

of illinois
library
053
TU
V.29<sup>2</sup>

OAK ST. HDSF





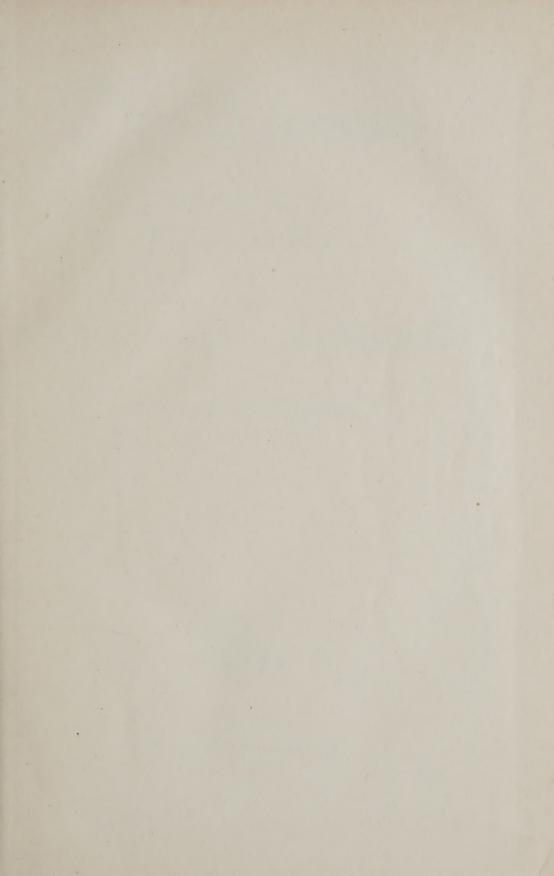



# Der Türmer

Monatsschrift für Geműt und Geist

Herausgeber:

Brofessor D. Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard

Neunundzwanzigster Jahrgang

(April bis September 1927)



Stuttgart Verlagsanstalt Greiner & Pfeisser ~ 053 TU V.292

Dehler: Das alte Heer und das Volkslied 232

## Inhalts=Verzeichnis

Gedichte Geite Bergmann: Gefang ber Wolfen ..... 463 Arannhals: Fahnen in Rirchen ...... 392 Christians: Golgatha ..... 29 Rriesche: Deutsche Stoßseufzer ...... 215 Meißner: Frühlings-Mittag ...... 210 Sierte: Ernte ...... 464 v. Stern: Oftern ..... Hend: An der Nordsee ...... 248 — Frühling im Land ..... 101 - Dem Dichter Eberhard Rönig ..... 366 Schüler: Arbeit ..... 216 Hoffmann: Vorfrühling ..... 32 — Frühling ..... 118 — Nachtlied ..... 311 Rläbe: Frühlingsgang ...... 137 Walther: Der Bergfluß ..... 309 - Das Gleis ...... 159 Wolff: Aus der Fremde ...... 302 Novellen und Skizzen Lienhard: Meisters Vermächtnis (Fort-Birt: Frühlingstage am Rhein ...... 119 settung) ... 9. 102. 196. 285. 367. 448 Broel-Delhaes: Sonnabend ...... 216 Müller: Das Rad ...... 461 Bülow: Am Meer ..... 310 — Im Sonnenwinkel ..... 464 Schmidt: Der Mond ist aufgegangen .. 392 Burt: Arbeit ..... 195 v. Wolzogen: Der Geist der Pfingsten .. 194 R.: Der lette Tag im Gefängnis von Riga 388 Uluffätze Blen: Vlandern ..... 393 Deblte: Die deutsche Raiserfrage in ameri-Boefch: Meister Edebard der Deutsche .. 44 kanischer Beleuchtung ..... Racher: Die etrustische Sprache ..... 465 Böhmer: Gefühlskräfte und Charakter .. 30 Rein: Dr. Ed. Stadler und feine Arbeit Bornhat: Deutschland vor dem Weltfriege 148 für den Wiederaufbau Deutschlands 225 Bokbart: Weimar-Bayreuth ...... 138 Rosentranz: Pfingstbewegung ...... 211 Burgert: Der Christ in Nietsche ..... 490 Rosner: In Odysseus Heimat ...... 316 Elisarion: Wirrwelt und Rlarwelt ..... 303 Rüdiger: Auslandsdeutschtum und Bei-6.: Dom öfterreichischen Generalstreit .. 477 mat ..... 398 Golther: Germanische Wiedererstehung . 143 Saitschid: Runft und Persönlichkeit .... Hadina: Deutsche Mystik als Kraft ..... 33 Havemann: Beimatsucher ..... 474 Schoenfeld: Am Grabe der ersten deutschen Flotte und ihres Abmirals .... 327 Hoffmann: Eine Begegnung Luthers in v. Selle: Beinrich von Stein in Bayreuth 126 Erfurt ..... Straffer: Altnordische Königsgräber .... Rokde: Die Wehrbewegung und das Walther: Weimars geistiger Zustand ... 468 geistige Deutschland ...... 151 Lange: Danzig ..... 400 Weber: Der Rapitalist ...... 217 Leonhardt: Zum Parsifal-Schut ..... 153 Weinmann: Tagebuchblätter aus Brafilien ..... 321 Lienhard: Die Stillen im Lande I. .... Wendlandt: Schloß Creuzburg ...... 471 — Die Stillen im Lande II. ..... 442 Wirth: Deutschtum in Südamerika .... 317 Lorenz: Der Norden und wir ...... 282

|                                                                                                                                                    |                                                                                             | Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Aal: Weltpolitische Fiele und Mittel Bahr: Liebe der Lebenden Courvoisier: Geistliche Lieder Deutsche Meister Die diplomatischen Atten des Auswär- | 439<br>76<br>408<br>148<br>351<br>165<br>143<br>. 68<br>409<br>66<br>412<br>250<br>96<br>71 | Naumann: Frühgermanentum, Helben- lieder und Sprücke. Nedel: Edda Nollau: Germanische Wiedererstehung . Oesebergfundet Philippson: Das fernste Italien Redelsperger: Besetzes Land Saitschiel: Schicksal und Erlösung Sealssield: Werte Sombart: Der proletarische Sozialismus Sountag: Die Tragödie Wilhelms II. Stadler: Die Guteborner Wertgemeinschaft Stahn: Sedichte meiner Buben | 144<br>143<br>42<br>518<br>438<br>516<br>334<br>268<br>000<br>230<br>183<br>165<br>158<br>235<br>270<br>44 |  |  |  |
| Offene Halle                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |  |  |
| Bauernnot                                                                                                                                          | 483<br>242<br>488<br>330<br>329                                                             | Pfaff: Für und wider Darwin Schneider: Die englische Sprachwut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49<br>52<br>481<br>405<br>50<br>248                                                                        |  |  |  |
| Literatur                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |  |  |  |
| Ahmann: Sealsfield                                                                                                                                 | 490<br>64<br>66<br>155<br>158<br>337                                                        | Meißner: Volk ohne Naum  Schellenberg: Allerlei Lyrisches  — Bücher über Kunst und Heimat  Treblin: Franz Herwig  Volkmer: Über Industriedichtung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet  Weddingen: Die geistige Arbeit des  Schriftstellers                                                                                                                                       | 161<br>408<br>250<br>253                                                                                   |  |  |  |

| Bildende Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Braungart: Gustav Traub                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Walther: Thomas Gainsgorough                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Musik                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Banke: Musikkultur als Gewerbe 497 Burgarh: Walter Courvoisier 75 Dürre: Lothar Windspergers Missa symphonica 78                                                                                                                                                                                                    | Rehl: Der Dichterkomponist Julius Bitt-<br>ner                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Tűrmers A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eagebuch                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Sie kamen doch noch — Nikaragua — Oer neue Imperialismus — China — Englands Orohnote und Rußlands Orohantwort — Die Metastase — Wir und Polen — Chamberlain als Mitt-<br>ler — Aber Saarfrage und Rhein-<br>räumung? — Frankreichs ungeheure Rüstung — Französischer und deut-<br>scher Sozialismus — Oer Oawesplan | Mussolinis carta del lavoro — Das vierte Italien                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| — Genfer Schaustüd                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phrase und Wirklickeit — Das System der Rechtsbrücke — Lloyd George als klassischer Beuge — Poincaré und das französische Volk — Genfer Arbeitsweise — Genfer Versagen — Genfer |  |  |  |  |  |
| Der Fall Jaegy — Abrüftungsheuche- lei und Pazifistentorheit                                                                                                                                                                                                                                                        | Aussichtslosigkeit                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 0(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600</b>                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Auf der Warte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Altgermanische Astronomie 88 Bayreuth 1927 515 Beseelte Arbeit 267 Bischof Ruch von Straßburg 426 Buch und Bild 278                                                                                                                                                                                                 | Charatter                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

| On of the state of the table of the               | Cette | @ .: Miss IT : 36.1.15                     | Cetti |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| Der Arbeiterdichter Heinrich Lersch er-           |       | Raiser Wilhelm II. im einstigen Urteil der |       |
| zählt Gymnasial-Primanern aus sei-                |       | Linten                                     |       |
| nem Leben Der ewige Deutsche und seine Gefährdung |       | Räthe Rollwit                              |       |
| Der Geklerhut                                     |       | "Liebe der Lebenden"                       | 130   |
| Der Räte-Ralender                                 |       | Mahnworte Wildenbruchs                     | 180   |
| Deutschiedliches aus England                      |       | Marrismus                                  |       |
| Die Aufgabe                                       |       | Materialismus und christliche Feste        |       |
| Die Bayreuther Verschwörung                       |       | Parteiparole                               |       |
| Die Diesseitigen                                  |       | Patriotischer Rausch?                      |       |
| Die Geschichte eines bekehrten Elfässers          |       | Pauls, Eilhard Erich                       |       |
| Die hundertjährige Stadt am Barg                  |       | Salonbolschewisten                         |       |
| Die Infel Belgoland ein Schmerzens-               |       | Schicksal und Erlösung                     |       |
| find                                              |       | Selbstverständliche Güte                   |       |
| Die Maltechniter der alten Meister                |       | Seelische Verarmung                        |       |
| Die Verbreitung des deutschen Schrift-            |       | Shakespeare-Woche in Bochum                |       |
| tums                                              |       | Sonnenköniglein                            |       |
| Diplomatin und Schriftstellerin                   |       | Sport als Kraftquelle für unser Volt       |       |
| Eine Aufgabe für den Verband Deutscher            |       | Subermann, Hermann                         |       |
| Bühnenschriftsteller                              |       | "Unterhaltungs"-Literatur                  |       |
| Ein neues Deutschlandslied                        | 96    | Verkommende Jugend                         | 189   |
| Elfässer und Völkerbund                           | 426   | Verkehrslüge                               | 279   |
| Erdleitung                                        | 273   | Vom deutschen Kronprinzen                  | 353   |
| Ernst Zahn                                        | 94    | Von der deutschen Einsamkeit               | 278   |
| Französisches aus dem Elsaß                       | 93    | Von der Arbeit des Deutschen Auslands-     |       |
| Frührot                                           | 270   | Instituts                                  |       |
| Furcht vor dem Helden                             | 92    | Voltsvertreter?                            |       |
| "Gedichte meiner Buben"                           | 182   | Vorfrucht                                  | 187   |
| Georg Brandes                                     | 95    | Was dem deutschen Richter nottut           |       |
| Gesellschaft für deutsches Schrifttum             | 184   | Was sagen wir Auslandsdeutschen dazu?      |       |
| Grüße Raoul Francés aus Indien und                |       | Wege zur Höhe                              | 506   |
| Australien                                        | 176   | Weg dur Höhe über Weimar und Bay-          |       |
| Haedels Thronfolger?                              |       | reuth                                      |       |
| Hegels Werke, Jubiläums-Ausgabe                   |       | Will der Kaiser überhaupt zurück?          |       |
| Herrenrasse                                       |       | Wilsons lette Gedanken                     |       |
| Höher geht's nimmer                               |       | Würde                                      |       |
| Raiserin Hermine                                  | 176   | Zur Schuldfrage                            | 184   |
| Runstbeilag                                       | en un | d Illustrationen                           |       |
| , , ,                                             | Seft  | · ·                                        | Sefi  |
| Bedert: Tüchertsfeld                              | 12    | Frit Gärtner: Spatenstecher                | 9     |
| — Prozession                                      | 12    | — Schwebebahn                              | 9     |
| Cranach: Der Welterlöser                          | 7     | — Im Blumengarten                          | 9     |
| Frit Gärtner: Weberei                             | 9     | — Bergmäher                                | 9     |
| — Hochofenabstich                                 | 9     | — Heuträger                                | 9     |
| — Hammerkran                                      | 9     | - Furchenzieher                            | 9     |
| — In der Glanzseidefabrik                         | 9     | Grien, Jans Baldung: Beweinung             |       |
| — Beim Melten                                     | 9 .   | Christi                                    | 7     |
|                                                   |       |                                            |       |

| Inhalts-Verzeichnis                  |        |                                        | VII  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|--|--|--|
|                                      | Beft ' |                                        | Deft |  |  |  |
| Baß: Die heilige Dreieinigkeit       | 7      | Purrmann-Haufler: Unterinntal bei Hall | 9    |  |  |  |
| Beinrichs: Nordsee bei Sonnenaufgang | 10     | Quante: Der Pflüger                    | 9    |  |  |  |
| — Hollandischer Fischer              | 10     | Rathmann: Im Märchenwald               | 8    |  |  |  |
| Rleine: Erinnerung                   | 12     | Schniewind: Rohlenkran                 | 9    |  |  |  |
| Flötenspieler                        | 12     | Staffen: Schneewittchen-Rosenrot       | 8    |  |  |  |
| — Ruhende Diana                      | 12     | — Jorinde und Joringel                 | 8    |  |  |  |
| — Tänzerin                           | 12     | Thoma: Rranich im Rampf mit Störchen   | 8    |  |  |  |
| Rreidolf: Das Abendmahl              | 7      | Traub: Schäfer                         | 11   |  |  |  |
| — Die Versuchung Christi             | 7      | — Heimatliches Tal                     | 11   |  |  |  |
| Odysseus Heimat (zwei Photographien) | 10     | — Burg in der Altmühl                  | 11   |  |  |  |
| Purrmann-Haufler: Rotwildpart bei    |        | — Feldeinsamkeit                       | 11   |  |  |  |
| Stuttgart                            | 9      | Varduhn: Feierabend                    | 9    |  |  |  |
| Notenbeilage                         |        |                                        |      |  |  |  |
| Courvoisier: Tagelied                |        |                                        | 7    |  |  |  |
|                                      |        |                                        |      |  |  |  |
| Ca C b                               | ~      |                                        |      |  |  |  |

Eingesandte neue Schriftwerke und Briefe

Auf den Beilagen.



Of the same

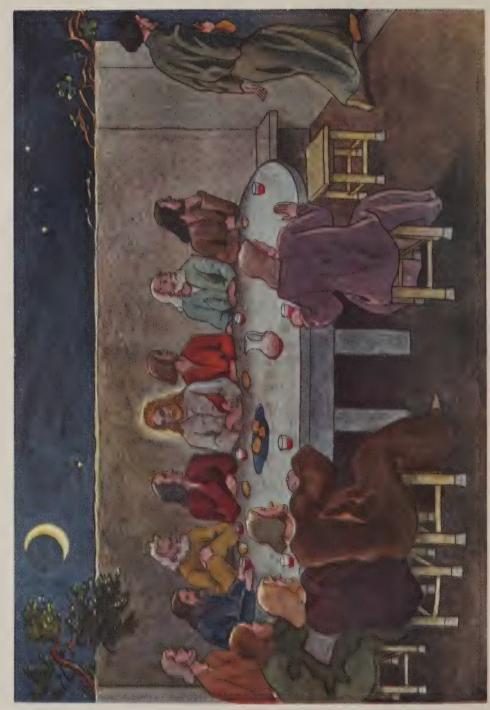



ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Gründer: Deannot Emil Freiherr von Grotthuß

29. Jahrg.

April 1927

Beft 7

Ein Innesein und Anhaften und Einssein mit Gott, das ist Gnade...

Es sprechen manche: sie hätten's nicht! Da erwidere ich: Das ist mir leid! Ersehnst du es aber auch nicht, das ist mir noch leider. Könnt ihr es denn nicht haben, so habt doch ein Sehnen danach! Mag man aber auch das Sehnen nicht haben, so sehne man sich doch wenigstens nach einer Sehnsucht!

Meister Edebart

## Die Stillen im Lande

#### Von Friedrich Lienhard

m Jahre 1911, also mehrere Jahre vor dem Weltkriege, schrieb ich eine Art Weissagung über Deutschlands drohendes Schicksal. Es war ein gereimter Spruch. Jemand aus meinem Leserkreise ließ nach Ausbruch des Krieges diese Worte in großen Buchstaben drucken, unter Glas und Rahmen bringen und in den Lazaretten der Westfront an die Wände hängen. Ich ersuhr erst später davon; der Spruch hängt heute noch in meinem Arbeitszimmer in Weimar. Er lautet:

Wenn Deutschland seine Sendung vergift,
Wenn Deutschland, nachdem es die Meere befahren,
Den Völkern nicht mehr Führer ist
Zum Innenlande des Unsichtbaren,
Zu Gott und Geist —
Wenn Deutschland versäumt seine heilige Sendung
Und nicht mehr vorangeht im Drang nach Vollendung,
Wenn es vom Haß, der in Spannung hält
Die eiserne Welt,
Zu neuer Liebe den Weg nicht weist —
So wisse: dein Slück und dein Reich zerschellt!

Dielleicht darf ich auch in diesem Zusammenhange an meinen Roman "Der Spielmann" (1912) erinnern, worin von der für ganz Europa drohenden Titanic-Ratastrophe und dem bevorstehenden Krieg deutlich die Rede ist. Man sagt manchmal, kein deutscher Dichter oder Denker hätte die kommende Weltkatastrophe vorausgesehen oder vorausgesagt; das ist ein Irrtum. Von mir wenigstens kann ich sagen, daß ich viele Jahre hindurch das Unheil vorausgesühlt und in niedergeschriebenen Träumen geahnt habe. Man könnte ein Buch damit füllen. Es mag belanglos erscheinen, diese Dinge zu erwähnen; aber es stärkt vielleicht das Vertrauen auf das, was ich von der künftigen Entwicklung Deutschlands weiterhin zu sagen habe.

Sind wir nun wirklich als Abendland zum Untergang verurteilt? Hat Spenglers vielgenanntes Buch recht? Wir antworten kurz und klar: Nein. Es geht allerdings etwas unter: nämlich der materialistische und mechanistische Lebensbegriff der gesamten letzten Jahrzehnte. Wir Deutsche haben durch Namen wie Vogt, Büchner, Moleschott, Haeckel die Wissenschaft geschändet; denn diese und ähnliche Forscher haben gewagt, auf das Gediet der Philosophie und der Religion hinüber zu greisen, um Grundsäulen des religiösen Ledens im Namen der Wissenschaft zu erschüttern. Eine dieser Grundsäulen ist die Unsterdlichkeit der menschlichen Seele, während jene Leute den Menschen zum vergänglichen Säugetier erniedrigten. Des Menschen Erden-Schicksal, das für kosmisch eingestellte Betrachter eine Prüfung ist, wurde in Übersteigerung des Engländers Darwin zum "Rampf ums Dasein" entwürdigt, also zum Rausen um die Futterkrippe. Im Zusammenhang damit entstand die Lehre des materialistischen Marxismus, der heute noch große Kreise unter der Faust und Fuchtel hält, während die viel größere Lehre von

der gegenseitigen Silfe aus brüderlicher Gesinnung vollständig im Empfinden des Volkes in den Hintergrund gedrängt wurde. Jene dumpfe, triebhafte Lebensanschauung ist im Weltkrieg donnernd zusammengebrochen. Im Vankerott dieser Lebenslehre sehe ich den "Untergang des Abendlandes".

Im übrigen aber darf man getrost von einem Übergang zu einer höheren Stuse sprechen: nämlich Übergang zu einem edleren Lebensbegriff mit kosmischem Kintergrunde. Wir ahnen heute wieder, daß die Seele schlechthin das Wichtigste auf der Welt, daß der Sinn des Erdendaseins Entsaltung und Vollendung der unsterblichen Seele ist. Es ist bezeichnend, daß heute wieder wissenschaftlich ernst zu nehmende Forscher wie Stgar Dacqué und die Vertreter des Unbewußten möglich sind. Wir können unsererseits mit schlichtem Stolz sagen, daß uns lebenslang die Weltanschauung des Frrationalen begleitet hat. Auf den verschiedensten Stusen unseres Schaffens hat sich immer derselbe Grundton ausgewirtt. Wenn ich von Heimatkunst sprach, so schwang immer im Hintergrund das Ewige mit, nicht nur die Scholle. Und wenn ich auf die Meister von Weimar oder der Wartburg hinwies, so war dies niemals Epigonentum, sondern ein Aufblick zu der Weltanschauung der großen Meister.

Für diese große und neue Weltanschauung — ich nenne sie in meinem Roman "Meisters Vermächtnis" gelegentlich Kosmosophie — erwacht jeht wieder das Verständnis. Es ist mir dafür — wobei ich an Goethes Gedichtbruchstuck "Die Gebeimnisse" anknüpfte - das Sinnbild des Rosenkreuges aufgegangen. Ich möchte natürlich niemand verleten, der auf das uralt-heidnische Symbol des Hakenkreuzes oder des Swastika eingestellt ist. Auch hier sind ja vaterländische Kräfte am Werk. Aber wir wollen doch nicht übersehen, daß in das Zeichen des Rosenkreuzes ganz entscheidend die Wirkung eingeflossen ist, die einst von Christus und dem Mosterium von Golgatha ausging. Dort hat die Menschbeit zuerst den unsterblichen Wert der menschlichen Seele gelernt und die gewaltige Tatsache, daß die Seele durch das tragische Erdendasein als durch ein Prüfungsland hindurchgeben muß, um sich an den Erschütterungen des Erdenlebens zu Gott emporzuläutern. Insofern ist die Tatsache des Christentums — wie es auch H. St. Chamberlain hervorhebt — die schlechthin gewaltigste Tatsache der Weltgeschichte. Ich pflege nie dogmatisch zu sprechen, sondern mich als Dichter symbolischer Gleichnisse zu bedienen, um der Unschauung nachzuhelfen. Aber es ist meine feste Überzeugung, daß Deutschland nur dann gerettet und zu neuem Aufftieg befähigt wird, wenn die Weltanschauung des Rosenkreuges über den Seelen dieses Landes leuchtet. Dies ist für Rechts und für Links gesprochen. Es ficht mich wenig an, wenn Parteipolitiker den Verkunder diefer Dinge angreifen. Die Wahrheit geht ihren unbeirrbaren Gang. Es wird hier den Deutschen keine Privatmeinung eines Einzelnen verkundet, sondern schlechthin die deutsche Zukunft. Übrigens geht es mich persönlich auch gar nichts an, wie sich Deutschland entscheiden werde. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen; das andere ist Gottes Sache. Aber mit Spannung beobachte ich die Tatsache, ob sich in Deutschland (denn für andere Länder habe ich nicht zu sprechen) eine vornehme Minderheit und Auslese ausbilden wird, die jener Weltanschauung zu folgen entschlossen ist. Die Weltanschauung des Rosenkreuzes oder des heiligen Gral will keine Massen oder Mehrheiten gewinnen oder überzeugen; diese mögen ihrer Triebnatur folgen und im Wirrwesen der Welt verstrickt bleiben, die ihre Stunde kommt; wir können in ihr Schickal nicht eingreisen, wenn sie uns nicht hören. Wohl aber wenden wir uns an jene vornehme Minderheit, an jene Menschen der Stille und der beherrschten Kraft, die zugleich ihre Besinnlichkeit sest und edel entwickeln und ihre Herzensglut rein und gesammelt erhalten. Sie sind das Salz, das die Erde vor Fäulnis schützt; sie sind das Licht der Welt, das die Menschheit davor bewahrt, in die Sümpfe zu geraten; sie sind der Sauerteig, der dem Brot den Antried verleiht; und endlich sind sie durch Jahrtausende hindurch immer wieder die heimlichen Meister oder die Stimme des Gewissens, die niemals ganz in der Menschheit verstummen darf. Was ich zu sagen habe, ist immer wieder eine Einladung, sich dieser Kette der Meister oder der Guten einzureihen auf der großen Heersahrt der Menschheit nach dem Biel ihrer Vollendung.

Das sind die Stillen im Lande, Die Schar der gesammelen Glut: Sie hegen das heilige Feuer Mit ihrer Hände Hut.

Sie schreiten und schirmen die Flamme Mit ihrer behütenden Hand; Es fließt von ihrem Wandel Ein feines Leuchten ins Land.

Sie wissen geduldig zu warten, Bis ihre Stunde kommt, Dann spenden sie besonnen, Was ihrem Volke frommt.

Und schritten sie nicht am Zuge Der Menschbeit leuchtend entlang — Die Menschen wären verloren, In Sümpse ginge der Gang.

Sie aber leiten zur Höhe Mit Liebe, Licht und Mut — — Das sind die Stillen im Lande, Die Schar der gesammelten Glut.

Diese sogenannten "Stillen im Lande", die den üblichen Lebenslärm nicht mitmachen, die Menschen der gesammelten Seelenkräfte, der beherrschten Lebensglut, wissen in dem Augenblick, in dem sie sich ihrer Wesenheit und Sendung bewußt werden, daß sie zu der Mehrheit oder den Massen ihres Volkes in tragischem Segensatz stehen. Die Erkenntnis dieses dynamischen Seseks ist wichtig; denn in dieser Polarität oder Segensätzlichkeit zur Masse beruht ihre Wertbedeutung. In diesem tragischen und vereinsamenden Segensatz entsaltet sich eine hervische

Gegenkraft. Diese stärkt und vertieft ihre Innenwelt, so daß man eben mit Recht sagen kann: diese Stillen sind auch die Starken. Und dieser Sonderwert kommt dann in der Rückwirkung doch wieder dem Volksganzen zu gut — ein wundervolles Bewegungsspiel, vergleichbar dem dynamischen Spiel zwischen Genie und Volk. Dieser wichtige Lebensvorgang läßt sich mit dem Gewitter vergleichen: die Wetterwolke löst sich ausstend aus den Dünsten des Erdbodens, verdichtet sich oben im Gegensat zur Erdsläche in Vlik und Vonner — und strömt als befruchtender Regen wieder wohltätig auf die Erde nieder.

Ich verstehe demnach unter den Stillen im Lande nicht etwa pietistische Weichlichkeit oder Sektiererei, sondern jene vornehme Minderheit, die jedes Volk durchaus braucht, wenn es nicht verblöden soll. Diese Auslese ist das ewige Deutschland, das seine Sendung nie ganz vergist; in ihren Reihen wird die führende Idee einer Volkheit wach gehalten und durch die Jahrhunderte getragen. Für diese Stillen im Lande schreiben wir unsre Vücher. Man hat einmal mit Recht gesagt, Sodom sei untergegangen, weil die "fünf Gerechten" sehlten, d. h. die edle Minderheit, die vor Käulnis bewahrt.

Nach all dem Gesagten ist das Erdenleben ein Spannungszustand: vornehme Minderheit und durchschnittliche Masse stehen einander wie zwei elektrische Pole gegenüber und halten das Leben in einer zwei-einigen Spannung. In solchem Sinne ist das Leben, wie ich immer wieder vertrete, einem Flammenspiel vergleichbar und zucht im Spiel der Kräfte über den Erdball. Auch das Rosenkreuz verdeutlicht diesen Spannungszustand: die sieden Rosen sind wie sieden Strahlen, die aus dem Stamm des Kreuzes (des tragischen Zustandes) herauszucken und dann als freudige Blüten den schwarzen Stamm siegreich umkränzen.

Der Materialismus ist eine dumpse und enge, weil nur erdhafte Weltanschauung, die alles aus dem Trieb erklärt; aber der dynamische Lebensbegriff ist kosmisch und hat das Strahlenspiel des Geistes und des Herzens als die allbeherrschende, weltbewegende Kraft erfaßt. Und von der seelischen Seite her betonen wir dabei ganz besonders die Kraft der Liebe im Sinne fördernder Güte und Hilfsbereitschaft. Die Meister der Weisheit sind auch die Meister der Liebe und wissen, daß auch das Herz bei jeder Weltanschauung oder bei jeder Lebensauffassung ganz entschend mitwirken muß. Leben ist Wärme; und als Trägerin der Lebenswärme bezeichnen wir das Herz. Bloß geistreich zu sein und nicht auch herzreich, bedeutet keine Ausgeglichenheit der Kräfte.

So betrachten wir denn die Erde, wie gesagt, als Prüfungsland, wo die unsterblichen Seelen auf ihrer kosmischen Lausbahn eine Aufgabe zu lösen haben, eingeengt in die Bedingungen der Materie. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, ja heroisch, und predigen durchaus keine "Weltflucht". Wohl aber wissen wir, daß wir kosmischer, d. h. geistig-göttlicher Natur sind und daß der Tod eine Sprengung der Körperhülle bedeutet, eine Befreiung. Das Weltall ist durchströmt von jener Sottesliebe, die — wie Dante in der letzten Beile seines großen Gedichtes sagt — "die Sonne und die andren Sterne bewegt". Man könnte den kühnen Gedanken aussprechen: "Ather" möge wohl das physische All durchwogen, aber das geistige All ist erfüllt von Gottes gewaltig schwingender Liebe. Leben großen Stils, wie es

sich in den Genies offenbart, ist erhöhter Schwingungszustand und Ahythmus von bedeutendem Ausmaß.

Es ist ungefähr das Dümmste, was uns unreise Leute nachreden können, wir seien "bürgerliche" Dichter! Hier ist nicht Bürgertum noch Abel, sondern kosmischer Lebensimpuls der unsterblichen Seele. Und es gibt für Deutschland nichts Wichtigeres, als daß es sich seines tragischen Bustandes und der notwendigen Entfaltung seiner heroischen Gegenkräfte bewußt werde. Sonst kommt es nicht etwa einst auf den Düngerhausen — sondern liegt bereits würdelos auf dem Dung, hat seine Seele und Sendung verloren und front in gegenseitiger Rläfferei den amerikanischen Kapitalisten.

Diese Sähe mögen für heute genügen. Wir kommen gelegentlich auf den großen Gegenstand zurück.

## Ostern

#### Von Maurice Reinhold von Stern

Blauer Himmel. Weiße Wölkden schwimmen Selig gleißend in den hellen Tag. Von verträumten, süßen Vogelstimmen Klingen sestlich Wald und Busch und Hag. Überperlt von Knospen, steb'n die Birken. Von den Weiden weht der goldne Staub. Und die zarten Märzenveilchen wirken Blaue Bunder in das dürre Laub.

Gelt du, Herz, du wolltest nicht mehr glauben, Daß es wieder einmal Frühling wird? . . . . Flieg' empor nun mit dem Schwarm von Tauben, Der wie trunken durch die Helle schwirrt! Schwing' zum Licht dich mit dem Drosselschlage, Der so selig in den Morgen schlägt Und wie eine halbvergesine Sage Llus der Kindheit Heimat dich bewegt!

Bunte Oftereier, Weidenpalmen, Rinderjubel, festlich, traut und nah, Und der Drossel glüdberauschte Psalmen — Alles, alles, Herz, ist wieder da! Und die Quellen Lichern durch die Auen, Frühe Falter taumeln in das Licht, Watte-Wölksen schweben boch im Blauen, Und die Sonne küst dein Angesicht.

Auferstehung von des Winters Grabe, Holdes Wunder, wir begrüßen dich! Frühling, komm' mit deinem Zauberstabe Und berühr' das Leben, das erblich! Alle Farben, alle Düfte werden Wieder wach, wie in der Kinderzeit, Und ein sel'ger Friede weilt auf Erden — Ofter-Sonne, sei gebenedeit!



Der Welterlöser

Lucas Cranach

Marie Maria

# Meisters Vermächtnis

Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

Drittes Rapitel: Die Gündenburg

ie Sinterburg hieß im Volksmund seit alten Zeiten die Sündenburg. Es hatten dasselbst vor Jahrhunderten Raubritter die Fahrstraßen belauert; man munkelte von Schandtaten, die den Verg verunziert und Dämonen angezogen hatten. Auch seien, raunte man, umfangreiche Höhlen unter dem Gebirge, wo einst die Ritter ihre Gefangenen zu martern oder Schäße zu häusen pflegten. Inzwischen war Wald über das grauweiße Gestein gewachsen. Und auf den spärlichen Trümmern der Räuberburg erhob sich in fremdartigen Formen das abenteuerliche Erziehungsheim der Frau von Traunit.

Der Bau hatte Schmiß. Er war mit drei Gebäuden quer über den Berghang geworfen, fußend auf einer hohen, breiten, mit Zinnen geschmückten Mauer, aus der bie brei Häuser, in der Mitte und an beiden Enden, steil emporschossen. Der Mittelbau über der einzigen Torwölbung, die ins Annere führte, war mit einer phantastisch wirkenden Ruppel gekrönt. Die Gebäude an den Eden endeten mit je einem dunnen, hohen Turm: es sah aus, als ob zwei Minarette den Gesamtbau abschlössen. Dazu die mächtige, dunkle Torwölbung und zahlreiche schmale Fensteröffnungen, die wie schwarze Schießscharten aus der Mauer glotten — ein unheimlicher Eindruck. Man mochte an eine vrientalische Festung denken. Doch die weiße Grundfarbe und die bunt bemalten Fensterläden zauberten zugleich eine geisterhafte Lebendigkeit hinein. Das Gebäude links war die Musikschule, das entsprechende Haus in der rechten Ede die Haushaltungsschule. Jungmänner und Jungmädchen waren durch die Breite des Berghangs züchtig getrennt. Im Hauptbau der Mitte, wo sich auch der Festsaal wölbte, hauste und herrschte über links und rechts Frau von Traunik, genannt Frau Satana, mit ihren Freunden und Gäften. Tief hinten im Waldpark, unter Baumwipfeln, verbarg sich schamhaft das Mütterheim.

Die breite Landstraße, die aus der Ebene herauf in das Torgewölbe mündete, schwang sich in einem Bogen um einen Springbrunnen, der vor dem Eingang seine Künste spielen ließ und viele Meter hoch seine Wasser warf. Von rechts war die Zufahrt; die linke Schleise war zur Absahrt bestimmt. Weiß und weit ließ die Straße ins Land hinaus und verlor sich ganz in der Ferne in einem kleinen Luxusbad, das bei Lebemännern beliebt war.

Den Torgang schloß ein Sitter ab, an dem Tag und Nacht ein Pförtner Wache hielt. Auch durch die kleine Tür für Fußgänger durfte niemand hindurch, ohne daß die Aussicht darum wußte.

Felix wanderte die letzte halbe Tagereise zu Fuß heran, Ränzel auf dem Rücken und Stock in der Hand. Sein Lodenanzug war wasserdicht; er fürchtete nicht die Unbilden der Witterung.

Im Modebad hatte er erfahren, daß dessen kapitalistische Gäste mit dem Erziehungsheim freundlichen Verkehr pflegten. Da mochten wohl auch die Geldgeber

und Gönner des Unternehmens zu suchen sein. Ein Bauer freilich, den er über die Sinterburg befragte, meinte achselzuckend: "Ach ja, da haust die Frau von Taugnix!" und ließ sich auf Näheres nicht ein. Als Felix Friedrich vor dieser wachsbleichen, beinern schimmernden, künstlich übermalten Zauberburg stand, vernahm er Musik aus dem Innern. Der ganze Bau schien zu tönen. War dies vielleicht doch ein Venusberg und wirklich unterhöhlt, wie das Serücht ging? Nein doch, es waren Übungen der Schüler.

Über dem Torbogen standen in großen Goldbuchstaben die Worte:

Lerne leben, Genießen und sterben, Eros erhält jung.

Er verständigte sich mit dem Pförtner: dieser wußte bereits, daß man ihn erwartete. Die kleinere Pforte öffnete sich; elektrische Lichter im Torgewölde blitten auf, und er wanderte langsam bergan in den Hof, wo ihn wieder Tageshelle empfing. Kastanien standen in diesem weiten Hofraum, die ihre weißen und roten Blüten auf den Boden gestreut hatten, so daß man wie über Blumen schritt.

Der musikalische Lärm ward ungestümer, näher und vielfarbiger. "Sehr moderne, grelle, aufreizende Musik," bachte Felix; "tanzen dazu Affen oder Nigger oder Totengerippe mit Knochengeklapper?" Doch ehe er noch Blick und Sehör genauer sammeln und einstellen konnte, stand vor ihm ein hübsches junges Mädchen mit zierlichem Häubchen und weißer Schürze. Der Pförtner hatte durch den Fernsprecher nach oben berichtet.

"Herr Doktor Meister?" fragte sie mit liebenswürdigem Knix. "Ich bin zu Ihren Diensten beauftragt und soll Sie auf Ihr Zimmer bringen."

Einige barhäuptige, leicht bekleidete junge Menschen, die vorbeiliesen, schauten neugierig herüber; Mädchenköpse streckten sich aus der Haushaltungsschule. Er sah, bevor er mit seiner Begleiterin in das Mittelgebäude eintrat, daß der ganze Bezirk von einer hohen Mauer auch nach den Flanken hin abgeschlossen sein. Und der Gedanke schoß ihm durch den Kops: Du bist hier in einer Falle — zumal da er beim Berausschreiten vernommen hatte, wie hinter ihm das Torgitter klirrend wieder zugefallen.

Felix hatte nicht nur sein ausgebildeten Geruchssinn, sondern auch einen ausgeprägten, medizinisch geübten Blick für gesunde Gesichtsfarbe. Er bemerkte sofort: Schminke! Und etwas von Graumanns kühler Fronie sagte in ihm: "Aha, Eroserhält jung — mit Stift und Schminke!" Unter höflichen Verkehrsformen verhüllte die hübsche Kleine eine gewisse Vreistigkeit der Blicke. Sie erinnerte, zumal in ihrem sehr kurzen Röcken, an die Wesensart einer gewandten und etwas verlebten Tänzerin. Schon standen sie in einem weltmännisch ausgestatteten Simmer mit ziemlich freien Wandmalereien im pompejanischen Stil.

"Hier ist Ihr Zimmer, Herr Doktor! Falls Sie nebenan ein Bad wünschen — bitte zu besehlen. Ich bin immer in der Nähe. Frau von Traunitz wird sofort selber kommen, sie hat nur — ach, da ist sie schon."

Und schon rauschte Frau Satana eiligen Schrittes heran und herein. Die schöne Dame in ihrem geschmackvoll gearbeiteten gelben Seidenkleid überschüttete den Sast mit einem Unmaß von liebenswürdigen Redensarten und Händedrücken. Das Mädchen zog sich in die Tür zurück.

"Entschuldigen Sie tausendmal, mein lieber Berr Doktor, daß ich Sie nicht selber an der Pforte empfangen habe, wie es meine Absicht war und wie sich das bei einem so ungewöhnlich willkommenen Besuch geschickt hätte. Ich hatte kurz vorher — das Auto der Herren muß Sie ja wohl überholt haben? — zwei Gäste aus dem Mineralbad begrüßt und auf ihre Zimmer geleitet. Wir verplauderten uns dabei. Allerliebst, aber wirklich allerliebst, daß Sie da sind! Ach babe selten einen Gast mit so viel Ungeduld erwartet, wie gerade Sie, den Sohn meines einstigen Freundes — meines einst liebsten Freundes, kann ich wohl sagen, wenn er auch einen ganz anderen Weg acaangen ist. Sie sollen bier verwöhnt werden, verwöhnt, sag' ich Ihnen" - jab und mit scharf verändertem Gesichtsausdruck schaute sie nach dem Mädchen zurück. boch sofort wieder liebenswürdig — "Susanne, Sie werden diesen liebwerten Sast so aufmerksam wie möglich behandeln, nicht wahr! — Ach babe Ahnen, Herr Doktor, meine bubichefte Belferin ausgesucht, eine Schmeichelkake, ein Genie in der Runft der Männerbehandlung. Sie kennen meinen Grundsat, den ich mit der pädagogischen Proving gemeinsam habe: Dienstmädchen gibt's hier nicht, meine Belferinnen sind freiwillig mitarbeitende Freundinnen, die mir den Alltag verklären helfen."

So plauberte sie, half ihm ablegen, führte ihn ans Fenster und zeigte ihm die überraschend weite Aussicht auf die Reiche der Welt. Dann rauschte sie davon, nachdem sie ihn zum Abendessen auf ihr Zimmer eingeladen hatte. Ihr Rleid war reizend knapp und ließ die ganze geschmeidige Schlankheit ihrer sinnlich schönen Sestalt hervortreten. Als sich aber die Tür hinter ihr und dem Mädchen geschlossen hatte, vernahm des Jünglings scharses Ohr, wie sie die Helserin anzische: "Was stehen Sie denn dabei, wenn ich Säste empfange?"

Aha, so sieht die Rehrseite dieser Freundschaft aus, dachte Felix. Diese Frau hat Rrallen! Er wusch sich, zog sich um und legte sich einen Augenblick auf den Diwan. Es war eine tiese Stille um ihn her; fast wäre er eingeschlasen. Was tue ich eigentlich an dieser Stätte? fragte er sich. War's nicht unnütze Tapferkeit, diesem Ort nicht auszuweichen? Oder Neugier? Oder Sitelkeit, weil man auf meinen Besuch Wert legte? Vis jeht ist ja alles recht nett und freundlich zu mir . . . Da war es ihm plöhlich, als hörte er sehr nahe und deutlich, hart neben seinem Ohr, Graumanns scharf ausgeprägte, unverkennbare Stimme, die in gemütlicher Fronie sagte: "Ausgepaßt, mein junger Freund!" Er suhr empor. Was war das?! Rlang es nicht, als ob es aus der Wand dränge? War da vielleicht eine Tür? Sollte ihn Graumann im Auto überholt haben und bereits sein Stubennachbar sein? Er trat an die Wand und pochte mit dem Finger; es klang hohl. Aber er lachte auf und schalt sich selber. Ihn umspann offenbar schon die Magie dieses Ortes, von dem er noch im Mineralbad gehört hatte, daß es spuke.

Er zog seinen dunklen Rock an und stand in seiner ragenden Schönheit im Zimmer, als es anklopfte und das Mädchen sein hübsches, von schwarzem Haar wirr umranktes Sesicht durch die halbgeöffnete Tür streckte, mit dem schelmischen Lächeln einer verliedten Rammerkatze im Lustspiel: "Herr Doktor, Sie wissen, ich soll sehr gefällig sein, hat mir Frau von Traunitz eingeschärft. Was besehlen Sie? Haben

Sie mehr Junger nach dem Nachtessen oder den Aufmerksamkeiten eines unbedeutenden jungen Mädchens? Das Abendessen wartet, die beiden vorhin angekommenen Herren und Herr Doktor Anatol sind schon drüben — darf ich auch Sie hinübergeleiten? Ich wohne ja ganz nahe und habe keine andere Aufgabe, als mich Ihnen zu widmen."

Deutlicher kann man sich nicht gut anbieten als diese geschminkte Fraze, dachte Felix. Er betrachtete sie in kühlem Abstand und sagte: "Führen Sie mich zum Nachtessen, schoones Kind, ich bin hungrig und müde."

Sie blieb aber stehen, verzog ihr Sesichtchen sofort ins Schmollen und sprach truzig wie ein unartiges Rind: "Ich weiß schon, daß sich Frau von Traunitz persönlich um Sie bemüht — da kann ich kleine Rreatur Platz machen. So geht's immer, wenn ein hübscher Herr kommt." Und plötlich flog sie mit jäher Leidenschaft auf ihn zu, packte ihn an beiden Armen und flüsterte heiß zu ihm herauf: "Ich will aber auch ein bischen Liebe haben, ich auch, bitte, bitte!"

Felix war von diesem unvermuteten Anfall einer kindisch ausbrechenden Sierssucht so überrascht, daß er zunächst keine Worte kand. Er spürte nur an seinem Berzen dieses hestige stoßweise Atmen und die Wärme einer stark entwickelten Frauenbrust, ein sast weinendes Andringen, sehr viel Parsüm — und löste nach kurzer Verblüffung die Arme des Mädchens: "Reine Torheiten, Fräulein, wenn ich bitten darf!" Er überragte sie um Haupteslänge. "Was fällt Ihnen überhaupt ein? Ist das die Art, wie man hierorts um Liebe wirdt?"

Sie strich das Schürzchen zurecht, senkte den Blick und versetzte bescheiden: "Verzeihen Sie!" Und schweigend ging sie voran durch den Korridor nach dem Speisezimmer ihrer Perrin.

"Es ist diesmal ein ganz kleiner Kreis", sagte Frau von Traunit. "Morgen haben wir ein Musiksest, da wird es ein artiges Gewimmel geben; die Lehrer haben noch drüben zu tun; Sie werden die Übungen gehört haben. Darf ich vorstellen? Hier, meine Freundin, die Leiterin der Haushaltungsschule, und hier die Leiterin des Mütterheims." Sie nannte belanglose Namen. "Dies ist Herr Doktor Anatol, unser sehr geschätzter Anstaltsarzt und nicht minder geschätzter Dichter. Und hier zwei liebe Säste, die soeben gekommen sind, Freunde unserer Bestrebungen." Abermals belanglose Namen zweier schmalziger Herren, die wahrscheinlich im Mineralbad eine Entsettungskur durchmachten.

Eine etwas bleiche Helferin trug die Suppe auf. Man nahm in dem sehr luxuriös überfüllten Speisezimmer am runden Tisch Platz. Der Abend war schwül; durch die geöffneten Fenster vernahm man noch Musik, die sich nach und nach ins Abendrot verflüchtigte. Dann hörte man laute, lachende Scharen von Schülern und Schülerinnen über den Hof in den unteren Speisesaal strömen.

Felix wandte sich sofort an seinen Kollegen Anatol, der zu seiner Rechten saß. Es war ein etwa fünfzigjähriger Herr mit langem Spikbart und wirkte zunächst wie ein bejahrter Magier, entpuppte sich aber im Gespräch rasch genug in seiner wahren Wesenheit.

"Sie kommen aus der Stadt, Herr Doktor Meister? Und kennen ohne Zweifel meinen Freund Kaliber?"

"Ich habe ihn von fern gesehen, auf einem offenen Albend bei Ooktor Craumann."
"Ein eminent gescheiter Ropf, dieser Raliber, einer der gescheitesten Röpfe Europas! Und ein glänzender Stilist! Schen Sie, die Dichtung als solche hat ihre Berrschaft eingebüßt: sie hat ihren Bauberstad dem Feuilletonisten übergeben. Wer macht heute die öffentliche Meinung? Der Feuilletonist! Wer beeinflußt Tag um Tag das Publikum? Nicht mehr der Bücherschreiber; sondern die Tageszeitung. In Raliber stedt ein ganz großer Dichter. Seine Runstform ist das Feuilleton, die Theaterkritik, die geistreiche Randglosse."

Aus dieser Ede pfeift also hier der Wind, sagte sich Felix. Doch er schwieg.

"Graumann?" fuhr der andere fort. "Im, Rollege, da wecken Sie mir unangenehme Erinnerungen. Mit dem hatte ja wohl mein alter Vater zu tun im Prozeß mit dem Oberst?" Er sprach es gedämpft, mit einem Blick auf Frau von Traunik hinüber, die sich aber lebhaft mit den beiden Kapitalisten unterhielt.

"Ihr Herr Vater? Der Justizrat, der bei uns war?"

"Just der. Er hat noch einen altertümlichen Namen, ich führe aber meinen Schriftstellernamen. Dieser Graumann — ein sehr reaktionärer Herr, ein verkappter Besuit — —"

"Ich habe ihn als scharssinnigen Juristen achten gelernt", sprach Felix mit gewohnter Offenheit.

"Mag sein."

"Ich sah dort auch den Dichter Leander."

"Renn' ihn nur dem Namen nach. Unbedeutend, hausbacken, muffig!"

Das Gespräch stockte. Frau von Traunit, die mit halbem Ohr herübergehorcht hatte, griff sofort ein. Sie war ausgiebig dekolletiert und sah bei Lampenlicht blenbend schön aus.

"Wie gefällt Ihnen die Anlage unserer Sebäude?" wandte sie sich an Felix. "Sie werden sich morgen alles genau ansehen, lieber Doktor. Denn ich muß Sie und Ihren Vater von einem Vorurteil heilen. Sehen Sie, meine Herren" — sie wandte sich an die Sesamtheit — "bei uns ist oberste Regel der gute Seschmack und das vernünftige Maß. Ich din mir der Sesahr bewußt, junge Leute beiderlei Seschlechts dier in diesem Bezirk versammelt zu haben. Und ich begegne ihr von vornherein, indem ich jeden jungen Mann zum Beschützer oder Kameraden eines jungen Mädchens ernenne. Sie sitzen bei Tisch zusammen, immer bunte Reihe, sie gehen in Freistunden miteinander in den nahen Waldungen spazieren, alle baden miteinander dahinten im Waldteich — Nacktultur, Turnübungen —, kurz, wer etwa moralisierend und prüde in meinen Bezirk kommt, der ist sehl am Ort. Wir sind hier bewußt amoralisch. Freundschaft und Liebe haben ihre volle Freiheit, aber freilich ihre Seschmacksgesete."

"Wenn sich nun aber ein anderer in die Freundin eines anderen vergafft?" warf

einer der Herren blinzelnd ein.

Die Hausherrin lächelte überlegen. "Da eben fängt die Runst der Leitung an. Ich benute dieses Spiel der Eisersucht und lasse hierbei das Gesetz der Freiheit sich glänzend bewähren. Eben diese Gesahr wird jeden anseuern, möglichst alle seine Fähigkeiten zu entsalten, um den anderen zu überslügeln. Freier Wettbewerb der

Kräfte! Wie im Turnier des Mittelalters, verstehen Sie? Aber mit Gesehen des guten Geschmacks. Eros ist die Losung. Nicht die Gewalt darf siegen. Ich bekenne freimütig, daß ich — im Unterschied von der pädagogischen Provinz — keine Führer erziehen will, sondern Verführer. Nämlich Verführer zu gesteigertem Leben und Lebensgenuß."

"Wenn nun aber etwas wie Leidenschaft oder Eifersucht herausbricht?" fragte Felix und dachte an sein Stubenmädchen.

"Verstehen Sie mich wohl", meinte Frau von Traunit und bewegte die schöne Hand, als ob sie Klavier spielte. "Die Lebenskunst verlangt Seset und Ahythmus. Leidenschaft — ja, die ist selbstverständlich gestattet, der dämonische Rausch, vorausgesett, daß zwei miteinander einig sind, den Rausch zu erleben. Wenn aber ein einziger meiner fünfzig Musikschüler mit plumper Gewalt dazwischen führe — und etwa eines dieser jungen Geschöpfe gewaltsam sich zu Willen zwänge — auf der Stelle hinaus! Ich halte strenge Zucht. Darin kann der papierene Wismann nicht strenger sein, der ja vom lebendigen Eros keine Ahnung hat."

"Ich las den Spruch über dem Torbogen", bemerkte Felix.

"Nun, was sagen Sie dazu? Sie können ihn auch von oben nach unten lesen, nämlich: "Lerne genießen Eros!" Und die hinteren Worte: "Leben, sterben jung!" Jung bleiben ist das Scheimnis. Und dazu führen die seinen sinnlichen Neizungen des Nervenspstems, die zwischen Mann und Frau schwingen. Das Schöpferische wird im Menschen durch diese Schwingungen wach, wird von zarter Verliebtheit die zum Höhepunkt der innigsten Vereinigung planmäßig entwickelt. Die Griechen wußten wohl, warum sie die dämonischen Orgien als die letzte und höchste Lebenssteigerung achteten. Dieser Unterricht der Lebenskunde unter dem Stern des Eros ist die seinste pädagogische Arbeit, die ich selber übernommen habe. Sie verlangt ungemein stilistische Seschicklichteit, ost auch, dei der verlogenen Prüderie der Welt, nach außen hin Verschleierungen. Lebenskunst ist Liebeskunst. Die Entwicklung der Liebe ist der Sinn der Welt. Dieses System habe ich planmäßig zum erstenmal durchgearbeitet und praktisch erprobt. Ich werde Ihnen mein Lehrbuch "Arkana der Liebeskunst" mit auss Zimmer geben."

"Und die Helferinnen?" fragte einer der Gäste, als das bedienende Mädchen eben das Zimmer verlassen hatte. Er hatte an diese etwas blasse, doch üppige Helserin viele Blicke verschwendet, die Felix unangenehm aufgefallen waren.

"Das ist ein ganz besonders delikates Rapitel", sagte Frau von Traunitz. "Hier kommt alles auf den Takt meiner Gäste an. Jedes Weib ist empfänglich für Geschenke; aber wohlbemerkt für ein taktvolles Schenken. Ist übrigens die Rleine, die uns bedient, nicht reizend, fast üppig zu nennen, wenn sie auch heute etwas blaß ist?"

"Und die Geldgrundlage des Ganzen?" fragte Felix einfältig und unbequem.

"Das ist zum Teil schon im soeben Gesagten angedeutet", bemerkte Frau von Traunik kurz und gehalten. "Wir haben reiche Gönner, Freunde meiner Lebensanschauung. Schüler und Schülerinnen zahlen übrigens ein verhältnismäßig geringes Honorar, aber sie werden sorgfältig ausgewählt."

Als man sich vom Nachtessen erhob, zog Anatol seinen Nachbar wieder ins Gespräch.

"Gehen wir ein wenig im Hof spazieren? Die Böglinge sitzen noch beim Essen und bei der daran anschließenden Vorlesung."

"Gern, ich habe noch allerlei Fragen auf dem Herzen."

"Eine geniale Frau", sprach Anatol im Hinuntergehen bewundernd zu Felix, dem Frau von Traunitz zugerusen hatte, daß sie ihn nachher noch sehen werde. "Ich habe so etwas noch nie erlebt und din mit Haut und Haaren in ihrem Bann. Sie sollten mal mit anhören, mit welcher diabolischen Fronie sie Spießbürger und Tugendbolde zu behandeln pflegt! Sie ist mit allen Listen und Liebeskünsten gesegnet. Ich gönne es Ihnen neidlos, wenn Sie diese Semiramis auch von dieser Seite her kennen lernen. Das Buch, von dem sie sprach, ist übrigens nur für Eingeweihte gedruckt."

Als sie die Treppe hinunter waren und in die Nähe des großen Speisesaals kamen, trat aus der Tür in leidenschaftlicher Erregung ein rotblonder junger Mann,

den buschigen Musikerkopf zornig schüttelnd.

"Herr Doktor Anatol," sprach er und hielt den Arzt stürmisch am Armel gepackt, "kann ich sosort Frau Baronin sprechen?"

"Was gibt's, Federigo?"

"Es ist wegen Hilde. Ich kann das nicht mehr mitansehen. Sie war meine erklärte Freundin — und nun muß ich wie ein Narr hinter ihr herlausen, denn sie hält's mit Kasimir!"

"Oho, Eifersucht?"

"Rurz, ich will wissen, wie ich mit ihr dran bin!"

"Erlisten Sie sich doch Ihrerseits Rasimirs Freundin!"

"Die mag ich nicht!"

"Sm, hm, so, so! Sat es nicht Zeit bis morgen früh?"

"Nein, er wird sie mir heut' Abend noch abspannen, sie haben sich Zeichen gemacht, ich sah's ihren Bliden deutlich an — Schändlich!"

"Ich werde mit Kasimir reden. Verweilen Sie ein wenig bei meinem Kollegen Doktor Meister!"

Unatol ging anscheinend zwanglos in den Saal, wo man nach vollendeter Mahlzeit eine Vorlesung anhörte und läßlich durcheinander saß. Die gleichmäßige Stimme des Vorlesers klang in die rauchende Sesellschaft.

"Sie lesen etwas aus Wielands Oberon", bemerkte der erregte junge Mann, nur um etwas zu sagen. "Ich mag nicht mehr hineingehen. Sie sind wohl neu hier? Es ist alles in allem eine nichtsnutzige Wirtschaft. Woran soll man sich denn halten, wenn uns jeder listige Bursche unsere anvertraute Kameradin abspannen darf?"

"Sind Sie schon lange hier?" fragte Felix, der nur einen flüchtigen Blick in den Saal warf und sich über die lockere Rleidung der jungen Damen wunderte.

"Fast ein halbes Jahr. Aber ich habe genug. Ihnen rate ich auch: meiden Sie dieses Institut der List und Lust! Wir werden seierlich verpflichtet, über gewisse Einzelheiten nicht zu sprechen draußen in der Welt; auch din ich noch lange nicht in alles eingeweiht. Ich glaube, die Schüler, die schon länger hier sind, haben geheime Mittel, die Mädchen anzulocken, die ihnen gefallen. Entweder tun sie etwas Betäubendes in den Wein oder gar in die Zigaretten oder haben sonstwie Künste — kurz, ich bleibe nicht hier. Ich hätte Silde gern mitgenommen, hinaus, in anständige

Verhältnisse. Denn ich sage Ihnen: hier wird mit dem Feuer gespielt. Und das fade Ende vom Lied ist das Mütterheim — was übrigens noch nicht einmal das Schlimmste ist. Die meisten tragen die Zersehung — auch politisch, merken Sie wohl! — hinaus in die Welt. Hier ist die Parole: Auflösung aller Tugend, alles Eigentums — auch der Ehe und der Treue! Verführer, Vazillen des Satans!"

"Ein bischen Denunziation?" rollte es plötslich mit der Stimme des Großinquisitors an sein Ohr. "Ihr Streitfall wird morgen vor die Varonin kommen. Guten Abend!"

Anatol hatte gesprochen, ließ den Verdutten stehen und ging mit Felix in den Kastanienpark hinaus.

"Einer der Fälle," sprach er gelassen zu seinem Begleiter, "wo ein Schwächling seine mitgebrachte kleinbürgerliche Sentimentalität nicht meistern kann. Wenn er elastisch wäre, der Kerl, nähme er sich irgend eine andere, aber er hat veraltete Begriffe von Treue. Ein leidenschaftlicher Gefühlsfanatiker! Zum Shemann und Spießer geeignet, nicht zum freien Künstler! Ja, solche Fälle von Kücktändigkeit kommen auch hier vor!"

In Felix hatte sich ein Unmut angestaut. Er hatte bisher meist zugehört, nun hielt er es für geboten, mit seiner gänzlich anderen Einstellung nicht mehr hinter dem Berg zu halten.

"Ich habe den Eindruck, Herr Doktor Anatol," sprach er fest und betont, "man räumt hier dem Eros zu viel Rechte ein. Erziehen Sie diese jungen Leute nicht, als beherrschte nur Erotik die ganze Welt?"

"Tut sie auch, ob geheim oder offen. Alle psychologischen Motive lassen sich auf Erotik zurücksühren, auf die Geschlechtsnerven."

"Das muß ich denn doch bezweifeln."

"Bezweifeln Sie, aber es ist so. Sie haben diese Dinge noch nicht erforscht, weder wissenschaftlich noch praktisch. Lesen Sie meine "Philosophie der Wollust"! Mein Drama "Geschlechtertanz" werden Sie ja wohl kennen? Raliber hat glänzend darüber geschrieben. Die Geschlechtsnerven sind nun einmal das Jauptnervenspstem des Menschen, bei Mann und Weib!"

"Aber wir haben doch auch Gemüt, Seele, Geift!"

"Nu ja, was man so nennt. Im Grunde ist's nur verfeinerte Sinnlickeit. Nerven, alles nur Nerven! Und die Nerven leben von einem klugen Wechsel zwischen Reizung und Ermattung."

"Also Reize ersetzen Ihnen Ideen und Ideale?"

"Wenn Sie so wollen — warum nicht? Hinter Joeen und Joealen duftet es nach Weihrauch, Kirche, Christentum — e tutti quanti. Man benutt sie, um das Eigentliche zu kaschieren, zu maskieren, verstehen Sie: den sinnlichen Reiz. Ebenso wie die Worte Moral, Anstand, Tugend ausgezeichnete Mittel sind, um Vögel ins Garn zu fangen."

Felix blieb stehen.

"Also bewußt gepflegter Materialismus?!"

"Materialismus? Hm, auch das klingt nach Moral oder Dogma. Wir nennen es Lebenskunst und Geschmackskultur. Religion brauchen wir nicht; als Religions-Ersak baben wir die Runft. Es kommen manche hier herauf, die mit gefühlsmäßigen Vorurteilen noch vollgepfropft sind — aber wir haben Mittel, sie nach und nach in einen Ruftand zu bringen, der dann auch für unsere Lebenskunft empfänglich macht. Aus dem Körperzustand fliekt die Philosophie."

"Also Erregung der Sinnlichkeit ist Ihr Biel?"

"Oder unser Mittel. Wir nennen es Lockerung und Befreiung der Zentralnerven. Das Riel ist die Liebe."

"Welche Liebe?"

"Darüber besteht ja wohl kein Aweifel."

Felix stampste zornig auf und blieb steben.

"Aber, Mensch, Ihre Lebenslehre ist ja scheuklich! Sie mikbrauchen ja das Wort Liebe in einer unerhörten Beise. Nennen Sie's doch Wollust, Berr Rollege!"

Auch Anatol hemmte seine Schritte.

"Gud mal an, Sie werden auf einmal heftig. Ich hielt Sie für einen Freund der

Baronin und damit auch unserer Lebensanschauung. Frre ich darin?"

"Grober Frrtum! Weder dies noch jenes! Ich hasse und verachte Ihre Brunstphilosophie. Das ist ja nur mit Redensarten umkleidetes, ganz gemeines Triebleben, während alle gute Erziehung dahin geht, den Geist über den Trieb erstarken zu lassen. Sie zerstören ja die edelste Rraft, ben Geift, schon indem Sie ihn leugnen. In Ihrem Bereich wird ja der Mensch zum Homunkulus der Lüsternheit!"

"Sie werden der reine Bugprediger, Berr Rollege Meifter! Im, merkwürdig! Wie kommen Sie denn eigentlich hieher? Sie sprechen übrigens als Außenstehender,

der die dionnsische Sprache der Sinne nie erlebt hat!"

"Ich habe auch nie gemordet und gestohlen und verachte doch Mord und Diebstahl!" "Sagen Sie mal: Sie entpuppen sich demnach als Gegner. Ich hielt Sie für einen Gesinnungsgenossen -"

"Triebgenossen, wollen Sie wohl sagen? Ich danke."

"Bigarre gefällig?"

"Eine von denen, die betäuben sollen, wie Federigo ausgeplaudert hat? Geben Sie sich mit mir keine Mübe!"

"Nun", murmelte Herr Unatol febr gelaffen, ohne sich anscheinend viel aufzuregen, und stedte seine Zigarrentasche wieder ein. "Dann habe ich also mit meiner Philosophie des Eros einen Reinfall erlebt. Rommt vor. Es gibt allerlei Formen der Liebe; manche Menschen sind unempfindlich. Ich selber bin verbraucht und stehe darüber; aber es genügt mir die Freude an den schönen Körpern, die ich zu untersuchen habe."

Felix unterbrach den Anniker abermals schroff.

"Wie können Sie es verantworten, diese jungen, Ihnen anvertrauten Menschen an Leib und Seele zu zerrütten?! Fühlen Sie denn wirklich nicht den schrecklichen Migbrauch, den Sie mit dem heiligen Lebensfeuer treiben?! Sie verderben ja unsere Jugend!"

"Wenn dem so wäre — so würde ich nur fortseten, was einst an dieser Stätte die Raubritter getan haben. Ich bin milder. Ich lehre die Jugend das einzige Glück, was es überhaupt gibt: den sinnlichen Lebensgenuß in all seinen Abstufungen!" Der Türmer XXIX, 7

"Furchtbar! Das einzige Glück, das —?"

"Ja wohl, das einzige Slück ist der Reiz. Auch in der Kunst und Dichtung. Sogat in der Religion. Machen Sie in der Kirche Jazzbandmusik und Sie haben volle Häuser. Reiz ist der Sinn des Lebens. Wenn uns nichts mehr reizt und anzieht, nun — so — verschwinden wir halt."

"Wohin?"

"Vermutlich ins Nichts."

"Sehr gut, Herr Doktor Anatol, ich danke für Ihre Offenheit. Sie haben mir in einer kurzen halben Stunde die Mysterien dieser Stätte verraten."

"Meinen Sie?" schmunzelte Anatol und lachte kurz auf. "Oho, noch lange nicht Sie hörten erst vom äußersten Vorhof; bis zu den dionysischen Orgien ist noch eir langer Weg. Das ist dann erst die volle Lebenserhöhung. Ich sage Ihnen: göttlich!"

"Göttlich? Also doch metaphysische Hintergründe?"

"Warum sollen wir nicht, um mit den Griechen oder Asiaten zu reden, die Göttir Apbele anbeten oder Astarte? Warum soll uns nicht der lebensdurstige Judas Ischarioth interessanter sein als der weltverleugnende blasse Nazarener?"

"Sie unterhöhlen ja alles, was jemals edlen Menschen heilig war!"

"Unterhöhlen? Nicht übel gesagt. Wir wandeln über Abgründen. Warum sich nicht zu einer orgiastischen Lebensbejahung bekennen? Heuchler werden Sie mich jedenfalls nicht heißen — aber auch bekehren werden Sie mich schwerlich!"

"Allerdings nicht. Brechen wir das Gespräch ab. Ich weiß genug. Aber Sie irren: Reiz ist nicht Ihr Biel, sondern nur Mittel. Biel und Ende aber ist — Vernichtung Das Chaos! Ich weiß jett, daß ich hier in Luzisers Reich bin — jenes Luziser, der aus dem Himmel geschleudert wurde, weil er das heilige Lebens- und Schöpfungsseuer, das auch Sie zur Fratze verzerren, mißbraucht hat. Mich drängt eine innere Stimme, Ihnen zuzurusen: Sie haben Dynamit unter dieser Brutstätte! Hüten Siessich, daß es nicht eines Tages Ihren Vau in die Lust sprenge!"

"Bis dahin haben wir die Welt mit unseren Gesinnungsgenossen erfüllt — und unsere Macht wird feststehen, selbst wenn diese Reimzelle in die Luft fliegt!"

Anatol war anzusehen wie ein Dämon, als er dies deutlich und hohnlächelnd aus sprach. Felix starrte ihn an; sie standen einen Augenblick Auge in Auge. Dann ver beugte sich der Jüngling, gab dem andern keine Hand und ging durch die mondhel heraussteigende, von fernen Bliken durchfunkelte Nacht auf sein Bimmer.

Anatol schaute ihm lange nach, strich bedenklich seinen spiken Bart und beschloß die Baronin zu warnen. Leise durch die Bähne pfeisend, sprach er: "Ich war unvorsichtig. Wir haben einen Feind im Hause, mindestens einen Spion . . ."

Inzwischen hatten sich aus dem Speisesaal immer mehr Pärchen gelöst und lust wandelten im sanft ansteigenden Hof, traten auch wohl durch die beiden Hinter pförtchen in den Wald hinaus. Überall war Lautenklang; auch der Maultromme weich zersließende Töne begleiteten diese Liebesgänge; eine Flöte schluchzte aus dem Wald wie eine Nachtigall. Der mondhelle Berg war musikalisch belebt, eine südländische Nachtstimmung. Sanz fern in der Ebene, wo sich der Fluß schlängelte sprangen am Horizont Blise aus, warfen das Land einen Augenblick in fahle Helle

und verschwanden wieder. Kein Donner war hörbar; kein Blatt bewegte sich. Unheimlich wirkte dieses ferne Wetterleuchten, während hier junge Leute kosten, lachten und musizierten.

Der Schüler Federigo — er hieß ganz einfach Frit — hatte seine Kräfte zu einem letten Bersuch zusammengerafft, die eigentlich harmlose Hilde für sich zu gewinnen, und hatte sie zu einem Spaziergang beredet. Der rotblonde Jüngling verwandte seine letten Kampfmittel aus dem älteren Beitalter, das noch an Lieb' und Treue glaubte: füssend und weinend bot er ihr regelrecht die She an. Er habe ein schönes Vermögen in Aussicht, versicherte der gute Junge; ob sie nicht mit ihm fliehen wolle aus dieser Stätte der Untreue. Er berief Gott und die Welt; er legte dem neuangekommenen jungen Doktor, der ein anständiger Mensch sei, mahnende Worte in den Mund, die dieser nie gesagt hatte. Wohl war es schwer, aus dieser Festung des Lasters loszukommen, aber sie beschlossen morgens durchlassen möge: sie wollten auf dem Rad nach dem Mineralbad fahren und nicht mehr zurücksehren . . .

Auf das ferne Schauspiel der Blike schaute auch Felix, der in seinem Zimmer saß. Er hatte den dunklen Rock abgeworsen, war eine Weile tief empört im Zimmer auf- und abgegangen, ohne Licht zu machen, und hatte sich dann einen Stuhl in das Mondlicht-Viereck am Fenster gerückt. Finster in sich versunken, dachte er an seine Eltern und an Nata mit ihrem festen rhythmischen Gefüge. "Wenn ich nur eine Form oder einen Vorwand fände," sagte er sich, "plötzlich Abschied zu nehmen, oder wenn ich einen Ausweg entdeckte aus diesem Käsig! Dier brodelt eine unerträgliche Schwüle aus dem Voden empor. Diese verliebten Pärchen haben sich in den Wald verstreut — man könnte sich an Musik und Lachen erfreuen, wenn man nicht die Untergründe wüßte. Auch unsere Wandervögel-Ideale sind hier ins Teusslische umgebogen. Ich habe mit Ekelgefühl zu kämpfen, ich möchte irgend etwas Unsauberes abschütteln, das mich umkrallt . . ."

So saß er lange oder lief hin und her; und zulett fielen ihm die Augen zu. Er träumte, Frau Satana stände vor ihm, umfunkelt von Blitzen, mit katzengrün phosphoreszierenden Augen, nur in einen Bademantel gehüllt; auch diese lette Hülle warf sie ab — stand nun in ihrer ganzen weißen Nacktheit, ein Götterbild, und befahl ihm: "Bete mich an!"

Da vernahm er ein leises Pochen und fuhr aus dem Halbschlummer empor. Er glaubte, sich getäuscht zu haben; dann dachte er: die schwarzhaarige Helserin! Noch blieb er sitzen. Es klopste abermals. Nun sprang er auf und stellte sest, daß dieses Pochen nicht von der Türe kam, sondern aus der entgegengesetzten Wand. Und ehe er sich recht zusammengerafst hatte, klopste es zum drittenmal — und gleichzeitig schob sich sast geräuschlos die Wand auseinander — und in einem leichten Nachtgewand stand lächelnd vor ihm Frau von Traunik!

"Habe ich Sie erschreckt, lieber Freund?" begann sie, lachte leise und hielt mit der linken Hand das Kleid an der Brust, während sie ihm die Rechte mit dem nackten Urm zum Gruß oder Handkuß entgegenstreckte. "Es ist eine so aufreizend unruhige Nachtstimmung — Mond und Wetterleuchten — und alle Nerven so elektrisch ge-laden — daß ich keinen Schlaf sinde. Da ist mir der Gedanke gekommen, diesen

ungewöhnlichen Weg zu wählen, um Sie in aller Stille zu beschleichen und um Verzeihung zu bitten. Ja, mein Teurer, geradezu um Verzeihung! Diese unerwarteten Säste aus dem Kurbad haben mir das Abendgespräch beim Ssen gründlich verdorben. Ich bin ärgerlich. Aber Sie verstehen — es sind reiche Freunde unseres Instituts! Sie kennen meine Vorliebe für Kunst und Dichtung, ich hatte mir das Sespräch mit Ihnen schon seit Wochen ganz anders ausgemalt. Darf ich's nun ein bischen nachholen?"

Felix wollte zunächst, nachdem er aus seinem Erstaunen erwacht war, in den Rock

schlüpfen. Aber sie hinderte ihn daran.

"Bitte, bleiben Sie, wie Sie sind! Die Nacht ist warm. Die jungen Leute treiben sich gleichfalls in Hemdärmeln im Park oder Wald herum, die andern schlassen — es sieht und hört uns kein Mensch. Mich aber ließ es nicht ruhen. Ich möchte bei Ihnen, gerade wegen der Gefährlichkeit meiner erzieherischen Versuche, nicht in falsches Licht kommen. Womit ich immer zu kämpsen habe, das ist das Unmaß, die Frechbeit, die Geschmacklosigkeit — oder andererseits die alberne Prüderie. Auch Doktor Anatol, unter uns gesagt, ist nicht mehr der richtige Mann; er ist zu blasiert; er ist vollkommener Materialist. Und, lieber Freund, um gleich auf den eigentlichen Zweck meines geheimen Vesuches zu kommen: hätten Sie nicht Lust, an seine Stelle zu treten?"

Sie hatte gedämpft gesprochen. Nun rückte sie den zweiten Korbstuhl heran und setzte sich hart neben ihn in das Licht der Blitze und des Mondscheins. Mit bittender Stimme legte sie ihren Urm auf den seinen und schaute ihn wahrhaft bestrickend an. Ihre Augen — so schien es Felix, als er einen Blick seitwärts warf — funkelten tatsächlich in grünem Licht. Von Mondlicht und Wetterleuchten war die Stube manchmal taghell.

"Helfen Sie mir, mein lieber, junger Freund, meinen verleumdeten Namen wieder zu Ehren bringen! Helfen Sie mir im Ausbau meiner Ideen! Anatol ist der Sache nicht gewachsen. Sehen Sie, ich bin im Grunde eine sehr einsame und unverstandene Frau, so viele Menschen auch hier oben verkehren. Was die Welt über mich sagt — Verleumdung! Nur Verleumdung!"

"Aber, gnädige Frau — —"

"Lieber Felix, für Sie bin ich nicht gnädige Frau, sondern Frau Salome, wenn mich auch die Welt unter anderem Namen schlecht macht."

"Ihr Antrag kommt mir außerordentlich überraschend — —"

Sie streichelte ihm immerzu die Hand und suchte von unten her in seine nahen Augen zu sehen, die er hartnäckig in die Ferne richtete. Ihr Körperdust umspann ihn mächtiger als damals, bei ihrem Besuch im Vaterhause, noch schürfer, noch schwüler ——

"Auch bin ich heut' Abend," fuhr er fort, "ein wenig müde von der immerhin beträcktlichen Fußwanderung — —"

Sie strich ihm leise über den Ropf.

"Ja wohl, mein lieber Junge, das begreife ich und werde Sie auch sofort verlassen. Sie sollen Ihre Ruhe haben. Ich wollte Ihnen nur den Gedanken ins Herz pflanzen: bleiben Sie längere Zeit in meinem Heim! Betrachten Sie mich wie eine unerlöste Prinzessin: erlösen Sie mich von Anatols Materialismus! Auch wollte ich, wie gesagt, den unangenehmen Eindruck dieses Tischgesprächs verwischen. Sie ahnen ja nicht, wie wertvoll mir ein Mensch ist, der endlich einmal wirkliche Reinheit aus der verrohten Welt zu mir bringt. Auf diesen Prinzen habe ich ja immer gewartet. Auch gleichen Sie in manchen Zügen so sehr Ihrem Vater, der mir einst so lieb war; ich schaute wie zu einem väterlichen Freunde zu ihm auf. Ich war ja bedeutend jünger — aber wenn ich einen solchen Mann gefunden hätte, mein Leben wäre wohl anders verlausen. Ich brauche Sie, liebster Felix! Mir sehlt der vornehme Mann, der den Wert der Frau zu achten weiß."

Sie bedeckte einen Augenblick die Augen mit der Hand und seufzte, während sie die andere immerzu am Busen hielt. Dann aber sprach sie, wie aufgeheitert, und legte ihm den Arm um die Schulter: "Aber, mein Junge, ich will Sie nicht betrüben, wahrlich nicht, mein guter Felix! Laß mich auf eine Minute Du zu dir sagen und mir einbilden, ich säße bei meinem Bräutigam, der mir diesmal keine Enttäuschung bringt. Sie sind — verzeih — du bist wirklich der einzige Mensch unter diesen Leuten um mich her. Ich mußte dir das noch heute Nacht sagen, lieber Felix — und nun geh ich wieder ganz still davon." Sie preßte den Kopf an seine Brust, wieder umschlang ihn ihr nackter Arm. "Denn eigentlich," setzte sie kichernd hinzu, "bin ich schon für die Nacht eingerichtet und habe meinen Schlasgenossen bereits bei mir. Erschrichst du? Nicht wahr, wie das klingt! Da würde die Welt gleich wieder eine Verleumdung daraus machen. Es ist aber die einfachste Sache. Fürchtest du dich vor Schlangen?"

Sie schaute auf ihren Busen nieder, Felix folgte dem Blick. Den Arm von seiner Schulter lösend, öffnete sie behutsam das Nachtgewand, und die langen fahlen Flächenblike beleuchteten ein ungewöhnliches Bild. "Du kennst das Sprichwort von der Schlange am Busen. Auch die Schlange ist verleumdet. Es ist nämlich das alleranschmiegsamste Geschöpf von der Welt. Such her, wie wohl sie sich an meinem Busen fühlt! Fürchtest du dich? Wahrhaftig, er fürchtet sich!"

Sie hatte ihren weißen Busen ganz entblößt — und auf der Hohlkugel der Hand lag darunter wahrhaftig eine schimmernde Schlange! Felix sprang jäh auf.

"Wagst du das Tierchen nicht anzufassen? Für so furchtsam hätte ich dich nicht gehalten!"

Sie lachte ein gurrendes Lachen, spielte mit der Schlange — und aus ihrem unheimlich zu ihm aufsteigenden Lächeln brach nun die unverhohlene Lüsternheit.

"Mir sind solche Tiere verhaßt!" rief Felix laut. Er zitterte vor Erregung und Unbehagen; und den Jüngling überrieselte etwas wie Furcht und Grauen, wie er es auf jenem Gang in die Keller der Burg Johendorneck nicht empfunden hatte. Ihn entsetzte die Lüsternheit einer Frau, die er insgeheim bisher verkannt glaubte. In demselben Augenblick ward an der Tür ein Geräusch laut, als ob jemand lauschte oder sich räusperte. Frau von Traunitz sprang plötzlich empor, schoß an die Türe, riß sie auf und rief: "Susanne! Was tun Sie hier? Wollen Sie sich zu Vett scheren?!" Und schmetterte heftig wieder zu, warf wild und wütend die Schlange oder Vlindschleiche durchs Fenster und rief, selber zischend: "So viel mach" ich mir aus der Schlange — aber dich will ich, dich!" Und packte ihn, suchte den sich Sträubenden

zu füssen, stieß ihn zurück und sauchte in äußerster Leidenschaft: "Du entgehst mir nicht — und sollt' es mein Leben kosten!" Und schon war sie durch die Geheimtür verschwunden, zuschmeißend, mit einem grimmen Laut, wie ein Raubtier, dem der Sprung auf die Beute mißglückt ist.

Felix stand betäubt im Bimmer. Der Vorgang war so unglaublich, so wider alles bisher Erlebte, daß er sich ordentlich betastete, ob er denn überhaupt wach sei. Er spürte auf seinem Herzen den Schlüssel — und mit der Kraft eines Amuletts durchdrang ihn diese Empfindung und schlug die Brücke zu seinem besten Lebensgehalt. Nata, Kästchen, pädagogische Provinz, Wismann — das alles schoß ihm in Kopf und Herz. Körper gestrafft, Arme gereckt — und auf der Stelle die Sachen gepackt! "Nun also hab' ich euch ganz erkannt!"

Rasch trat er an die Wand, wo Frau Satana verschwunden war: sie hatte so flüchtig zugeschmettert, daß diese Seheimtür unmöglich sest verschlossen seine konnte. Wahrhaftig, da klafste ein Spalt — mit dem Messer konnte man ihn leicht erweitern — die Tür ging auf! Irgendwie mußte sie wohl auch ins Freie führen, nicht nur in die sernen Semächer der dämonischen Sirene. Einstweilen rasch die paar Sepäckstücke ordnen und abmarschbereit eine spätere Stunde abwarten! Halt, hab' ich mein Taschenlaternchen? Fa, da steckt es. Alles still? Totenstill. Auch die serne Sewitterschlacht war flußabwärts verzogen. Das Stubenmädchen mochte erschrocken auf ihr Zimmer geflüchtet sein; Frau von Traunit mochte über ihre Niederlage schäumen. Er saß vollkommen gerüstet im Sessel und suchte sich zu beruhigen. Die Uhr schlug zwölf. Nun auf!

Ränzel auf dem Rücken, Stock in der Linken, Laternchen in der Rechten — so trat er leise durch die Seheimtür in einen sehr engen Sang hinaus. Wohin nun? Links oder rechts? Er ging rechts. Ein langer gewundener Sang — und endlich eine mit einem Niegel verschlossene Tür. Dier also konnte die Dame nicht hindurchgegangen sein. Er öffnete den Niegel und sah sich vor einer schmalen Treppe, die in die Tiefe führte. Schon einmal war er durch ein Labyrinth gegangen, um seine Lebensaufgabe zu sinden — also ohne Bögern hinab! Sein Laternchen bliste voran; er folgte.

Nach vielen Stufen sah er sich zu ebner Erde in einer Höhle, die sich tief ins Innere zu dehnen schien. Er setzte den Weg fort und stieß bald auf deutliche Spuren, daß diese Grotten — denn rechts und links öffneten sich andere — belebt, besucht, benutt wurden. Da hingen farbige Laternen tot an den Decken und in den Nischen; überhaupt zog sich ein Ach von Leitungsdrähten und elektrischen Lämpchen durch diese ganze Unterwelt. Dort glaubte er zuerst zurückprallend eine ihm entgegenkommende Gestalt zu erblicken, bis er entdeckte, daß ihn Spiegelscheiben täuschten, die hier in belebten Nächten ein Vielerlei von Licht und Menschen widerspiegeln mochten; dort waren Vorhänge vor Seitenhöhlen, dort Moos und Felle und auf dem Voden verwelkte Vlumen, an Backen der grauweißen Steine und unter spikzewöldten Vogen Kranzgewinde und Lampions von verrauschten Festen — und immer wieder Auhelager — da sogar ein Podium, wohl für Musik, und davor eine saalartige Erweiterung der Grottengebilde. Endlich gar ein kleiner See mit einem Nachen! Das war ja das reine Zauberland! Wahrlich, dieser ganze Verg war unterhöhlt.

Er tappte in dieser sorgfältig ausgebauten unterirdischen Welt weiter, geriet einmal an eine Treppe, die nach oben führte, aber an einer von der anderen Seite verschlossenen Tür endete — und mußte wieder umtehren. Stundenlang suchte er unermüdlich einen Ausweg. Endlich, einen unscheinbaren, sehr langen und engen, etwas seuchten Gang auswärts versolgend, gelangte er an ein Pförtchen, das von innen verriegelt war. Niegel zurück — und Gott sei Dank! Da stand er zwischen Gebüsch und Felsen im freien Wald! Ein geheimer Ausgang hatte ihn also aus dem Gelände der Sündenburg in diese Felsennische geführt! Auf der rechten Seite glotzte ein auffallend geformter Stein herüber wie das Prosil einer steinernen Niesensigur, eine Sphinx, die diesen Ausgang bewachte. Daneben eine zerborstene Fichte.

Der Flüchtling arbeitete sich durch dichtes Unterholz hindurch und stand aufatmend im Hochwald. Durch Buchen schimmerte das Morgenrot. Ein früher Rucuck rief — und da sang auch schon eine erste Amsel. Aun weiter bergan, dis sich ein Pfad sindet! Er hatte sich bei seinem Anwandern an die Sündenburg das gesamte Gebirgsgelände ungefähr eingeprägt und wußte, daß sein Weg jenseits der Burg immer bergan stieg, über die letzte Ruppe hinüber, in die rauh-gesunde Jochebene, wo der Oberst hauste.

#### Viertes Rapitel: Der Spartanerbund

Der Morgendampf des Gebirges zerfloß unter wuchtigen Speerstößen der Sonne. Nachtspuk verflog. Himmelsbläue überwölbte die Bergmatte.

Dreimal scholl ein Hornruf. Die Blockhäuser am Rande der Grassläche wurden lebendig. Nackte Jünglingsgestalten sprangen heraus. Lachend und jauchzend überquerten sie die Hochebene. Ihre gebräunten Leiber eilten in den Gebirgsbach, der die Wiesen durchrann, oder tauchten in die wassergefüllten Zementbecken zu beiden Seiten. Hinein zum Bad! Abgewaschen! Und prustend wieder heraus zu Wettlauf, Rampsspiel und Gerwurf!

Bald war die Hochfläche weithin von der nackten Schar belebt. Abermals ein dreimaliges Hornsignal. Und die Vielzahl der jungen Leute war im Nu zum gemeinsamen Turnen angetreten. Es war ein stählender Anblick, wie sie nun alle, in regelmäßigen Linien weithin aufgestellt, unter eines Turnmeisters Leitung übten. Auf Befchlswort ging ein Ruck und Zuck, ein Beugen und Heben rhythmisch durch die ganze morgenfrische, sonnbeglänzte Mannschaft.

Bum drittenmal ein Hornruf. Und schon zerstreuten sich die Jünglinge in die Blochäuser und kamen nach kurzer Pause bekleidet zurück, angetan mit Windjacke, Kniehosen und Bergschuhen. Man zog zum quer oben lagernden mächtigen Blockhaus, das nach Schweizerart mit einem Altan umgeben war. Im oberen Stockwerk wohnte der Oberst, unten umfaßte ein Speisesaal die Sesamtheit der Siedler. Dort wurde gefrühstückt: Hirsebrei und Roggenbrot. Eine Weile war der Platz leer. Dann kamen sie wieder herausgeslutet, um sich abermals in die Holzhäuser zu zerstreuen. Und endlich, mit Spaten und Hacken bewassenet, erschienen sie wieder, stellten sich in Ordnung und zogen in singenden Reihen nach einem Seitental, wo Land urbar gemacht wurde.

Das Canze, aus der Ferne betrachtet, bot ein erhebendes Vild von frisch und stark entfalteter Jugendkraft.

Einer versäumte nie, sich an diesem Schauspiel schon in aller Frühe zu laben. Weit abseits auf einem kegelförmigen Felsen, durch ein scharfes Doppelglas mit dem Vild verbunden, saß ein weißbärtiger Greis, den bemoosten Filzhut mit der Auerhahnfeder im Genick. Er lachte manchmal auf, nickte oder brummte in Bewunderung oder Tadel — und wenn sich die Schar der Siedler singend entfernt hatte, machte auch er Anstalt, seinen hohen Aussichtspunkt zu verlassen. Diesmal verweilte er etwas länger. Er suchte mit seinem Glas die Horizonte ab und blieb an einem winzigen Etwas haften, das aus der Gegend der Sündenburg über eine Waldblöße bergan strebte. Er betrachtete den Schreitenden lange mit mißtrauischer Verwunderung; dann beschloß er, ihm entgegen zu geben.

So geschah es an jenem Morgen, daß Felix Friedrich, von der Sinterburg her bergwärts sich emporarbeitend, an der Grenze des weitläusigen Waldreviers, wo der Oberst mit seinen Siedlern zu finden war, mit einem Mal vor einem uralten Greis stand. Der Alte, vom langen, weißen Bart umbuscht, auf seinen Knotenstock gestützt, war zwischen den Fichten wie der Waldgeist Rübezahl anzuschauen, der grimmig also andub:

"Kommt da nicht ein gottvergessener Bube aus dem Revier der Sündenburg? Halt! Wohin?"

Der todmüde Felix blieb stehen und betrachtete den sonderbaren Frager. "Wer sind Sie?" sprach er. "Und mit welchem Recht fragen Sie mich?"

"Wenn du mit mir sprichst, junger Mensch, und du willst dem Alter Ehrsucht erweisen, wie sich das ziemt, so magst du mich mit Ihr anreden. Das alberne Sie stammt aus Welschland. Ich erlaube mir als achtzigjähriger Altmeister Du zu sagen. Rommst du nicht aus dem Nevier der Schlange Satana?"

"Allerdings!"

"Gehörst du zu dem Pack dort unten? Du siehst mir nicht danach aus. Wenn aber doch — merk' dir: jeder, der mir von dort in die Hände läuft, wird in aller Stille abgetan und verscharrt. Denn er ist ein Spion."

Der menschenfreundliche Alte zog einen Revolver. Felix, der so viel Abenteuer-liches überstanden hatte, behielt seine Fassung.

"Ihr seht mir nicht nach einem Meuchelmörder aus," sagte er, ohne sich zu bewegen, "auch gehöre ich nicht zu jenem Pack, wie Ihr mit Recht sagt. Ich hatte eine Einladung dorthin angenommen, um nicht seig zu erscheinen, bin aber nach einem einzigen Abend unterirdisch entwichen, weil mich der Etel gepackt hat."

Der Alte stedte die Waffe ein. "Das klingt anders und besser. Unterirdisch? Das läßt mich aushorchen. Sag' mir deinen Namen, Jungmann, set dich und erzähle! Rauh ist das Land hier, aber tüchtig seine Männer. Ich bin der abgesetzte Forstmeister Michael—leider ein hebräischer Name, man sagt mir, er heiße Gotteskämpser, lieber wäre mir Ecart oder Walter und Wächter. Doch vernimm wohl: Michael beiß ich, kein Michael mit der Schlasmütze bin ich! Und du? Die sogenannte neue Regierung hat mich abgesetzt, weil ich einmal einem neumodischen Hetzer mit einem Henkelkrug den Schädel entzwei geschlagen habe. Das nebenbei. Ich habe mir dann

in einem Waldwinkel, auf diesem Gelände meines Freundes Wulffen, selber ein Häuslein gezimmert und geteert. Da wohn' ich. Also: und wer bist du?"

Felix nannte den Namen des Geheimrats und fügte hinzu, daß sein Vater Leib-

arzt beim ehemaligen König gewesen.

"Beim ehemaligen?" unterbrach der Alte. "Er ist, sollt' ich meinen, noch heute unser König. Bricht man einem Manne den Eid, den man ihm geschworen hat? Ich jedenfalls nicht. Im übrigen habe ich von dir gehört; der Oberst erzählt mir manches, wenn er mich besucht."

"Er ist mein Pate."

"Und nebenbei ein gutmeinender Narr."

"Warum?"

"Er züchtet seine Spartaner zum Frontangriff; aber das Volk, das er bekämpfen will, ist mächtig durch List und Lüge. Es wird sich zerstreuen, wenn diese vortrefflichen Mannen anrücken, und wird aus dem Hinterhalt mit vergisteten Pseilen schießen. Darum, junger Meister, nenn' ich ihn einen Hansnarren. Auch droht ihm durch den Stänker Düwell Zersplitterung in den eigenen Reihen. Darum ist sein Kampf unnütz. Was mich betrifft, ich bin ein Wild, das sich in den Busch zurückgezogen hat, um hier in der Stille zu verenden. Ich glaube nicht mehr an dieses Landes Rettung."

"Haltet Ihr so wenig von der Arbeit an dieser Jugend?"

Aber der Greis antwortete nicht. Seine Jägerpfeise entzündend, sprach er murmelnd: "Unterirdische Gänge... Du hast da etwas von unterirdisch geraunt..." Er klappte den Deckel zu, pafste und suhr fort, sich in eine Rauchwolke hüllend: "Wie war das? Wie kamst du aus dem versluchten Fuchsbau heraus?"

Felix erzählte, daß er auf wunderliche Weise ein ganzes Ach von unterirdischen Grotten unter der Sündenburg entdeckt habe und zuleht einen Ausgang nach dem Walde ———

"Einen Ausgang?" rief der Alte funkelnden Blides und rückte mit einem Sprung neben den Jüngling auf das Waldmoos. Er packte Felix am Arm und rief heiser: "So etwas wittern wir schon lange. Du bringst die allerwichtigste Zeitung, die sich je auf diesen Berg fand! Wo ist der Ausgang? Wo hat der Juchs seine Notröhre?"

Müde, ins Moos gesunken, mit zufallenden Augen, murmelte Felix, es sei da ein auffallender Felsen — von der Seite einem Gesicht ähnlich, daneben ein geborstener Fichtenstamm — dort — in den Hecken der Nische — und schon fiel er in Schlaf. Er war unmäßig müde.

"So, so, so!" blinzelte der Alte und atmete in starken Stößen, wobei er wie ein Vulkan Dampf ausstieß, "ein auffallender Felsen — von der Seite wie ein Gesicht — zerborstene Fichte — Aische — Buschwerk — sehr gut!" Er stand auf und zischte durch die Zähne: "Jeht haben wir das Gesindel!"

Er zauderte einen Augenblick, schaute auf des Jünglings Fuß — und unvermerkt war er im Walde verschwunden, wie ein Schweißhund den Sandspuren folgend. Und als ihn einmal der Wald aufgenommen hatte, beschloß er, den ganzen Weg des Flüchtlings zurückzulegen und jenen Felsen sofort zu suchen. Seine Augen blitten, seine Auftern witterten . . . Kinter ihm lag Kelix in festem Schlaf.

Weitum kein Laut in den endlosen Wäldern. Aur dann und wann eine vorüber-sausende Hummel, ein hämmernder Specht, ein ganz leises Windgeschaukel in einigen Glockenblumen — und dann wieder Waldstille, weitum Wald und Morgenstille.

Dieses Tages reine Bläue gebar einen ungeheuren Entschluß, an dem Felix Friedrich unbewußt mitgewirkt hatte. Der greise Forstmeister Michael, eine hünenhafte, wenn auch vom Alter gebeugte Gestalt tappte unentwegt durch die Waldung nach jener fernen Gesteingruppe, wo er den auffallenden Felsen mit dem Menschengesicht vermutete. Er fand ihn, fand auch die zerborstene Fichte, die Nische und die noch angelehnte kleine Pforte, die in die Eingeweide der Sündenburg sührte. Und händereibend, zitternd vor Erregung, laut mit sich selber redend, trollte der verwilderte Waldgänger in sein Revier zurück...

Felix war inzwischen erwacht, hatte sich verwundert nach dem Alten umgeschaut, ein Weilchen ungewiß, ob er nicht geträumt habe. Dann setzte er seine Wanderung bergan fort, sand endlich die Siedlung und im großen Blockhaus eine betagte Magd mit einem nicht minder betagten Knecht, die ihm Milch und Vrot vorsetzen. Sleich darauf erschien, abmarschbereit, ein großer, knochiger Herr mit einem rassigen Sesicht, der sich ein paar Minuten zu ihm setzte, nachdem er sich als Herr von Wildenhain vorgestellt hatte.

"Mein Freund, der Oberst," sprach er, "ist bei seinen Siedlern. Ich habe ein paar Tage mit ihm Rehböcke geschossen. Heute geh' ich wieder heim."

"Herr von Wildenhain? Ich habe in der Stadt Ihre Frau Semahlin kennen gelernt." Und Felix erzählte von Graumann und dem Dichter Leander, der mit Frau von Wildenhain befreundet sei.

"Leander? Ich habe den Namen nie gehört. Bücher schreibt er? Was denn für Bücher?"

"Nun, so allerlei. Seine letzte kleine Schrift ist kein dichterisches Werk, sondern ein grimmiger Angriff auf den Adel und die vaterländischen Verbände."

"Oho! Was will er denn? Steht er links?"

"Weder links noch rechts, sondern im Herzen des Volkes, wie er zu sagen pflegt. Aus ergrimmter Liebe macht er der Nechten den Vorwurf, daß sie sich zu wenig um die Dichter und Denker, überhaupt um Geistesgüter kümmere und zu viel um soldatische Dinge: Sport und Paraden und dergleichen, was er jett als Spielerei empfindet. Derweil werde das Schrifttum von der seindlichen Presse besetzt und zersetzt."

"So, so, na, da paßt er allerdings nicht hier herauf. Mit weibischen Dingen wie mit Versemachen und dergleichen schönen Künsten kann sich unsereins nicht abgeben. Politik und Jagd sind Männerwerk. Und mit diesem Schriftsteller hat sich also meine Frau angefreundet?"

"Sie schienen sich in der Tat sehr nahe zu stehen."

"So, so! Wie heißt er? Lehmann? Ich komme nämlich nicht zum Bücherlesen. Meine Frau besorgt das."

Er warf seinen Ruchack um und verabschiedete sich von Felix in Formen, die den früheren Offizier verrieten, indem er die Sacen zusammenschlagend beteuerte,

daß es ihm eine "außerordentliche Ehre" gewesen sei, das Patenkind seines Freundes usw. Dann marschierte er talwärts. Er war ein schön gebauter Mann mit gut geformtem Langkopf, aber knochig und hart, und hatte von Worten und Werten wie "Seele" oder "Kultur" keine Ahnung.

Felix schaute ihm mit einer Mischung von Wohlgefallen und Bedauern nach. Dann schritt er über den leeren Plat und nahm, rasch entschlossen, ein Bad im klaren, kalten Gebirgswasser. Kaum war er wieder angezogen, so erschien, schon von fern winkend, der Oberst und preste mit Freuden des Jünglings Rechte in beide schwielige Hände.

"Willkommen, mein Junge, willkommen! Das ist ja herrlich! Also du kommst nun doch! Bu rechter Beit, wahrhaftig, ich warte auf dich, ich brauche dich! Hast du gefrühstückt? Romm, wir sind noch eine volle Stunde allein, ehe die Siedler zum Mittagessen heimkehren. Romm auf den Altan!"

Als sie oben saßen, ließ er sich aussührlich erzählen: von Graumann, von Leander und Frau von Wildenhain, von der Aelkenkultur und vor allem vom Besuch bei Frau Satana und Anatol. "Simmeldonnerwetter, Junge! Bei diesem Satansweib bist du gewesen?!" Er wollte jede Kleinigkeit, jedes gesprochene Wort wissen. Und nicht zuletzt fesselte, ja erregte ihn auss's heftigste die Flucht durch die unterirdischen Söhlen.

"Söhlen? Also doch Höhlen?!"

Felix erzählte noch von seinem Zusammentreffen mit dem alten Michael; und dann pacte der kernige Soldat selber seinen Unmut aus.

"Du siehst diese Blockhäuser," sprach er, "aus starkem Sichenholz und wettersest. So sind auch meine Jungmannen. Auch der verruchte Halbnarr Düwell wird sie nicht sprengen; der macht uns nur Schwächlinge abspenstig... Bald beginnen die Sommer-Sportseste; da wimmelt diese Jochsläche von Tausenden. Es ist keine großstädtische Sensation; kein Zuschauer wird geduldet außer den Angehörigen meiner Leute. Wir treiben nicht nur Sport und Turnen aller Art, sondern auch soldatische Übungen. Körperliche Ertüchtigung ist das erste, was wir brauchen. Wir dauen für die jungen Männer, die hier hausen, unsere Kartosseln selber — auch ein paar andere Dinge, z. B. Hafer und Hirse. Höhlen? sagtest du vorhin. Wir haben auch unsere Verstecke und Grotten, aber nicht zu Orgien, sondern zu anderen Zwecken. Es sind chemische Laboratorien. Jawohl, mein Junge! Den Sprengstoffen und Gistzasen gehört die Zukunst. Außer fünf die seche verschwiegenen Menschen weiß keine Seele davon, auch nicht meine jungen Leute. Man muß auf einen Schlag eine ganze Stadt in die Luft sprengen können. Verstehst du? Daran arbeiten meine Chemiker Tag und Nacht."

"Chemiker?" fragte Felix verdutt.

Über Wulffens Züge zucke ein Lächeln wie ein aufflammendes Seheimnis, das sonst unter Sewölken schlief. "Ja, mein Junge, davon ahnst du nichts. Wir haben auch unsere Söhlen, sag' ich dir, aber Söhlen des Sasses, nicht der Wollust. Mit diesem Scheimnis will ich dich nicht belasten. Aber sage mir ein anderes: wie steht's mit dem Schlüssel?"

Felix faßte unwillkürlich nach seiner Brust. "Was weißt du von meinem Schlüssel, Pate?" "Laß mich vielmehr dich fragen: was weißt du davon?"

"Nun, wenn du in diese Sache, über die ich schweigen soll, eingeweiht bist, so wirst du auch vom Rästchen wissen?"

Und er sprach vom Domprediger Doktor Kirkhan und dessen sonderbar weissagenden oder vielmehr andeutenden Worten.

"Was will der Domprediger damit sagen, Onkel?"

Der Oberst senkte den Blick, legte die Ellenbogen auf beide Kniee und schaute auf seine braunen Stiefel, nachdenklich die Hände ineinanderreibend.

"Mein wackerer Junge, ich halte die Stunde für gekommen, endlich dein Geheimnis zu lüften. Hier oben in der reinen Bergluft ist vielleicht der rechte Ort dazu. Meine ganze Lebensarbeit geht unmittelbar dich an — ja dich, mein Lieber. Laß dir sagen" — und es sprach aus seiner Stimme eine fast zarte Feierlichkeit — "als königstreuer Mann achte ich die Entschlüsse meines verbannten Königs auch heute noch, auch wenn ich seine Gründe nicht billigen kann. Er hat entsagt: er will nur in ein geläutertes Volk zurücksehren. Und niemand von uns kann ihm guten Gewissens versichern, daß unser Volk wirklich geläutert sei. Der Materialismus rast nach wie vor. Die lüsterne Lebensanschauung, die dir jener unvorsichtige Anatol da unten ausgeplaudert hat, sitt ties in unsern Volk. Unser König selber ist seinerseits gereist und geklärt; er hat auch innerlich entsagt. Wir Soldaten können ihm bei dem Geisteskamps, der jeht durch die Welt geht, leider nichts mehr sein. Das ist für mich ungeschulten Kopf bitter, aber es ist Tatsache."

"Was hat das mit mir zu tun, Onkel Wulffen?"

Der Oberst stand auf und ging schweren Schrittes auf dem Altan hin und her. Dann blieb er vor Felix stehen.

"Wie weit hat dich mein Freund Meister über deine Geburt aufgeklärt?"

"Gar nicht. Was ist's endlich damit? Dieses Gespenst verfolgt mich seit Jahr und Tag. Nata, die Weihnachten bei uns verbrachte, ist vorzeitig abgereist — und ich vermute, es hängt mit dieser Geschichte zusammen. Grad' heraus, Pate, du bist kein Mann von Umwegen: bin ich etwa — nicht der Sohn der Menschen, die ich als meine Eltern liebe und achte?"

Sie standen voreinander. Der Oberst legte beide Hände auf die Schultern des Jünglings.

"Nein, lieber Felix. Bei den Verhältnissen, die wir durchgemacht haben, war es lebensgefährlich, sich zu dem wirklichen Sachverhalt zu bekennen. Du konntest bei niemandem besser aufgehoben sein als dei dem verschwiegensten aller Menschen und seiner ebenbürtigen Frau — nicht zu sprechen von dem Engel Nata, meinem besonderen Liebling. Hast du jemals Anlaß gehabt, sie nicht wie Eltern zu empfinden und zu lieben?"

"Niemals! Es sind mir die liebsten Menschen auf der Welt, diese drei. Aber sprich weiter, Onkel Wulffen — ich brenne ja darauf — was für ein Geheimnis steckt denn da?"

"Mein lieber, guter Junge, ängstige dich nicht! Es wird eine große Stunde sein, wenn dir einmal dieses Geheimnis offenbart wird. Es wird dann eine Macht in deine Hände gelegt. Das Geheimnis steckt im Kästchen. Reine Hände sollen das

Rästchen mit dir öffnen. Ich wüßte wahrlich niemand auf der Welt, der so blank und rein an Körper und Seele wäre, wie unsere unvergleichliche Nata."

Und wahrlich, seine Augen wurden feucht. Der sonst so rauhe und harte Mann wandte sich ab.

"Wenn man selber so furchtbare Erfahrungen mit einer Frau durchgemacht hat, wie ich mit der meinen," sprach er in grimmiger Wehmut, "dann hat man vor reiner und zugleich schöner Weiblichkeit eine fast göttliche Ehrfurcht."

"Ja, was ist's denn nun, Pate? Bin ich also nicht Meisters Sohn?"

"Nein, mein Felix. So viel glaube ich dir sagen zu dürfen. Das andere wirst du im Rästchen finden."

"Rennst du den Inhalt?"

"Ja, es sind zweierlei Dokumente darin. Das eine Bündel ist uraltes Erbgut; das andere wichtige Dokument ist in der Beit des Umsturzes hinzugekommen. Bereite dich vor, mit würdigen Händen das Kästchen zu öffnen und Beides zu empfangen. Du ganz allein sollst dann entscheiden."

"Aber wessen Sohn bin ich denn?" rief der Jüngling in höchster Erregung. "Lerne warten, Felix Friedrich, wie du bisher das Schweigen geübt hast!"

In diesem Augenblick tauchte am tieser liegenden Waldrand der alte Forstmeister auf, spähte mit der Hand vor den Augen nach dem Blockhaus herauf und winkte heftig. Der Oberst ersah ihn mit scharfem Jägerauge, warf seinen Filz auf den Kopf und entsernte sich, indem er absichtlich den Küngling mit seiner Erregung allein ließ.

Bald stand er bei dem suchteind auf ihn einredenden Greis in leidenschaftlich bewegter Unterhaltung, wobei der Forstmeister bald lachte, bald tobte und von fern einem grimmen Waldteufel nicht unähnlich sah. Immer wieder deutete er nach der Segend der Sündenburg, ballte die Fäuste und glich mitunter in seiner donnernd den Bergbach übertosenden Rede einem alten Rachepropheten, der des Himmels Vornslammen mit magischer Kraft auf ein verrottetes Geschlecht herabbeschwor.

Der Oberst stand gefaßter, mit gepreßten Lippen und gekreuzten Armen. Ein finster-großer Entschluß ward in jenem Augenblick auf der Bergmatte geboren.

"Wenn uns diese Tat gelingt, alter Erzengel Michael," sprach Wulffen zulett, "dann will ich gern sterben. Dann war ich Gottes Werkzeug — und also doch noch du etwas nüte."

(Fortsetzung folgt)

## Golgatha

Von H. F. Christians

O leih mir deine Flügel, Du Geist, der sonnwärts trägt! Gieh dort auf spihem Hügel Das Kreuz, an dem des Einen Gotttraurig Herze schlägt! Das will ich still umkreisen, Dann geht hinauf die Bahn. Und alle Strahlen weisen Den Weg zu Ihm hinan.

#### Gefühlskraft und Charakter

Von Emma Böhmer

ie arm unsere Zeit an großen Gefühlen geworden ist! Verlassen und innerlich einsamer denn je geht der Mensch unserer Zeit unter harten Geschicken. Wo ist das Herz, das ihn begreist? Die Seele, die ihm Freude bringen möchte? Kalt blicken die Augen der Leute in seine sehnsuchtsvoll suchenden. Er hört die Stimme in der Welt sagen: "Wir leiden doch alle. Jeder hat es heute schwer. Warum klagst du da noch?" Ach, der inbrünstig Verlangende will ja nicht klagen, nur von Mensch zu Mensch sprechen und dadurch Entlastung empfinden. Und so wendet der nach Herzen heiß Verlangende sich schweigend ab. Ihn schaudert vor der Berzenskälte der Gegenwart.

Gibt es kein eigenes persönliches Schicksal mehr, das andere mitergreift? Hat keiner den Wunsch, mitzutragen, ein gutes verstehendes Wort zu sprechen und damit Erlösung zu geben? Kann sich auch keiner mehr für den andern aufrichtig freuen, wenn dieser einmal Gutes von sich berichtet? Liest er nicht oft die Unfähigkeit zur Mitfreude auf dem Gesichte des andern?

Man spottet heute über Gefühle. Sie sind veraltert. Man hält sie für sentimental; "schwache Menschen" besitzen sie nur noch. Die wenigsten wissen von jener wunderbaren Macht, die Güte bedeutet! Echte Güte ist Kraft.

Jeder wahrhaft gebildete Mensch weiß, daß Gutmütigkeit nichts mit Güte gemeinsam hat, sondern Schwäche bedeutet. Gefühlskraft aber ist das Genialste im Menschen, das Edelste, wodurch er erst geadelt wird. Nur Charaktere besitzen Gefühlskraft. Bloße Verstandesmenschen können bei aller kalten Verechnung sehr charakterlos sein.

So traurig es klingt, so wahr ist es: Wir leben in einer Zeit der Charakterlosen. Wo sind sie — jene zuverlässigen Menschen, die Versprechungen inne halten und bindend gesprochene Worte in die Tat umsehen? Wo ist der Treue, auf dessen Wort man Felsen bauen kann? Charakter besitzen bedeutet auch geistigen Mut haben. Man bitte nur einmal den lieben Nächsten um Silfe, die geistigen Mut verlangt. Wer springt da ein? Wer sagt ein herzliches "Ja" auf unsere Anfrage? Wo sindet man die erforderliche Energie und liebevolle Vereitwilligkeit, durch die Tat geistigen Mut zu beweisen? Ja, ein bloßer Rat, der zu nichts verpflichtet, wird gern gegeben, oft ist er auch hinfällig in unseren Augen durch übergroße Vorsicht und Menschenfurcht, die der Zeitmensch nie außer Acht läßt. Viele von uns begegnen Ausnahmenaturen auf ihren Wegen und finden dadurch ein befreiendes Aufatmen, für das sie Gott auf den Knien danken. Da sind aber auch zahllose Vereinsamte, die verlassen dassehen nie des Lebens grausamer Not und verzweiselt einen Gott um Gerechtigkeit anslehen.

Sefühlskraft ist die Kraft, eine große Liebe in sich tragen zu können und sie groß zu geben. Die Kraft, eine große Freundschaft zu leben, nicht durch Worte, sondern durch Taten. Ein Mensch, mit Gefühlskraft begabt, führt ein innerlich reiches Leben, das ihm die Stärke verleiht, sich durch schwerste Geschicke hindurchzuringen und sich dennoch ein junges Herz zu bewahren. Menschen mit großen Gefühlen sind immer geistig stark begabte, sehr oft geniale Menschen. Der bloße Verstandesmensch besitzt eine Klugheit nur auf begrenztem Gebiete. Er kann sogar ein beschränkter Mensch seiner berechnenden Gehirntätigkeit.

Große Menschen haben große Herzen. Einer der größten Menschen auf Erden war Beethoven. Wie kam es, daß ihm, dem Einsamen aller Einsamsten, Melodien geschenkt wurden von einer Eindringlickeit und Erhabenheit, daß sie zu einem dauernden Quell der Kraft, zu einem ewigen Jungbrunnen für die Menschen wurden? Beethovens Gefühlskraft gab uns allen diese erhebende Erlösung aus seelischer Not! "Was ich auf dem Berzen habe, muß heraus, und darum schreibe ich," sagt er in dem erschütternden Heiligenstädter Testament. In der Finsternis seiner unmenschlichen Leiden schuf er sein unsterbliches Lied an die Freude, an die Menschenliebe.

O gewaltige, unerhört reiche Gefühlskraft, die du Wunder schafsst und überwältigend in müde Seelen greifst, daß sie neuen Mut fassen und wieder glauben lernen an Großes auf Erden!

Steht der innerlich Glübende nicht am einsamsten und verlassensten da in unserer Beit? Muß seine hingebungsvolle Seele nicht verschmachten in einer Gegenwart. die sich mehr und mehr an Außerlichkeiten verliert? Die fiebernde Sucht nach dem Gelde ift es, die zerstörend alles Große im Menschen vernichtet. Der Göte "Mode" beherrscht die Frauen. Nicht die denkenden und vornehm gesinnten, die noch ein Annenleben führen und heute die Sorgenvollen und Schwerarbeiterinnen genannt werden können. Meist sind es die an Jahren reisen und selbst die ehrwürdigen Alten, die über ihre Kraft arbeiten müssen und zermürbende Sorgen mit Heroismus tragen. Aber die Allgemeinheit der Frauen und Mädchen in der Gegenwart ist in der Hauptsache darauf bedacht, sich durch Maniküren, und Pediküren, durch Schminten des Gesichts und Färben der Haare schön und jung zu erhalten. Mit dem Spiegel vor dem Geficht begegnet man jungen Damen auf der Straße — es ist ihnen schon gleichgültig geworden, ob die Vorübergehenden ihre Schwäche bemerken. Bescheid wissen alle über erotische Romane, perverse Verbrechergeschichten und nervenpridelnde Kinoporführungen. Schöne Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist ein altes Wort. Somit gibt es auch unter den Bubiköpfen tüchtige Mädchen mit ernstem Streben. Gewiß ist es sehr zu begrüßen, daß die Menschen begonnen haben, ihren Rörper mehr zu pflegen und zu stäblen. Auch der Tanz ist etwas sehr Schönes, vor allem der beschwingte, mitreißende, der reine, innerliche Freude gibt, die Jugend in sich fühlen soll. Aber jede Übertreibung von Sport und Tanz und Modetorbeiten führt zur Verflachung. Diese Übertreibung haben wir jett. Wo begegnet man noch jungen Gesichtern mit vor Begeisterung sprühenden Augen, mit individuellen Bügen, die von der Seele des jugendlichen Menschen erzählen?

Und lernt man einen Menschen nicht oft erst lieben, wenn man aus seinen Zügen das Leid seines Lebens herausliest? Die sprechenden, ausdrucksvollen Gesichter greifen in unsere Berzen und lassen jenes große Gefühl in uns aufkommen, das in unserer Zeit nur noch die Vesten empfinden: Ehrfurcht.

Was unsere Zeit fehlt, ist Charatter. Es ist, als ob der Einzelne keine innere Festigkeit mehr besäße, jedem neuen Einflusse ist er zugänglich. Er erlebt die Ereignisse um sich her nicht innerlich und verarbeitet sie in der eigenen Seele nicht stark genug, um aus sich selber zu einem festen Entschlusse zu gelangen. Ein Charakter wahrt Treue, bleibt ehrlich selbst im Ronflikt mit einem geliebten Menschen gegen ihn und sich selbst. Charakter haftet Persönlichkeiten an, die in unserer Zeit mehr und

mehr dahinsterben. Religion kann einer Persönlichkeit nie beigebracht werden. Das Leid weist ihr den Weg zu ihren eigenen Entdeckungen. Heute aber wird Religiosität in geschlossenen Gesellschaften gelehrt. Der Meister gibt die Wege an, wie man religiös werden soll, fanatische Gemeinschaften bliden herablassend auf Andersgläubige. Rühle Verstandeslehrer greifen in die Herzen durch eine Art Hypnose ein, die willfährig macht. Darum gehen die eigenen und Gefühlsstarken ihre einsamen Wege in einer Zeit, die keine großen Gefühlsströmungen kennt.

Wie kommt es, daß der aus den Tiefsten der Seele quellende Humor verloren gegangen ist? Er brachte Vergessen und Vefreiung durch sein sonniges Lächeln, das voll von Wehmut und Verstehen war. In unserer Zeit herrscht der Verstand und damit der scharfe With, das sarkastische Wort, das nicht erlöst.

Wir brauchen ein Genie der Liebe, Herolde unserer Sehnsucht nach Verinnerlichung. Wo das rein Rausmännische in einem Volke vorherrscht, sterben alle aristokratischen Instinkte. Das Heldentum, das auf Erden lebt — und ach! wie viele solcher Helden und Beldinnen gibt es — vollzieht sich stumm und einsam. Den Gehirnmenschen der Gegenwart ist es unbequem, vom Martyrium edler Geelen zu hören, haben sie doch am Ende nur Verachtung für die, welche dem Mammon nicht nachzusagen verstanden haben.

Man kann nicht predigen: Gebt Euch mehr Liebe untereinander! Wer sie nicht fühlt, vermag sie nicht zu geben. Man gebe sich auch nicht dem schonen Glauben hin, daß die Gesamtheit beseelt werden könnte. Immer waren es die Einzelnen, die ihre hohe Melodie nur denen schenken konnten, in deren Brust die gleiche Weise ertönte.

Dennoch hat es Beiten gegeben, in denen das Volk rein und herzensgut fühlte und ein Schlechter mit Abscheu angesehen wurde; Beiten, in denen große Gefühlsströmungen Andacht auslösten und außerordentliche Eigenschaften des Charakters Bewunderung einflößten. Heute bewundert die Masse den kalten Verstand, der sich materielle Vorteile zu sichern weiß. Sie betrachtet die Menschen auf ihre "Aufmachung" hin und vergißt, daß sie auch ein Herz in der Brust haben sollten. Mußte es darum nicht kommen, daß in solcher Beit der kurzen und oberflächlichen Eindrücke auch echte Liebe und Freundschaft versunken sind? Daß die Liebenden nur dem Sinnengenuß folgen und ihre Seelen tot sind?

Sefühlskraft und Charakter! Untrennbar gehören die beiden zusammen. Der einfachste Mensch kann sie besitzen und dadurch groß sein. Man würde nicht mehr leben, wenn man nicht an Großes glaubte und es nicht immer wieder erlebte. Dank allen, die solchen Glauben wiedererwecken!

# Vorfrühling

Von L. Josp

Geht ein Rufen, so hell und mild: Und in den Lüften — welch' neues Weben — Ein Süßes, Unnennbares schwillt, Will dich innig zart umgeben. Und du spürst am Herzen nun Seltsam-wonnevolles Wundertun — Sinnst und weißt nicht, was das soll, Hober heimlicher Freude voll.



Die heilige Dreieinigkeit

F. Haß



# Rundschau

### Deutsche Mystik als Kraft

urch unsere Zeit, die von Gegensätzen zerrissen scheint, geht doch verbrüdernd eine unendliche Sehnsucht. Ein Brand ist es, der plötlich die Herzen überfällt und sie nicht freigibt, bis die Flamme rein und start aus dem ganzen Menschen zu den Sternen steigen darf oder, gequält und vergewaltigt, Leib und Seele in Rauch und düsterer Glut ersticken läßt. Es ist der Prang zum Frrationalen, zum Glaubenwollen, ja zum Wunderwollen. Durchaus nicht die Not und das alltägliche Elend allein, auch nicht bloß verzweiselndes Spielen mit Weltuntergang und Abendlandsmüdigkeit sind die Quellen dieser Erscheinung. Bewußt oder unbewußt sucht heute der Geist wieder (und zwar in allen Teilgebieten von Religionswissenschaft, Naturerkenntnis, Philosophie und Kunst) nach Synthese, nach Symbolen des Einen und Ganzen, nach erlösender Schau in Urtiese und Urgeheimnis. Nach der jahrzehntelangen Allmacht der Analyse, die uns äußerlich bereicherte und innerlich völlig bankerott zu machen drohte, schallt allen Verirten, die kaum mehr die Sprache der nächsten Verwandten verstehen, der große Sammelruf neuer Frömmigkeit. Und daß die Rettung aus aller Vereinzelung und Verelendung nur durch Zusammensassung aller menschlichen Geistes- und Semütskräfte zu kraftvoller Einzeit, nur durch ihren Anschlaß an die geheime Urkraft alles Lebens zu erzielen ist, fühlt heute dirt, nur durch ihren Anschlaß an die geheime Urkraft alles Lebens zu erzielen ist, fühlt heute dirt und Herde auf allen Gesilden des Lebens.

Das aber ist immer bas Morgenrot einer neuen Mystik. Denn Mystik ist ein Berhältnis jum Inendlichen, und zwar eine ganz besondere Art, sich mit dem Ewigen auseinanderzusetzen. sedes Rlügeln und begriffliche Formulieren tritt zurück, keine Dogmatik und Lehrmeinung it ausschlaggebend; sehnend und verlangend öffnet sich die Seele der erschaudernd gefühlten lähe der ewigen Macht, für die kein begrenzender Name gewählt wird, und beseligt sich durch as Erleben innigster Bereinigung mit dem Liebesreichtum dieser abgrundtiefen Geheimnisse, darum ist Mystik an keine geschichtliche Religionsform gebunden, wenngleich sie von ihnen bewand und begriffliche Zeichen entlehnt und in ihrer Entwicklungsfähigkeit von der Höhe der blaubensgestaltung abhängen kann. Bei primitiven Völkern, Chinesen, Indern und Persern, n Dionysoskult und der orphischen Lehre der Griechen, in Platons Liebesweisheit ist sie bereits u finden, bald durch gewaltsame Ekstase, durch wilde Musik und Tänze, Dämpfe und Gifte, afdisch und Opium, Fasten und Aftese, bald nur durch Stille, Warten und Einhorchen schweiend erlangt. Ihre höchste Vollendung fand und findet sie aber auf dem Boden des deutschen briftentums, in den Formen der driftlichen Gedankenwelt, die sie ohne Angstlichkeit geraucht und mit neuem Inhalt füllt, in der Welt deutscher Innigkeit und Gemütstiefe. Und nur solche Mystik, die aus der großen Tradition unseres Volksgeistes aufsteigt und von en unsterblichen Meistern deutscher Vergangenheit Glut und Atem weitergibt, kann der Gegenart Genesung reichen. Wir brauchen eine Mystik der Kraft, wir brauchen die deutsche Anstik.

Es kann und soll nicht meine Aufgabe sein, hier die Entwicklung und die Vorkämpfer deutscher Kystik zu beleuchten. Wer zu ihnen ein lebendiges Verhältnis erlangen will und durch ihre sermittlung zur Mystik selbst, der muß zu den Quellen einkehren und selbst schöpfen. Das ist zute nicht mehr so schwer wie ehedem, da der Verlag Eugen Diederichs in Jena, der seit Jahrehnten mit vorbildlicher Opsersreudigkeit dem neuen Geistsuchen der Gegenwart seine ganze ilse bietet, mustergültige Ausgaben mit guten Erläuterungen geschaffen hat. Nur die größten amen seien genannt: Meister Eckehart (um 1300), der die Einheit von Gott und Geele als schstes Erlebnis beslügelnder Freude und Kraft preist, alles Äußere wie Bekenntnis und Der Türmer XXIX, 7

Werte geringer achtet und auf das geschlossene ganze Sein, die Gestalt der Persönlichteit den Sauptwert legt: "Die Menschen sollen nicht so sehr daran benten, was fie tun, als wie fie find. Wären nur die Menschen gut, fo wurden ihre Werte berrlich leuchten. Bift bu gerecht, fo find auch beine Werke gerecht. Denn die Werke heiligen uns nicht, fondern wir heiligen die Werke." Dann Beinrich Seufe ober Gufo, der Minnefanger der Chriftusliebe, der ruhige Gelaffenheit der Seele predigt und in seiner Christusminne nur die driftlich gewandete Liebe zur ewigen Weisheit lehrt. Als besonders tatfraftiger Vertreter der Mostit tritt uns Sobannes Cauler entgegen, der den Gottesdienst der Arbeit betont und von aller stillen Versenkung immer den Weg zurud ins prattifche Leben findet. Diel zu wenig betannt ist der Frankfurter Deutschherr, der in seiner "Deutschen Theologie" unter Beibehaltung der alten firchlichen Bezeichnungen die Gottheit als etwas ewig Werdendes erklärt und die Aufgabe des Gottmenschen darin sieht, wie Chriftus an Gottesstatt zu leiden und die Gunde der Welt zu tragen. Aber dies Leid ist gleichzeitig höchste Seligkeit und ein Maß der Vergottung des Menschen. Also Leidbejahung, aber auch äußerste Weltbejahung. Wenn Artur Bonus heute "Religion als Schöpfung" lebrt und Jatho "Dom ewig kommenden Gotte" spricht, so folgen sie den gleichen Bahnen. In den beiden Schlesiern Angelus Silesius und Jatob Bohme, im Liederfanger Gerhard Cerfteegen, in der Romantit eines Fichte und Novalis fest fich der ftille Glang mystischer Weisheit fort, kulminiert in Goethe, seinem Gleichnis des Bergänglichen, seinem "ewigen Geheimnis unsichtbar neben dir", seinem irrationalen, gefühlsmäßigen Faustbekenntnis, und leuchtet in modernen Suchern und Wegbereitern wie Paul de Lagarde beseligend nach.

Gemeinsam ist all biefen Beugen deutscher Frommigkeit ungefähr folgende Grundlage:

- 1. Der Glaube an eine Welttiefe, an die Unendlichkeit eines überpersönlichen Urgrundes alles Lebens.
- 2. Unmegbarkeit, Unvorftellbarkeit dieses Urgrundes, Versagen des Verstandes por seiner Majestät.
  - 3. Sehnsucht des Bergens nach dieser Unendlichteit, Flügelspannen der Seele, Beimweb.
  - 4. Unmittelbares inniges Ergriffenwerden und Einströmen der Seele und in die Seele.
- 5. Belanglosigkeit aller äußeren Formen, Dogmen und Erlösungslehren, die, ohne ausdrücklich bekämpft zu werden, meist mit neuem, tieferem Inhalt erfüllt werden.
- 6. Belanglosigkeit der Werke und Einzeltaten gegenüber dem Wesen geschlossener Personlichkeit; Berwerfung von Lohn und Strafe als Motiven des Handelns, Wirkfreude an sich.
- 7. Innerweltlichteit und Gottnatur; wir sind nicht Knechte, sondern Teile des Ewigen, Gebanten, Atemzüge, Bergschläge Gottes, mit ihm leidend, werdend, wirtselig.
- 8. Ohne Leugnung einer jenseitigen Welt doch Betenntnis du dieser irdischen Welt trot aller Härten und Schrecken.
- 9. Die Religion keine Zuflucht für Schwache, sondern Kraftfülle aus der Berührung mit der Unendlichkeit.

Wenn wir aus dem unerschöpflichen Schatze der ersten deutschen Mystiter einige Proben hervorholen sollen, die ihre Weisheit wirklich als Quelle der Kraft, neuer Lebensenergie und Schaffensfreude dartun können, so sei zunächst auf die köstliche Macht verwiesen, aus aller Ungst und Trübsal der Seele zu erlösen, die Macht des Semütes, mit der wir alles bezwingen können. Denn so lehrt Johannes Tauler: "Aun müssen wir hier bedenken, was das Semüt ist. Es ist viel höher und innerlicher als die Kräfte. Denn die Kräfte nehmen all ihr Vermögen aus ihm, sind in ihm und sind ihm entslossen, und doch steht es unermeßlich über allem. Es ist ganz einfältig und wesentlich." Darum predigt er die Erhebung des Semütes, die selbstätige Befreiung aus der Not des Tages durch die Kraft des Willens und der Sammlung: "Da wird dem Menschen Freiheit des Geistes gegeben und überwesentliche Gnade in einem Erheben des Semütes über alle Vilder und Formen, in einem Hinschwingen über alle geschaffenen Dinge." Und wie ein Wort an unsere Zeit und den Ernst unserer Tage klingt es, wenn Tauler sagt: "Wer in dem

furchtbaren Meer nicht verderben und ertrinken will, dessen Gemüt muß notwendig erhoben sein über alle Areaturen." Und immer wieder warnen die Mystiker vor Schwermut: "Laß niemals Schwermut über dich kommen, denn sie hindert dich an allem Guten." Und ähnlich ein andermal (Tauler): "Betrübnis ist ein großes Hindernis. Sie erstickt das Leben, verdüstert das Licht und verlöscht das Feuer der Liebe."

Wenn aber die Mystit bestrebt ist, uns aus Trauer und lähmender Schwermut wieder zu lebendiger Kraft zu erlösen, so misachtet sie dabei nicht die Macht des Leids. Nicht ein Ausweichen vor Leid und Kümmernis rettet, auch kein Betäuben und Vergessenwollen, sondern Aberwinden des Leids. So wird der Mensch reif, reich und vollkommen. Meister Schart sagt darüber: "Merket wohl, alle nachdenklichen Gemüter: das schnellste Roß, das euch zur Vollkommenheit trägt, ist Leiden. Nichts ist so gallebitter wie Leiden und nichts so honigsüß wie Selittenhaben." Darum findet Tauler den demütig-schlichten Gruß voll tröstlicher Krast: "Sott grüße dich, bittere Bitterkeit, aller Gnaden voll!" Und für Herzen, die sich verlassen und vereinsamt fühlen, kann Trost erblühen aus der stillen Erkenntnis: "Keine Vernunft kann das begreisen, was in dieser rechten wahren Verlassenheit liegt. Wenn es gänzlich Winter ist und dürre, drückende, quälende Finsternis und Verlassenheit — das geht über alles genießende Empfinden, wenn man sich darin in vollkommener Gleichmäßigkeit hielte."

Also vollkommene Gleichmäßigkeit, errungen auf dem Wege des Leids, aber durch Loslösung von Schwermut und Verzagtheit und durch die stille Ergebung in den göttlichen Willen. Doch dabei bleibt deutsche Anstit nicht stehen. Gerade aus dieser unbedingten Hingabe an die höhere leitende Kraft wachsen ihren Jüngern positive Kräfte und Werte. Mit der Überwindung des persönlichen Ich, die keine Selbstvernichtung darstellt, sondern eine Selbsterhöhung, wächst und erweitert sich das allgemeine Lebensgefühl, kommt Begeisterung und Opfermut und eine ganz unirdische Freudigkeit über den Menschen. Vor allem bringt gerade das Sefühl völliger, aber alleiniger Abhängigseit von der göttlichen Macht das stolze Bewußtsein der Unabhängigskeit von allem Irdischen zur Blüte. Wie stolz bekennt Angelus Silesius:

"Schleuß mich, so streng du willst, in tausend Eisen ein, Ich werde doch ganz frei und ungesesselt sein!" "Du edle Freiheit du, wer sich dir nicht ergibt, Der weiß nicht, was ein Mensch, der Freiheit liebet, liebt."

Ebenso hebt sich aus diesem Lebensgefühl der drängende Wille nach Vervollkommnung, nach Wandel und Neuwerden, nach immer tieserer Einkehr ins große Licht:

"Blüh auf, gefrorner Christ! Der Mai ist vor der Tür. Du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier!"

"Freund, so du etwas bist, so bleibe ja nicht stehn! Man muß aus einem Licht fort in das andre gehn."

"Mensch, was du liebst, in das wirst du verwandelt werden: Gott wirst du, liebst du Gott, und Erde, liebst du Erden!"

"Gott wohnt in einem Licht, zu dem's an Bahn gebricht: Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht ..."

Damit sind wir wieder beim Kern mystischer Weltersassung angelangt: auf das Selbstwerden, Selbsterkämpfen und -erharren kommt alles an. Aus diesem Erobern innerer Welten und Seligkeiten blüht ein Glück, ein Friede, eine Kraft, wie sie dem zerfahrenen Gechlecht der Gegenwart, das seinen Stern verloren hat und sehnsuchtsvoll nach einem neuen Licht Ausschau hält, Heilung und ungeahnte Erhöhung verheißen. Das ist Mystik für deutsche derzen.

Dr. Emil Hadina

#### Altnordische Königsgräber

Mit 4 Abbilbungen

In August 1903 stieß ein Landmann im Kirchspiel Slagen südwestlich Oslo beim Angraben eines Hügels auf seinem Lille Oseberg genannten Gehöft auf Holzwert. Da er einen archäologisch wichtigen Fund vermutete, meldete er den Vorfall dem Professor Gustasson in Oslo, der nach sorgfältigster Vorbereitung von Juni bis September 1904 eine Ausgrabung vornahm, die nicht nur das bisher glänzendste Ergebnis aller nordischen Erdsunde überhaupt batte, sondern aus begreislichen Gründen wert wäre, mit mindestens ebenso großer Ausmerksamkeit betrachtet zu werden wie das Tut-Anch-Ammon-Grab im Aillande.



Der Hügel enthielt im wesentlichen folgendes: Ein in Nord-Süd-Richtung liegendes Schiff mit einer zeltartig eingebauten Grabkammer, in der sich zwei weibliche Skelette befunden hatten, beren Glieder aber von späteren Grabräubern (val. das ägnptische Grab!) regel- und pietätlos im Einbruchsgang verstreut waren. Im Fahrzeug fanden sich ferner 15 Pferdestelette, zum Teil mit abgehadten und in einem andern Schiffsteile untergebrachten Schäbeln, ein Ochsensteltt mit gleichfalls abgetrenntem Ropf und vier Hunde, Sind diese Funde vielleicht für die alten Bestattungsbräuche und den ihnen zugrunde liegenden Seelenglauben wichtig, so wurden eine Reibe koftbar geschnikter Geräte für die Runftgeschichte von einzigartiger Bedeutung: besonders ein uralter religiöfer Beremonialwagen, wie er aus ber Rügener Berthafage längst bezeugt war, und vier herrliche Schlitten, der Guftaffon-, der Schetelig-, der Einfache und der fog. Bierte Schlitten. Bu diesem für die Runst der Nordgermanen höchst aufschlußreichen Teil des Osebergfundes gehören vor allem auch die Steven des Schiffes sowie sein allerdings nicht ganz erhaltener Drachentopf (der erste, den man überhaupt fand!), ebenso fünf überaus schöne Tiertopf-Pfosten (von denen der "Türmer" einen im Runftbrud wiedergibt), endlich drei zu dem 1., 2. und 4. Schlitten gehörige kunstvoll geschnikte Deichseln. Eine dritte Sachgruppe des ganzen Fundes förderte kulturgeschichtlich belangvolle Geräte aller Art zutage: die Spaten der Grabräuber, Bettdaunen

und -Beug, Truhen- und Webstuhlreste, Holzsättel, zwei eiserne Lampen, eine Holzkeule, eine eiserne Schere, einen Beinkamm, Pferde-Eisnägel, Rüchengeräte, drei Betten, einen langen Runenstab. Aus andern mit Wildäpfeln, Aresse, Weizen, Unkraut gefüllten Geräten, sowie einer Walnußschale läßt sich schließen, daß die Bestattung Ende August oder Anfang September stattsand.

Von nicht geringer Bedeutung ist eine Betrachtung des Hügels. Trot seines beispiellosen Schatzes war er sozusagen geschichtslos und vergessen und vor seiner Entdeckung nur unter dem Namen "Fuchshügel" bekannt. Der Hügel erhob sich in einer zur Wikingzeit seuchten Niederung

und war so angelegt, daß die Toten durch den vorbeifließenden Fluß Verbindung mit dem etwa eine Stunde entfernten Oslo-Fjord batten. Der Oseberghof kann überhaupt schon aus der Wikingzeit stammen und besaß damals wahrscheinlich einen eigenen Hafen. Der Hügel war ehemals etwa 6 m, zur Beit seiner Entdedung jedoch nur noch 2,5 m hoch. Über dem Schiffsgrabe war ein mächtiger Steinhaufen aufgeschüttet, um die Toten an den Hügel zu binden. Die Decke der Steinschüttung bestand aus sorgfältig geschichteten Torfstücken aus dem Boden der Umgegend. Die beträchtliche Senkung des Hügelkamms hatte die eichene Grabkammer von oben, eine vielleicht durch diesen Druck beförderte Gegenbewegung von unten den Boden des Schiffskörpers stark zusammengedrückt. doch können die erwähnten Zerstörungen des Inhalts niemals auf diese Störungen im Hügel zurückgeführt werden. Vielmehr handelt es sich meines Erachtens hier um das keineswegs ausnahmsweise übliche Totmachen der Sachen bei Witingbestattungen.

Wer sind nun die Toten? Die eine ist eine Frau von 40—50 Jahren gewesen; die Grabräuber hatten ihr die rechte Hand, den linken Oberarm und sämtliche Finger der linken

Hand, asso alle Schmuckglieder, geraubt. Das zweite Stelett ist das einer Dreißigjährigen, zweiselsohne der Lieblingsstlavin, die freiwillig mitstarb. Da man aus der Ornamentit der Kunstgegenstände

schließen kann, daß die Bestattung um 850 n. Ehr. vor sich ging, so ist es nämlich wahrscheinlich, daß es sich bei der älteren Frau um die Rönigin Osa, die Mutter Rönig Halvdan Svartes, handelt, die in Oseberg ihren Witwensitz hatte und zum Geschlecht der Inglinge gehörte. Den Grabraub, der

ohne Sachtenntnis ausgeführt wurde, obgleich man noch im 13. Jahrhundert in Norwegen allgemein wußte, wer in den Hügeln begraben lag, verlegt man mit Recht in das 11. Jahrhundert. Denn im Jahre 1000 wurde überall im Norden das Christentum "eingeführt", demnach verlor das folgende Jahrhundert sehr rasch die Ehrfurcht vor den alten Gebräuchen, ohne doch schon das Christentum innerlich aufgenommen zu haben.

Das Schiff nun hat eine Länge von 21,44 m, eine Breite von 5,10 m, eine Höhe von 1,60 m und eine Riellänge von 19,80 m. Es ist ganz von Siche, hatte 30 Riemen und eine Besatung von 35 Mann. Der Rumps war mit Werg aus Schafwolle gedichtet, der ursprünglich 13 m hohe Mast sowie die Ruder aus Fichtenholz, die Schiffsnägel zum Teil aus Sibe. Auf dem Vordersteven erhob sich der spiralsörmige mächtige Drachenkopf (Drekahosud), der erste Findling seiner Art. Im Schiff sand man auch zwei geräumige Belte mit Espenholzstangen bei einer Belthöhe von 3,80 m, deren Grundslächen aber so groß sind, daß sie nur zum Übernachten an Land benutzt

werben konnten. Es handelt sich bei dem sehr flach gebauten und daher allein im Vinnenlande verwendbaren Osebergfahrzeug um ein vornehmes Privatschiff für kleinere Rüstensahrten von übrigens großer Tragfähigkeit (nord. karfi) und geringer Vemannung. Der Zustand des Jolzes und die Ornamentik bezeugen, daß es beim Tode der Röniginwitwe schon etwa 50 Jahre alt gewesen sein muß und vielleicht bereits längere Zeit für seinen Endzweck unter einem Schuppen verwahrt wurde, denn viele Riemen sind in aller Eile unsertig nachgeschnikt, sehlten also offenbar.

Von gang besonderem Reiz ist ohne Frage die Betrachtung der Runstgegenstände, doch tann

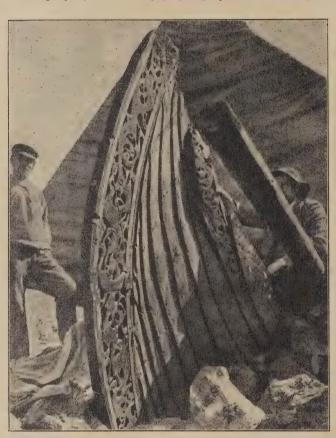

an dieser Stelle nur auf allgemeine Rusammenhänge hingewiesen werden. Das' im 9. Jahrhundert aufstrebende Roniasaeschlecht der Inglinge begünstigte die Rünstler der jog. Vestfold-Schule. Bedenkt man, daß allein der Osebergfund 12-15 m2 Holzornamentik ans Licht brachte, so kann man sich einen Begriff von seiner Bedeutung machen. Im ganzen ergeben vielfache Vergleiche besonders auf die altgermanischen Tierornamente und den von Ronturen eingefakten Rhombenschnitthin, daßes sich bei dem älteren Teil der Runftwerte (Schiff, Drachentopf, dem hier abgebildeten Tiertopf, Schetelig- und Vierten-Schlitten) um eine Verbindung des sog. älteren Ofebergftils mit dem jungeren Vendelstil, ja bei dem um 700 anzusekenden Wagenschmuck sogar um den älteren Vendelstil handelt.

Die übrigen Funde gehören größtenteils zum jüngeren Osebergstil. Der Wikingstil folgt aber erst auf diesen und reicht etwa von 900—1100, mit welchem Zeitpunkt die nordische Eigenkunst in die allgemeineuropäische einmündet. Demnach ist zu beachten, daß der Osebergsund ein Denkmal aus dem Ansang der eigentlichen Wikingerzeit darstellt.

Die hochentwickelte Meisterschaft, das vielsach vollendete Stilgefühl, die überall zu erstaunlicher Wirtung gebändigte Phantasie lassen auf eine lange voraufgegangene Kunstübung und einen ganzen Kreis von Künstlern schließen, die sicherlich teils am Jose der schmuckliebenden Königin Osa, teils an benachbarten Hösen Beschäftigung fanden. Hierbei ist allerdings beachtenswert, daß der Osebergfund an Pracht innerhalb der dortigen Wikingkultur völlig einsam anmutet und mit ihrer auffallenden Schlichtheit in Widerspruch steht. Dies tunstgeschichtliche Kätsel vermögen erst weitere Funde derselben Seit zu lösen.

Der Meister des Wagens wird um 800 angesetzt, jedoch sein Stil ist um 100 Jahre älter. Betrachtet man dies seltsam-schöne Fuhrwert, so erkennt man sosort, daß er für Beförderung von Menschen und Lasten überhaupt viel zu leicht gedaut ist und andern Zwecken gedient haben nuß. Und zu jener archaisserenden Neigung der Formen stimmt nun die Tatsache seiner prattischen Undrauchbarkeit vortresslich, wenn man annimmt, daß wir es mit einem religiösen Festwagen zu tun haben: bekanntlich wirtt die Religion auf das ganze Leben erhaltend, zuletzt erstarrend, wenn sie bloßer Kultus geworden. Der ältere Vendelstil dieses Geräts gehört ins 7. Jahrhundert und ist start linienhaft, er stellt im allgemeinen eine Verbindung von Bandgeslecht mit Tierformen her.

Auch der jüngere Vendelstil, der das 8. Jahrhundert erfüllt, ist linear, aber seiner, auch er kennt bandsörmige Tiere, aber er ist phantasievoller und freier, unplastisch und erkennbar an seiner Pslanzenornamentik und den S- und 8-Formen seiner Tiere und Flügelzipsel. Ihm gehören der Meister des Schiffes und des Drachenkopses sowie der Künstler des hier abgebildeten Tierkopspsossen, die aber beide, wie betont, nur an diesen Stil anknüpsen, um aus ihm den älteren Osebergstil des 9. Jahrhunderts zu entwickeln. Es handelt sich hier um den Beginn einer kraftvollen Tierphantastit, zum erstenmal treten Vögel start hervor: kunstgeschichtlich ist es ein noch unverbundenes Nebeneinander karolingisch-nordischer Motive und solcher des Vendelstils.



Das größte Meisterwerk des ganzen Fundes überhaupt ist vielleicht unser sog. akademischer Tierkopspsossen. Schetelig hat seinen Meister den Akademiker genannt. Seine Weise ist stark geometrisch, nur ein Vogel im Prosil mit sehr langem Hals tritt hervor. Dieser Künstler hat alles auf den Gegensatz nackter und bildnerisch geschmückter Flächen angelegt; er ist geschult, beherrscht und geschmackvoll wie kein zweiter der Schule, nur seine Beichnung hat etwas von Miniaturen.

Der Fund von Oseberg steht aber, wenngleich er der tostbarste ist, nicht vereinzelt da. Wir haben allein in Norwegen etwa zehn sogenannter großer Schissfaunde, d. h. solcher von Fahrzeugen mit über 15 m Länge. Sie liegen sämtlich mit dem Vordersteven nach Süden, denn nach Norden abwärts führte der Weg zur Hel, den eine Strohtods gestorbene Königin fürchten mußte, auch galt die Südrichtung überhaupt als die glücklichere. Das Schissgrab war die Grabsorm der schon erwähnten Vestsoldseinige. Solche Gräber waren natürlich überhaupt ganz an das Lustommen mächtiger Fürstengeschlechter gebunden, nichtsüsssliche Freie bestattete man in Vooten. Von den zehn norwegischen Schissgräbern liegt die eine Gruppe an der Westseite des Oslosjords, nämlich das Oseberg-, das Vorre- und das Gotstadschisss sind sie zweite Gruppe liegt am Ostrand desselben Fjords, eine dritte (im ganzen fünst Schisse). Die zweite Gruppe liegt am Ostrand desselben Fjords, eine dritte (im ganzen fünst Schisse) im Westen — in ihr ist das Mytlebostad-Schiss im Nordsjord ähnlich einem großen Witinggrab der Vretagne Stätte einer Leichenverbrennung gewesen.

Viel zahlreicher sind naturgemäß die Bootsgräber, deren man in Norwegen allein etwa 550

fand, teils Verbrennung, teils Bestattung zeigend. In einem Fall ist das ganze Boot mitverbrannt. Auch hier sollte das Boot die Reise ins Totenland vermitteln: eigentümlich widersprechend scheint demgegenüber die erwähnte Bannung des Toten an den hügel.

Die Bootsgräber-Sitte finden wir verbreitet in Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Gotland, Bretagne und den britischen Inseln, dagegen merkwürdigerweise nicht auf den dänischen. Südlich von Jaddeby an der Schlei fand Fr. Knorr dagegen zwei Männer in viereckiger Grabkammer, darüber ein Boot mit dem Riel nach oben, doch handelt es sich hier um schwedische Wikinger.

Auch vor der Wikingzeit gab es Bootgräber in Standinavien, sogar von Frauen. Der Brauch ging von Schweden aus. Wir finden das älteste aus der Völkerwanderungszeit (500 n. Chr.) im Odinshügel bei Upsala in Upland; König Aun der Alte liegt dort begraben. Bon da ist er erst nach 800 zu den Anglingen nach Norwegen gedrungen. Im ganzen haben wir aber einschließlich eines angelsächsischen nur sechs solcher Bootgräber vor 600. Streng zu scheiden sind davon die Bootssunde, von denen der im Andamer Moor in Nordschleswig um 400 angesetzt wird und damit überhaupt der älteste germanische Fund dieser Art ist.

Wenn man nun diese Fülle der Tatsachen ins Auge faßt, so hat man das Gefühl, vor einer mächtigen alten Kultur zu stehen. Hundert Fragen steigen empor. Widersprüche harren auf Lösung. Insbesondere sesselt geheimnisvoll die Sitte, Stlaven mit ins Grad zu nehmen. War es Zwang oder Freitod? Und auf welche Weise verlor das Opfer sein Leben? Wir sind in der selten glücklichen Lage, hierüber den Bericht eines arabischen Reisenden Ibn Fadlan aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts anführen zu können. Dieser wohnte dem Begrähnis eines auf seinem Wolgazuge in Außland verblichenen Warägerhäuptlings bei. Die Schilderung, noch in arabischem Spiegel, ist so unheimlich-spannend, ja herzzerreißend, daß sie ein seltsames Licht auf jene Zeit wirst und viele Fragen von vornherein einer Klärung näher bringt.

Er berichtet, wie der tote Häuptling zunächst zehn Tage in einem besonderen Grabe liegen muß, während die Vorbereitungen zur Verbrennung im Schiffe fortdauern. "Aber mit ihm hatten sie berauschende Setränke in sein Grab gelegt, Früchte und auch eine Laute. All das nahmen sie nun heraus. Der Tote hatte sich inzwischen, abgesehen von der Farbe, nicht verändert. Sie bekleideten ihn darauf mit Strümpfen, Hosen und Stiefeln . . . und setzen ihm eine Rappe von zobelbesetzem Goldstoff auf. Sodann trugen sie ihn ins Belt, das im Schiff errichtet war, setzen ihn auf die gepolsterte Bank, unterstützten ihn mit Kissen und ließen berauschende Setränke, Früchte und wohlriechende Kräuter bei ihm liegen. Dann führten sie einen Jund heran, schnitten ihn in zwei Teile und warfen ihn ins Schiff. Sie ließen ferner alle seine Waffen bei ihm liegen, führten zwei Pferde herbei, die sie so lange jagten, daß sie vor Schweiß troffen, stießen sie mit ihren Schwertern nieder und warfen ihre Körper ins Schiff. Weiter wurden zwei Ochsen vorgetrieben und ebenso niedergehauen und ins Schiff geworfen. Darnach trugen sie auch einen Jahn und ein Juhn herbei, schlachteten sie ebenso und warfen sie gleichfalls hinein."

So erstaunlich nun auch diese Beschreibung mit den Funden übereinstimmt, so führt doch die Fortsetzung des Berichts erst auf die Höhe der Spannung:

"Wenn einer von den schwedischen Häuptlingen gestorben ist, so fragt seine Familie die Sklavinnen und Sklaven: "Wer von euch will mit ihm sterben?" Darauf antwortet eins von ihnen: "Ich! Hat er dies Wort einmal ausgesprochen, so ist er daran gebunden und kann später nicht zurück... Aber im allgemeinen ist es eine Sklavin, die das tut. So fragte man, als der Mann, von dem ich eben erzählte, gestorben war, seine Sklavinnen: "Wer will mit ihm sterben?" Sine von ihnen antwortete: "Ich! Da wurde sie zwei Dienerinnen überliesert, die mußten ihr auswarten und ihr überall folgen, wohin sie ging. Ja, zuweilen wuschen sie ihr sogar die Füße. Sie trank derweil den ganzen Tag und war fröhlich und guter Dinge." An anderer Stelle wird hinzugesügt: sie glaubte sich durch ihren freiwilligen Tod das ewige Leben zu verdienen. "Als es nun Freitag Mittag war, führten sie die Sklavin an ein Gerüst, das sie zurechtgemacht hatten, gleichend den vorspringenden Gesimsen bei einer Tür. Sie setze ihre Füße auf die Handslächen

der Männer, sah nieder auf das Gerüst und sagte etwas in ihrer Sprache, worauf man sie (auf das Gerüft) niederließ." Dies wiederholt fich dreimal. "Godann reichten fie ihr ein Buhn, welchem fie den Ropf abschnitt, den sie wegwarf. Aber das Huhn nahm man und warf es ins Schiff. Ich fragte den Polmetich, was fie getan bätte. Er antwortete: "Zuerst sagte sie: Siebe, bier schaue ich meinen Bater und meine Mutter! Beim zweitenmal: Siebe, nun schaue ich alle meine gestorbenen Berwandten zusammensigen! Aber beim brittenmal: Siehe, bas ist mein Berr, er fikt im Baradies. Das Baradies ift so schön und so grün. Bei ihm sind seine Mannen und Anappen. Er ruft mich. Laft mich doch mit ihm vereinigt werden!" Da wurde fie jum Schiff geführt. Aber sie zog ihre beiden Armbänder ab und gab sie der Frau, die "Todesengel" genannt wurde, und sie toten follte. Ebenfo nahm sie ihre beiden Beinringe ab und reichte sie den beiden Dienerinnen, die ihr aufgewartet batten, und die "Töchter des Todesengels" hießen. Dann hob man fie auf das Schiff, liek fie aber nicht ins Belt kommen. Zekt traten ein paar Männer mit Schilden und Stäben vor. Sie gaben ihr einen Becher mit einem Rauschtrant. Sie nahm ihn, sang babei und leerte den Becher. "Nun nimmt fie Abschied von ihren Lieben", sagte der Dolmetsch zu mir. Darauf gab man ihr einen andern Becher. Sie nahm ihn auch und stimmte nun einen langen Sang an. Da befahl die Alte ihr, sich zu beeilen, den Becher zu leeren und in das Zelt zu treten. wo ibr Herr lag, Alber nun war fie bestürzt und unentschlossen geworden. Sie wollte ins Relt geben, stedte aber nur den Ropf zwischen Belt und Schiff(swand). Sofort zog nun die Alte sie am Ropf, führte sie ins Belt und trat selbst mit ein. Die Männer begannen sogleich mit den Stäben gegen die Schilde zu schlagen, damit kein Laut von ihren Schreien gehört werden sollte, was die andern Mädchen abschrecken und sie weniger geneigt machen könnte, einmal mit ihrem herrn in den Tod zu geben." Dann wird erzählt, wie sechs Männer ins Zelt geben, das Mädchen migbandeln, die Alte legt ihr einen Strid um den Hals und ftoft ihr ein breites Meffer zwischen die Rippen, während zwei Männer sie würgten, "bis sie tot war".

Soweit der Mitleid und Grauen weckende Bericht. Seine Spannung zwischen blutig-allzumenschlicher Wirklichkeit und todüberbrückender Hoffnung pact in jeder Beile. Ist es doch nur ein einziges Wörtlein, bessen Klang den Menschen selbst vernichtet; ein einziger Anhalt, dessen Preisgabe über das Leben hinaushebt. Diefer Gedanke des Opfertods überleuchtet den schauerlichen Brauch des hier nur verkleideten Menschenopfers mit banger Größe. Wenn der Araber von "Paradies" redet, so ist das freilich nur seine Sprache, aber allzu wenig noch ist die Vorstellung der alten Germanen über das Jenseits erforscht. Denn die Walhallsage scheint boch über den blogen Volksglauben hinaus vor allem dichterische Anschauung, die Vorstellung von dem Reich der Bel andrerseits ist durch die driftliche Überprägung undeutlich geworden. Im einzelnen erheben sich wieder viele Fragen. Warum mußte nur bei Fürsten ein anderer mitsterben? Warum finden wir doch auch bedeutende Häuptlingsgräber mit nur einer Leiche? Was geschah, wenn freiwillig niemand mitging? Ohne Freiwilligkeit ward offenbar der tiefere Sinn des Vorgangs nicht getroffen. Warum meldeten sich vor allem Mädchen? Ast das ein Beweis für die größere Opferwilligkeit des Weibes oder aber für ihr gedrückteres Dasein und die so vergrößerte Sebnsucht ins Zenseits — oder aber war es eine moralische Pflicht für den Niedrigsten. sich zuerst zu melden? Oder spielen hier etwa auch Aräfte des Eros mit? Ganz offenbar, daß es sich hier nur noch um Trümmer eines in Urzeiten lebendigen mächtigen Mythos handelt, dessen größere Umrisse wir nur ahnen. Dem hier Forschenden muß auch auffallen, daß nicht nur die germanische Götterkunde starke Widersprüche ausweist, Widersprüche nicht in sich (das wäre nicht anders möglich), sondern zu den Funden, den Tatsachen, der Wirklichkeit. Andrerseits muß diese Wirklickeit allein bei den Germanen schon in ihren Außerungen nach Gezeiten und Lebensräumen fo verschieden gewesen sein, so sehr dem Geset der Entwicklung unterlegen haben, daß notwendig alte und neue Formen, noch so widersprechend, ein seltsam unlogisches Gemisch **ergaben. So scheint mir auch die religiöse Logik der Himmelsrichtungen noch nicht genügend** aufgeklärt. In welcher Beziehung etwa stehen Wanderrichtung und Totenland zueinander?

Wie dem auch sei, der Bericht Ibn Fadlans ist für uns unschähder als Begleitwort zu einen Schiffsgrabe wie dem von Oseberg. Daß altnordische Quellen durch diese Funde plöhlich glänzend bestätigt werden, zeigt das Lied von Brynhilds Todessahrt, die Olaf Tryggvason Saga die Egils Saga und viele andere, ja, man kann die meisten Sinzelheiten wie Grabraub, Schiffsbestattung, Stlaventod u. a. auch literarisch nachweisen. So stehen wir ganz gewiß vor neuer Forschungsergebnissen und Entdeckungen über Sein und Slauben unster Vorfahren, die schließlich einmal in aller Mannigsaltigkeit eine großartige Sinheit ihres Weltgefühls an der Tag bringen müssen, nur soll man sich nicht verschweigen, daß Idealität der Nibelungenethinicht ohne Christlichteit möglich war und daß Leben und Sda auch eine unglaubliche Freude ar roher maßloser Kraft und Grausamkeit bezeugen, deren Weise kein höchstes sittliches Empfinder verrät.

Anmerkung. Die beigegebenen Kunstblätter wurden mit besonderer Genehmigung des Verlages E. F. Schulz & Co., Plauen i. V., dem monumentalen, auf fünf Bände berechneten Werke, "Osebergfundet" entnommen, das seit 1917 in Oslo erscheint und wovon der 1. und 3. Band gedruckt sind, beide mit deutscher Zusammenfassung am Schluß. Der Preis jedes Bandes beträgt 140 K.

Gleichzeitig sei besonders auf die bei Eugen Diederichs in Jena erschienene Sammlung "Thule" hingewiesen, die in deutscher Musterübersetzung die Fülle der bedeutendsten altnordischer Biographien und Prosaromane vermittelt.

#### Die deutsche Raiserfrage in amerikanischer Beleuchtung

ie amerikanische Betrachtungsweise ist rein geschäftlich, und die ganze Welt weiß das ja auch schon; gleichviel, ob es sich um Völkerbunds-, Entwaffnungs- oder andere sogenannte Menschlichkeits- und Rultur-Fragen handelt, alles wird vom Vollar aus gesehen.

So fand ich denn auch in Oftasien bei Amerikanern schon 1920 viel weniger grundsätzlich antimonarchische Einstellung als die kalte Aberlegung: mit welcher deutschen Staatssorm machen wir Amerikaner die besten Geschäfte? Und da ein deutscher Kaiser hierbei in manchem Sinn ein bedenkliches Hindernis war daw. sein würde, so sammelten sich gegen das monarchische Prinzip wie gegen die fürstlichen Persönlichkeiten Gehässigteiten in Fülle. Was die Person herabsetze, diente dem Geschäft; und was das in Amerika, dem typischen Lande geschäftlichen Strupellosigteiten und seelisch unbegrenzter Hintergründe, bedeutet, kann sich auch der ausmalen der Amerika nur aus seiner "Geschichte" tennt.

Denn es hat ja gar keine nationale Geschichte, dieses aus allen Nationen und Rassen der Welt zusammengewürselte "Volk", wenn man es so nennen will. Eine politische Einheit nur durch sein dialettisch gesärbtes Englisch und sein Papiergeld mit den jeweiligen Präsidentenköpsen kann Umerika ganz unmöglich für europäische Stammeszeschichte Interesse haben. Auch in Deutschland klettern die Amerikaner wohl auf die Bergruinen und knipsen sie als Merkwürdigkeiten ab wie daheim Niesenbäume und Wolkenkraher; im übrigen gehn diese Spuren deutscher Vergangenheit sie nicht einmal historisch etwas an, und für den Film ist nichts mehr damit zu machen. Damit ist das Ding erledigt. Auch zur Charakteristik der Herren Lincoln und Eleveland trägt die monarchische Idee samt dem ganzen deutschen Mittelalter nichts bei. Locarno ist viel besser, weil es Hossinung auf Abzahlung europäischer Kriegsschulden an die Vereinigten Staaten wedt, und dann hätte sich der Sturz der deutschen Monarchie glänzend bezahlt gemacht. Es

tut ihm leid, dem Nankee, wirklich, denn manches war ja schön an der Raisersache, wenn er selbst irgendwie dabei sein und sich zu Hause damit erhöhen konnte, und es brachte auch dies und das ein; im ganzen aber stand sie doch dem freien Nehmen etwas im Wege, und am Ende: Geschäft ist Geschäft. So ist es viel besser.

Eine japanische Zeitung druckte fürzlich einen langen Artikel der amerikanischen "Contemporary Roviow" in drei Fortsetungen ab, der sich mit der Frage beschäftigte, ob die Wiederkehr eines deutschen Kaisers jemals zu erwarten sei; in absehdarer Zeit nicht, ist das Ergehnis, für eine fernere Zukunst aber lasse sich leider nichts voraussagen. Wilhelm II. scheide aus, der sei von niemand in der Welt begriffen worden, und die katholische Partei werde sich wohl auch nie wieder mit einem protestantischen "summus episcopus" einverstanden erklären. Für die ebenfalls gegensählichen Stimmungen des Abels werden dann Walderses und Zedlig-Trühsschlers Ausgerungen als beruhigend angeführt. Schon im Weltkriege selhst sei Hindenburg das Symbol der kämpsenden Monarchie gewesen, und die Flucht des Raisers nach Holland habe ihn auch in der Armee unmöglich gemacht, die das als Desertion ausgesaßt habe. Die konservative Partei als solche sei noch durch die zweite Heirat vor den Ropf gestoßen, weil ihr dadurch das Mittel genommen sei, durch die Ausmalung der Leiden und des Todes Augusta Viktorias Propaganda für den monarchischen Gedanken in breiten Volksschichten zu machen!

Der frühere Kronprinz, der laut dem amerikanischen General Morgan Stresemanns Raiserkandidat bleibe, komme auch nicht mehr in Frage. Er sei immer nur wie ein Kind gewesen, das im Reichetag oder bei der Zabern-Frage mit dem Feuer gespielt habe. Dazu sei sein Name mit der Verdun-Katastrophe verknüpft. Die deutschen Zeitungen selbst hätten ihn als Tenniskämpser im Weltkriege abgebildet und so völlig unpopulär gemacht. Von seiten der Johenzollern komme nur die jüngere Linie in Betracht, die durch den ältesten Sohn des Ex-Kronprinzen gegeben sei, aber das liege selbst für die deutschen Rechtsparteien noch in unsichtbarer Ferne.

Die Wittelsbacher aber seien noch viel stärker degeneriert, die wolle man nicht einmal in Bayern wieder haben.

Ist denn Deutschland, so schließt der Artikel, nicht wie geschaffen zur Republik, wie die Beispiele Hamburg, Bremen und Lübeck zeigen? Heine habe zwar gesagt, Revolutionen in Preußen seien polizeilich verboten. Aber das liege tieser: der deutsche Charakter sei stets auf Evolution, nicht auf Revolution gerichtet gewesen. Die neue deutsche Reichsmark sei der beste Beweis für die freie deutsche Bolkekraft. Darum lasse man am besten sentimentale Kaiserideen beiseite und halte sich an die Wirklichkeit, nämlich die des Geldes: "a continuance of the policy of Locarno would give foreign investors the assurance that their money would be sase in German Lands." Unser Kredit in Umerika kann doch nur der Sinn der ganzen Kaisersage sein!

Die Lektüre der Presse, die mir während meines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten au Gesicht kam, ließ auf eine ähnliche Vetrachtungsweise schließen. Interesseligkeit, ja detonte Gleichgültigkeit ist an die Stelle der Kriegsgehössigkeit getreten. Sollte jemals der Augenblick kommen, in dem ein deutscher Kaiser das amerikanische Geschäft zu fördern geeignet erscheinen sollte, dann würden demokratische Ideale schwerlich ein Lindernis für einen amerikanischen Stimmungs-Umschwung sein, gleichviel was das für weltkulturelle oder völkerbundliche Pläne zu bedeuten haben würde. Schlechte Geschäfte für Amerikaner mit einer deutschen Republik würden vielleicht sogar das deutsche Mittelalter im vollen Glanz des Films wiederausleben lassen...

Wie wir Deutschen einzeln auch denken mögen, nach guter deutscher Art natürlich jeder anders: von Amerikanern dürsen wir weder Weltanschauungen noch Weltweisheiten beziehen, sondern nur — gutes Geld im Austausch der Werte. Prof. Dr. Waldemar Oehlke

#### Meister Eckehart, der Deutsche

oktor Artur Hoffmann vermittelte uns gelegentlich im "Türmer" (1923) die Einsicht, das der deutsche Geist "an der Gestaltung seiner Sonderprägung" schon viel länger aus eigenen Kräften wirksam war, als die disherige geschichtliche Darstellung ihm zusprechen will Ich habe innerhalb einer kleinen Arbeitsgemeinschaft diese Einsicht als Hauptertrag der Beschäftigung mit dem Meister Eckehart zu vermitteln versicht; und ich habe mich auf ein Word von Kans von Wolzogen ("Zum deutschen Glauben", Kenien-Verlag, Leipzig) berusen, der es nicht als Hirngespinst verachtet, wenn wir unsere deutsche Art überall suchen in Gegen wart, Zukunst und Vergangenheit; es bleibt nach ihm bei aller Bildung, bei allen Einssüssen wert, Zukunst und Vergangenheit; durch Jahrhunderte hindurch doch etwas unverkennbar Beständiges: der eigentliche Zusammenhang der Art. So dürsen wir gemeinsames Blut gemeinsames Seelenleben außerhalb des Zeitwandels stellen, eine Kette von Deutschfrommer aller Zeiten und uns an ihrer Hand fühlen. In dieser kraftvollen Schar, die uns Mut, Glauber und Zukunstswege zeigt, bedeutet Meister Eckehart ein erstes Glied.

Dominitaner-Mönch, Theologe (Meister = magister), Universitätslehrer in Paris und Inhabet des Kölner theolog. Lehrstuhls, des ersten in Deutschland: — diese Tatsachen aus Meister Edeharts Leben bekunden den übernationalen und internationalen Geist, dem er äußerlich als treuer Lehrer und Prediger seiner Kirche gedient hat. Der deutschsromme Meister hat sich teineswegs in bewußten Gegensatzu Nom gestellt. Wie start muß seine Persönlichteit gewesen sein, daß sie in jener international-christschen Welt eine solch wuchtige deutsche Innerlichteit darstellt und lehrt! Aus der Quell- und Triedkraft persönlichen Lebens heraus — jugendlich ihrer selbst unbewußt — bildeten sich die deutschen "Gottessreunde" großenteils an Stoffen, die ihrer angedorenen Art fremd warer, an dem über das Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische herübergekommene Buch eines Hellenen-Christen, das damals als ein Buch des Arabische Keist deutsche Geist aufglichen und Spitzsche Arabische Geist aufglichen deutsche Mostlichen Anzeisch deutsche Geist aufglichen deutsche Geist aufglichen deutsche Reist aufglichen deutsche Geist aufglichen deutsche Geist aufglichen keist auffalsen deutsche Geist aufglichen deutsche Geist aufglich deutsche Geist aufglich auffallen deutsche Geist aus zu der Geschlichen der Geschlichen deutsche d

Wenn wir im Meister Edehart jenen dem Unsrigen gleichen Kern herausschälen wollen, so ist selbstverständlich das Eine nötig, daß man ihn der Hüllen, die andere Beiten und Beitstimmungen um ihn gewoben haben, zu entkleiden versucht. Es ist selbstverständlich, daß wir von ihm zunächst das scholastische Rleid abtun mussen, das uns gänzlich fremd ist. Eine andere Ablösung seiner Gedanken vom Beitgeist ist in philosophischer Beziehung vorzunehmen: wir mussen uns klar machen, daß Edehart in einer Zeit lebte und dachte, wo naive Übereinstimmung von Glauben und Wissen die Voraussetzung der Erkenntnis ist. Das gibt seinen Predigten oft die logische Schwerfälligkeit, die uns belasten kann und die es veranlaßt, daß wir fast mehr Freude an den neuzeitlichen Spruchbüchern aus Meister Edehart finden. Andrerseits liegt aber aich eine besondere Kraft und Schönheit in seinen lückenlosen Gedankengängen, mag die Mühe der Durcharbeitung auch unvergleichlich größer sein. Es spricht aus des Meisters geistiger Arbeit etwas wie der Zwang von F. chte'schen Gedankenketten, wir folgen wundervoll geschlossenen Gedankengängen, die ihn gleichwie Fichte, auch in die Reihe der deutschen Philosophen stellen. Beide, Edehart und Fichte, sind caher — trop wissenschaftlich-philosophischer Fehler, die zumeist in der Beit begründet sind — kaum zu widerlegen und keinesfalls zu überwinden. Beide sind sie ganz groß; beide kommen sie der platonischen Auffassung ganz nahe, jener Auffassung, die Fichte in Kants Umwandlung anschaute, Edehart in den Neuplatonitern. Das, was für die deutsche Frömmigkeit bei beiden grundlegend ist, das ist ihre Ensicht in die Wesenlosigkeit des Sinnlich-Wahrehmbaren, wobei Meister Echehart wohl Kant näher kommt als Fichte, der das Sinnlichlahrnehmbare einfach ausstreicht. Meister Eckehart nähert sich in seiner bildkräftigen, dichterischen rt mehr der Goethe-Borstellung, daß alles Bergängliche da ist, um das Göttliche durchstrahlen lassen. Die geniale Einfachheit im Weltbild des Meisters ist überwältigend:

Gott ift aller Dinge Wesen und Leben. Alles, was ist, ift als Ganzes das Eine, ift Gott. uch wir sind Gottes Wesen, sobald wir "wesentlich" (d. i. rein wir selbst) sind, die platonische idee" darstellen. Die Dinge sind zunächst in ihrem eig ntlichen Sein nicht faßbar für uns, shalb gleichen sie Gott nicht; zwischen ihrem eigentlichen Sein und uns stehen ja unsere inne; sie sind umtleidet. Aur in einem ist Gott ohne Umtleidung, unmittelbar gegenwärtig ulrgrund unserer Seele. Gewiß, auch die Seele ist nicht immer wesentlich, rein in ihrem desen; sie ift mehr oder weniger angefüllt mit Sinnenbildern, mit Verworrenheiten und Beerden, die aus jenen erzeugt werden. Aber in jedes Menschen Seelengrund ist ein Tröpflein. n Funke, ein Zweiglein aus der ewigen Wurzel der Göttlichkeit — das ist ein Teil Gottes.

a, der Grund der Seele ist Gott selbst.

Damit tut die deutsche Frömmigkeit den großen Schritt über die römische Kirche hinaus; mit stellt sie sich in den großen Gegensatz zum Judentum und zu all dem, was von ihm im hristentum noch lebt; zu jener Auffassung, als bestehe eine unausfüllbare Kluft zwischen Mensch nd Gott, als müßten Opfer, als müßten Werke und Bugübungen diese Aluft überbrücken. Nein, ie in Jesus, so vollzieht sich die Gottgeburt in unserer Seele, von jenem tiefen Urgrund aus, on jenem einen Tröpflein und Füntlein aus, und besto stärker und vollständiger, je einfältiger, leerer unsere Seele ift. "Soll Gott sein Wort in der Seele sprechen, so muß sie in Friede und uhe stehen, dann aber spricht er sein Wort und sich selbst in der Seele, nicht eine Vorstellung on sich, sondern sich selbst." Alle andern Dinge füllen die Seele mit Vorstellungen und beschweren e. Aur von zwei Dingen ist der Seele keine Vorstellung möglich, nicht von sich selbst (Kants rkenntniskritik!) und nicht von Gott — so vereinigt sich Gott mit der Seele ganz unmittelbar, ne Vorstellungen und Vilder. Wäre noch eine Vorstellung von ihm, so wäre keine völlige inigung da — und in der vollen Einigung der Seele mit ihm liegt doch all ihre Seligkeit, Freilich, der Seele Einfalt und Unwissenheit darf nicht "aus Unwissen" tommen, sondern: ws dem Wiffen muß man in ein Unwiffen kommen", dann wird unfer Unwiffen "geadelt und ezieret mit dem übernatürlichen Wissen. Wenn Gott deine Seele füllt, so kommt statt trüben nd verworrenen Inhalts, der sie vorher füllte, klarstes Quellwasser in Strömen hinein und mit m alles Leben, alle Bewegung, alles Wirken. Leer muß die Seele fein von Sinnendingen, m folche Fülle zu erlangen. (Nietsiche: "Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. nd auch meine Seele ist ein springender Brunnen.") Aun "glastet und glänzt" ein Licht in ihr nd gibt ihr zu erkennen, was sie tun und lassen soll. Nun übernimmt Gott das Wirken, deshalb mftest du dich leidend erhalten. Dein Gott-erleiden ist deine Kraft. Darum lebst du nicht etwa sgelöst von natürlichen Dingen in dir und um dich. Im Gegenteil: "Gott ist nicht ein Zerörer der Natur, sondern er vollendet sie" und um so mehr, je mehr du dich ihm fügst.

Daß Meister Edehart das Christentum so start verdeutscht, das geschieht naturnotwendig aus iner angeborenen deutschen Art; daß er es genial vereinfacht, ist das Ergebnis seines starken beistes; daß er es tut mit bildnerischer Kraft und in zundender Sprache, das ist das Werk des Rlara Boesch ottbegnadeten deutschen Rünstlers.

# Eine Begegnung Luthers in Erfurt

m Mai 1516 reiste Luther als Distriktsvikar durch Meißen und Thüringen. Er kehrte auch in Erfurt ein und weilke hier bei seinem Freund Johann Lang. Neben den Amtsgeschäften er Visitation fand er in diesen Tagen Zeit, über das Zwiesprache zu halten, was ihn im Innersten ewegte. Johann Lang holte in einer solchen Stunde der Besinnung ein altes deutsches Predigtbuch herbei. Er pries es als einen Schatz echter Frömmigkeit und empfahl es dem Freunde. Luther blätterte den Band auf. Das Tikelblatt nannte ihm den Namen Taulers. Ein wenig regte sich nun zuerst die Ablehnung: Was soll uns Menschen einer neuen, mit ihren eigenen Nöten ringenden Zeit die alte Verkündigung des Dominikaners, dessen Gottsuchen mit seinen Fragen und Antworten doch um fast zwei Jahrhunderte zurücklag? Aber dann verweilte Luther doch im Lesen an Stellen, die Johann Lang ihm besonders hervorhod. Es berührten ihn da geistige Klänge, die Stimmen in seiner eigenen Seele wunderbar kräftig weckten. Das Buch blied ihm nun zur Jand, so lange er noch im gastlichen Ersurter Jause war. Und beim Abschiednehmen erwies sich die Berührung mit dem alten Meister des Frommseins als so eng, daß die Lösung nun nicht gleich gelingen wollte. Luther erbat sich das Buch, um sich in Wittenberg in stillen Stunden der Einkehr weiter hinein zu versenken.

Wir sind glücklich daran, es an einigen Zeugnissen noch weiter verfolgen zu können, wie diese geistige Begegnung Luthers verlief, und wie start sie in ihm nachwirtte. Die Ratsschulbibliothet in Zwidau verwahrt einen Band von Taulers Predigten. Der Rand ist mit vielen Bemerkungen von Luthers Sand beschrieben, Sie lassen deutlich erkennen, wie ftart er im Banne ber fo feltsam frischen, unverbraucht lebendigen Gedanken gestanden hat, die dem alten Werke entquellen. Und noch einen weiteren ähnlichen Einblick können wir in die nachhaltige Wirtung biefer im Zeichen Taulers stehenden "Le eerlebnisse" Luthers tun. Im gleichen Jahre wurde er nämlich noch einmal durch den Fund eines alten Buches innerlich unentrinnbar gefesselt. Wann und wo diese Entbedung geschah, wissen wir nicht. Wir können aber beobachten, wie Luther sogleich bemüht mar, auch andere an den Schätzen, die er ausgegraben hatte, Anteil nehmen zu lassen. Schon im Dezember 1516 ließ er das Schriftchen drucken. Eindringliche Worte der Zustimmung und Empfehlung gab er ihm mit auf den Weg. Am 14. Dezember erwähnte er auch in einem Briefe an Spalatin, was ihn in diesen Wochen so ernst beschäftigt hatte. Er fand dabei Worte, die uns noch heute eine ftarte innere Bewegtheit seiner Seele spuren laffen: "Ich habe weder in lateinischer noch in unfrer Sprache eine beilfamere und mit tem Evangelium mehr übereinstimmende Theologie gefeben." Ein Vorfall aus dem Frühjahr 1518 bestätigt es, daß diese Eindrude, die einer beglückt empfundenen geistigen Begegnung entsprungen waren, nicht etwa als Augenblickswallungen unklarer Stimmungen oder schwärmerischer Gefühle gedeutet werden durfen. Luther fand den gleichen alten Text jett noch einmal in vollständigerer Form. Er bekannte sich sogleich wieder zu ihm. Auch der Sitel, den er ihr jest mitgab, und der ihr bis heute geblieben ift, klingt wie eine warm empfehlende Zustimmung: "Ein deutsch Theologia".

Was haben aber diese späteren Ereignisse, die Luther in geistiger Nähe beim "Frankfurter, bem Priefter und Cuftos in der Deutschherrn Saus", dem Verfasser der deutschen Theologie, zeigen, noch mit dem Erfurter Taulererlebnis zu tun, und inwiefern tragen fie dazu bei, uns deffen volle Bedeutung erkennen zu lassen? Die Einleitung des schönen ersten Bandes der "Bücher deutscher Mystit," die im Inselverlag erschienen sind, gibt uns die Antwort auf die Frage. Dort kennzeichnet Zosef Bernhart die geistige Herkunft des Frankfurters mit den Worten: "Cauler beherricht ihn, obgleich nur einmal mit Namen erwähnt, mehr als sonst ein deutscher Mystiker: taulerisch ift der fräftige Seelsorgergeist, taulerisch die Bebutsamteit der Spetulation gegenüber den Grenzen des kirchlich Möglichen, taulerisch auch, obzwar schwächer in der dichterischen Rraft und Bildlichteit, der literarische Genius des Ganzen." Diese Feststellungen machen es deutlich, daß es sich bei allem, was über Luther und das Büchlein "Ein deutsch Theologia" berichtet werden konnte, im Grunde eben weiter um die durch die Erfurter Begegnung angebahnte enge Berührung mit Tauler handelt. Es soll hier nicht verschwiegen werden, daß der ältere Luther durch Notwendigkeiten seines über ihn so gewaltig hinauswachsenden Werkes auf Wege geführt wurde, von denen aus er die Klänge der Taulerschen Frömmigkeit nicht mehr als so nahe empfand, ja daß er in manchen späteren Augenblicken es mit Worten harter Ablehnung verleugnete, in jenen seelischen Bezirten mit soviel Bingabe an ihren Geist geweilt zu haben. Erot dieser Wandlungen

ehält das Urteil eines neueren Buches über den jungen Luther aber Necht: Dessen Begegnung nit der deutschen Mystik ist "für seine innere Entwickung von der größten Bedeutung gewesen". In ihr trat ihm "aufs mächtigste der Urtried der Religion entgegen: die inbrünstige Sehnsucht, bott zu erleben, selber zu erleben, jetzt schon zu erleben, und in Verdindung damit die Übereugung, daß ohne absolute Reinheit des Wollens ein solches Erleben nicht möglich sei." "Diese behnsucht fand in seiner Seele Widerhall... Die Mystik hat sein Suchen und Sehnen beslügelt."

Die bisherige Besinnung auf die Bedeutung der Tauler-Begegnung Luthers schöpft für uns ber noch nicht den vollen Gehalt dieser mit Erfurt so eng verbundenen Erinnerungen aus. Der vichtigfte Schritt unserer Erwägungen, der uns den ganzen Reichtum der heimatlichen geisteseschichtlichen Überlieferungen erst noch dum Bewußtsein bringen wird, ift noch du tun. Unser Blid richtet sich nun darauf, daß mit Tauler immer und überall die durch die Jahrhunderte dreitende Gestalt eines anderen Führers zu geläuterter Frommigkeit auftaucht. Wir beachten, vie in den Taulerbänden der Lutherzeit umfangreiche Schriften verborgen mitgeführt werden, vie jenem geistesgewaltigen und willensstarken Manne zugehören, als dessen Schüler sich Tauler mmer in treuer Anhänglichkeit bekennt. Und wir lassen bei dieser Rudwendung zum eigentlichen Quellpunkt der taulerischen Frommigkeit nun endlich auch noch eine wichtige Bemerkung über vie "Theologia deutsch" dur Geltung kommen: Man hat von ihr zutreffend gesagt, daß "in ihr m allen Eden und Enden der ungenannte Ed hart hervorblide". Mit diesen Erwägungen ist nun jezeigt, wie der Einfluß Taulers und der des "Frankfurters" für Luther die Brüdenbogen hlagen zum Meister der deutschen Mystit bin. Das Schrifttum, bas in jenen Jahren so eindrucksvoll zu Luther sprach und seine innerste Anteilnahme so stark fesselte, dürfen wir nun mit gutem Rechte als einen Rlang der Stimme Meister Edeharts deuten, Aun erscheint uns auch die Sewalt jener Eindrücke begreiflicher, denen Luther sich bei der Lesung der Taulerpredigten und ver deutschen Theologie hingeben mußte; übersehen wir doch nun, daß aus den alten Blättern eraus eben Meister Edehart zu Luther sprach, "der Fürst unter den Geistern" (Preger), den "an ohem Sinn und Abel des Charatters, an tiefen, in das Innerste des Menschen greifenden Ideen, an Innigkeit und Kraft, sie zu verkunden, keiner seiner Beitgenossen übertroffen hat" Rarrer).

Bersuchen wir nun noch einmal nach seinem gangen Gehalt zu erfassen, was die von uns bebachteten Zusammenhänge bedeuten. Luther ist in den Tagen seines Erfurter Aufenthaltes im Jahre 1516 aufs tiefste davon berührt, daß er durch de 1 Hinweis seines Freundes die Spuren von Männern fand, die er ganz stark als Vorläufer seiner immer deutlicher in ihm aufsteigenden Berufung empfinden mußte. Wir übersehen es: In ihrem tieferen Sinne waren diese Ereignisse eine Begegnung mit Meister Edebart. Und das eben will für Erfurt besonderes besagen. Edebart ft nämlich im Boden dieser Stadt in gang ähnlicher Weise verwurzelt wie Luther. Auch er verebte in Erfurts Mauern wichtige Jahre seiner Entwicklung. Um 1278 ist er von Gotha her, wo das ritterliche Geschlecht seiner Vorfahren in der Nähe aufässig war, in Erfurt eingezogen. Im Predigerkloster erstieg er die ersten Stufen klösterlicher Bildung. Das Vertrauen seines Ordens eröffnete ihm dann den Weg zu den höheren Studien in Stragburg, Röln und Paris. Als reifer Mann kehrte er bann noch zweimal zu längerer Wirksamkeit an führender Stelle nach Erfurt jurud. Eine der frühesten deutschen Schriften des Edhart-Kreises bezeugt uns das mit den Worten: "Das sind die Reden, die der Vitar von Thuringen, der Prior von Erfurt, Bruder Edebart Predigerordens mit solchen geistlichen Kindern pflag, die ihn um viele Dinge fragten, als sie zu abendlichen Tischgesprächen beieinander sagen."

Uns padt, wenn wir auch diese Tatsachen aus Ersurts Seschichte mit in Erwägung ziehen, nun mit großer Gewalt die Vorstellung, wie die Stunden, in denen Luther im Hause Johann Langs über den Taulerband gebeugt saß, sich einem heimatgeschichtlich gelenkten Blice beleben: Zwei der größten Geister, die Ersurt die Seinen nennen darf, schreiten in den bedeutungsvollen Augenblicken einander entgegen. Es gibt zwischen ihnen ein Grüßen der Blice, dann ein Sich-

erkennen und ein Verweilen beieinander. Seelische Wärme durchdringt die Gruppe. Seistige Slut zündet. Was in unserem Volke an lauteren Kräften eines tief innerlichen Gottsuchertume schlummert und darauf wartet, Sestalt zu gewinnen, hat eine selten fruchtbare Erweckung und segensvolle Stärkung ersahren.

Die Grundgedanken geläuterter Frömmigkeit, zu deren Verständnis aus ihrem Werden heraus hier ein kleiner Beitrag geboten werden sollte, mögen zum Schluß auch noch mit einigen Sätzen ausgesprochen sein, wie sie in inhaltlicher Fülle und unübertrefflicher Sprachgewalt von jenen Meistern der Seelenführung uns geschenkt worden sind. Aus des Angelus Silesius "Cherubinischem Wandersmann" werden einige Prägungen gewählt, die man mit Necht als ein seinsliches Schlußgeläut der deutschen Anstit und damit eben auch als einen Nachhall dessen empfunden hat, was bei Luthers Begegnung mit Tauler das eigentlich Lebendige gewesen ist:

Je mehr Du Dich aus Dir kannst austun und entgießen, Je mehr muß Gott in Dich mit seiner Gottheit sließen. Soll ich mein letztes End und ersten Ansang finden, So muß ich mich in Gott und Gott in mir ergründen, Muß werden das, was er: Ich muß ein Schein im Schein, Ich muß ein Wort im Wort, ein Gott im Gotte sein.

Von Meister Edehart selber dazu ein Wort reichster und reisster Weisheit eines religiös gestimmten Lebens: "Das Herz wird nicht rein vom äußeren Gebet, vielmehr wird das Gebet rein vom reinen Herzen... Die nicht groß von Wesen sind — was die auch wirken mögen, daraus wird nichts." Und im vollkommenen Gleichklang dazu Luthers Botschaft wahrhast frommer Lebensführung: "Gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute fromme Werke."

Dr. Arthur Hoffmann-Erfurt



Die Versuchung Christi

OF THE ....ame

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgebers

#### Deutschland, Deutschtum und Esperanto

Borbemerkung. Unsere Ausführungen über Esperanto (Heft 5) haben einige Suschriften auf ben Plan gerufen, die wir im Folgenden abdrucken. D. T.

n Heft 5 des "Türmers" befindet sich der Artikel: "Weltsprache und Weltgeltung", der resigniert sich mit der Tatsache absindet, daß "Englisch" die größte Aussicht hat, die Weltsprache zu werden. Dem können viele Deutsche aus vaterländischen Gründen durchaus nicht beipflichten. Die Entwickung und Begünstigung der Nationalsprache "Englisch" zur herrschenden Weltsprache bedeutet für alle anderen Völker, besonders für Deutschland, eine überaus große Gesahr und Schädigung seiner Lebensinteressen, und deshalb sind wir verpflichtet, dagegen anzukämpsen.

Warum? und wie?

1. Wird "Englisch" die Weltsprache, bann gewinnen die englischen Bölter in kultureller, wirtichaftlicher und politischer Beziehung eine überragende Stellung gegenüber allen anderen Böltern, die es ihnen ermöglicht, mit der Weltsprache auch die Weltherrschaft zu erringen — politifch, wirtschaftlich und kulturell. In allen deutschen höheren, zum Teil auch in Volksschulen müssen jest schon alle Schüler Englisch und Französisch lernen, müssen soviel Kraft und Zeit darauf verwenden, daß die Gefahr besteht, die sorgsame Pflege der teuren deutschen Muttersprache lommt mehr oder weniger ins Hintertreffen, auch das deutsche Geistesleben; denn mit der englischen und französischen Literatur wird auch reichlich deren Geist eingesogen. Das beweisen unter anderem die Rlagen Auslandsdeutscher, die von Deutschen oft englische oder französische Briefe erhalten. Aa, die Gefahr ist in bedenkliche Nähe gerückt, daß bei der jekigen Sprachenpolitik der Deutschen viele ehrliche Denker und Minderbegabte ihre Muttersprache ganz aufgeben und englisch" werden, zumal als Auslandsdeutsche. Zett gilt Deutsch noch als die Sprache der Wissenchaft und Runft. Wie lange noch? Um eheften wird Deutsch als Handelssprache verschwinden, und viele Deutsche scheinen das leider zu wünschen (? D. T.). Dann braucht man sich aber auch nicht zu wundern, wenn die Ausländer auf das Studium des Deutschen ganz verzichten, wenn ie englische Waren, englischen Geist und englische Bildung bevorzugen. Englisch wird in allem Trumpf werden. Die englische Weltpresse, das britische Amperium zeigt das ganz beutlich. Unsere Politik wird nur mit dem englischen Sprachmittel betrieben werden können, wird bei Auswahl ihrer Polititer englische Sprachtenntnisse der politischen Befähigung vorziehen. Auch ber einfachste Mensch begreift, daß so die geborenen Engländer bei Verhandlungen und Verrägen, wo jedes Wort auf die Goldwage gelegt wird, gewaltig und mit Unrecht im Vorteil find. Das Herz tut einem weh: Indem wir die Nationalsprache Englisch über Gebühr begünstigen, zraben wir unserer Weltmachtstellung in politischer, wirtschaftlicher und auch kultureller Beziehung felbst das Grab. Und niemand wehrt sich! Vergessen ist das Wort des Dichterphilosophen: Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre". Sie ist wie unsere Macht

2. Wollen wir schmählich zurückweichen, uns auch sprachlich unterjochen lassen? Alle "Türmer"Leser werden mit mir einig sein in dem "Niemals", das zu geloben ist. Wir wollen jene deutscheindliche Bewegung zurückdämmen, wollen jener einseitig-egoistischen Sprachpolitik mit einer
Allseitig gerechten begegnen. Wir wollen die Muttersprachen aller Völker, in erster Linie natürich die unsere, zu erhalten suchen und für den Weltverkehr neben ihnen eine neutrale internationale Welthilfssprache erstreben. Deutsch muß leider von dieser Kolle absehen, aber auch

Der Türmer XXIX, 7

jede andere Nationalsprache; der berechtigte Neid der benachbarten Nationen würde das nicht dugeben, die bestehenden Unvolltommenheiten aller Nationalsprachen (Lussprache und orthographische Schwierigkeiten, Synonymen, U logik, Lusnahmen!) das nicht empsehlen. Somit ist es klar, daß vom sprachlichen und nationalen Sesichtspunkte aus als zukünstiges völkerverbindendes, internationales Weltverkehrsmittel nur eine neutrale, von allen Völkern leicht erlernbare, logische und praktische Welthilfssprache in Frage kommen kann. Diese braucht nicht gesucht zu werden. Sie ist in dem bewährten, schon über die ganze Weltverbreiteten Speranto vorhanden. Ssperanto gebrauchen schon 30 internationale Organisationen als ihre Zeitungs- und Verhandlungssprache; 18 Weltkongresse, auf denen bis zu 40 Nationen einwandsrei miteinander verkehrten, haben stattgesunden. 6000 Bände wertvolle Literatur, 80 regelmäßig erscheinende Ssperantozeitungen zeugen für den hohen Wert und die Brauchbarkeit des Speranto. Deshalb braucht man sich auch nicht zu wundern, daß die meisten Weltmessen, große Seschäftshäuser und vor allem die Luftschiffer und Radiokreise sich seiner mehr und mehr bedienen.

Was soll der Deutsche aus alledem lernen? Auf der Hut zu sein, sein Deutschtum und seinen Borteil wahren, das neutrale Esperanto — — wenigstens prüsen. Ernst Rlemm

#### Die englische Sprachwut

ber das deutsche Volt, das immer ein merkwürdiges Geschick bewiesen hat, gerade das zu 🛾 tun, was es entweder überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in der gerade gegebenen Lage tun darf, ift neuerdings wieder ein - man kann es kaum anders nennen - Rappel gekommen: die englische Sprachwut. Überall bemüht man sich, "tausend Worte Englisch" zu lernen, werden englische Sprachtlubs gegründet, in den Cafés englische Blätter und Zeitschriften als einzige des Gents und seiner Miß oder Lady würdige Letture gefordert und womöglich die ganze Unterhaltung in einem mehr oder minder vollkommenen Englisch geführt. Wie vor 200 Jahren das Französische, droht heute das Englische die bevorzugte Sprache weiter, wenigstens wirtschaftlich "böber stehender" Rreise und ihrer Nachahmer zu werden, und man sieht nicht nur unter Rellnern und Hotelportiers einen Menschen, der es nicht für nötig hält, bei jeder Gelegenheit sein Englisch an den Mann zu bringen, vielfach als einen rückständigen Sonderling an. Rommt es doch vor, daß in gewissen internationalen, d. h. mehrsprachigen Zeitschriften deutsche Gelehrte und Schriftsteller ihre Auffassung vom Wesen des Internationalismus dadurch bekunden, daß sie ihre Auffahe darin in englischer Sprache erscheinen lassen, wie es auch schon vorkam, daß bei internationalen Rongressen auf deutschem Boden deutsche Gelehrte englische Vorträge hielten. Sie haben mit dieser Auffassung eigentlich nicht einmal ganz Unrecht, denn schon Bismard hat ja einmal über den Internationalismus das wahre Wort gesprochen: "International sein heißt prattisch englisch sein".

Nun wird gewiß kein vernünftiger Mensch etwas dagegen einwenden, wenn Deutsche aus triftigem Grund oder auch nur aus der den Deutschen mehr als anderen Völkern eigenen Wißbegierde Englisch lernen und von dieser Sprache in geeigneten Fällen Gebrauch machen. Wer nach England reisen, wer englisches Schrifttum und englisches Leben näher kennen lernen will, wer geschäftlich mit Engländern zu tun hat, der muß und soll Englisch lernen, genau wie unter der gleichen Voraussehung die Sprache eines anderen Volkes. Mit diesem vernünftigen Erlernen und Sprechen hat aber die heutige, bereits in die weitesten Kreise gedrungene "englische Sprachwut" von heute nichts mehr zu tun; sie ist vielmehr Bildungsschwindel und Modesache, aber durchaus keine harmlose, sondern eine höchst unerfreuliche und beschämende; denn sie verrät entweder Mangel an deutschem Nationalgesühl oder, wo das nicht vorliegen sollte, völligen Mangel an Einsicht in die Bedingungen deutscher Selbstbehauptung auf der Welt.

Die englische Sprachwut 51

In bem von englischer Seite feit vielen Jahren vorbereiteten Rampf um politische Weltgeltung find wir Deutsche dem zielbewuften englischen Willen nach Alleinberrichaft unterlegen; die Engländer haben sich mit den Franzosen unserer Rolonie bemächtigt und damit die deutsche Sprache pon den Stellen der Erde, wo sie außerhalb Europas amtliche Geltung besak, auguniten des allherrichenden Englischen verdrängt. Auch ba, wo ihnen das durch gegebene Umstände nicht obne weiteres möglich ist, gebt doch ihr Wille überall auf die Verdrängung des Deutschen. Als im füdafritanischen Barlament darüber abgestimmt wurde, ob in unserer früheren Kolonie Südwest das Deutsche als gesetliche Sprache zulässig sein sollte, stimmten — leider auch mit einem Rapburen — sämtliche Engländer dagegen. Der Engländer betrachtet eben, wie den Deutschen, so auch das Deutsche überall, wo er es außerhalb des europäischen Festlandes antrifft — als feinen Feind und felbst innerhalb Europas, ja Deutschlands behandelt er es am liebsten als die Sprache eines eingeborenen Helotenvoltzs, kaum anders als das Andische oder Agyptische. Er denkt daher garnicht daran, den Eifer, den der heutige Deutsche auf die Erlernung des Englischen verwendet, seinerseits mit einem gleichen Anteresse für das Deutsche zu erwidern; und wenn ibm der Deutsche, den er auf deutschem Boden englisch anspricht, dienstbeflissen eine englische Antwort gibt, so sieht er darin nicht etwa ein außerordentliches und besonderen Dankes würdiges Entgegenkommen, sondern die selbstverständliche Anerkennung der Herrenstellung des Englischen durch ein ihm untergeordnetes Volk.

Aber in der englischen "Sprachwut" offenbart sich auch unter weiterem Gesichtspunkt eine große Torheit — ja die ganze Ahnungslosigkeit, mit der der heutige Deutsche allen Fragen ber Behauptung seines Volkstums in der Welt gegenübersteht. Der politische und militärische Rampf des deutschen und englischen Voltes um die Weltstellung ist porläusig und vielleicht für mmer entschieden; der geistige noch nicht. Noch gibt es ein geistiges Weltreich der Deutschen. bas uns alle englische List nicht zu rauben vermochte; ob dieses bleiben oder vergeben wird. bängt vor allem davon ab, ob fich die deutsche Sprache dort, wo sie heute gesprochen und vertanden wird, behauptet oder nicht. Wir haben Hunderttausende deutscher Bolksgenossen n den Vereinigten Staaten, in Ranada, in Südwest, in Brasilien, in Russland, Rumänien und jahllofen anderen Ländern; wie können wir verlangen, daß diese sich in einer frembsprachigen Bevölterung behaupten, wie können wir dies vor allem von den in angelfächsischen Ländern ebenden Deutschen erwarten oder gar fordern, wenn wir selbst das Deutsche so wenig achten, elbst dem Englischen die Stellung einer Herrensprache zuweisen? Und wie können wir auch von den uns benachbarten germanischen und sonstigen Völkern, den Schweden, Norwegern, Dänen usw. erwarten, daß sie die Sprache der Deutschen als die wichtigste germanische Sprache neben der eigenen Muttersprache vor oder doch auf gleichem Fuße mit dem Englischen erlernen und pflegen, wenn diese sich sagen muffen, daß in Deutschland selbst das Englische allgemein als zweite Sprache gesprochen wird? Wie im Rampf ber Bölter auf der Erde der Engländer, fo ft im Rampf der Sprachen das Englische der gefährlichste Feind des Deutschen, und der sprachliche Selbstbehauptungstrieb der Deutschen muß daher, gewiß nicht ausschließlich, aber doch an erster Stelle und bewußt gegen das Englische gerichtet sein. Ohne triftigen Grund im Berkehr mit Nichtbeutschen Englisch sprechen oder schreiben, nur weil dieses vermeintlich "die" Weltprace und das Deutsche ihm gegenüber sozusagen minderen Rechtes ist, heißt die Rechte seines Boltstums mifachten und dieses selbst aufs schwerste schädigen. Deshalb nicht Englisch sprechen, wo es nicht durch besondere Umstände geboten ist, besonders nicht auf deutschem Boden mit Engländern und im Vertehr mit den uns benachbarten und verwandten Völkern im mittleren und Dr. Karl Schneider nördlichen Europa!

#### Das Vorhersehen der Zukunft

er Glaube, daß die menschliche Seele mit Gaben und Kräften ausgerüstet sei, die sie befähige, Künstiges zu schauen oder es mit göttlicher Hilfe zu erkennen, ist uralt. Die Babylonier, Alsprer, Perser, Agypter glaubten an Ahnungen, Vorgesichte und Prophetien. Die Griechen hatten ihre Zeichen-, Spruch-, Traum- und Totenoratel zu Vodona und Velphi, die Kömer ihre Sibyllen. Eine von ihnen, die Sibylle von Cumä, sah sogar das Kommen Zesu voraus und kündigte die Geburt eines Knaben an, der zur Zeit des Kaisers Augustus geboren werde und alle römischen Imperatoren an Bedeutung und Größe übertreffen würde. (Siehe des Versassers Schrift: "Die okkulten Erscheinungen und das Wunderbare um die Person Zesu." Verlag: H. Wollermann-Braunschweig.) Den Vruiden gestand man die Gabe der Prophetie zu. Tacitus erzählt von den Seherinnen der Germanen, deren berühmteste, Velleda, beim Triumphzug des Vespasian mitgeführt wurde. Auch die schwarzen und gelben Völker der geschichtlichen Vergangenheit glaubten an die Gabe zeitlichen Hellsehns.

Diese von allgemeiner Übereinstimmung getragene Überzeugung ist jedenfalls für die Beantwortung der Frage, ob es ein Voraussehen der Zukunft gibt, nicht belanglos. hinter dem, was die Menschen zu allen Zeiten und die Vertreter aller Rassen und Nationen geglaubt baben, muß eine Realität stehen.

Alber wir kommen vielleicht weiter, wenn wir uns fogleich den Tatsachen zuwenden.

Die durch das Zukunftsfenster des inneren Sinnes geschauten Ereignisse beziehen sich entweder auf die Person des Sehers selbst, oder auf das Leben und die Schicksabsestaltung fremder Menschen und der Völker oder der Natur überhaupt.

Von der Marheit der Scheiben unseres nach der Zutunft gerichteten Fensters hängt natürlich die Marbeit der geschauten Zutunftsbilder ab.

Ein großer Teil (wohl der größte) der Vorahnungen bezieht sich auf den nahen Tod des Sehers oder anderer Personen. Der Mollton, das Tragische spielt in der Prophetie merkwürdigerweise eine viel größere Rolle als das Freudige und Freundliche im Leben.

Nach 2. Timoth. 4, 6 hatte Paulus eine sichere Vorahnung seines baldigen Todes. In der Mengeschen Bibel-Übersehung lautet die Stelle: "Denn was mich betrifft, so steht mir der Opfertod nahe bevor, und die Beit meines Abscheidens ist da."

Der 86 jährige Bischof Polykarp sah drei Tage vor seiner Gefangennahme sein Kopfkissen brennen und mußte kurz darauf den Scheiterhaufen besteigen.

Der 51 jährige, rüstige Konsistorialrat Vernhardi erzählte dem jüngeren Fichte eines Tages (es war im Jahre 1820), er habe in der vergangenen Nacht geträumt, es flatterten von oben herab Blätter gegen ihn, er habe eines ergriffen und seinen Namen darauf gelesen mit den Schlußworten: "Gestorben am 1. Juni 1820", einem nicht mehr fernen Tage, welcher Traum ihn nicht besonders angriff und auch auf Fichte keinen Eindruck machte. Als dieser aber, uneingedenk des Traumes, einige Tage später wieder Vernhardi aussuchen wolkte, vernahm er, daß dieser am Tage vorher, genau am 1. Juni, gestorben war. (Psych. Stud. 1879, S. 67.)

In seiner Schrift: "Vom Wiederkommen, Wiedersehen und Erscheinen der Unsrigen" (1806) erzählt Teller: Ein Prediger in Oresden sei an einem heitern Morgen mit dem Gedanken aufgestanden, heute werde ihn der Blitz erschlagen. Er bestellte sein Haus. Gegen 5 Uhr nachmittags turmt sich ein Gewitter auf. Er singt und betet mit den Seinigen. Das Gewitter verzieht sich. Er geht in sein Studierzimmer und wird in dem Augenblick, wo er eine Leiter besteigt, um ein hochstehendes Buch zu holen, vom Blitz erschlagen.

Nach Hennings: "Visionen neuerer Beit" (S. 409) fragte Hofrat J. C. J. Walch in Zena am Abend vor dem Cage, an dem er starb: "Welche Zeit ist es?" Als man antwortete, hob er seine gefalteten Hände empor und rief: "Ach, mein Zesus! Nun muß ich noch zwölf Stunden die

Schmerzen ausstehen." Er starb tatsächlich nach zwölf Stunden, nämlich am folgenden Morgen um 7 Uhr.

Hennings erzählt weiter, daß die fromme Gattin des Predigers Oilthen in Petersburg den Tag ihres Todes richtig vorausgesagt habe. Sie behauptete, in 5 Tagen werde sie sterben, was auch in Erfüllung ging.

Einen bemerkenswerten Fall der Vorahnung von Tag und Stunde des eignen Todes erzählt der französische Gelehrte Dr. Gustave Geley in seinem sehr lesenswerten Buche: "Hellsehen und Teleplastit", das vor nicht langer Zeit dei "Union Deutsche Verlagsgesellschaft" in Stuttgart in deutscher Übersehung erschienen ist. Geley selbst kann sich für die Wahrheit dieses Falles verbürgen, denn er war Arzt der Familie, in der sich "das Orama", wie er sagt, "abspielte".

Der Mittelpunkt des Erlebnisses war ein 76jähriger Herr Dencausse, der am 31. Oktober 1916 starb. Etwa sechs Monate vorher sagte er zu seinen Angehörigen, er werde noch vor Sintritt des Winters sterben und hörte nicht auf, täglich diese seine Überzeugung zu bekräftigen. Dr. Geley suchte ihn von seiner siren Idee abzubringen und ihm Mut einzuslößen. Aber Dencausse blieb bei seiner Überzeugung und war allen Vorstellungen des Arztes gegenüber unbelehrbar. Im 29. Oktober vervollständigte der Herr seine Prophezeiung durch solgende überraschende Sinzelheiten:

"Ich sterbe," sagte er, "an Allerheiligen, genau um Mitternacht. Ich werde nicht leiden und teinen Todestampf durchmachen. Ich werde dis zum letzen Augenblick sprechen. Um Mitternacht werde ich scheinbar einschlassen; doch wird das nicht den Schlaf, sondern den Tod bedeuten. Nach dem Tode wird eine von euch aufschreien und von einer Nervenkrise befallen werden. Dies wird nich sehr in meiner Loslösung stören!"

Das alles erfüllte sich am 31. Ottober, dem Tage vor Allerheiligen bis in die kleinsten Einzelheiten. Um 11 Uhr fragte Ocncausse seine Frau: "Wieviel Uhr ist es?" Sie wollte ihn täuschen und sagte: "2 Uhr morgens." "Nein," entgegnete der Kranke, "es ist noch nicht Mitternacht. Um Mitternacht werde ich sterben."

Um Mitternacht drehte er sich der Wand zu und schien einzuschlafen. Seine Frau näherte sich ängstlich. Da erhob Dencausse die Jand und zeigte auf die Uhr, die 12 schlug. In diesem Augenblick sie Hand zurück, und der Krante starb ohne Seuszer. Als aber die Mutter schonend ihrer Tochter nieldete, was geschehen war, da schrie diese auf und hatte einen heftigen Nervenansall. Die Vorahnung erfüllte sich also Punkt für Punkt die in kleinste Sinzelheiten.

Einen weiteren Fall erzählt Geley von einer Nonne. Diese war irrsinnig und befand sich in der Irrenanstalt zu Tinos, wo sie der Arzt Dr. de Sermyn behandelte. Eines Morgens schien ie zum Erstaunen des genannten Arztes geheilt zu sein und sprach ganz vernünstig. Aber sie erklärte, sie werde in der folgenden Nacht sterben. Der Doktor untersuchte sie, sand jedoch weder Fieber noch irgend ein Symptom einer organischen Störung. Aber sie starb wirklich in der Nacht.

Nicht selten kommt es vor, daß auch Kinder schon ihren Tod vorausahnen und dessen Begleitamstände visionär vorausseben.

Baron Ritter de Besme berichtet von einem achtjährigen Kind, dessen Eltern ein Schloß n der Umgebung von Schindurg hatten. Mitten im Spiel erklärte das Kind plöglich: "Ich sehe ein schlassendes Kind. Es liegt in einer Samtkiste mit einer Decke aus weißer Seide, ringsherum Kränze und Blumen. Warum weinen meine Eltern?... Dieses Kind bin ich!" — Dann kommt das Kind wieder zu sich und spielt zum Erstaunen der Eltern weiter. Es hatte alles vergessen. Über eine Woche später ertrant das Kind in einem Teich des Parks, und es erfüllte sich, was es visionär gesehen.

Gelen bringt weiter in seinem Buche einen Bericht des italienischen Arztes Dr. Calberone, der die Todesahnung eines Kindes zum Gegenstand hat.

Herr Domenico Fleres, Appellationsrat am Appellationsgericht in Palermo, war mit Frau ind Tochter sowie seiner kleinen Enkelin zur Sommerfrische in Banso. Da Tochter und Enkelin

in Messina wohnten, kehrten sie nach Schluß der Sommersrische dorthin zurück. Beim Abschiet sagte das Kind zu seiner es umarmenden Großmutter mit Nachdruck, sie würden sich nicht wiedersehen. Dem legte man jedoch keine Bedeutung bei. Am Abend des 27. Dezember machte das Kind, von seiner Mutter unterstützt, seine Abendtoilette. Als ihm die Mutter kleine Strümpscher anzog, sagte es: "Mama, du ziehst mir die Strümpse des Todes an." Trot des Widerspruchs und der Niedergeschlagenheit der Mutter wiederholte das Kind die Worte, dis es eingeschlasen war Wenige Stunden später kam das große Erdbeben, das Messina zu einem Trümmerhausen machte Und unter den Trümmern begraben lag auch das Kind. Seine Ahnung hatte sich erfüllt.

In dem vorher gemeldeten Falle des Baron de Vesme haben wir es mit einer Erscheinung des "Vorgesichts" oder "Zweiten Gesichts" (second sight) zu tun. Dieses zeigt sich darin, daß wie Perty in seinem Sammelwert: "Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur" es ausdrückt, eine wirkliche, eben jetzt sich abspielende oder künftige Begebenheit in einer sehr schnel vorübergehenden Verzückung in wachem Zustande geschaut wird. "Im Augenblick des Schauens sieht und dentt der Seher nichts anderes; seine Augenlider sind erhoben, und die Augen seher starr vor sich hin. Bei manchem kehren sich die Lider krampshaft einwärts." Dann tritt der normale Zustand wieder ein, und es ist, als sei nichts geschehen.

Die Sabe des Zweiten Gesichts zeigt sich sporadisch bei den Jochscheten, in der Schweiz der Dauphiné und den Cevennen, in Dänemark, in slawischen Ländern, in Lappland, Norweger und auf den Farörinseln. Bei uns besonders auf den großen einsamen Flächen des Münsterlandes. Wie ein Renner dieser Erscheinungen, Ludwig Schröder, in seinem Werke: "Bunte Bilder von der roten Erde", ganz richtig sagt, sind es in der Jauptsache Sterbe- und Unglücksfälle, Feuersbrünste und andere Ereignisse erschütternder Art, die durch Erscheinungen, entsprechende Geräusche und Klänge angedeutet werden.

Wer sich über Wesen und Charakter des Zweiten Sesichts unterrichten will, dem seien die Schriften des Prof. Dr. Friedr. zur Vonsen in Münster: "Das Zweite Sesicht" und "Neuere Vorgeschte" (1920) empsohlen. In der letztgenannten Schrift bringt der Versasser außer frühet mitgeteilten Fällen "weitere 73 Selbstzeugnisse" aus der Segenwart, die von Leuten aller Vildungsgrade und aus allen möglichen Berustreisen stammen. Als Verichterstatter tommer in Frage: Raufleute, Landwirte, höhere Lehrer, Geistliche, Krankenschwestern, Offiziere, Beamte Arzte, Professor, Bürgermeister, Redakteure usw., — alles Leute, an deren Aufrichtigkeit Slaubwürdigkeit und Urteilsfähigkeit nicht zu zweiseln ist. Was aber den von zur Vonsen mitgeteilten Fällen des Zweiten Gesichts den Wert von Dokumenten gibt und ihnen den Stempe der Schheit ausdrückt, das ist die erstaunliche Charakterähnlichkeit, die alle diese "Wahrträume im Wachen", wie Schopenhauer die Visionen des Zweiten Gesichts nennt, miteinander verbinder und sie als Sprößlinge einer Familie erkennen läßt. So etwas kann man wirklich nicht ersinden und das kann auch kein Zusall zusammenreimen.

Diese "blassen, blonden, stillen Menschen", die nach den Worten eines der Berichterstatter ein natürliches Widerstreben fühlen, was sie selbst erfahren haben, der Öffentlichkeit preiszugeben, sind ohne Ausnahme Zeugen lauterer, ehrlicher Wahrheit.

Daß auch der Traum zu einem Offenbarer der Zukunft werden kann, haben uns schon einige der angeführten Beispiele gezeigt.

Der Volksmund sagt: "Träume sind Schäume", und die meisten Träume sind auch wirklich leere, inhaltlose Phantasiegebilde, in denen Zufall und Willkür die Hauptrolle spielen. Aber daß nicht alle Träume Schäume sind, wußten schon die Alten. Homer spricht von zwei Eingangspforten der Träume: einer "elsenbeinernen", durch welche die leeren, nichtssagenden, täuschenden Träume eingehen, und einer "hörnernen", die der Weg und Kanal für die bedeutungsvollen prophetischen Träume bildet. Diese letzteren Träume haben ihre Wurzel nicht im Sinnenleben und der Außenwelt; sie kommen von innenher und haben ihren Ursprung in den tieseren unter-

schwelligen Regionen des Seelenlebens, von wo aus sie in die obere Sphäre des tagwachen Bewußtseins empordringen.

Als Jesus vor Pilatus stand, schiekte sein Weib einen Diener zu ihrem Mann und ließ ihm sagen: "Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe viel gelitten im Traum um seinetwillen."

Cäsar wurde bekanntlich am 15. März des Jahres 44 v. Chr. das Opfer einer Verschwörung. Bevor er an diesem Tage in den Senat ging, dat ihn seine Sattin Calpurnia slehentlich, zu Dause zu bleiben, da sie im nächtlichen Traume gesehen habe, wie Blut aus der Statue des Gatten floß, wie das Dach einstürzte und Cäsar unter den Volchen von Mördern sein Leben aushauchte. Er ließ sich indessen nicht zurüchalten, und der Traum Calpurnias erfüllte sich in furchtbarer Weise. Der edle ameritanische Präsident Abraham Lincoln erzählte eines Morgens seiner Frau und seinem kleinen Sohn folgenden Traum:

"Ich ging erst spät zu Bett und schlief bald ein. Aun träumte ich, es umgebe mich tiese Stille und ich höre fernes Weinen. Dann war es, als stände ich auf und ginge die Treppe hinab. Überall die gleiche Stille, aber immer deutlicher wurde das Weinen und Wehklagen. Ich kam an ein Zimmer und trat ein. Vor mir stand ein prachtvoller Katasalk, auf dem eine Leiche ruhte. Überall Wachen und eine Menge Volk. "Wer ist gestorben?" fragte ich einen Soldaten. "Der Präsident", entgegnete dieser. "Er siel durch Mörderhand." Aun hörte ich solch loutes Wehklagen, daß ich erwachte. Als er geendet, sahen ihn seine Frau und sein Söhnchen erschrocken an, und das Kind fragte zögernd: "Der Traum hat doch nichts zu bedeuten, Vater?" Zuversichtlich erwiderte der Präsident: "Nein, wir wollen ihn zu verzessen suchen, es war ja nur ein Traum!" Dennoch vermochte er sich von dem düsteren Sindruck nicht wieder loszumachen. Überall versolgte ihn die ernste Todesszene, die er im Traum geschaut, und er hörte das Weinen und Jammern, wie er es im Traum gehört, wo er ging und stand. Als er am 14. April 1865 von dem Schauspieler Booth in Washington erschossen und man der Witwe die Trauerkunde brachte, war deren erstes Wort: "Sein Traum, sein Traum!"

Gelen erzählt in dem bereits genannten Werte: "Herr Lutawsti, ein hoher russischer Marinebeamter, hatte anfangs des Jahres 1895 einen schrecklichen Traum: er sah sich auf dem Meer an Bord eines Schiffes. Das Schiff stieß mit einem andern zusammen. Beide gingen unter. In der allgemeinen Panit tämpste er mit einem Passagier um den Besitz einer Nettungsboje. Schließlich stürzte er ins Wasser." Dieser Traum erfüllte sich noch im gleichen Jahre im Schwarzen Meer insolge eines Schiffszusammenstoßes die in alle Einzelheiten.

Ein Jugendfreund des Verfassers, ein junger Holzbändler, W. Rumpf, träumte folgendes: Er ging morgens von Hause fort zur Sägemühle. Beim Betreten des Platzes sah er, wie einem seiner Arbeiter beim Emporwinden eines Baumstammes zwei Finger der linken Hand abgetlemmt wurden. Er erzählte seinen Eltern am Kaffeetisch diesen Traum als Kuriosum. Dann ging er zur Schneidemühle, und beim Betreten des Holzplatzes spielte sich der Vorgang in praxi so ab, wie er ihn im Traum visionär gesehen hatte.

Nicht lange nach dem schrecklichen Erdbeben von Messina schrieben italienische Tagesblätter: Eine vornehme Dame der römischen Gesellschaft habe vor Eintritt der Ratastrophe einen Traum gehabt, in dem sie alle Schrecken dieser Naturkatastrophe erlebte. Der Traum, der sich in mehreren Nächten wiederholte, veranlaßte sie, einen Brief an den Rönig von Italien zu schreiben und ihn zu bitten, Vortehrungen gegen das Unglück zu treffen. Der Brief wurde indessen von den Angehörigen auf Anraten des Arztes unterschlagen, weil die Dame "hysterisch" sei. Bald darauf zeigte es sich aber, daß der Unglückstraum mehr war als eine bloße Auswirkung der Hysterie.

Buweilen ist der prophetische Traum auch ein Lebensretter. So bei dem früheren englischen Gesandten in Frantreich, Lord Dufferin. Als er bei einem Freund in Irland weilte, sah er im Traum ein menschliches Gesicht von erstaunlicher Hählichkeit, das sich ihm tief einprägte. Nach Jahren wurde er als Gesandter zu einem Fest geladen. Als er einen Fahrstuhl besteigen wollte,

ber zum Festsaal führte, erkannte er in dem Liftsührer den Mann, den er seinerzeit im Traume gesehen hatte. Der Lord wich zurück und wollte sich nach dem Namen des Mannes erkundigen. Der Fahrstuhl setzte sich inzwischen in Bewegung. Dann hörte er ein surchtbares Krachen und verzweiselte Schreie. Der Fahrstuhl war infolge Seilbruchs in den Schacht gestürzt. Unter den Opfern aber besand sich auch der Führer. Er war tot. Und merkwürdigerweise war dieser Mann nur für den einen Tag angenommen. Nach Flammarion, der den Fall in seinem Werke: "Über den Tod" berichtet, handelt es sich hier um eine feststehende Tatsache.

Um das Bild zu vervollständigen, wollen wir in aller Kurze auch noch einige Beispiele von geschichtlicher Divination anführen.

Bu den sicheren Prophezeiungen dieser Art gehört die des Jesus, des Sohnes von Ananus. Nach den Berichten des Josephus lief er sieben Jahre und fünf Monate durch die Straßen Jerusalems und rief beständig: "Wehe über Jerusalem!" Als ihn während der Belagerung ein Stein aus einer römischen Wursmaschine tras, rief er: "Wehe über Jerusalem! Wehe über mich!"

Ein prophetisches Ferngesicht, das an "Alarheit und Bestimmtheit einzig dasteht", hatte der französische Schriftsteller Jakob Cazotte bei einem Gastmahl im Hause des Herzogs von Choiseul, an dem Hosseute, Advokaten, Gelehrte und Akademiker aller Art teilnahmen. Er sagte die Schrekten der Aevolution, die Hinrichtung des Königs und der Königin sowie sein und der anderen Schickal vorher. Seine Prophezeiung ist von Laharpe, der an jenem Gastmahl teilnahm, aufgezeichnet worden, und der Engländer W. Wurt, der ebenfalls ein Gast des Herzogs war, hat Laharpes Mitteilungen in seinen "Observations on the ouriosities of nature" bestätigt.

Großes Aussehen hat seinerzeit die Kriegsprophezeiung des Majors von Gilhausen vom 1. Garderegiment z. F. erregt. Guido von Gillhausen, der 1918 bei der großen Offensive gegen Frankreich siel, hatte in der Nacht zum 3. August gegen 2 Uhr zu Berlin eine Vision, über die er am folgenden Tage sofort einen Bericht niederschrieb und ihn versiegelt dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen übersandte. Dieser hat ihn indessen erst im Herbst 1915 geöffnet. Der Bericht lautet:

"Wie wird der Krieg verlaufen? Nicht in kurzer Spanne Zeit. Ich sehe an mir vorüberziehen viele Feinde und erkenne deutlich Belgien als einen Feind, der uns surchtbare Wunden schlägt in maßloser Grausamkeit. Im Westen taucht neben Frankreich England auf als unser bedeutendster Gegner. Italien aber eilt, mit England, Rußland und Frankreich gemeine Sache zu machen wider uns. Auf dem Balkan Serbien und Rumänien. Ich sträube mich gegen Rumänien, aber es bleibt. Rußland macht uns große Mühe, aber es wird gelingen, trozdem Japan ihm hilft, wie Amerika England hilft—ich sche Roosevelt dem König von England Brot reichen und Wein und ihm Geld geben und ein Pulverhorn, einen Dolch und Bleitugeln— und Roosevelt schien doch unser Freund?!! Der Krieg ist schauerlich und wird viele Jahre dauern. Immer neue Feinde kommen, ich sehe sie aus allen Ländern der Erde zu England eilen. Deutschland kommt in surchtbare Tage, und 1918 wird's am schlimmsten. Ich sah den Kaiser angetan mit Hermelinmantel und Krone auf dem Haupte, die Beine seigenen umgelegten Thronsessen; während dieser Arbeit wurde der Hermelinmantel immer grauer und pulveriger, allmählich absallend, während die Krone immer mehr zusammenschrumpste und der Kaiser selbst in nichts zerrann. Deutschland geht surchtbar aus dem Kriege hervor..."

Das Wertvolle an dieser Prophezeiung, die, wie alle Prophezeiungen echter Art den Charafter des Symbolisch-bildhaften trägt, ist der Umstand, daß hier nicht der Einwurf gemacht werden kann, wir hätten es mit einer "Vorhersage" post eventum zu tun. Der Bericht des Majors wurde bei dessen Testamentseröffnung vorgesunden und hat damit die Bedeutung und die Zuverlässseit eines amtlich beglaubigten Schriftstücks.

Erinnert sei auch noch an die Kriegsprophezeiung des schwedischen Vorstüsters Johannsen, der seinerzeit auch Professor Dessoir vorgeführt worden ist. Johannsen sah bereits im Frühjahr 1914 und noch früher den Ausbruch des Weltkrieges voraus. Die lange Schlachtfront von

der belgischen Küste dis herunter nach dem Frak stand deutlich vor seinem geistigen Auge. Er erkannte, daß Deutschland das am meisten gefährdete Land sein werde. Er reiste deshald auf den Rat schwedischer Freunde nach Berlin, um den deutschen Kaiser zu warnen. Er machte zweimal bei Hose den vergeblichen Versuch, vorgelassen zu werden. Er schried auch an den damaligen schwedischen Kanzler, erhielt aber keine Antwort. Das Näbere besindet sich in dem Werke des Berliner Philosophieprosessons Dessoir: "Vom Jenseits der Seele". (5. Aust. 1920.) Der Versuch Dessoirs, diese Prophezeiung auf ein Verstandeskalkül Johannsens zurückzuführen, ist u. E. gänzlich unzureichend.

Unter der Aberschrift "Der Fall des Dr. Gallet", "Voraussehen eines zukunftigen Ereignisses, Genausste Berwirklichung desselben, Unzweideutige Sinzelheiten, Abereinstimmende Zeugnisse", bringt Gelen ein überraschendes Beispiel politisch-geschichtlicher Prophetie in seinem bereits genannten Werke, das dem Steptiker ein schweres Rätsel zu lösen aufgibt.

Der jetzige ausgezeichnete Arzt und Senator Dr. Gallet hatte, als er noch Student der Medizin in Lyon war, ein Zimmer gemeinsam mit einem Studiengenossen, dem jetzigen Dr. Varay. Eines Tags, als er für sein Doktoreramen arbeitete, wurde er zwangsweise von einem sich plötzlich aufdrängenden Gedanken gesessselt, und ein unerwarteter Satz drängte sich seinem Geiste mit solcher Kraft auf, daß er ihn in sein Heft schreiben mußte. Der Satz lautete: "Herr Casimir Perier ist mit 451 Stimmen zum Präsidenten der Republik gewählt."

Das war in den Frühstunden vor Zusammentritt des Kongresses, der um 12 Uhr geschah. Verblüfft zeigte er den Zettel seinem Freunde und bemerkte, er glaube an die Realität dieser Vorahnung. Varap legte jedoch dem Sat keine Bedeutung dei. Nach dem Frühstück verließ Gallet das Haus, um an einer Vorlesung teilzunehmen. Da traf er unterwegs zwei Studenten: Herrn Bouchet, gegenwärtig Arzt in Cruseilles, und Deborne, jett Apotheker in Thonon. Er sagte ihnen: "Perier wird mit 451 Stimmen gewählt", und blied trot des Gelächters und Spottes der Kameraden dei seiner Überzeugung. Nach dem Kolleg trasen sich die vier Freunde in einem benachbarten Casé. Da kamen Ausschreier von Zeitungen und boten eine Extraausgabe über das Ergebnis der Präsidentenwahl an. In diesen Blättern war zu lesen: "Herr Casimir Perier mit 451 Stimmen gewählt." Die Vorahnung hatte sich also Punkt für Punkt erfüllt.

Geley, der sich für diesen Fall interessierte, hat sich später an die Herren Dr. Varan, früheren Alssistenzarzt am Hospital von Lyon, an Deborne, Apotheter in Chonon und an Dr. Bouchet, Arzt in Cruseilles, mit der Anfrage gewandt, ob der Bericht des Dr. Gallet betreffs seiner Vorahnung richtig sei, und alle Herren haben die Wahrheit dieser Vorahnung bestätigt.

Beitliches Hellsehen stellt uns vor eine Grenzfrage menschlichen Erkennens. Unser Berstand ist zwar das Mittel unser Erkenntnis, aber auch zugleich dessen Schranke. Und doch möchte er nicht Schranke sein. Der Behauptung, daß es noch über die Reichweite seiner Erkenntniskrast hinaus Dinge geben könne, von denen er sich nichts träumen läßt, sett er ärgerlichen Widerstand entgegen. Und so hat er auch gegenüber der Frage, ob es ein zeitliches Hellsehen gibt, die schnellsertige Antwort in Bereitschaft: Das ist Aberglaube! Abergläubisch ist ein Mensch, der Busammenhänge sucht und sindet zwischen Dingen, wo es keine gibt und geben kann. Welcher Busammenhang könnte denn bestehen zwischen den Denksunktionen unseres Sehirns und einem zeitlich noch nicht eingetretenen Ereignis, etwa einer Naturkatastrophe, einem Beinbruch, einem Todessfall oder einem politischen Geschehnis? Schon diese kurze Aberlegung — so sagt der Verstand — zwingt den Wirklichkeitsmenschen zu einem ablehnenden Standpunkt.

Könnte es nun aber nicht in uns, vielleicht in den Dunkelkammern des Unterbewußtfeins, doch noch Seelenkräfte "übervernünftiger", d. h. irrationaler Art geben, die an das Kausalikätsschema nicht gebunden sind und den Menschen zu Schauungen befähigen, die über Raum und Beit hinausführen?

Alle tiefer Blidenden haben das von jeher angenommen. Nach Plato sind wir Bürger zweier Welten. Mit unserm Körper und den sinnlichen Verstandesträften gehören wir der irdischen

Welt an, aber mit dem Teil der Seele, der im Göttlichen wurzelt, gehören wir einer andern Welt und einer andern Ordnung der Dinge an. So ähnlich dachten auch die Neuplatoniter: "Wenn das göttliche Licht aufleuchtet, geht das menschliche unter; wenn jenes aufgeht, erhebt sich dieses", sagt der Neuplatoniter Philo. Auch schon Plutarch erkannte, daß außer dem Verstand, als dem in den irdischen Leib versenkten Teil der Seele, noch ein anderer, reinerer Teil bestehe, der, gleichsam über dem Haupte des Menschen schwebend, als ein Stern sich darstelle, dem der Weise willig solge.

Für Schopenhauer ist der Verstand (Intellett) eine vom Willen hervorgebrachte setund äre Bewußtseinssorm, ein für diese Welt geschaffenes Licht, das unsere Schritte beleuchtet. Sonach wäre also unser Schäelbewußtsein nur ein Bruchtück unseres geistigen Seins. Man kann auch sagen, der Verstand sei das offizielle Sesicht unserer irdisch-leiblichen Persönlichteit. Wir brauchen dieses "Erdenlicht", von dem Fichte, der Sohn, spricht, natürlich sehr nötig. Wie sollten wir uns auf unserem Planeten vrientieren und mit seinen Verhältnissen und Einrichtungen absinden? Er ist unsere Wasse, mit deren Hilfe wir uns im Daseinsstampf behaupten. Hätten wir ihn nicht, so wären wir hilflose Wesen. Aber in letzter Linie dient dieses am Leiblichen hastende Erkenntnismittel doch nur unser irdischen Wagen- und Wandersahrt, oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, er ist das Flugzeug für unsere Orientierungsslüge über die Regionen des Erdplaneten. In höhere überirdische, überzeitliche Regionen trägt uns die "reine Vernunft", wie das auch schon der Königsberger Weise erkannte, nicht hinauf; es sei denn, daß sich ihm höhere Seisteskräfte zugesellen. Alle Flüge aber, die wir auf dem Flugzeug des Hirnverstandes allein wagen, um höhere Einsichten zu gewinnen und Erleuchtung über das Wesen der Dinge zu empfangen, werden zu Itarosslügen und enden mit dem Absturz.

Wären wir nur nadte, nüchterne Verstandesmenschen, wir hätten keine Kultur im höheren Sinne, keine über das Irdische hinausreichende Aufgaben und Biele. Die Menschen hätten, um nur ein Beispiel zu nennen, keine Bibel und die Christen keinen Christus.

Selbst Schopenhauer sagt einmal: "Es gibt etwas Weiseres in uns, als es der Kopf ist." Deshalb ist auch der auf seine logischen und dialettischen Fähigteiten pochende Verstand nicht die höchste richterliche Instanz, die über die Frage, ob es ein Voraussehen des Zukünftigen gibt, zu entscheiden hat. "Ferne im Sinn der Zukunft", wie Spengler es ausdrückt, hat der Verstand nicht. Sein nach der Zukunft gerichtetes Fenster hat blinde Scheiben. Die Verechnung der Zukunstsmöglichkeiten durch kausallogische Verknüpfung des Gestern mit dem Morgen ist höchst unsicher. Wie oft lassen uns unsere auf den logischen Spürsinn und Scharssinn, auf begriffliche Sehwinkel ausgebauten Zukunstshoffnungen und "Zukunstsgesichte" im Stich.

Nun hat ein Forscher der jüngsten Gegenwart, der Physiologe Karl Ludwig Schleich, an der Stelle, wo der Faden des Verstandes reißt gegenüber den tieseren Rätselfragen des Lebens, einen neuen Faden anzuspinnen versucht. Dieser führt vom Schädelgehirn zum Sonnengeslecht des Sympathikus, der im Leibe, unter dem Zwerchsell seinen Sitz hat.

Wie der Philosoph Schopenhauer vom Intellekt (dem Gehirnverstande) sagt, er sei eine vom Willen hervorgebrachte sekundäre Bewußtseinsform, so sagt der Physiologe Schleich vom Schädelgehirn, es sei eine nachgeschaffene, sekundäre Form des Gehirns. Als das primäre, ursprüngliche Sehirn, als das Urorgan der Seele bezeichnet er den Sympathikus. Dieser ist der Urvater aller Nervenfunktionen und zugleich der große Ordner und Wächter des gesamten vegetativen Lebens.

Durch den Sympathikus, der seine Kontroll- und Fühlfäden nach allen Organen des Körpers und darüber hinaus ausstrahlt, sind wir in das große All gesetzlich-rhythmisch verwoben. Im Urgehirn schwingt gleichsam der Rhythmus des Weltlebens mit. Durch dieses primäre Organ sind wir an diesen Rhythmus, an das große System der Dinge und Kräfte wurzelbaft angeschlossen. Der Sympathikus ist darum gewissernaßen die "Marconiplatte" des Weltgeschehens, der telegraphische Empfangsapparat, der feinfühligen oder hellsichtigen Menschen

etwas von dem geheimnisvollen Wehen, Raunen und Flüstern des schöpferischen, formenden Weltodems, des dentenden Weltgeistes zuträgt.

Diefer auf der Wirklichkeitslinie verlaufende Weg, den uns Schleich zeigt, macht es auch dem Steptiter möglich, sich mit den Catsachen des Hellsehens theoretisch abzusinden. Wenn es sich aber um Catsachen handelt, dann muß der denkende Mensch auch daraus die Folgerungen ziehen. Die erste und wichtigste dieser Folgerungen ist, daß die Seele eine selbständige, unzerstörbare und unverwüstliche Größe darstellt, die sich nach göttlichem Willen den Sympathikus als das Steuerungsorgan des unterschwelligen Seelenlebens und das Schädelgebirn als Regulativ des tagwachen Bewußtseins geschaffen hat.

Freilich dieser Beweis für die Eristenz einer selbständigen Seele wird noch nicht allen genügen. Der Mensch als Sinnenwesen ist nun einmal so geartet, daß er auch das, was im Abersinnlichen liegt und dem Seziermesser des Chirurgen nicht zugänglich ist, für unwirklich hält, weil es eben dem Auge und Ohr nicht als Wirklichteit vorgesührt werden kann. Bergson sagt einmal: "Unsere Begriffe sind nach dem Bilde der sesten Rörper gesormt, unsere Logik ist die der sesten Körper." Das engt unser Sehseld ein. Gerade die Naturwissenschaft vergißt, was ihr schon Hermann Lohe, der geistreiche Verfasser des Mikrokosmus, vor einem balben Jahrhundert vorgehalten hat, daß ihre eigenen Grundlagen, d. h. unsere "Vorstellungen von Kräften und Naturgesehen, noch nicht die Schlußgewebe der Fäden sind, die sich in der Wirklichkeit verschlingen", daß auch sie für "einen schafteren Blick in dasselbe Gebiet des Übersinnlichen" zurücklausen, "dessen Grenzen man umgehen möchte".

Diesen Standpunkt hat sich ein Natursorscher ber Gegenwart, der Geologe und Paläontologe Ebgar Daqué, Lehrer an der Universität München, zu eigen gemacht.

Das ausgezeichnete Werk, in dem der tiefschürsende Gelehrte seine Gedanken ausspricht, ist betitelt: "Natur und Seele" und hat den Untertitel: "Ein Beitrag zur magischen Weltlehre."
2. Ausst. (N. Oldenbourg-München 1927.) Daqué möchte wieder, wie in rückliegenden Beiten, denen wir uns heute in falschem Hochmut weit überlegen fühlen, die Seele in den Mittelpunkt des Lebens, der Natur und der Naturbetrachtung gestellt sehen. Sie, die von materialistischer und naturalistischer Seite Burückgesetze und Verachtete, Geknechtete, Gemarterte und Gekreuzigte, muß wieder zu ihrem Necht kommen. Sie hat einen Unspruch auf Selbständigteit und Freiheit. Sie braucht nicht mehr ängstlich zu schweigen und sich sehen zu verkriechen "vor dem Thron der Göttin Vernunft". Sie hat nicht nur das Necht, sich selbst zu behaupten, sich auf sich selbst zu besinnen, sondern auch ein Necht, über das "wahrhaft Wirtliche" nachzudenken, "aus dem alles bestimmt wird, aus dessenvollen, unergründlichen Tiesen alles entsteht, in die alles zurückehrt."

Daqué verlegt, gleich du Prel, durch den er stark befruchtet worden ist, die Seele in die Sphäre des Unbewußten. "Das Erkennen des Daseins ist nicht mit Bewußtseinsdenken gleichzusehen," sagt er, "wir werden uns daran zu erinnern haben, daß wir mit wahrem Erkennen ebenso wie mit wahrem Leben und Erleben im Undewußten wurzeln." Bewußtsein und Selbstbewußtsein ist für ihn, ebenso wie für du Prel, ein Spezialfall des Bewußtsein; es sind besondere im biologischen Entwicklungsprozeß entstandene Bewußtseinsformen. Er unterscheidet vom Standpunkt der Person aus gesehen, zwei Lebens- und Bewußtseinskreise: einen kleinen innern Kreis; in ihm spielt sich unser Verstandesleben ab; und einen großen äußern Kreis: in diesem hat das Unbewußte sein Wirkungsseld.

"Ze starrer und enger der Kreis (des bewußten Lebens) ist, um so mehr ist das Individuum intellektuell orientiert; um so weniger tendiert sein Wesen ins Unbewußte, um so weniger Intuition hat es. Ze mehr Intuition es hat, um so labiler ist die Grenze des Kreises nach der überbewußten Sphäre hin; je mehr natürlichen Instinkt es hat, um so labiler nach der unterbewußten. So auch bei Völkern und Rassen oder bei den Menschen einzelner Beitalter. Rassen, bei denen der Innenkreis nach der überbewußten Seite erweitert ist, sind dem

Transzendenten zugänglicher gewesen. Sie konnten etwa prophetische Träume beuten, d. h. das, was im Aberbewußten ablief, ins zeiträumliche Wachbewußtsein hinüberbringen."

Das, was Daqué ausführt, findet bis zu einem gewissen Grade Dedung hinter den experimentellen Feststellungen eines neuzeitlichen Seclenforschers, des leider zu früh verstrebenen Arztes Dr. Ostar Rohnstamm. Seine Forschungsergebnisse sind niedergelegt in einer bei Reinhardt-München 1918 erschienenen Schrift: "Medizinische und philosophische Ergebnisse aus der Methode der hppnotischen Selbstbesimung."

Die Versuche, die Rohnstamm an einer Neibe sittlich und intellektuell hochstehender Personen gemacht hat, sind im hohen Grade beachtenswert. Alle Versuchspersonen beschreiben ohne Ausnahme das unterschwellige Seelenleben als dreistusig. Auf der dritten und tiessten Stuse, die uns hier in der Hauptsache interessert, hat der Forscher selbst das Empfinden, in "eine Art Heiligtum" einzutreten. Es ist eine eigenartige Erlednissphäre, in der das Ich des Menschen als "unpersönlich" und überpersönlich empfunden wird. Dier haben wir es mit einem Auschluß an das kosmische Leben, an die "Weltsteuerung" zu tun, um mit Schleich zu sprechen. Dier ist das Individuum in die Gesamtordnung eingespannt und empfängt von dort Einwirtungen und Richtlinien. Die Aussagen, Lrteile und Einsichten auf der dritten Stuse sind allgemeingültiger Natur; sie tragen nach den Aussagen einer Versuchsperson "das fürstliche Siegel des Evidenzerlednisse". Hier betreten wir die Brüde, die uns vom Nenschlichen zum Göttlichen führt.

Hier sind wir aber auch die Andie Wurzel hinabgestiegen, aus der sich die Fähigkeit des Voraussehens des Zukunftigen ableiten und erklären läßt. Daß die Forschung auf dem Wege ist, diese bisher hartnäckig geleugneten Erscheinungen und Außerungen des tieseren Seelenlebens anzuerkennen, zeigt auch ein Ausspruch des hervorragenden Naturphilosophen Hans Vriesch, eines Mannes von Weltruf, der in seinen "Grundproblemen der Psychologie" (1926) S. 194, sagt: "Prophetie ist das größte Kätsel der Parapsychologie. Ich selbst habe lange gezögert, sie anzuerkennen, din aber durch die neuere Literatur einerseits und durch zwei seltene Fälle, die mir von kritischen Gelehrten erzählt wurden, andererseits überzeugt worden."

Eine andere Frage ist es, ob wir gut daran tun, das Wetterleuchten der Seele, wie es sich im zeitlichen Hellschen offenbart, künstlich hervorzurusen, es gewissermaßen zu erzwingen durch allerlei magische Mittel. Da müssen wir entschieden warnen. So lange der Mensch im Fleisch wandelt und an das zeitliche Orientierungsinstrument "Gehirn" gebunden ist, soll er das Befragen der Zukunst unterlassen. Es ist ein Glück für ihn, daß er die Zukunst nicht kennt und daß das spontane Wetterleuchten der hellsehenden Psyche selten ist.

Frage nicht danach, was dir die Zukunft bringt. Die Zukunft wird für das Ihre sorgen! Du aber — sei bereit! W. Ruhaupt



Beweinung Christi

Hans Baldung Grien



# Literatur, 28 ildende Runst, Musik

### Robert Saitschick

Prof. Dr. Robert Saitschied hat sich vor wenigen Jahren vom Lehrstuhl an der Universität Köln in die Stille zurückgezogen. Es wird unsern Lesern wertvoll sein, vom Wesen diese bedeutenden Mannes, den wir mit Freuden zu unsern Mitarbeitern zählen, aus dem Munde eines seiner Schüler Sachtundiges zu bören.

Tragen wir uns, woher die lähmende seelische Not, diese Furcht vor innerer und äußerer Auflösung in unserem Beitalter kommt, so finden wir darauf nur eine Antwort: die Menschen haben den Sinn des Daseins vergessen. Dadurch ist ihnen der geistige Mittelpunkt verloren gegangen. Die zentrale göttliche Kraft in den Menschen ist erstorben. Gott kann sich in ihnen nicht auswirken, da sie ihn mit ihrem Denken und Tun leugnen. Und tatsächlich muß auch von diesem Augenblick an alles auseinanderfallen; denn nur der Geist hält alles Lebendige in seiner heiligen Ordnung.

Der Mensch, dem die Not unserer Tage auf der Seele brennt, wird immer und immer wieder sich nach Aettung umsehen. Freilich wird er erkennen, daß das Sebot der Stunde ihm vor allem die Pflicht der Selbstläuterung und Selbstüberwindung auserlegt. Denn solange er in der inneren Verworrenheit weiterlebt, solange ist er selbst noch eine der wirkenden Ursachen all der Not und der Bersehung um ihn herum. Deshalb können auch die unzähligen Bücher keine positive Wirkung haben, da sie den Menschen in abstrakten Gedankengängen eine Erlösung vorgauteln, die meist im Ropse einer ungeläuterten Persönlichkeit entstanden und für das Leben verloren ist. Und auch alles persönliche Lehren, alle Kurse, in denen man sich mit geistigen Fragen beschäftigt, sind solange zur Unsruchtbarkeit verdammt, als nicht ein Mensch der Lehrende ist, der wirklich Mensch und als solcher ein Verkörperer göttlichen Geistes geworden ist.

Wenn wir also heute einen Menschen suchen, der, in aufbauendem Sinne geistig wirksam, in die Not unserer Beit einzugreifen, der suchenden Seele aus innerer Kraft und geistigem Schauen einen Weg zu zeigen vermag, dann müssen wir uns an eine geläuterte Persönlichteit halten, die uns im Sinne christlicher Wahrheit Beispiel ist.

Ein wirklich bedeutender Mensch in solchem Sinne kann nun heute unmöglich allgemein anerkannt sein; denn das hätte zur Voraussehung, daß die Wahrheit vom überwiegenden Teil der Menschen anerkannt und gelebt würde. Noch nie waren aber Wahrheit und Lüge so in ihren Werten vertauscht wie heute.

Wohl aber ist hier ein Mensch zu nennen, der sich und seinem Biel — der inneren Läuterung seiner Persönlichkeit — durch Jahrzehnte hindurch treu geblieben ist: Robert Saitschick Sin paar tausend Menschen kennen Saitschick durch seine Bücher, ein paar tausend durch seine Vorlesungen und wenige aus einem intimeren Zusammenleben mit ihm, das die erlösende Krast seiner Persönlichkeit am deutlichsten zeigt. Eine lösende und erlösende Krast geht von diesem Menschen aus, der dem Leben und vor allem der inneren Not unseres Zeitalters auf den Grund geschaut hat, wie keiner der bekannten und oft genannten Schriftseller des Tages.

Aber Saitschiet ist auch tein bloßer Schriftsteller, und nichts liegt ihm ferner als Bücher zu schreiben. Er spricht zu den Menschen aus innerem Drange, um zu erleuchten; er spricht da, wo er gesucht wird. Er spricht die Wahrheit, die mit seiner Person nur insofern etwas zu tun hat, als nur der Mensch, der sich selbst erkannt hat, überhaupt fähig und begnadet ist, die Wahrheit

64 Robert Saitspid

du erkennen. Sine Objektivität ist ihm eigen, die nur bei Menschen du finden ist, bei denen auch der letzte Rest von Sitelkeit verschwunden und deren Liebe nur auf den Geist und auf Gott gerichtet ist.

Jahrzehnte hindurch hat Saitschick in einer Beit rasenden Wechsels und törichtster geistiger Moden seine innere Welt in unerschütterlicher Treue vertreten.

Sein geistiges Urerlebnis, auf dem sich alles andere aufbaut, ist das Erlebnis der Tragit unseres Daseins. Während alle sogenannten Spirituellen unserer Tage der Tragit irgendwie ausweichen, schaut Saitschid der Lebenstragik mitten ins Angesicht. Er hat bei allen Weisen und allen Beiligen, bei allen Religionsstiftern der Erde nach dem Sinn des Dafeins geforscht; alle Wege, die sie der leidenden Menschheit zur Erlösung weisen, hat er im Geist durchschritten. Aber je eindringlicher und glübender er nach diefer Erlösung suchte, besto stärker drängte fich ihm die tragische Seite des Lebens auf, bis er erlebte, daß derjenige Mensch erst die Wahrheit schaut, der erkannt hat, daß das Leben in seinem ureigentlichen Charakter tragisch beschaffen ift. Damit war er bis jum Quell vorgedrungen: bis jum Meifter aller Meifter - Chriftus. Der Ginn des Rreuzes, das überall aufgerichtet ift, wo menschliches Leben atmet, ging ihm in erschütternder Größe und Eindringlichkeit auf. Was der etwa Vierundzwanzigjährige erlebte, vertiefte sich im Laufe eines reichen und nach innen gerichteten Lebens und kriftallisierte sich immer schärfer beraus. Je mehr unserer Zeit der Sinn für die Erlösung des Menschen abhanden tam, und je mehr fie fich dadurch notwendigerweise in unermegliche Leiden fturzte, um fo flarer ging Saitichid der Blid für dieses myftische Bunder innerer Erneuerung auf, das allein unserm Dasein Sinn und Wert zu verleihen vermag. Je mehr seine Zeit der unausweichlichen Tragik des Daseins zu entrinnen versuchte, und je mehr sie sich gerade dadurch in tragische Verwicklungen stürzte, umso klarer und überzeugter sprach Saitschick es aus, daß die Menschbeit sich dadurch den Weg dur feelischen Gesundung abschneidet. Durch die Umgehung der Tragik ist diese ja nicht aus der Welt geschafft, nur die Überwindung der tragischen Gegenfate vermag uns zu helfen und uns frei zu machen. Alle Versuche von Menschen, die sich zu geistigen Führern aufwarfen und das tieffte Lebensgeset, die Erlösung durch Uberwindung der Tragit — außer acht ließen, mußten notgedrungen seine tiefste Migbilligung finden; sab Schaitschied doch zu deutlich voraus, daß aus solchem Führertum nur Unsegen hervorgeben konnte. Die Schickjalsgebundenheit bes menschlichen Charatters ift nicht zu leugnen, und wer dies dennoch tut, tann nie zur inneren Freiheit gelangen. Eine der tiefften driftlichen Erfahrungen, daß der Mensch in physische und geistige Krantheit hineingeboren wird, wurde Saitschid jum Ausgangspunkt all jener Betrachtungen, die sich mit der Frage der Erlösung des Menschen befagten.

Wer, wie Saitschie, einen so ausgeprägten Sinn für das Tragische hat, wer einen so schaffen Blick für das Elend der Menscheit besitzt, der kann niemals in geistige Schwärmereien versallen, die der Verwirklichung des Söttlichen auf Erden ebensoviel schaden, wie das gänzliche Leugnen aller hohen, erlösenden Kräfte. Nicht umsonst fühlte sich Saitschied zu Paulus mächtig hingezogen, der sein eigenens Wort: "Sind wir von Sinnen gekommen, so ist es für Gott" ja im Leben die zulett verkörperte. Alle Begeisterung kann sich für den tieser veranlagten Menschen nur nach oben richten; nur im Geiste ist ja Vollendung, und nur für Vollendetes ist Begeisterung am Platze. Oder hat es einen Sinn, sich für die Verworrenheit und die grausamen Widersprücke der menschlichen Natur zu begeistern? Wer das Geistige liebt, zieht es nicht auf die Ebene der Triedhaften und Unvollendeten, verquickt nicht Sphären, die niemals zusammen gehören. Für solche Menschen kann es nur den einen Weg geben, der aus all den schmerzlichen Gegensähen der Daseins heraussührt: Selbstüberwindung und Selbstläuterung! Wir müssen in die Höhe steigen um freie Aussicht zu gewinnen! Versuchen wir, den Geist in die trüben Niederungen unserer Alfselte und Leidenschaften heradzuziehen, dann begehen wir Verrat am Höchsten: an Gott uni an unserer eigenen Vestimmung, die uns nach oben weist.

Immer betrachtet Saitschied das Leben vom Mittelpunkte aus. Das mußte zur Folge haben

daß kein Gebiet des Daseins sich seinem forschenden Blick entziehen konnte und daß andrerseits sein Betrachten immer eine innere Schau war. Ob er sich mit kulturellen, künstlerischen oder religiösen Fragen besaßt: nie berühtt er ein Gebiet des Lebens losgelöst vom geistigen Bentrum, immer steht er, auch an der Peripherie des Daseins, in Verbindung mit dem alles zusammenhaltenden Mittelpunkt.

Diese Art geistiger Betrachtung und geistigen Erlebens sett ihn in den dentbar größten Gegensatzu geiner Um- und Mitwelt. Eine solche restlose Sinsamteit heiter und überlegen zu ertragen, ja, sie in gewissem Sinne zu lieben, dazu braucht es Reise! Die wird nicht geschenkt, sondern sett einen unerbittlichen Ramps mit sich selbst voraus. Der tiesste christliche Begriff: der Begriff der Gnade ist nicht umsonst am tiessten misverstanden worden! Aur zu oft wird darunter etwas verstanden, was Christus nie gemeint, was nie im Plane der göttlichen Liebe und Weisheit gelegen haben kann. Ist nicht gerade das, was die Menschen zuerst und am entschiedensten von sich weisen, die Freiheit des Willens, das Gleichgewicht die größte Gnade, wosür wir jeden Tag Sott auf den Knien zu danken haben? Wer Saitschied einmal von diesen Dingen sprechen hörte, weiß, daß seine Worte mehr als Worte sind.

Dadurch, daß sein Wort von seinem Charakter gedeckt wird, wirkt es lebendig. Im Grunde vermag ja nur das Beispiel zu wirken, und alles Lehren ist eitel, wenn es nicht von der Persönlichkeit getragen wird.

Die Entwertung des Wortes zwang Saitschick auch, sich in seinen Lebensbetrachtungen oft an die genialen Runstwerke zu halten, denen er damit zugleich ein genialer Deuter wurde. Er benütte die Werke nicht dazu, ästhetischen Ehrgeiz zu befriedigen, sondern die ihnen zugrunde liegende Wahrheit in großzügiger Weise, aus tiesster Lebensersahrung und Weisheit heraus, in ihrem eigentlichsten Sinne aufzuschließen. Erinnert sei an die wundervollen Betrachtungen in "Senie und Charatter", "Wotan und Brünhilde", "Schiesal und Erlösung".

In seinen Auseinandersetzungen mit der Gegenwart fällt vor allem sein Kampf gegen einen vogelösten, lebenüberwuchernden Intellett auf, den er aber nicht mit intellettuellen Mitteln ührt, obwohl ihm ein durchdringender Intellett gegeben ist, sondern aus einer überlegenen Weiseit heraus, der wahren Weisheit, die der Liebe nicht entbehrt, und die das Gegenteil von Wissen ist.

Da, wo Saitschied in seinen Büchern von großen religiösen Geistern wie Franziskus oder Baulus redet, bricht die innere Glut seines tiessten Wesens so stark hervor, daß man die Wirkung einer Persönlichteit unmittelbar spürt. Ergreisend ist die edle Einsachheit seines Stils; gibt sie och für den Tieserblickenden Ausschluß über die Arbeit eines Menschen an sich selbst, eines Renschen, dem wahrlich reichste Gaben einer vielseitigen Natur gegeben wurden. Aber ist wahre insacheit nicht immer aus gebändigter und veredelter Fülle hervorgegangen?

Saitschicks Werke und Rede sind eins mit dem Menschen Saitschick. Sie sind nicht erklügelt: e sind die notwendige Sprache einer geläuterten Persönlickkeit.

Daß alles Wissen Stückwerk ist, hat dieser Weise, wie alle bedeutenden Menschen, im Tiefsten rlebt. Sein Weg führte ihn über das Wissen hinaus zur Weisheit. Weisheit im Geiste und Güte n Herzen — damit ist er vielleicht am kürzesten gezeichnet. Über beidem aber schwebt die Liebe, ie Gett dem Menschen schenkt, der die Hölle durchwandert hat und — Mensch geworden — or den Toren des "Paradiso" steht.

Die Sehnsucht nach Befreiung und Erlösung von Gebundenheit und innerer Öde glüht heute hon in Vieler Herzen. Viele suchen ehrlich den Weg, den Materialismus und Rationalismus i überwinden. Wer sich aus innerer Not heraus Robert Saitschick zum Führer wählt, findet eine and, die ihn sicher leitet.

Robert Boßhart (Presden).

## Meister Eckehart als Philosoph der Tat

on der Ideenwelt Meister Edebarts gehen von neuem starte Impulse aus, die be fruchtend auf die gegenwärtige Zeit wirken.

Aber gerade darin liegt ein ernstes Problem verborgen. Wer fann uns die Grundgedante dieses einzigartigen Mannes in lauterster Form und Reinheit aus den Schlacken und dem Schu vieler Jahrhunderte herausholen? Wer baut die Brude von unfrer Welt der Technit und Indi

strie zu seiner Gotteswelt?

Wenn man jene Interpretationen nicht ernft nimmt, Die Meifter Edebart für einen muftifche Schwärmer von der Art der Mechhild von Magdeburg hielten, fo fab man ihn bisher durch b Schriften Wilhelm Pregers und Wilhelm Windelbands allzusehr im Zusammenhang ber hift rifchen Entwicklung und bemerkte dadurch nicht das Individuelle seiner Perfonlichteit. Die hertommlichen Einstellung zufolge sollte seine Sauptbedeutung in der Lehre von der intuitio Gottesschau liegen, die im schroffen Gegensatz zur scholastischen Erfassung der Glaubenste fachen fteht und in feinem Beftreben, nicht in erfter Linie Diener der Rirche, fondern ber dri lichen Bahrheit zu sein, die nach seiner Unsicht nur aus der Seele quellen tann.

Es sind dies unbestreitbar wichtige Punkte seiner Lehre und seines Wesens; sie erklären ab nur seine Berwandtichaft und Abhängigteit von der Untite und von der Scholaftit, führen u

jedoch nicht zum Quell feines Innern und feiner Philosophie.

Inzwischen hat aber die Edehart-Forschung große Fortschritte gemacht. Man hat erkan daß die Anstit Meister Edebarts nicht auf eine vita contemplativa hinausläuft — eine Ansie Die noch Philipp Strauch vertrat, sondern — und dies ist das Aberraschende an dieser gru artigen Erscheinung des Mittelalters — daß er der überzeugte Berfünder einer vita activa eines tätigen Lebens.

Es ift das Verdienst von Dr. Sufanne Sampe (Weimar), dies in einer atademischen Unt suchung nachgewiesen au haben. (Dr. Sufanne Sampe: Der Begriff ber Cat bei Meister G hart. Eine philosophiegeschichtliche Untersuchung. Berlag Böhlau, Weimar. Preis 4.50 Ihre Arbeit ist besonders deshalb wertvoll, weil sich die Berfasserin auf die Berausarbeite des Bentralgedantens der Myftit Meister Edebarts beschränkt hat; und dies ift eben der Beg ber Sat, mit dem sich seine Mustit aus der Schulweisheit des Mittelalters heraushebt und g selbständigen Glied im Geistesleben unseres Boltes wird.

Durch den Begriff der Sat rudt Edebart weit ab von den schwärmerischen Tenbengen sei eigenen Beit; in ihm, dem Menschen der Gotit, befreit sich durch diesen Begriff das Typi

Germanische aus den Fesseln firchlich-dogmatischer Passivität.

Indem Meifter Edebart den Begriff der Cat zum Mittelpunkt feiner Lehre macht, erm er sich als wahrer Philosoph, der tief in die Zusammenhänge der Welt und des Lebens gesch hat; denn die Sat ist das, was den Menschen jum Menschen macht, sie ist die Brude zwise der Welt der Natur und der des Geiftes. Infofern wird der Menfch felbft Brude, auf der C "aus dem Sein ins Dasein hinabsteigt", um mit Fichte zu reden, der in bezug auf diesen & tralgedanken mit Meister Edehart in überraschender Beise große Übereinstimmung 30 Ruft er uns boch zu: "Nicht zum mußigen Beschauen und Betrachten beiner selbst ober ; Brüten über andächtige Empfindungen, nein zum Sandeln bijt du da, bein Sandeln und al dein Handeln bestimmt deinen Wert!"

Uber Jahrhunderte hinweg reichen sich hier zwei Philosophen die Bande. Dies durfen nicht als blogen Bufall betrachten, sondern diese übereinstimmenden Ideen der beiden De gleichen zwei herrlichen Blüten, die ein und demfelben Stamm entsproffen find, deffen But im ureigensten Wesen unseres beutschen Geistes ihren Salt haben. Go muffen wir ber fasserin großen Dant dafür wissen, daß fie den Tatbegriff bes deutschen Zbealismus, wie ihn bei Fichte am reinsten vorsinden, als Ausgangspunkt für ihre Betrachtungen benutt hat. Es gelingt ihr, die Wurzeln zu dieser Anschauung in den Predigten Meister Eckeharts in erstaunlich selbständiger und klarer Form zu sinden, ohne daß man dabei die geringste Spur einer willkürlich geschichtlich-philosophischen Konstruktion empfindet.

Der Begriff der Tat erweist sich bei näherer Betrachtung als zusammengesett und wird bei Eckehart gegliedert in "äußere Tat", bei der die Willensbestimmung durch äußere Werte erfolgt, in die "innere Tat", da hier geistige Normen unserem Handeln Ziel und Richtung geben, und in die "religiös-sittliche" Tat, weil die inneren Werte in ihrer höchsten Einheit, dort wo sie Ideen sind, mit dem Göttlichen in uns gleich geseht werden müssen.

Die Betrachtung der äußeren Cat erfordert eine Prüfung der Weltansicht Meister Edeharts, die seiner ganzen Herkunft nach natürlich religiös gefärbt sein muß.

Der Nensch hat nach seiner Lehre eine "adeliche sele", die Gott sich zum Gleichnis gebildet hat. Insoweit sie aber in ihrer irdischen Beschränttheit leiblich ist, ist sie "creatürliche sele". Diese ist mit ihren Kräften in die Welt verschlungen und betommt durch die Sinne Kenntnis von ihr. Aber diese Ertenntnis der Welt ist nur Schein und Irrtum und hindert uns, zu wahrer Geistigteit zu gelangen. Die Tat, welche auf Grund solcher Sinnesertenntnis durch die Welt, durch die "Kreatur", um mit Echart zu reden, hervorgerusen wird, ist wertlos. Eine wirkliche, d. h. wertbestimmte Tat in bezug auf die Dinge der Welt besteht einzig in der Negation derselben, in der Umwendung des Willens auf den hinter den Dingen oder in ihnen verborgen liegenden Wert, wozu viel Arbeit, Fleiß und ein zielbewuster Wille gehört.

Wenn wir nun nach den Normen fragen, welche der inneren Tat die Richtung geben, so tönnen wir alle von ihm aufgestellten Tugenden in das "Heilig-Gute" zusammenfassen. Damit ist es aber nicht getan. Zum tugendhaften Handeln gehört nicht nur die Erkenntnis der Werte, sondern vor allem die Umkehr des Willens aus der Richtung auf das Selbst in die Richtung auf das im Guten wirkende Göttliche. Diese Aufnahme des Göttlichen in unseren Willen erfordert oft einen schweren Ramps. Die Möglichkeit des Sieges ist uns aber in der Freiheit des Willens gegeben, der sich von allen Rreaturen unabhängig machen kann. Um deutlichsten zeigt sich die Souveränität des Willens dem Leid gegenüber. Nach Edeharts Aufsassung darf es keine schwächliche Unterwerfung dem Leid gegenüber geben. Wir nehmen es vielmehr in unseren Willen auf und freuen uns seiner, indem wir uns auf die Stuse erheben, wo die geistigen Werte herrschen. Somit wird der Wille zum Leid ein Kriterium unserer Gottesnähe; denn wenn ein König seinem Ritter wohl vertraut, läßt er ihn in der vordersten Reihe kämpsen, wo die Gesahr am größten ist.

Die Werte, welche wir in der Vernunft erkannten, im sittlichen Willen erfaßten, sollen sich mit aller "Andacht", d. h. mit voller Hingabe des ganzen inneren Menschen in Werken auswirken, und zwar ohne ein "Warum?", womit Eckehart die Lehre der Wiedervergeltung entschen ablehnt und sich in die Reihe jener großen Deutschen stellt, die nach ihm ebenfalls die Werkgerechtigkeit verworfen haben.

Aber diesem sittlichen Tatbegriff steht als höchstes Ziel der gesamten Mystit die Bindung des Menschen an Gott, der "heimliche Eingang" der Seele in "gotliche natüre", das Gelangen in die "Ubgeschiedenheit". Den Weg zu ihr erreicht man erst durch das "Lassen der Dinge", durch die Erkenntnis und das Werk der Tugend und durch die Erkenntnis und das Lassen seiner selbst. Dann wohnt der Mensch in Kraft und Licht. Die Dinge sind dann nicht mehr Hindernisse, sondern erscheinen ihm als von Gott zur Aufgabe geseht, damit er sie erlöse aus ihrer Gebundenheit in seine Geistigkeit, und so werden sie ihm Wege zu Gott. Ebensowenig trennt die "Abgeschiedenheit" die Menschen voneinander, sie führt sie vielmehr in tätiger Liebe zu einander. In diesem Sinne steht für Eckehart die schaffende Martha, die in ihrem Wesen gesessissis ist und in die Welt hinauswirken dars, die zwar dei den Dingen steht, aber nicht von ihnen beherrscht wird, viel höher als Maria, die in schwärmerischer Verzückung zu Tesu Fühen sist. Der Sipselpunkt aber

68 Volt ohne Raum

der Abgeschiedenheit ist die völlige Identität Gottes mit der Seele. Voraussetzung dafür ist aber immer unser Tun, da es die einzige Möglickeit ist, der Gottheit Objettivation zu verleihen.

Damit sind wir bis zum Quellpunkt der Lehre Meister Edeharts vorgedrungen. Wir erkennen, daß der Mensch die höchste Stufe nicht durch eine passive Versenkung in eine wesenlose Gottheit erreicht, sondern durch Ergreisen der Welt im Handeln.

Solch eine Einstellung der Welt gegenüber wird nie ihren hohen Wert verlieren und wird immer wieder befruchtend wirken, besonders in dem Volke, das den Tatbegriff in dieser Form mehrsach so zwingend und überzeugend gebildet hat.

Dr. Alfred Hanel

### Volk ohne Raum

Seilt die Welt auf nach Kopfzahl und Leistungsfähigkeit; danach ist jeder Friede möglich ... Wir wollen keine Unterworfenen; wir dulden keinen Geldgewinn irgendwo von einzelnen und Rlassen aus dieser Not; dagegen soll anerkannt werden, daß hinfort Zahl und Leistungstraft und nicht Erbe das Necht geben bei der Verteilung der Erde unter die Völker; die Erde ist allen, bie Staatsgrenzen sind nicht ewig und von Natur, sondern sind nach Bedürfnis der Menschen gezogen und muffen nach Bedurfnis immer wieder gezogen werden; auch bei uns muß das heranwachsende Geschlecht frei verfügen können, ob es hinter dem Pfluge hergehen oder in Werkstätten und Fabriken arbeiten will wie bei euch; der zu schmale Raum, auf den wir uns duruddrängen liegen, war die Gefahr, die von uns ausging, wir wollen keine Gefahr fein, nicht für euch draugen; aber auch nicht für uns drinnen; wir wollen statt Enge die Freiheit des Raumes." In diesen Sätzen aus "Volt ohne Raum", dem zweibandigen Roman von Bans Grimm (A. Langen, Munden), spricht ber Dichter einmal gang knapp und sachlich aus, mas er als Bolitiker fordert, was er die Deutschen fordern lehren will. Die Dichtung dient in diesem Buch, aber sie dient mit königlichen Gaben. Sie tut in diesem großen politischen Roman Dienst an der deutschen Sache. Sie gibt in schaubaren Bilbern bem deutschen Bolt die Ertenntnis der wirklichen Urfachen unseres dunklen deutschen Schickfals. Das ift ungeheuer viel, aber noch nicht genug gesagt. Wenn diese grundlegenden Erkenntnisse begriffen würden, burchdrängen, politischer Wille würden, so entstünde dadurch etwas über den Parteien, über ben Klassen, etwas Zusammenführendes, Volksgemeinsames! Das wäre in den Zeiten fast hoffnungslofer, würdearmer Ermüdung des deutschen Volkswillens unsere deutsche Notwendigteit — um die Not zu wenden. Grimm zeigt einen Weg.

Es ist ja so tief verwunderlich, wie klein noch der Areis derer ist, die diese Kernproblem unseres Volksschicks begriffen haben. Er umfaßt noch nicht einmal alle Führenden! Und das Volk, das uneinig und zerrissen versäumt hat, sich im 18. Jahrhundert seinen Teil an der Welt zu sichern und das nun in einer Enge sitt, "in der Leiber und Seelen nie mehr unverzwungen wachsen können?" Die deutsche Masse kennt nicht die eigentliche Ursache ihrer deutschen Not. Sie saß vor dem Kriege, sie sitt nach Versailles so gepreßt, daß das Habwort des Franzosen von den zwanzig Millionen zu viel sachlich durchaus recht hat, daß naturgeseslich eine Explosion schon zu Beginn dieses Jahrhunderts hätte kommen müssen. Nie auf der Erde gab es ein Volk so ohne Raum! Die vierhundert Millionen bedürfnisloser Chinesen nicht ausgeschlossen! Die einsache Sprache der Zahlen ist klar und erschütternd. "Vor dem Kriege gehörte ein Fünstel der Erde den Engländern und ein Sechstel der Erde den Russen und ein Bwölftel der Erde den Russen, und ein Bwölftel der Erde den Franzosen und ein Vierzigstel der Erde den Deutschen. Und nach dem verlorenen Kriege haben je fünfzehn Engländer eintausend Meter im Geviert zu eigen, und je acht Franzosen haben eintausend Meter im Geviert zu eigen, und je sech in Geviert zu eigen, wie

Volt ohne Naum

alles verteilt ist, und hundertzweiunddreißig Deutsche mussen sich mit eintausend Meter im Geviert begnügen." Bäunen wir diese fünfundsiedzig Meter im Quadrat für jeden Deutschen ein, so ist der große Käfig zum Hin- und Herlausen fertig und das Endziel unserer trefslichen Bodenresorm, die kleine Pflaster auf eine Riesenwunde legen will, erreicht. "Als ob Siedlung in Deutschland viel anderes wäre, als eine Verzweislung, eine neue Verengung." —

Bahlen, auch wenn sie schauerlich wahr sind, behalten etwas Starres, Abstraktes, Raltes. Auch die junge Wissenschaft der Geopolitik gibt, wenn sie vom Recht auf Lebensraum spricht, wohl Erkenntnis, aber keinen unmiktelbaren Impuls. Erst die Dichtung kann die Fenster auftun ins volle Leben, so daß wir es hoch und doch nahe sehen und wiedererkennen, als unseren Ramps und unsere Not. Aber Hans Grimm führt uns darüber hinaus. Uns Deutschen im Reich, die wir das Weltkriegserleben haben, gibt er, den wir schon als Dichter der "Südafrikanischen Novellen" und der "Olewagen Saga" kannten und schätzten, die große Ergänzung. Er zeigt uns das Bild des deutschen Schäckslab der letzen Jahrzehnte im Neiche und in der Welt.

Dies Schickfal wächst vor uns auf und wird fast Geschichte, während wir Cornelius Friebotts ichweren und weitumführenden Lebensweg mitgeben. Der arme Dorfjunge von gutem Blut. aus dem oberen Wesertal, tann auf dem geliebten ju schmal gewordenen Baterboden nicht gedeihen. Auch als Tischler gibt ihm die Beimat tein Brot. Seine Marinedienstzeit öffnet ihm auf Fahrten nach Ufrita einen ersten Blid auf die weite Welt und in die deutschen Müben. den fremden Raum "friedlich zu durchdringen". Aber bann wieder in der Enge muß er bin. wohin die Bielen geben, um Arbeit ju suchen, ins Gifen- und Roblenland, da wo über den Bergwerken sich die Industriewerke turmen. Im beißen und harten Gedränge eines sinnarmen Arbeiterdaseins macht sein startes Berg und sein noch unklarer Ropf das sozialdemokratische Erlebnis durch. Den unschuldig in Schuld Berstricken, Berurteilten schickt der Vater nach Sudafrika, wohin ein Ramerad vorausging. Und nun erschließt sich vor, in und nach bem Burentriege das Fremdlandleben, das bittere Schicffal des Deutschen im Ausland. Wir haben immer ju viel gehört von dem befferen Glud des Deutschen zwischen lateinischen Boltern, namentlich in Mittel- und Gudamerita. Es ist ein nicht kleiner Teil des großen soziologischen Wertes dieses Buches, das wir hier miterleben, ein wie qualendes Dasein der Deutsche auch vor dem Rriege lebte, der es mit der friedlichen Durchdringung des englischen Rolonialbodens versuchen mußte. Er ift nicht nur zahlenmäßig zu viel und überlästig, er ist auch übertüchtig und zwingt die anderen ju gesteigerter Arbeitsleiftung, und so ist er sozusagen quantitativ und qualitativ unbeliebt. Unter vielem ergibt fich eine wichtige Erkenntnis. Er, der Mann ohne eigenen Raum, braucht allerdings als Arbeiter den Alasseninternationalismus, den die anderen nur ausnützen, soweit er ihm eben dient, er braucht ihn, um zwischen ihnen zum Anschluß und zu einer Art Recht zu tommen, das ihm teines der ungaftlichen Gaftvölker gonnt und dauernd läßt. All dies wird nicht abgehandelt, es wird in lebendigem Geschehen von oft abenteuerlichem Reis gestaltet und von sehr schaubaren Menschen gedacht und besprochen. Der Bur, der Hollander, vor allem aber ber Engländer, werden deutlich und begreiflich.

Friedotts Arbeit bekommt erst Folge und Sinn, als er nach Deutsch-Südwest einwandert und dort Farmer und Bauunternehmer wird. Hier hat der Deutsche Freiheit und Recht, hier hat er Raum! Wieder wird das Buch zum Erleben, zum nun eine Weile lang helleren Spiegel des deutschen mühsamen aber hoffnungsvollen kolonialen Aussteiges. Während Friedott sich eine Eristenz tüchtig unterbaut, sehen wir vom Erckertzuge in die Diamantenglückzeit bis zum Welttriege Deutsch-Südwest gedeihen — trotz der Interesselssigkeit der deutschen Finanzwelt, trotz des Widerstrebens der deutschen Sozialdemokratie. Es stört nicht, daß vielsach die wirklichen namentlich genannten Männer dabei mittun, im Gegenteil, das macht die Ballade von ehrlicher deutscher Arbeit nur echter. Eben beginnt diese gesunde deutsche Lunge kräftig zu atmen, da bricht der Weltkrieg herein, der auch hier auf deutscher Seite heldische Taten weckt,

ben aber der Feind nach einem elenden Raubkrieg als einen Qualereikrieg gegen die deutschen Menschen weiterführt. Wir wissen so viel mehr von Ostafrikas Heldenkamps. Das Leiden war hier fast schwerer. Nach Todesurteil, Gefangenschaft und langer Flucht durch Angola kommt Friedott als einer der letzten Heimkehrer nach Deutschland. Ein spätes Sheglück erhellt sein persönliches Leben. Er predigt als Wandererredner das deutsche Necht auf Raum, die ihm der ungeschickte Steinwurf eines Arbeiters in der allgemeinen Sinnlosigkeit das sinnlose Ende bringt. —

Das ist ein Gerippe ohne Fleisch. Wir lesen die 1400 Seiten nicht nur tief beteiligt am tapser getragenen Schickal des Helben, der in seiner schwerblütigen Versonnenheit und Tattrast ein ganz echter Deutscher ist, nein es prägt sich uns auch eine große Fülle von Spisoden lebensreich ein: die Rede des sozialen Pastors in Vochum, Friebotts Gesangenschaft auf St. Helena, sein Besuch der Heimat vor dem Ariege, dei dem befreundeten Arzt, der sich wieder in die Enge hineingesunden hat. Das alles ist einsach und volksmäßig erzählt. Es ist da eine Verwandtschaft mit Frenssen, nur daß hier viel mehr ist als Frenssen! Eine viel reichere Fülle freien Welterkennens ist hier — in fünsjähriger Arbeit — in dichterische Sestaltung gelöst.

Wohl klingt durch alles "der Laut, der nicht oft zu hören ift, bei Deutschen, ein leidenschaftlicher Laut stöhnenden Bergens, der Gottes Gewissen fordert". Aber bei aller tiefen Deutsch-Leidenschaft wird bas eindringende Begreifen weiter Wirtlichteit unterftutt von einem abwägenden Gerechtigkeitssinn, der auch den Gegner - weltpolitisch den Englander, innerpolitisch die Sozialdemokratie — verstehen lernen und lehren will. Ich will das in ein paar Saten aufzeigen, die eigentlich drei Fronten haben. Sie sprechen den Sinn des Buches aus; sie sind eine Mahnung an die Voltsgenossen und sie sind doch gesehen aus dem begreiflichen Migverstehen der Feinde: "Cornelius Friebott dachte: den Raum, der dem deutschen Bolte fehlt, wird dieser furchtbare Krieg ihm verschaffen. Dieser Krieg ist gar nichts anderes als der Rrieg um Raum." . . . Friebott dachte: "Es ist grauenvoll, daß die Deutschen selbst nicht wissen, worum es geht. Es ist gang grauenvoll. Sie wissen nicht, was ihnen fehlt, und da sie sich selbst nicht begriffen haben, tonnen sie sich den anderen nicht erklären. Die andern geben seit Jahr und Tag in Furcht vor dieser Untlarheit. Die andern rätseln seit Jahr und Tag an uns herum, was für sie daraus werde, was für sie daraus drohe, daß das zahlreichste und tüchtigste und leiftungsfähigfte weiße Volt der Erde, väterverschuldet und felbstverschuldet, in zu engen Grenzen sist und doch weiter wächst. Den anderen war unsere Unklarheit und Unausgesprochenheit ein fortwährendes Unbehagen. Rein Mensch tann ertragen, daß jemand eine Forderung nicht stellt, die er stellen muß. Wo eine notwendige Forderung nicht gestellt wird, muß jeder meinen, der Abwartende trage beides in sich, einen tudischen Plan und eine arge hinterlift der Uberforberung."

Auch im Leben eines starten Dichters ist ein solches Werk einmalig. Wird es Leben werden in Hirn, Berg und Blut des deutschen Bolles?

Carl Meigner

### Ernst Rreidolf – der Malerpoet

T.

Menn man einen Weg, der durch die Jahrzehnte aufwärts führt, nachgehen will, so fängt man am besten unten an und spricht nicht gleich vom Gipfel.

Ja, da sind nun schier dreißig Jahre her, daß ein Fünfunddreißigjähriger mit seiner ersten und reisen Schöpfung nach mühsamen Entwicklungsjahren durchdrang: Ernst Kreidolf mit seinen "Blumenmärchen". Von diesem mühsamen Entwicklungsweg kann uns am besten Leopold Weber, der frühe hilfreiche Freund, der Verfasser "Traumgestalten", zu denen Ernst Kreidols

viel später bedeutsame farbige Begleitmusik schuf und der dann als Herausgeber der Areidolf-Mappe des Kunstwarts eine schöne Liebestat für den Freund vollbracht hat, sprechen:

"Rreidolf hatte damals, als ich ihn in Partentirchen tennen lernte, obwohl erst 25 Jahre alt, schon ein mühereiches Leben hinter sich. Bei seinem Großvater, einem Churgauer Bauern in Tägerwilen hart an der Badischen Grenze aufgewachsen, hatte er es durchgesetzt, als Lehrling an die lithographische Anstalt Pechts in Ronstanz zu kommen. Von dort aus hatte er sich nach einigen Jahren, selber mittellos, mit geringer Unterstützung einer Gönnerin kurz entschlossen nach München gewandt, um sich an der Aunstgewerdeschule, dann an der Atademie weiterzubilden. Durch ständiges Nachtarbeiten war seine Gesundheit schwer erschüttert — er zeichnete neben anderem Verbrecherköpfe zu Steckbriefen, um sich durchzuschlagen. Nun kam noch dazu, daß er es auf der Atademie nicht mehr aushielt: seine Eigenart fühlte sich, je kräftiger sie sich entwicklte, desto lästiger durch den Schulbetrieb gehemmt, und wieder wagte er es, das innerlich Richtige troß aller äußeren Verstandesbedenken zu wählen: er verließ München und zog in die Verge, um sich zunächst zu erbolen und dann ganz seiner Kunst dienen zu können.

Da entstand eine Reibe von Entwürfen, in der Technik wohl noch unvollkommen, dem inneren Sebalt nach wie vor auf der Böhe seiner Meisterschaft: phantastische Belebungen der Notur zumeift und als eines ber erften Bilber bezeichnenderweise ein "Rinderfest", ein märchenhafter Ringelreihen in dem Gärtchen hinter unserem Sause; zaplreiche Landschaftsbilder daneben und fcon auch Versuche, biblische Stoffe zu gestalten. Aber eine herbe Zeit war's für ihn auch, Nur febr langfam festigte fich seine Gesundheit, und die ständige Rudfichtnahme darauf tostete harte Gelbstüberwindung bei einem raftlosen Schaffenstrieb. Der äußere Erfolg blieb aus. Doch er verzagte nicht. Unermüblich grübelte er, wie er unbeschabet seiner Eigenart den Weg in die Welt finden könnte. Ein Berbittag in den Bergen wies ihm diesen Weg mit einer verspäteten goldenen Schlüsselblume. Er wandte fich, von den Erwachsenen abgewiesen, mit seinem "Blumenmärchen" an das offene Herz und die unverstellte Phantasie der Kinder. Und nun drang er durch. Zwar auch nicht auf einen Ruck gleich. Er war gefundheitlich gekräftigt aus Bartenkirchen nach München gezogen. Lange bemühte sich Avenarius, der Leiter des Runstwarts, vergebens, bei Liebhabern und Verlegern ein tätiges Interesse für das Werk zu erweden. Erst mit Bilfe einer Schülerin Rreidolfs, der verstorbenen Fürstin zu Schaumburg-Lippe, gelang es endlich, die Blumenmärchen berauszugeben."

IL

Und doch kam dies Buch zur Zeit, in seine Zeit! Ich erinnere mich der Stunde, da ich die Originale der Blumenmärchen zum ersten Mal sah und zugleich mit der künstlerischen Freude daran die starte Empfindung hatte: dies kommt unserem theoretischen Wollen entgegen, dies ist es, was wir brauchen!

Pappdedel und Buntbrud, das war gegen die Wende des Jahrhunderts das deutsche Bilderbuch. Die guten alten, meistens schlicht schwarz gedrucken Bilderbücher von Ludwig Richter, Otto Speckter und Flinzer waren "unmodern". Es mußte alles auf Glanz herausgepußt sein und etwas "hermachen". Wir konnten es ja technisch und wirtschaftlich. Gegen diese Beräußerlichung, dieses Fehlen des geistigen Bandes rührte sich anwachsend Gegenbewegung. Es war die Zeit der Arbeit an der Erziehung zur und durch Kunst, an der Erweckung der Teilnahme und Sinnenfähigkeit für das Seelengut unserer besten Schaffenden. Und unter all den für eine gesunde National-ökonomie unserer Geistesgüter noch heute notwendigen Dingen wurde das Kapitel "Die Kunst im Leben des Kindes" eines der erfreulichsten. Wenn man heute um sich sieht: in welchem artverwandten Nachbarvolk hat gerade Kreidolfs Erstling keine — zum Teil sehr begabte — Nachfolge gefunden?

Es war aber auch sogleich alles da in dem Blumenmärchen, was den liebenswerten Kinderbuchmeister ausmacht. Die tiefgründliche Kenntnis der Blumenwesen, des Blumencharakters, die leicht und voll in den hellen Registern anschlagende Phantasie, welche selbständig die Märchenmelodie spann, die Göttergeschenke der Anmut, der vollen Natürlickeit, des herzlichen Humors. So ergab sich ein ruheschönes, herrlich befreites Verweilen in einer eigenen, weltverborgen aufgebauten Natur- und Ainderwelt. Die Blumen leben in ihrer Vermenschlichung ebenso wie im späteren "Garter traum" ein dem Aindersinn innig glaubhaftes Dasein.

Von vornherein war Ernst Areidolf sein eigener Dichter — nicht nur Erdichter des Märchenbildes, sondern auch Bildner des Wortes dazu, der natürlich fließenden, feinen Strophen oder der leisen flaren Prosa. Dieser stille Meister ist doch eine so eigenständige Künstler- und Schweizernatur, daß er das kaum anders kann. Als Richard und Paula Dehmel ihn zum Illustrator ihrer ein wenig lauten und manchmal platten "Fitebuhe"-Poesie heranbekamen, gab es keinen reinen Klang. Schon diese Detta, dieses Großstadtsind, das mit ihrem Fitebuhe reichlich herunkokettiert und ihn schließlich wegwirft, ist ihm nicht gemäß. Es ist heute noch sessenden festzustellen, wie nur die Bildblätter ihm gelungen sind, dei denen das Gedicht ihm die Möglichkeit gab, die Phantasievorstellung zu steigern. Zu dem vielleicht besten Gedicht "Kinderküche" aber, das, direkt bebildert, eine Trivialität geworden wäre, hilft er sich mit einer ganzen freien Paraphrase, einer Räserbüche, die allerschönster Kreidolf ist.

Sanz er selber war er wieder in dem Märchen "Die schlasenden Bäume", wie er die Baumfamilie in Nachtstille, Sturm, Feuer und Regen — von einer Blumen- und Kleingetier-Predelle begleitet — darstellt. Das erweckt in leicht ersaßbaren Vorstellungen im Kinde echtes Naturgefühl und manch ein Erwachsener sprach hier schon — auch im Beschauen des Vorsahpapieres, das von hier ab eine besondere Köstlichkeit der Kreidolf-Kunst wird — von Größe des Naturschauens.

Das Schlußblatt der zwei den Regenbogen auffangenden Zwerge war schon wie ein Vorton der nächsten Schöpfung: "Die Wiesenzwerge", denen von alters her meine besondere Liebe gehört. Die schlichte Lehre, daß Zant, Wut und Streit etwas Dummes und Sinnwidriges sei, prägt sich so nebenbei den Kinderherzen ein, während ihre Augen— wie ich oft erprobt habe— besonders gern durch eine Reihe heiterer und betrüblicher Vorgänge, in deren Darstellung die Farbe häusig gesteigert ist, sich ergehen.

Bei den Wiesenzwergen hatte Kreidolf keine Vermenschlichung nötig. Die kleinen Kerle sind ja Miniaturmenschlein. Die Vermenschlichung und das freie Bewegen der Blumen in dem "Blumenmärchen", das den Bäumen Sesichtergeben, war noch verhältnismäßig leicht. Um schwersten war die Anthropomorphisierung in den "Sommervözeln". Denn der Schmetterling ist ja als freier Flieger eigentlich dem Menschen überlegen und gewann also nicht, sondern verlor scheindar zunächst durch den Menschenleid. Daß nun das, was dei Käfer und Raupen leicht war, auch für die Sommervögel vom ersten dis zum letzten Blatt dieser sechzehn Märchenbilder bei verschenschen Stimmungen und Stoffen geglückt ist, gibt erst den vollen Beweis für K.eidolfs sicher und sachlich und doch ganz frei und kühn gestaltende Märchenphantasie. Neben Blättern voll behaglichen Humors füllen Blätter von hinreißendem Schwunge elbischer Wesen bieses schmiste "Schmetterlingsbuch".

III.

Damit und mit lieben Büchern wie "Alte Kinderreime" und "Schwähchen" (alle bisher bei Sermann Schaffstein in Köln) war Ernst Kreidolf der unbestreitbar und unbestritten erste Kinderbuchmaler Deutschlands. Aber er war nicht nur auch anderes, er war mehr. Der Gram des Königs Trauermantel in den Sommervögeln, das Gruselige der Diede in den Blumenmärchen, die Größe der Naturstimmung in den schlasenden Bäumen, die Kraft grotester Charatteristit etwa in "Bürstendinders Tochter und Besendinders Sohn" der alten Kinderreime hatten schon deutlich werden lassen, daß in dieser Künstlerseele auch andere Dinge als nur "Kindergutes", anmutige schöpferische Einfälle und Sonnenlachen sei. Da tam mit Kriegsausgang die Kreidolf-Mappe (Callwey, München) und fügte zu den vertrauten Eindrücken zunächst den Wirklichkeitsmaler und Bildniskünstler Kreidolf. Da waren die sinnende Bäuerin, der Großvater, die Krankenschwester am Bett des Kranken, zu denen sich als Einzeldrucke des Notapsel-Verlages Zürich,

bem Verleger alles Folgenden, inzwischen noch das Hollander Mädchen und die Morgenidulle - ein die Blumen begießendes Mädchen am Fenster, gesellt baben. Das Iluge greift aut und sider. Der Pinsel schreibt die starte Wirklichkeitsillusion in gewählten Farben nieder, aber zugleich ift gang ohne weiteres jene tiefere Seelenkundung da, die uns nachsinnen macht wie vor bem schönften Thoma. Und diefer "Maler für Erwachsene" gestaltet innere Gesichte, die fich nur dem reifen Menschen erschließen. Den heiligen Subertus, dem der weiße Sirsch mit dem Kreuz im Geweih begegnet, ihn mag das Rind noch begreifen. Auch Saul und David kann ihm in allem Leuchten der Farbe noch verständlich sein. Aber das Unaussprechliche großer Naturandacht, was in der "Frühlingsharfe" und dem "Bergfrühling" klingt, verlangt zum Resonanzboden ein volles Menschenerleben. Als Rreidolf dann Leopold Webers, des artverwandten Dichters viel zu wenig gefannte "Traumgestalten" mit zehn farbigen Bollbildern begleitet, da entsteben nicht nur Blätter. wie der Herenmeister Wastl, den das weiße Geistereichhörnchen vom Baum erlöst, an dem ibn der Boje aufgehangen, nicht nur Blätter, aus deren in Natur gebetteter Märchenstimmung realiftisch Bauernfraft spricht, nicht nur Blätter voll phantastischer Spulgewalt wie die "Baumleichen", nein es entstehen auch Werke, die an die letten und höchsten Dinge menschlichen Erlebens leise und sicher rühren. Auch hier bleibt Kreidolf gang Maler, der durch Farbe und Form fpricht. lingleich stärker als die schwarzen Vignetten in die Bobe letten Ernstes, in der wir ihn noch nicht kannten, reicht das Bild des Todes, der die Stufen zur Stube des Malers heransteigt, reicht das Blatt "Untat", die erschreckter Lebensglaube überhüllen will, reicht dieses seierliche Emporwandern der Jungfrauen im "Jenseits".

Alles dies sind Schöpfungen aus Kreidolfs zweiter, seiner Schweizer Periode, welche mitten im Kriege beginnt und den D.eiundfünfzigjährigen nun in Bern seine Heime Hitte sinden läßt. Es ist nicht nur das lette menschlich-fünstlerische Reisen, es ist, als würde nun alles auf einer höheren Sbene und in reinerer Luft gestaltet, als spräche die Erhabenheit des Allpenernstes darein. Auch die beiden Buchschöpfungen, welche die Reihe seiner "Bilderbücher" — für Kinder und Erwachsene — fortseten, sind gleich heiter, gleich reich oder noch reicher an entzückenden schöpferischen Einfällen, aber es ist alles irgendwie höher, schwebender, freier, "himmlischer". Das "Wintermärchen", die liebe Geschichte von den drei Zwergen, die zu den sieben Zwergen sahren, um das wiedergesehrte Schneewittchen zu sehen, ist ganz voll Schneeschönheit und Winterpoesie, trägt in den tühlen Ernst der Hocheinsamteit sinniges Frohsein und lachende Lust und ist so im Doppelssinne höber als "die Wiesenzwerge". "Alpenblumenmärchen" aber mit dem schönsten von Kreidolfs Vorsatpapieren, in das wir wie in dem Blumenrasen der Hochwiese versinken möchten, verschwistern das Groß-Erhabene der Bergnatur so innig mit der beglückenden Heiterkeit seiner "Blumenmärchen", daß auch hier die höhere Stuse erstiegen, erschwungen ist.

Dann aber wurde Ernst Kreidolf noch auf eine neue Aut Porträtist. Ohne alle Phantasieumdeutung malte er auf schwarzem Grunde die Bildnisse seiner "Bergblumen". Ein sachmännisches Urteil: "Diese Studien gehören zum Feinsten, was an naturalistischer Blumendarstellung besteht. Sie erinnern in ihrer minutiösen Feinarbeit an van End und Dürer. Sie befriedigen voll den Naturfreund und den Künstler, wie den Biologen." Die beiden Mappen beweisen wie das Lebendige, wie die Natur im strengsten und treuesten Abbild Kunst werden kann, wenn ein liebendes Künstlerauge sie mit lauteren Sinnen anschaut.

#### IV.

Nun haben wir seit einem guten Jahre Ernst Areidolfs "Biblische Bilder" (Notapfel-Verlag, Bürich), zwölf Darstellungen, die das Heiland-Leben von der Geburt dis zum Areuz begleiten und von denen das seite Dezemberheft des "Türmers" "Geburt" und "Legende" und dieses Heft "Versuchung" und "Abendmahl" verkleinert wiedergeben. Mein Enthusiasmus gegenüber dieser letten Schöpfung Areidolfs bedarf eines Sideshelfers. Ludwig Finch schreibt: "Wir haben wieder einen deutschen Meister, der aus dem Volksherzen heraus schafft! Aus seiner frommen,

beutschen naturfrohen Seele ist Ernst Kreidolf herausgewachsen zum Heilandbildner. Wem seine zwölf "Biblischen Bilder" nicht zum Erlednis werden, dem kann nicht mehr geholfen werden. Boll heiliger Einfalt schlicht und groß steht dieser blonde, deutsche Heiland unter seinem Bolte, unter Menschen von heute, unter Kindern, Landleuten, Arbeitern, in unserer Landschaft. Da ist kein Fehlstrich, kein Fehlgriff, nur reine Harmonie, geschöpft aus erquickendem Gemüt. Diese Bilder müssen an die Wände des Bürgerhauses, in guten Rahmen, an Stelle der abgebrauchten Drucke und Sprüche, sie wirken mehr als tausend Kirchen und Pfarrer. Denn sie rühren auch an der Seele des untirchlichen Menschen. Man kann vor ihnen beten und fromm sein, man kann Gott fühlen und erkennen."

Das find Worte, die den Eindrud der Bilder fpiegeln, ebenfo wie der Begleittert von Emil Roniger recht gut den Gehalt der einzelnen Schöpfungen herausschält. In der stilistisch außerordentlich verschiedenartigen Unwendung der künstlerischen Mittel kehrt nur eines immer wieder: Die Form gibt den Ausdruck, die Farbe trägt die Stimmung — auch wenn fie dunn und blag ift, wie auf der Kreuzigung, die fich wohl am schwerften erschließt. Diese drei dunnen Kreuze vor weitem Himmel sind uns, die an Bilder gedrängter Schmerzdarstellung gewöhnt sind, zunächst fremd. Aber dann findet fich ein Stimmungsband zu dem einzigen schwarzen Blatt der Mappe, dem "einsamen Christus". Rreidolf hat die Verlassenheit dargestellt nach dem lauten Erleiden, in die Maria und — zaghaft von ferne — Johannes zurückehrt. Wie ftürmisch lodert das Christushaupt, dies "Feuer auf Erden" in der "Bergpredigt" und die aufblidenden Hörer im Cal sind wie ein Staubeden, das fich ergießen wird. Der Rinderfreund ift für Rreidolf natürlich nur auf der Bergwiese vor weitem hohen Lande als ein Rlang auf Grun fühlbar und schaubar. In "Chriftus nimmt die Sünder an" ift die Farbe fühl und die Form betont ftark und leidenschaftlich den abgestuften Ausdrud der Reue. Aur um Chriftus ift die strahlende Stille ruhig edlen Willens. Wiederum in Jesus als Gast spricht die Farbe warm und heimattraulich. Ganz neu im Rlang bei Rreidolf in ein tühles Violett getaucht, aus dem die Flämmchen dem schimmernden Gast entgegen grußen, find "die klugen und die törichten Jungfrauen". Wie umgibt die melancholische Schonheit des Abends geisterhaft das Erschrecken der Jünger auf unserm lette: "Abendmahl"! Das einfache Gegenüber der zwei Gestalten auf der "Bersuchung" vor der weiten helldunklen Landschaft spricht fast ohne Geste, spricht wie manches der Blätter mit voller Stärte, allerdings erft dem mehrfachen Betrachten.

Nein, dieser Meister ist kein "Spezialist". Im treuen Abmalen der Blumen schafft er Kunst. Aus freierdachten Fabeln, aus der Umbildung von Pflanzen und Tieren in Menschenwesen wird künstlerische Schöpfung. Sibt er aber wie bier ein von der Überlieferung genau umgrenztes Geschehen, so durchtränkt er auch diesen gegebenen, diesen tausendfach gestalteten Stoff mit seinem

Wesen und schafft daraus ein Neues.

Nun verstehen wir erst recht was Leopold Weber schon 1919 am Schluß seiner Einleitung zur Kreidolf-Mappe sagen durste: "Wir haben nicht viele Künstler vom Schlage Kreidolfs. In aller Schlichtheit seines Schaffens darf man ihn ruhig neben unsere Besten stellen . . . Es ist ebenso wenig ein bloßer Zufall, daß Kreidolf und Welti Freunde waren, wie Welti durch bloßen Zufall Bödlins Schüler wurde. Diese drei Schweizer und die Deutschen Klinger und Thoma gehören innerlich zusammen trot aller Verschiedenheit ihres Temperaments und der Spannweiten ihrer tünstlerischen Begabungen. Was sie eint, ist die Ursprünglichteit ihres Schauens in unserer kultur- und modebebrillten Zeit und das Eigentümliche der Schbeit ihres Smpfindens. Sie sind und bleiben Künstler, die aus der Fülle ihres Innern, ihres Semütes heraus schaffen, auch wenn sie nichts als Wirklichteit darstellen wollen; denn sie schauen die Wirklichteit nicht mit dem Luge allein, sondern durchs Luge mit der gestaltenden Kraft ihrer Seele."

Ernst Rreidolf gebort in den fleinen Rreis dieser großen Maler der deutschen Seele.

Carl Meißner

### Walter Courvoisier

Ein geiftlicher Lieberfänger und fein Requiem

er Schreiber dieser Seiten möchte mit sich beginnen. Es war vor dem Kriege, da die unter diesem Namen bekannte Münchner Tonschule in vollem Saft stand und der französische Impressioi ismus unter dem bezaubernden Claude Debussy bereits überall seine gefährlichen Nete ausbreitete, als ein studiosus musicae mit dem Harmoniebuchel einen schon fehr gerühmten jüngeren Romponisten aufsuchte. Er mußte vier Treppen hinauf; gelangte jedoch nicht in Schwabinger Manfarden, sondern in ein feingestimmtes Runftlerheim; im Musikimmer lag auf dem Flügel der Klavierauszug zu "Eriftan und Ffolde" und neben sonstigen Notenbänden ein Bundel raftriertes Papier, icheu vom Sarmonieschüler bewunderte Musikstiggen befanden sich darauf es waren handschriftliche Blätter zu der 1917 in München uraufgeführten Oper "Lanzelot und Claine". Dann tam der Krieg nicht enden wollend ins Land, und auch für den Musiker erlebnisreiche Jahre des Umfturges ichlossen sich an. Der die ungegählten, wimmelnden Reize zu Onmbolen umschaffende Impressionismus, so recht die melancholische Philosophie einer bedingungslosen Geistverstlavung, räumte das Feld den spirituellen Konstruttionen des Expressionismus und, beschworen von den Beangstigungen einer in allem unsicheren Generation, brach das neue Melos sich Bahn: polyrhythmisch, abarmonisch in der Gestaltung, sucherisch Gewöhnungen fliebend und bestimmt in seinem Wesen gar nicht plastisch. Die Münchner Conschule war inzwischen hiftorisch geworden. Die Erben Ludwig Thuilles, des in versöhnlichen Diffonanzen träftig Musi-Bierenden, Waltershausen, Braunfels, Reuß (alle in sich verschieden, aber einer einigenden Gesinnung verpflichtet), haben den Weg nach perfonlichen Bielen angetreten. Da geschah es, daß, der heute dieses Bildnis verfaßt, sich mit dem Komponisten von "Lanzelot und Elaine" wieder in Beziehung bringen mußte. Diesmal war die Umwelt der Begegnung ein Säuschen in der schönsten Villenlage Münchens, Wald und unbesiedeltes Land recht nahe und nicht allzuweit bavon der große Fluß. Der Besucher fah nun einem durch ansehnliche Liederreihen, Chorwerte, Violinsuiten, Rlavierstude und eine weitere Oper ("Die Rraben") zur Meisterschaft ausgereiften Fünfsiger ins Angeficht; ber Name war in jeder Musikgeschichte zu treffen, der Namenträger selber war vermöge seiner ordentlichen Befugnisse an der staatlichen Hochschule für Musit mit "Berr Professor" du betiteln, und man wußte, daß er als idealer Lehrer galt, zu dem nicht bloß einbeimische Rompositionsschüler strebten. Dieser durch familiare Bande und langjährige fünstlerische Gefolgschaft aufs innigste an die Manen Thuilles getettete Münchner Meister ift Walter Courvoisier. Auch sein Sternengebot, nach dem er den Blid hinrichtete, leuchtet in bezug auf allererfte Gefetlichteiten in den schönen ftilvollen Lettern der Munchner Neuromantit, Aber in dem, was unter dem Worte "Geelenausdruck" begriffen werden mag, erschien Courvoisier wohl seit Beginn von allen andern, vor allem dem älteren Ludwig Thuille geschieden. Thuilles Musitantentum war extensiv, Courvoisier glübt nach innen. Gewiß waltet bei solcher Bewegung bes Blutes auch volthaft Ererbtes wie ein höchster Antrieb. Eroberung äußerer Dinge liegt im allgemeinen dem Schweizer fern, seine Krisen und seelischen Ausbrüche revolutionieren sozusagen hinter Mauern. So ist auch Courvoisiers musikalischer Ausdruck, dem die strengste harmonische Gebundenheit das Rompatte des Räumlichen oder Plastischen leiht, eigentlich eine aus Gemütsericutterungen geborene gehartete Form. Diefes Uberprufen eines Ausbrucks, daß er nicht salopp-genialisch sich ausnimmt, ist recht früh für unseren Romponisten daratteristisch. Courvoisier ift eben Epigone. Alle diese Nachfahren himmelhoch geführter Runftgeschlechter, Brahms, Schumann, Cornelius, Grillparzer oder Bebbel, fo inhalteneu auch immer, haben lebenslang die ausgeglichene Formsprache rudwärts aufragender Genies umworben.

Die Seite der Wesensart, der ein Biograph Courvoisiers wahre Rleinode für sein Buch abgewinnen könnte, ist die religiöse; nicht die konfessionelle, sondern im Sinne von Kulturverbundenheit deutsch-christliche. Auch sie erwuchs vermutlich einesteils unter schweizerischer Beeinflussung: 76 Walter Courvolfier

seit alters, am heftigsten während der Reformation, war die Schweiz Rährboden für die Entfaltung des religiöfen Gewiffens. Der andere wundervolle geiftige Born, aus dem der Mufiter in Courvoifier die edelste Substanz für Melodienbau und musitalische Schilderung schöpft, dies ist die eigentümlich real-phantastische, kirchliche Gotik und bodenständige Volksursprünglichkeit umspannende Runstwelt der literarischen Romantit. Von der geistlichen Volkspoesie mit ihren Anrieleisen, Liedern aus dem episch-dramatischen Areis des Airchenjahrs, Stoßseufzern der sündhaften Wallfahrer und den minniglichen Dichtereien der Gottbeschaulichen, dem tiesberedten Vers- und Spruchschwall altdeutscher Gezeiten ist ein grünend Reis bei den Romantikern um Brentano und wiederum bei dem Musikpoeten Walter Courvoisier aufgegangen. Da schwingt Natur und Con der Landschaft in das stille Wändegeviert der driftlichen Familie, dem ziellos Reisenden gibt der Gedanke an Gottes Vorbeschluß die innere Rub', blütenzarter humor treibt auch einmal zwischen ernster Größe sein Üderlein und die Vorstellung von Vernichtung und Auferstebung beschließen das eine Welt und alle Menschenjahreszeiten umfassende Tableau. Schon in den frühesten Loritheften von Opus 1 bis 8 (die Dichter find hier die von Musikern begehrteften bes 19. Jahrhunderts) waltet die Mahnung an das Ewige übermächtig, freilich mehr noch in der subjektiven, künstlerhaft-persönlichen Form. Ich blättere gleich im ersten Werk, halte ein bei einer erschütternden Strophe Busses "Im Traum", verweile von neuem bei Jacobowskis "Trost der Nacht" op. 6, Mathilde Wesendonks "Ich hab' eine Grab gegraben" op. 7 umfängt mich mit seiner völligen Berzweiflung; aber Peter Cornelius' "Totenfeier" mit ber ans Berg greifenden Musikstelle "wie Totengemurmel", die nimmt mich ganz in Bann. Damals (1903—1905) war Walter Courvoisier, menschlich aus dem Ningen des werdenden und gebärenden Musiters verständlich, augenblickshaft Pejsimist; die ästhetische Sphäre lagerte um ihn, musitalisch quellen Tristan-Attorde empor, die Conarten mit mehreren Been werden gewählt (dieses untrügliche Merkmal des Romantikers), die Steigerung wächst hinein in den Quartsextafford und die hohe Rlavierlage mit einigen Kreuzen bildet des Liedes Mündung. Diefem klanglichen Grundriß, der fogar tiefen Naturgeseken entspricht, ist der nachberige Meister eigentlich gern treu geblieben; auch die gestrichelten volksliedmäßigen Wendungen, liebevoll im Erstling vorbereitet, sind in noch schönere Momente späterhin umgewandelt. Welcher Gefahr der beim Eigenton Angelangte ausgewichen, dies ist die nach Alangrundung drängende, in erprobten Gebrauchswendungen dahinfließende "Schön"-Musik; man kann in den genannten Beften erlebter und erlittener Tongänge ungeachtet manche derartigen Unstricke machen. Die Sand des Meisters in den "Geistlichen Liedern" (op. 27, 5 Bände bei Tischer und Zagenberg, Köln a. Rhein) gestaltet mit der herrlichen Sicherheit der freudig schaffenden älteren Rünstler leiseste Auancen, die Linie baut sich groß und klar, tein fremder Span trübt das eigene reine Material. Es gibt vielleicht derzeit kein Liederwerk so stileinheitlich wie diesen Spklus. 13. und 14. Jahrhundert, Barock, Romantik um 1800, neuhochdeutsch gewandete Altvordern, das in keuschen Gegenden kurz vor dem Absterben Erlauschte, Rostbarkeiten aus Sammlungen, dies alles ist mit Hingabe des Gemütes in die 5 Abteilungen "Aarienleben", "Christi Geburt und Kindheit", "Leidens- und Osterzeit", "Gottesminne" und — "Tröst-Einsamteit" eingeordnet, und die Texte sind in das Bereich einer Musik übergegangen, wie es sich ein weltanschaulich gefestigter und stillstisch unbeirrter Tondichter schuf. Folgendes ist über diese Tonlyrik, eine Sprache der Geradlinigkeit und der tiefleuchtenden, bewußt aus einer begrenzten Stala bemessenen Farben, im besonderen zu sagen. Die Texte, mögen sie auch eine planere Melodie vertragen (und verschiedentlich mit naiveren Melodieführungen schon vermählt gewesen sein), sind mit den Mitteln einer tonalitätsgerichteten, hochtunstvollen Musiemoderne ausgedeutet, doch spiegelt sich, ohne daß von kleinlichem Archaisieren zu reden wäre, in dem Sakgefüge unnachahmlich reizend Wesentliches vom mittelalterlichen Musikbild. Derartiges offenbart sich in dem lieblichen Liebchen "Ich will mich zur lieben Maria vermieten" (Bb. I, Nr. 2) mit spielerischen Blagalschritten, dem Hereinrücken der Stufe IV ober VI, zu Beginn; "Marias Traum" (Ar. 7) flingt bei aller Gegenwartshaltung fast mönchischWalter Courpoifier 77

pfalterlich, man achte hier auf den Umfang des Kyrieleis in der Quarte, Quint und Oftave, harfenierend hallt dazu das Instrument. Solche Momente wären zu häusen. Da herein gehört aber auch das stusenmäßige Sinschreiten der Melodie, choraliter in dem Spruch "Segen" (Bd. IV, Nr. 1), die engste Anschmiegung an den Sprachton durch wechselnde Taktordnungen, das Durchschimmern einer Kirchentonart in Melodiegefälle und Harmonit, und endlich die durchgeführte Figur eines richtigen Springtanzes, so im "Fröhlichen Osterlied" (Bd. III, Nr. 7). Wie durch gotische Kirchensenster bunt verdämmernd und ins Übersinnliche hineingelentt, erfährt durch rege Chromatit edelsten Gepräges der Wortsinn seine Belichtung. Ihn interpretiert ebenso oft spröde mit der Herbische Frühzeit oder voll Süße im Abgesang, mit schneidenden Vorhalten (wobei das Wenige in der graphitseinen Arbeit wie ein Ungeheueres erscheint) die Klangrede des Klaviers. Man bringt weitgriffige Aktordverdopplungen, das säulenartige Hineinbrechen der Vertikale in die Wellenlinie der Singstimme, längst schon im heutigen Lied, vornehmlich seit Wolf; diesen Top hat Courvoisier zur eigensten Sache fortgebildet. Auch "Ich sich in tausend Vildern" (Bd. I, Nr. 6) bietet Merkmale seiner Schreibweise: wie von einem Orgeldiskant werden Sesang und Stimmlinie der linken Hand mit ätherischen Bögen der rechten Hand überdacht.

Die Weise vom Weltflüchtigen, von der irdischen Sinfälligkeit, die so oft, näber oder ferner flingend, in den Liedern Courvoisiers auftaucht und schaufig-erhaben in dem "Grablied" von "Tröft-Einfamteit" (Bd. V. Nr. 10) mit einer klaffifchen, Schubert-Brudnerbaften Motivit an den Bergen rüttelt, um doch den Geelenfrieden zu verleihen, sodann der in den Liedern "Wenn der jüngste Tag will werden" oder "Die arme Seele" (Bd. IV, Ar. 2 und 3) lapidar-illustrativ zum Ausdruck gebrachte Auferstehungsgedante, diese beiden Grundpfeiler des Christentums tragen das Opus 26 "Auferstehung", das für 4 Golostimmen, gemischten Chor, Anabenchor und Orgel entworfen ist. (Die Verleger sind wiederum Tischer und Jagenberg, Röln a. Abein.) Man darf bei diesem für die Toten und trauernd Überlebenden bestimmten Chorwert weder auf die solenne tatholische Missa pro defunctis noch auch, was bei der freien Zusammenstellung der Bibelworte (burch Alfred Bertholet) nabe läge, auf das Brahmsiche deutsche Requiem bindeuten: denn von dem fernigen und wieder mild glänzenden Musikgeist des letteren ist das Requiem des modernen Meisters durch eine auf Wagner und Bach aufgebaute, start dromatische Rlangwelt geschieden. Auch dieses Werk Courvoisiers, mit seinen geheimnisvollen Farben, unfäglich schönen Reliefs in ben Episoden (3. B. "von Trauern ift mein Aug' verfallen", Stimme eines Rlagenden, oder "Du lässest sie hinfahren", Halbchor der Irdischen), mit an Brudner-Rlose gemahnenden Ordesterpartien, gewaltiger Chormelodik, unison wuchtig ober kontrapunktisch verästelt, zeigt stärkste Einheit in der Unlage und prächtige stilistische Geschlossenheit. Das turze Vorspiel (in der Paralleltonart zum Requiemabichluk) entfaltet ein expressives Motiv aus der Tiefe der Streicherbässe, ein punktierter übermäßiger Dreiklang schrillt leise hinein, treffend die Situation bezeichnend. Es fann nicht anders kommen, als daß ein Rlagender anhebt: "O Tod, wie bitter bist du!" Alber da meldet fich auch schon das Laudate dominum: der Chor der himmlischen rühmt die Berrlichteit Gottes, erft im lichten Sak Note gegen Note, dann bewegt melismatisch, mit nachahmenden Einfäken und leuchtenden Borhaltsspannungen; und gewissermaßen als Abgesang, von der Achtstimmigkeit zur Vierstimmigkeit zurücklehrend, kontrapunktlich belebt ein Frohloden über den werdenden Tag. "Doch was ist der Mensch" resigniert der Klagende; "vom Weibe geboren, lebt er furze Beit . . . geht auf wie eine Blume und fällt ab"; auch Brahms hat dieses dustere Memento als guten Kontrast in seinem Totenmarsch zu Anfang. Chöre der Himmlischen, auch mit Sopranfolo, und folde der Ardischen antworten sich, inzwischen die Stimme der Verkundung (Tenor) und wiederum die des Klagenden (Bariton). Um die Ratlosigkeit der Frdischen zu schildern, paart ber Romponist die Frage "Wo soll vor deinem Geist ich hingehn?" mit einem kanonischen Motiv, das in dromatischer Rückung aufwärts und abwärts sinkt, und den schaurigen Vers "Und das Meer gibt die Toten und der Tod gibt die Toten" rhythmisiert er fast grotesk als Couplet. Der malende Charafter der Themen neben dem substantiell-musikalischen wird sofort begriffen, wo

bei den Worten "Vor dem Antlit des Herrn erbebe, o Erde" wie mit magischer Anziehung sich die melodische Linie aufwärts schiebt. Die Teile des Dies irae, des Tags des Grimms, wichtige dramatische Abschnitte eines Requiems, geben auch hier zu fortgesetzten deskriptiven Feinheiten Unlaß, ob nun der Posaunenruf gleichzeitig im Chor erschallt oder in Form von Schreien bas Bereindonnern der Flut und stürzender Wasser durch die Menge angezeigt wird, Aber Goli der Simmlischen, Alt und Tenor, funden die Überwindung des Todes. "Wenn der Berr die Gefangenen Bions erlösen wird", fingen die Groischen, "wird unfer Mund voll Lachens" fein; eine Roloratur läuft durch die Stimmen, gang fo, wie es im nämlichen Fall die Alten gepflogen haben, Ja man fieht, wie mit dem fronenden Schluß der Romponist in den Geist des Barocks hineinwächft: "Mein Rlaglied wandelft Du in Reigen", dankt der Rlagende, eine liebliche paftorale Urie eines der schönsten Stude Courvoisiers, ertont, und dann blüht als ausgebreitetes Finale der offizielle Jubelgesang auf, aus vorherigen Elementen thematisches Material prägend, volkshaft in Sexten und Terzen schmeichelnd, im Vorfängerton und mit gesteigerter Respons, und schließ lich dur Fuge mit 2 Themen greifend, in die sich Hallelujah und Neanders Rirchenlied "Lobe der Berren, den mächtigen Rönig der Ehren" hineinmischen. Damit hat Walter Courvoisier feir "aere perennius" wahrhaft für die Nachwelt aufgerichtet.

Dieses Requiem ist schon im Basler Münster, in München am Reichstrauertag 1921 und letzthin in Riel erklungen. Auch die geistlichen Lieder oder gar die Michelangelo-Sonette und das
Dat te-Gedicht in op. 18 haben eine begeisterte Gemeinde gefunden, sie müssen Boltsgut werben. Lyrif wie im "Tagelied" (Bd. IV, Nr. 4), von so ernster Größe, kann man suchen ir
unseren Zeiten. Aber wie ich weiß, sprießt eine neue Blume auf dem Schaffensgrund der
Romponisten: das Kinderlied. Hierzu sind bereits in den geistlichen Liedern Vorstusen zu sinden: vor allem die rührende Legende "Jesus in der Schule" (Bd. II, Nr. 11). Rläglich lamentiert der Schulmeister "wie kann ich das Kindlein nur lehren, das kann ja noch nicht selber eir
Blättlein umkehren", und er schlägt es. Und Maria geht mit ihrem Kind wieder fort; aus Baßlage
steigt ein C-dur aus, wächst und wächst hinan ins Wunderbare.

### Lothar Windspergers Missa symphonica

(Uraufführung in Duffelborf)

Othar Windsperger, der jest in Wiesbaden lebende bayrische Tonseker (für den sich de Türmer in einem Sonderaussat des Oktoberheftes 1924 betenntnisstart eingeseth hat) bewies seine Schöpferkraft, die er zulett in einem dramatischen Klavierkonzert entlud, durch ein neue große künstlerische Tat. Er hat den sakralen Tert der gregorianischen Messe zur sinsonischen Form erweitert, um in seiner durch dies neue Formprinzip zur höchsten Ausdrucksfähigkeit ge steigerten Tonsprache sich mit den letzten weltanschaulichen Dingen auseinanderzuseken. Wind sperger schuf durch ein Orgel- und Orchester-Präludium (Quare me repulisti) eine gewaltig Vorhalle zu dem liturgischen Bau, dessen Slieder er durch sinsonische Zwischenspiele organischend. So gewann er unter ehrsurchtsvoller Wahrung der lateinischen Ursorm eine ganz neumusitalische Sestalt, seine Missa symphonica.

Ein mächtiger Chorförper trägt den liturgischen Rosmos, unterstützt von einem Soloquartett der Orgel und einem meisterlich ausgenutzten und aufgeteilten Orchester.

Nach einem Orgelvorspiel, das für sich schon ein gewaltiges Oredo und Confiteor ist und aus dessen tonaler Grundlage das ganze Werk emporwächst, folgt das Präludium des Orchestets das die Trauer, die Verzweisslung, den Trot und das Sehnen der aus der göttlichen Gemeinschaft verstoßenen Sinzelseele in echt Windspergerscher subjektiv kühner Ahythmik und Klang sarbe dum Ausdruck bringt. Dier schon merkt der ausgerüttelte Hörer, daß er es mit einem dramatischen Tonsetzer du tun hat, dessen Weltbild dynamistisch und nicht quietistisch ist.

Wie ein Pochen an das Himmelstor klingt benn auch das Kyrie Eleison, und es dauert lange, bis das um seine Eigenstellung trotig ringende "Ich" sich seiner Ohnmacht bewußt geworden ift und mit demutig flebender Gebarde von neuem por die Gottheit tritt. Diese Beripetie wird in einem eigenartig schönen Orchester-Zwischenspiel gestaltet. Auch das lyrische Interludium nach dem "Benedictus" und das Baffolo: "Et incarnatus est" belegen, daß Windsperger auch im Melos Einfälle von bezwingender seelischer Rraft zuströmen.

In den Choren offenbart Windsperger feine Gotit, feine jenseits von Schon und Raflich stebende, lediglich charafteristische Runft, die edig und zerknittert, efstatisch, himmelansturmend, mpftisch und im Crucifixus von einem geradezu Grünewaldschen Martyrium ist. Technisch ift das alles überlegen getonnt. Die dahinwuchtenden Fugen, die mühelose Figuration, der kleine Ranon der Golostimmen, der bewußte Übergang von homophonen Rlangbildern zum fauftischen Rontrapuntt, die Erweiterung der tonalen Grenzen, die eigenwillig gespannten Rlangstufen. Dennoch darf man hier nicht von Erperimenten sprechen, und der wird nicht befremdet sein, der sich über den gotischen Stilcharafter im flaren ift. Das irrationale Geschehen der liturgischen Meffe ift das Berabströmen der göttlichen Gnade. Auch in diefer finfonischen Meffe wird die dem Chaos entronnene Einzelseele dieser Enade teilhaftig. Und — wieder vereint mit dem göttlichen Urgrund, mit der tosmischen Barmonie, gibt es für fie feine Problematit mehr. Go schlieft denn das "Agnus Dei" mit einem Gebet um Frieden, beffen weihevolle Einfachheit überwältigend ift.

Der Duffeldorfer Generalmusitbirettor Sans Weisbach hat mit der Uraufführung Dieses genialen Chorwertes dem Rheinland einen geschichtlichen Augenblid geschenft. Der an 400 Personen zählende Chor des Dusseldorfer Musikvereins leistete unter der zwingenden Führung Weisbochs fast Übermenschliches. Das seit Panzers Zeiten berühmte Orchester stand wieder auf der Sobe seines Ronnens. Die Solisten wetteiferten in ihrer Hingabe an das Werk.

Lothar Windsperger wurde stürmisch gefeiert. Die Stadt Duffeldorf gab ihm zu Ehren ein Dr. Konrad Dürre Bankett.



# Türmers Tagebuch

Sie kamen doch noch · Nikaragua · Der neue Imperialismus China · Englands Drohnote und Ruklands Drohantwort · Die Metastase · Wir und Bolen · Chamberlain als Mittler · Aber Saarfrage und Rheinräumung? · Frankreichs ungeheure Rüftung Französischer und deutscher Sozialismus . Der Dawesplan Genfer Schaustück

Querst wollte keiner kommen. Die drei Nobelpreisträger des Weltfriedens machten 🐧 es wie die Gäste des Mannes im Evangelio, der ein großes Albendmahl bereitete: ich babe ein Roch Ochsen gekauft, ich habe ein Weib genommen; ich bitte bich, entschuldige mich.

Stresemann zumal war tief verstimmt. Nimmt es wunder? Radert er sich nicht seid drei Jahren ab? Allein, als ob dies gar nichts wäre, werden ihm und uns immer erst noch neue Beweise guten Willens abgefordert von Leuten, deren böser Wille uns aus jedem Blick, jeder Geste und jedem Ton entgegenspringt. Die Rudwirkungen von Locarno, die in die Hand versprochenen, wo sind sie? Thoirn blieb gleichfalls eine hohle Phrase. In tiefstem Mikmut ging der grundsäkliche Optimist, der Mann des Silberstreifens, nach der Niviera.

Vielleicht hat ihn dort des Südens Sonne aufgefrischt. Vielleicht auch der fröhliche Kaschingsjubel der italienischen Studenten, der ihn umspielte. Wahrscheinlicher aber war's der Besuch des alten Berliner Freundes Lord d'Abernon, den er in St. Remo empfing. Genug. Stresemann meldete sich darauf doch noch in Genf.

An Deutschland war diesmal die Reihe des Vorsitzes. Wenn Stresemann ihn perfönlich führe, meinte Briand, fordere es die Höflichkeit, nicht zu fehlen. So kam auch er. Und damit war gegeben, daß nicht minder Chamberlain anreiste. Aber mir scheint, als ob der lette, der sich äußerlich entschloß, der erste war, der dafür sorate, daß die andern sich zuvor entschlossen. Die 44. Genfer Ratstagung ist vom englischen Außenminister geschoben worden.

Stresemann leitete in deutscher Sprache. Es war richtiger Takt von ihm, wenn er die deutschen Presseleute darauf hinwies, unsre Würde fordere darüber nicht etwa ein Jubelgeschrei des Stolzes, sondern die gleichgültige Behandlung von etwas, was sich von selbst verstebt.

Diese öffentlichen Sitzungen bedeuteten auch gar nichts. Stresemanns Geschick wäre ganz anderen Aufgaben spielend gerecht geworden. Genf arbeitet ja gar nicht mit dem, was es vorzeigt.

Wenn man die Gründungsabsicht des Völkerbundes — die geschriebene wenigstens, nicht die hinterhältig gedachte — auf eine Formel bringen will, so wäre dies etwa: für Selbstbestimmung der Kleinen; gegen Imperialismus der Großen.

Nikaragua ist Mitglied des Völkerbundes. Sein Präsident Diaz hat die Vereinigten

rmers Tagebuch 81

taaten aufgefordert, das Protektorat zu übernehmen. Damit tritt amerikanische olizei- und Militärkontrolle ein, und die Union übernimmt bestimmte Regiengsgeschäfte.

Das heißt: Nikaragua hört auf, ein selbständiger Staat zu sein. Es tut das scheinr aus freistem Willen. Aber erstens ist Präsident Diaz keineswegs ganz Nikaragua, idern nur ein sehr umstrittener Teil davon, und was bleibt zweitens viel von elbstbestimmung übrig, wenn einem von zwei Weltmeeren ber fünfzig Kriegs-

iffe mit vierzigtausend Landungstruppen die Rippen kizeln?

Was Amerika tut, das ist glatter Imperialismus. Aur einer mit veränderten itteln. Rellog, gar zu sehr in der alten Schule befangen, hatte noch mit den Waffen einschlagen wollen. Da waren ihm aber seine Landsleute unangenehm in die Ausse gefahren. Wer wird denn so plump sein? Kriegführen kostet Geld, Blut und das ishängeschild des größten aber friedfertigsten Staates der Erde. Dasselbe Ding st sich doch mit einem Drittel des Aufwandes drehen; nämlich mit Geld allein.

Es ging ganz glatt, und der Völkerbund schwieg. Gegen diese Art von Imperialis-15 verpflichtet ihn seine Sakung so wenig, wie den Mossem der Koran gegen den tt. Manche Lobredner erblicken in dieser Entwicklung sogar einen Vorteil. Denn Union, die sich weigerte, Mitglied zu werden, hat jetzt durch ihre Protektorataten Panama und Nikaragua dennoch zwei Karten im Spiel. Es fragt sich nur,

wen dies ein Vorteil ist.

England ist verärgert; als Zeichen dessen schickt es Kriegsschiffe. Mexiko berief 1en Gesandten in Washington ab. Aber das sind Kleinigkeiten, bloß ganz geringe hönheitsfehler an einem Streich, der glänzend einschlug. Die Dinge nehmen nun en Lauf wie das Gefäll eines Sturzbaches. Die Republik Costarica ist fortan ischen zwei amerikanische Protektorate eingeklemmt, also für das dritte reif. Der perialismus auf trocknem Wege verspricht die Eroberungsform des neuen Zeiters und zunächst der neuen Welt zu werden. Ob er moralischer ist?

Much über China wurde nicht verhandelt. Es verlautete, Peking wolle gegen das ftreten der Engländer den Einspruch des Völkerbundes fordern, aber dies unter-26. Wie der chinesische Natsvertreter Tschu erklärte, darum, weil mit dem Falle janghais, der nach dem Zusammenbruch der Südarmee bevorsteht, die Engländer rieso gezwungen sein werden, kritische Verhandlungen auch darüber zu beginnen, ! über Hankau und Riukiang. Natürlich mit demselben Erfolge. Denn mit der icht der Weißen in China ist es vorbei. Aur ein schriftlicher Protest erging gegen zwanzigtausend Mann europäischer Landungstruppen mit all ihrem fernhinifenden Totschlagsmechanismus. Im Namen von 400 Millionen Chinesen erklärte hu, daß das gesamte Volk die Unabhängigkeit seines Landes unter allen Umiden verteidigen werde.

England verfolgt gegen all dies die Politik weiter, die ich im vorigen "Türmer"-

zebuch die der Metastasen nannte.

Rufland wird nun einmal mit all den englischen Schicksalsschlägen in China beet. Das ist halbe Wahrheit, soweit Ranton in Frage kommt, aber für Peking gilt ganz und gar nicht, und gerade dieses wird in Genf von Tschu vertreten. Hat es h jett drei Sekretäre der russischen Rätekonsulate in Hankau erschießen und die er Türmer XXIX, 7

82 Turmers Tagebu

Frau des Rätegesandten Vorodin verhaften lassen. Aber von dergleichen Geger gründen wird der politische Haß nie beeinflußt. In den Tagen des Burenkriege nahm die ganze Welt empört gegen England Stellung. Gerade in Frankreich en rüstete man sich am lautesten, und die französischen Karikaturen der englischen Generale und Staatsmänner waren die allerspikesten, die allergehässischen und gemeinster Trohdem hat England dieses alles leicht verziehen; nachgetragen wurde die ganz Burenbegeisterung nur uns, den viel harmloseren Deutschen.

England liebt es sonst, seine Nache kalt zu genießen. Man droht nicht, aber ma unterhöhlt stillschweigend und schlägt dann eines schönen Tages überraschend zu Im Widerspruch zu diesem erprobten Grundsak wurde diesmal eine Drohnote a Nußland geschickt. Sie beklagte sich über die gefühlsmäßige Feindschaft des Krem gegen England, die sich in der ganzen Welt spürbar mache, über Lügen und Arschwärzereien der Nätepresse, über "die siren Ideen, worunter Tschisscherin und vie seiner Kollegen leiden." Man forderte Abhilfe, sonst sei der Abbruch der diplomitischen Beziehungen nicht länger hintanzuhalten. Die russische Antwort bezeichne die Logik der Note als Trug, die Tonart als unwürdig, ja unerhört. Man überreic einen gehäuften Teller mit Gegenklagen, die, wie zugegeben werden muß, zu mindesten ebensogut begründet sind. Haben doch englische Minister im Amte russische Geschäftsträger im Amte Blutsauger, Verbrecher, Mörder und Banditen genann Zum Schluß fliegt auch noch der Trumpf auf den Tisch; man sei in London schlim auf dem Holzwege, wenn man glaube, daß Moskau sich durch dergleichen ein schüchtern lasse.

"Will der Berr Graf ein Tänzchen wagen, mag er's nur sagen, ich spiel' ihm auf."

Seitdem sind Wochen vergangen, aber es ist nichts weiter daraus geworde Lloyd George schreibt, der Londoner und der Moskauer Hoshund hätten einand wütend angekläfft und an den Ketten gerissen. Allein es bestehe weder da noch do die Absicht, sie auteinander loszulassen. Von Englands Seite war es überhaupt meine große Seste. Die Diehards hatten gesragt, ob denn die englischen Minister von heute Männer seien oder Hasen. Es mußte ihnen etwas zu Wunsch geschehen, dam sie nicht zur Opposition absielen. Dabei soll es blitschnell hergegangen sein. Avormittag wurde der Entschluß zur Note gesaßt, sie wurde redigiert, wenig geänder gutgeheißen und war am Abend schon abgesertigt. Besriedigt waren die Dieharisteilich auch so nicht; sie schalten die Note vielmehr lächerlich, seige, töricht.

Man spricht so oft von dem seinen politischen Verantwortungsgefühl des Durc schnittsengländers. Ich habe meine Zweisel daran.

Bum Waffenkrieg kam es also nicht. Aber der Maulwurfskrieg dauert fort. Ein neue Metastase trat auf. Überraschend hat der italienische Ministerrat beschlossen, de Besarabienvertrag vom Oktober 1920 endlich zu vollziehen. In ihm hatten die vi Hauptmacher von Versailles, nämlich England, Frankreich, Italien und Japan der rumänischen Regierung den Besitz von Besarabien verbürgt. Rechtskraft sollte erst dann gewinnen, wenn von den vieren drei ihn unterfertigt hätten. England talssofort, Frankreich folgte. Die beiden andern nahmen sich Beit. Erst nach mehr a sechs Jahren tritt jeht Italien bei und schließt damit den Ring. Der erste englisch Schritt, der einst zur Einkreisung Räterußlands getan wurde, wird als lehter perse

Türmers Tagebuch

Aber gerade zur erwünschten Stunde. Chamberlain gab zu, daß er mit Mussolini darüber gesprochen habe. So beiläufig nur; ganz beiläufig.

Die andere Metastase wurde schon voriges Mal erkannt. Die neue Freundschaft für Polen wird in England gar nicht bestritten, nur daß damit ein Umschwung gegen Deutschland verbunden sei. Wie zwischen Polen und Ungarn, Polen und Litauen, so wolle man auch zwischen Polen und Deutschland den Vermittler spielen; den alten ehrlichen Makler... Nichts als das.

Hier stehen wir an dem Punkte, weshalb sich D'Abernon in San Remo nach dem Besinden seines Freundes Stresemann erkundigte. Chamberlain brauchte diesen in Genf.

Der morgenländische Kausmann sagt, ein Grieche sei schlimmer als drei Juden, aber ein Armenier stecke drei Griechen in den Sack. Er kennt den Polen nicht, sonst würde er weiter steigern. Denn ein anspruchsvollerer, hinterhältigerer, unzuverlässigerer Vertragspartner ist nicht auszudenken. Er schwört zehn Side, aber er hält keinen, wo nicht die Macht zum Zwang drohend vor der Tür steht.

Demgemäß sind wir das Spielzeug seiner frechen Willkür. Als der ungezogene Liebling von Versailles darf er sich ja alles erlauben; er erregt damit bloß das vergnügte Schmunzeln seiner hochmögenden Gönnerschaft. Seit zwei Jahren stehen wir in Jandelsvertragsverhandlungen. Fertig wird nie etwas, denn Polen benimmt sich wie ein Kind, daß beim Spiel mit Ankersteinen unlustig geworden eine Handvoll Klöke in das halbsertige Sebäude hineinpseffert.

So ein Stillstand ist auch jett wieder da. Die grundsätliche Verlogenheit der polnischen Agenten stellte aber sofort die Dinge auf den Kopf und sette Deutschland durch die Weltpresse in ein falsches Unrecht. Lügengerichte wurden ausgesprengt; von deutschen Geheinwerträgen mit Moskau, vom engsten Zusammenarbeiten der beiden Generalstäbe im Hinblick auf einen neuen Weltkrieg, die denn auch die Luft auf das heilloseste vergisteten.

Dies alles und die ostoberschlesische Schulfrage dazu hat Chamberlain in Genf auf das säuberlichste eingerenkt. Ganz London preist die überragende Runst, die er mit glänzendem Erfolg bewährt habe. Daß Stresemann und Balesti zusammen photographiert wurden, daß der Pole beim Deutschen speiste, das seien aussichtsreiche Errungenschaften, geboren aus dem Geiste von Locarno.

"Daily News" erklärt Chamberlain für den naivsten und ehrlichsten Staatsmann des heutigen Englands. Er sei völlig unfähig, eine Lüge zu sagen; nicht einmal verschmitzt genug, eine Wahrheit so zu erzählen, daß der Hörer sie für eine Lüge halte. Ich fürchte, ein so tumber Staatsmann wäre überhaupt zu gut für die Welt, daher erst recht zu schlecht für das soreign ofsice.

Es hat einmal in der Weltpolitik wirklich einen ehrlichen Makler gegeben, das war Bismarck auf dem Berliner Kongreß. Aber das ist fast ein halbes Jahrhundert her, und wer glaubt von England, daß es etwas tut, ohne daß ihm etwas dabei abfällt?

Es geht offenbar, um sich Polen zu verbinden, auf ein Ostlocarno aus; auf einen Bertrag, der unsre Ostgrenzen unter gleiche Bürgschaft stellte wie damals unsre Bestgrenzen. Aber was wir damals weigerten, das wird auch heute und morgen geveigert werden, weil es aus Volksehre und Lebensnotwendigkeit stets geweigert

werden muß. Aun erst recht, nachdem wir gesehen, wie das ungeheure Interesse, das England damals an uns zu nehmen sich anschickte, sofort abflaute, nachdem wir unterzeichnet hatten.

Türmers Tagebuch

Locarno sans rêves, ein Locarno der Ernüchterung, so nennt Fabre Luce den heutigen Stand der Dinge, und er prägt damit ein eindrückliches Schlagwort. Daß es aber so kam, das ist Chamberlains Schuld. Der naivste und ehrlichste Staatsmann von der Welt hatte nichts dagegen, daß wir um die zugesicherten Rückwirkungen glatt beschummelt wurden.

Wie benahm er sich denn jetzt wieder in der Saarfrage? Ein rednerischer Großfampf entbrannte, wobei Briand alle Künste gallischer Beredsamkeit spielen ließ, Stresemann ihn jedoch mit den Wuchten eines sachlichen, politischen und juristischen Trommelseuers völlig zudeckte. Der Sieg war sein, und doch mußte er einlenken, um zu verhüten, daß er, der Tagungspräsident, überstimmt wurde. Der Bahnschutz ist wieder eine Anderung des sonst so unantastbar heiligen Versailler Vertrags zu unsren Ungunsten. Wie gelang es den Franzosen, diese Löffelgarde durchzudrücken? Dadurch, daß Chamberlain uns im Stiche ließ.

Anders wird es auch mit der Rheinräumung nicht. Wir fordern sie jeht, gestüht auf den Artikel 431. Frankreich aber wird die klare Sachlage verwirren mit einer Fülle von Spihssindigkeiten, weil es einfach nicht heraus will. Den bösen Willen erkennt England wie wir und die Welt, aber es wird keinen Finger krümmen im Schildamt des hochgepriesenen Locarno-Geistes.

Unser Recht zu erzwingen, dazu haben wir nicht mehr die Macht. Denn hier versagen auch Völkerbund und Schiedsgericht. Sintemal man so vorsichtig war, in den Versailler Vertrag einen Paragraphen einzuschieben, der jede Berufung für unstatthaft erklärt. Wer zwischen den Beilen liest, der erkennt gerade aus diesem Paragraphen die von vornherein bestehende Absicht, sich an kein Recht zu binden und uns nach voller Willkür in die Mache zu nehmen. Der Versailler Vertrag ist überhaupt kein menschliches Werk; es müssen Teusel mitgeholsen haben.

Es war sehr urwüchsig von Briand, unserm bekanntlich so guten Freunde, wenn er im "Petit Parisien" sagte, der Vertrag genieße nunmehr die völlige Zustimmung des deutschen Reiches und bedeute eine von uns freiwillig anerkannte Abmachung. Er entsinnt sich wohl des Locarno-Wortlautes nicht mehr recht, denn er war nie der Mann, der sich mit Rleinigkeiten abgab. Aber wenn es sich so verhielte, wie er sagt, weshalb rüstet man denn da in Frankreich, während man Deutschland ein paar lumpige Unterstände sprengen läßt? Weshalb berät die französische Rammer ein ganzes Bündel der ungeheuerlichsten Heeresvorlagen? Ein gewaltiger Besestigungsgürtel soll die ganze Ostgrenze von Dünkirch en dis Belfort verrammeln. Bevor das ganze Sostem ausgebaut sei, dürse das Rheinland nicht geräumt werden. Es ist gut, daß auf alle Fälle seise sückerste Räumungsscriften gesetzt sind. Französische Hinterhältigteit würde sonst in Toul, Nancy oder Lille je einen Unterstand unbetoniert lassen und behaupten, die Besestigung sei noch unvollendet. Mit dergleichen hat man stets zu rechnen.

Noch riesenhafter ist jedoch der Gesetzentwurf zur Umstellung der Nation für den Kriegsfall. Er dehnt einfach die Wehrpflicht auf alle Franzosen des Mutterlandes und Türmerb Tagebuch . 85

ber Rolonien aus, ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes. Kinder, Frauen, Greise, alles wird hereingezogen; selbstverständlich auch alle Fabriken und Werkstätten. Die Ausdehnung ist so weitschweisend, daß schon mit Recht erklärt wurde, es falle hinfort jeder Unterschied zwischen Kämpfer und Nichtkämpfer fort. Frankreich habe damit den Anspruch auf den völkerrechtlichen Schuk der Livilbevölkerung verscherzt; denn im Kriege gäbe es einfach keine französische Zivilbevölkerung mehr.

Und all dies wird begründet mit der immer noch nicht genügenden Entwaffnung

Deutschlands!

Die aufgeregtesten Förderer dieser Vorlagen sind nun gerade die Radikasspialisten. Paul Boncour hat sie als ein großes bedeutsames Werk begrüßt, was denn doch den volltönenden Vorsikenden der Friedensgesellschaft und der Genfer Abrüstungskommission in einem schwefelgelben Zwieicht erscheinen läßt. Wie aber stehen unste Radikalen dem gegenüber; Herr Scheidemann, der jene schamlose Rede hielt und Herr Wels, der sie in Paris auf einer Sikung der Internationalen wiederholte? Dem französischen Sozialdemokraten ist sein großes Heer noch nicht groß, dem deutschen unser kleines noch nicht klein genug. Jener lobt und bewilligt, dieser mäkelt und streicht.

Bwölf Milliarden wird's kosten. Aus welchem Ürmel sollen sie geschüttelt werden? Hat doch Poincars obendrein zugleich der englischen und der amerikanischen Regierung das Angebot einer zunächst provisorischen Aufnahme der Tilgung der Kriegsschuld gemacht. In Frankreich wüten darob alle, die da meinen, daß, wer die Stre hatte, den Franzosen vorm Boche zu retten, sich auch die Kriegskosten zur Stre anrechnen müsse. Aber Poincars ist schlauer; er braucht die amerikanischen Kredite, und die kommen nur, wenn zum mindesten getan wird, als ob man sich anschien wolle, zu zahlen.

Denn Frankreich verspricht zunächst nur für ein Jahr; mehr ginge beim besten Willen nicht. Man sähe voraus, daß Deutschland in zwei bis drei Jahren seine Verpflichtungen nach dem Dawes-Plan nicht mehr erfüllen könne. Das treffe auch Frankreich und hindere dieses, sich seinen Släubigern auf 62 Jahre hinaus verbindlich zu machen.

Diese Behauptung ist natürlich ein Beweisstück für den Augenblick; sobald wir so weit sind, nicht mehr zahlen zu können, wird Poincaré, der Mann des Ruhreinbruchs wegen nicht gelieserter Telegraphenstangen, der erste sein, der von unserm bösen Willen spricht, nicht zahlen zu wollen. Dann wird er sofort sich auf das Seschwähdes amerikanischen Robinson berusen, der da behauptet hat, Deutschland trage die Daweslasten spielend. Die Prosessoren der amerikanischen Universitäten Columbia und Princetown haben eine Resolution erlassen, worin sie eine Revision der Schuldenabkommen verlangen. Selbst, so schreiben sie, wenn wir unsern Schuldnern die Fähigkeit zusprächen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wünsche man nicht, daß in den uns freundlich gesonnenen Ländern den beiden kommenden Generationen ein Übermaß von Steuern auferlegt wird. Es ginge nicht an, daß diese einen harten Rampf ums Dasein führten, derweil Amerika sich an ihnen mühelos bereichere. Umerikanische Volkswirte schlossen sich an und verwiesen besonders auf die deutschen Nöte. So was versteht Herr Robinson aber ganz und gar nicht. Wie kann man denn

nur? Dies alles bekommt doch Amerika so ausgezeichnet. Damit die außerdeutschen Wirtschaftsgebiete, die durch den Dawes-Hochdruck gesteigerte deutsche Aussuhr aufnehmen können, müssen sie Anleihen machen! Das ist eine vortrefsliche Rapitals-anlage, bringt reichlichen Bins und macht Amerika zum Berrscher der Welt. Ist das nicht ein Bustand, zu dem man sagen muß: "Berweile, v, wie bist du schön?"

Herr Robinson hat sich sein Sutachten über uns natürlich von keiner Sachkenntnis trüben lassen. Nach seiner Ungabe sparen wir Seld durch unser verkleinertes Heer. Er weiß also nicht, daß dieses infolge der ihm auserlegten Organisation mehr kostet, als das siebenmal so große alte. Er rechnet es als einen Sewinn an, daß wegen des Wegfalls der Dienstpflicht Hunderttausende von jungen Leuten frei wurden für die Industrie. Er stellt sie also auf die Aktivseite unsres Vermögens, während wir in Wahrheit zwei Millionen Arbeitslose haben und an diese ungezählte Unterstützungen ausgeben müssen. Hätten wir das alte Heer noch, dann wäre die Zahl jedensails um ein Orittel geringer.

Wie es in Wahrheit mit uns steht, das verriet die Rede des neuen Finanzministers Röhler. Sie mahnte zur Sparsamkeit und warnte vor Anleihewirtschaft. Wie weit wir schon in solche hineingeschlittert, das beweisen seine Bahlen mit hart zusetzender Beredsamkeit. Bis zum Ende vergangenen Jahres sind von deutscher öffentlicher und privater Seite gegen vier Milliarden im Auslande aufgenommen worden. Die Sesahr einer Überfremdung unsres Besitzstandes wächst und wächst. Seht es so weiter, dann sind wir in einem Menschenalter nicht mehr ein freies Volk, das auf freiem Grund sein tüchtig Jahr lebt, sondern die mäßig bezahlten, aber nach ameritanischem Taylor-System ausgenutzten Seschäftsführer, Profuristen, Ladendiener, Schreibknechte, Werkmeister, Arbeiter und Rohlentrimmer des Auslandes.

Wenn in grauen Zeiten ein Volk das andere besiegte, dann schlug es den einen Teil tot, nahm dem anderen sein Gut und machte ihn zum Leibeigenen. Heutzutage sind zwar die Formen feiner geworden, aber wenn man's bei Lichte besieht, kommt es dann nicht auf dasselbe hinaus?

Derlei Fragen werden in Genf nie aufgeworfen werden. Was dort vorgeht, das hat immer den Schmiß der alten klassischen französischen Tragödie. Klangvoll, würdig, seierlich, sorgsam eingestellt und in Schranken gehalten durch die drei Einheiten des Aristoteles. Alles Reden auf der Bühne, alles Jandeln aber liegt dahinter im Geheimnis der Versakstücke.

Dr. Frik Hartmann-Bannover

(Abgeschloffen am 20. Marg)

# Hufder Warte

#### Materialismus und christliche Feste

Auch eine zeitgemäße Betrachtung

"Aber das fordre ich von euch, meine Freunde, daß ihr die Heuchtermaste niederreißt, wo ihr sie sindet. Nicht Haß follt ihr damit bekunden, sondern Liede." P. Steinmüller

ie ungeistige Einstellung der Menschen zu geistigen Dingen ist eine Erscheinung unerer Zeit, die jeden Feinfühligen aufs böchste efremden und abstoßen muß. Es ist nicht aususagen, wie edle Geister unter dieser Beitrscheinung zu leiden haben. Paul Steinmüller breibt in seinen "Feuerrufen in Deutschlands lacht" (Welches Untlit die Zeit zeigt): "Die Renschheit hütet sich, sich zu erkennen aus furcht, im Anblick ihres Selbst zu erstarren. daß die Welt nicht vor ihr erstarre, darum hält e sich eine Maske vor das Gesicht, und es ist ie würdig-ernste, versöhnlich-lächelnde, die sie sählte. Die Pharisäer trugen sie einst, und die Naste heißt Heuchelei. Ast es ein Rest von icham oder die Tiefe der Berderbtheit, daß e die Maske trägt? Ich will an die Scham lauben, wenn mich auch ihre Falscheit bitter racht. Widerlich ist die Lüge, diese doppelüngige Dirne mit den gläsernen Augen. Aber och widerlicher ist ihre Buhlschwester, die euchelei, eine gierige Rupplerin mit zweifacher stirn. Um Schlimmes zu verdecken, lieh die Renschheit von ihr das schlimmere Ebenbild. Der stärkste Beleg zu dem Rapitel dieser

kuchelei ift das Verhalten der heutigen Renschheit zu Ostern, Pfingsten und Weihachten. Da feiert diese Menschheit nun allihrlich diese hohen christlichen Feste — aber die seiert sie sie? Daß einen Etel übermannt! die meisten kennen nicht einmal mehr die Beutung dieser Feste, oder tragen ihr doch enigstens keine Rechnung. Weihnachten — as Fest des Lichtes, das Fest der Geburt hristi; Ostern — das Fest der Auferstehung es Hern; Pfingsten — das Fest des hl. Geies — sollte man nicht meinen, daß die Menhen gerade zu diesen Festen ein gewisser drang zur Sammlung, zur inneren Einkehr

überkommen müsse? Sollte man nicht annehmen, daß sie zu diesen Festzeiten einen erhöhten Orang verspüren müsse, edle geistige Veranstaltungen zu pflegen, die sie einen Hauch vom Seiste Christi verspüren lassen?! Daß sie Darbietungen von Christus-Oramen um Weihnachten und Ostern, Pfingstdichtungen, die das Wunder des Seistes und seiner Neugeburt darstellen wie z. B. Lienhards "Uhasver", um Pfingsten herum jubelnd begrüßen müste?!

Ach, der Urme, der sich solchem Glauben hingabe und darauf bauen wollte! All diese Dinge hält man sich gerade in diesen Tagen am meisten fern; da läßt man nichts an sich berantommen als Dinge der materiellen Ebene und alles Reingeistige ist auf Wochen hinaus erst recht aus dem Gesichtstreis dieser Menschbeit verbannt, die nicht errötet, sich christlich au nennen. Um Weihnachten denkt diese Menschheit Tage, Wochen voraus nichts anderes als Raufen, Raufen, Raufen — por lauter Beten und Jagen in Rauf- und Warenhäusern kommt sie überhaupt nicht zur Besinnung-Osternund Pfingsten wird nur an Ausflüge, neue Rleider und äußerliche Lustbarkeit gedacht. Es ist eine Groteste gotteslästerlichster Urt!

Und diese Menschheit bedenkt gar nicht, daß sich die Langmut Gottes auch einmal erschöpfen muß. Darf sie sich wundern, wenn — wer weiß, wie bald! — Gottes höhere Macht sie hinwegrafft und mit eisernem Besen wie saules Laub in die Grube segt oder von den Wogen einer neuen Sündslut hinwegspülen läßt? Wahrlich, Gott hat eine unendliche Geduld mit der Menschheit dieses Erdballs bewiesen, aber wenn sie gänzlich im Materialismus erstarrt, so bleibt auch der Gnade Gottes kein anderer Ausweg mehr ols — Vernichtung und Untergang.

#### Selbstverständliche Büte

en höchststrebenden Menschen, was immer ihr religiöses oder philosophisches Betenntnis sein möge, gelingt es allein, das Höchste und Schönste erhabener Sittlickeit zu

erreichen, das Selbstverständliche der Güte. Es liegt darin, daß der Mensch gar nicht mehr anders kann als gütig sein, daß in ihm ein Göttliches so weit gediehen ist, so unverlöschar hell leuchtet, daß er überall Göttliches sieht, ehrt, würdigt und mit Freundesandacht grüßt.

Bum Grundsat erhoben, von der Weltanschauung unzertrennlich, wesentlich eins mit
dieser Weltanschauung ist das schlicht Selbstverständliche der Süte bei jenen Stillen im
Lande, die zuerst im 17. Jabrhundert in England und Amerika auftauchend, viel Verfolgung
erlitten, dann schier vergessen anspruchslos
schaffend sich mächtig ausbreiteten und überraschend mit ihrer großen Liebe mitten im
größten Jaß des Weltkrieges in Erscheinung
traten, die Quäter, oder wie sie sich selbst zu
nennen pslegen, die Sesellschaft der
Freunde.

Schlicht, aber ergreisend durch die tiese Innerlichseit, die aus jedem Wort spricht, sind die Vorträge ihrers Vertreters, der jeht in Europa von Stadt zu Stadt geht, W. Wilson aus Virmingham, die Menschen von dieser Weltanschauung der Güte zu unterrichten, deren Früchte schon so viele unter verschiedenen himmelsstrichen wunderbar labten.

Emporgetaucht aus den furchtbaren Glaubensstreitigkeiten des 17. Jahrhunderts, schlossen sich die Quäker keinem Dogma an, sind vor allem Individualisten geblieben und glauben an den höchsten Wert der Persönlichkeit. Aber dieser höchste Wert ist nur zu erreichen durch ein Erleben des Göttlichen, ein inneres Schauen und Hören des Göttlichen. Versinnbildlicht und lebendig ist das Göttliche, so weit es Menschen faßbar ist, nach dem Gefühl und Dafürhalten der Quäter in Zesus von Nazareth, denn aus seinen Worten tönt es am einfachsten und wahrsten. Allein dies Dafürhalten hat nichts mit einem Dogma zu tun, das Streit und Widerspruch, ja blutigen Streit erzeugt, wie der erste Verkünder des Quätertums, George Fox, meinte, der den Religionshader erlebte und selbst darum verleumdet, verhöhnt, gemartert und gefangen wurde.

All dies erschütterte seine Menschenliebe nicht. Er sah die Menschen nie als Böse an, sondern nur als traurigerweise im Frrtum befangen. Gleich den griechischen Philosophen seben die Quäker Mangel an Erkenntnis als Fehlerquelle. Die Lehre der Erbfünde, der Saf gegen Andersgläubige oder Anderssprachige, der heute jenen früheren Saß erset hat, ift ihnen fremd. Sie haben etwas schlicht Prattisches in ihrer Anschauung, sie sagen nämlich, es sei praktischer und ersprießlicher einen Feind zu versöhnen, das Göttliche in ihm zu entdecken und zur Geburt zu bringen, als ihn zu vernichten. Insofern, meint Professor Wilson nicht ohne ein still zuversichtliches Lächeln, wird sich wahrscheinlich das Quäkertum in der Politik durchseken müssen, obwohl es sich durchaus von der Politik fernhält. Man wird voneinander und miteinander lernen, weil dies das einzige Fruchtbare und daher göttlich Gewollte ift. Man wird in unserer notgedrungen praktischer werdenden Zeit von Rlasse zu Rlasse wie von Volt zu Volt langfam, freilich nur fehr langfam einsehen, wie viel weiter man kommt im Geist einer Freundschaft, die Menschenwürde überall anerkennt, im Sinne einer ruhig geduldigen Freundschaft allumfassender Liebe.

Gleichen-Rugwurm

#### Altgermanische Astronomie

Rann ein ernsthafter Denker es für zufällig halten, daß die größten Aftronomen aller Zeiten Germanen waren? Ropernikus, Repler, Newton bilden ein Dreigestirn von unermeglichem Glanz. Sie waren reine Germanen. Alber auch um sie herum sehen wir einen erstaunlichen Chor herrlicher Astronomen aus germanischem Blute: Tycho de Brahe und Olaf Römer aus Dänemark, Hevelius, Kant, Frauenhofer, Berschel, Doppler, Auwers, Sauf und viele andere aus Deutschland und andern germanischen Landen. Sie waren ja immer Lichtbringer höchsten Ranges, die Germanen, besonders aber die Deutschen; man denke an den Augenspiegel, mit dem Helmholt das bis dahin undurchdringliche Dunkel des menschlichen Lichtorgans, des Augapfels, erhellte, an die geheimnisvollen X-Strahlen, mit denen Nöntgen uns durch menschliche Leiber, ja durch Metalle hindurchschauen ließ, an die Frauenhoferschen Linien, durch die uns der armselige deutsche Glaserlehrling Frauenhofer und später Kirchhoff und Bunsen die chemisch-physitalische Harmonie der Sphären zeigten!

Das Schickfal hat es gewollt oder wenigktens zugelassen, daß unsere hochbegabten Vorfahren durch seindliche Mächte seit Ludwig dem Frommen als kulturlose, ja kulturseindliche, ungebildete Varbaren geschildert wurden. Verbildete Humanisten — und unter ihrem unseligen Sinfluß stehende andre "gute Europäer" — fälschen und verzerrten das so herrliche Kulturbild unserer ehrwürdigen Uhnherren. Die schändliche Northelisse, die uns den Weltkrieg verlieren ließ, war nur möglich, weil deutschseindliche Mächte den Ruhm Alltgermaniens verschwiegen oder schändeten.

Wie eine Erlösung wirkt unter diesem Gesichtswinkel eine Nachricht aus der berühmten, schickslichen Gegend des Teutoburger Waldes und der Porta Westfalica eine Nachricht, die geeignet ist, unser nationales Selbstgefühl zu heben und — zu läutern.

Der hochverdiente Erforscher der sagenumwobenen Externsteine am Teutoburger Walde, Wilhelm Teudt-Detmold, dem wir wundervolle Ertenntnisse auf dem Gebiete der astronomischen Geschichte verdanken, besonders hinsichtlich des germanischen Sonnen- und Mondheiligtums auf dem Turmfelsen der Externsteine, hat sein Lebenswerk gefrönt mit der Auffindung eines "Ortes, wo unsere Vorfahren um das Sahr 1850 por Christi Geburt eine Pflegestätte der Astronomie großen Umfanges eingerichtet baben". - Es bandelt sich um den jezigen Gutshof Gierke bei Roblstädt, in der Nähe der Externsteine. Die noch leidlich erhaltene Umfassungsmauer dieses uralten Gehöfts bildet ein unregelmäßiges Sechsed von etwa 1140 Meter Umfang. Dem nachbenklichen Forscher Teudt entging nicht die auffällige Richtung dieser Mauern. Er vermutete, daß es sich hier, ähnlich wie in dem englischen Stonehenge, um Linien handelt, die einst in uralter Beit von unsern Vorfahren zwecks astronomischer Orientierung festgelegt waren. Er wandte sich an die in astronomischen Rreisen hochangesehenen Professoren Dr. S.

v. Neugebauer und Dr. Johannes Riem vom aftronomischen Recheninstitut der Universität Berlin mit der Bitte, die Azimute dieser Umfassunauern daraushin zu prüsen, ob sie in vorgeschichtlicher Beit unter astronomischen Gesichtspunkten gewählt worden seien.

Die genannten Astronomen baben nun die Richtung dieser Linien des Sechsecks genau untersucht und nachgewiesen, daß die Linie 1 in der Meridianrichtung liegt. Die Linie 2 zeigt die beiden "Mondextreme", nämlich den südlichsten Mondaufgang und den nördlichsten Monduntergang. Die Linien 3, 4, 5, 6 zeigen nach dem Siriusuntergang, Capella-Aufgang, Spica-Aufgang, Delta Orionis-Untergang, Pollux-Aufgang. Da die Bräzession des Früblingspunktes oder der Tag- und Nachtgleiche eine verhältnismäßige schnelle Veränderung der Sternörter bedingt, so ist die Genauigkeit der Zeitbestimmung auf etwa 50 Rabre zu schätzen. Die Azimute entsprechen der Zeitperiode von 1850 vor Christi Geburt. Die Genauigkeit der festgelegten Linien beweist einmal, daß unsere Vorfahren eine sehr alte und vor allem überaus hochentwickelte Beobachtungskunst besaßen. Sie beweist ferner. daß unsere Vorfahren die in der Chronologie als Sarcsperiode bezeichnete Mondperiode kannten. Endlich, daß sie die gleichen Sterne bevorzugten wie die antifen morgenländischen Sternforscher. Diese erstaunlichen wissenschaftlichen Leistungen erregen unsere Bewunderung um so mehr, als unsere Vorfahren unendlich viel mehr Hindernisse zu überwinden hatten als die Orientalen, weil der nordische Himmel für aftronomische Beobachtungen ungünstiger ist als der südliche.

Bedenkt man nun aber, daß diese Beobachtungsstätte etwa nur eine kleine Meile
von den Externsteinen entsernt liegt, die selber
eine astronomische Beobachtungsstätte darstellten, dann muß man notwendig zu dem
Schluß kommen, daß hier eine ganz großartige,
für das ganze deutsche Bolk oder wenigstens
seine wichtigsten Stämme bestimmte und geeignete Pfleg- und Lehrstätte der astronomischen Lehre bestand, die für die Religion, für
Ustrologie, für Aderbau und den gesamten
Ralender, d. h. für das ganze Volksleben wich-

tig war. Ein solches Volt, dessen astronomische Renntnisse die der wissenschaftlich berühmtesten andern Völker vor 3777 Jahren bereits übertraf, kann felbstverftandlich kein Barbarenvolk gewesen sein. Wie ein Schleier fällt es uns von den Augen herab: Wir sind lange, lange Zeit über die große Vergangenheit und die hobe Rultur unserer Vorfahren gewissenlos betrogen worden. Die Germanen im allgemeinen und die Deutschen im besonderen sind nicht nur - sondern waren vor 4 Rabrtausenden Träger herrlichster Rultur. 3mmer klarer erweist es jich, daß wir unsere beutige Rultur nicht nur aus dem Morgenlande bekommen haben, sondern selber eine Rultur höchsten Ranges bodenständig erschaffen haben. Jeder Deutsche von Ehrliebe muß nun angesichts der schmachvollen Demütigungen seit dem Weltkriegsverlust das Haupt höher tragen und sein großes, zur Beit zerschlagenes Volk in unermeklicher Liebe und mit glühendem Stolz betrachten. Aus den Sternen lesen wir unsere edle Vergangenheit. Aus den Sternen leuchtet uns eine herrliche Zukunft, wenn wir unsere Pflicht und Schuldigkeit treu erfüllen. Dr. Alfred Seeliger

#### Das Rätsel der Unaftasia

Iso es stimmt. Der Bremer Unschuldsengel ist ein Dirnchen gewesen; sein Tagebuch eine Fälschung, aber Mutter Plätterin ein kleines Schriftstellergenie.

Was wäre das jedoch für eine Sensationspresse, die für eine zerplatte Sensation nicht sofort eine andere bereit hätte? Die vom Leben getötete Grete Machan wurde daher rasch ersett durch die von den Bolschewisten nicht getötete Zarentochter Anastasia.

Auf wunderbare Weise soll sie entkommen sein aus dem scheußlichen Gemegel, dem in der Nacht zum 17. Juli 1918 ihre Eltern und Geschwister zum Opfer sielen. Ein Soldat, Pole von Geburt, spürte noch Berzschläge in dem blutenden Mädchentörper. Er brachte ihn beiseite und flüchtete mit der Prinzessin in wochenlangen Fahrten auf elendem russischen Bauernwägelchen nach Rumänien, was von Jetaterinenburg eine ziemliche Ede entfernt liegt. In Butarest

heiratete die Gerettete den Retter, den aber bald die mörderische Bolschewistenrache ereilte. Seine Witwe kam nach Berlin, wo es ihr so scholed erging, daß sie sich in den Landwehrkanal stürzte. Abermals gerettet geriet sie aus einer Frrenanstalt, aus einer Heilstätte in die andere. Ihre Abkunst hielt sie verdorgen, die von einer Frau, die Petersburg kannte, darauf angeredet wurde: "Ich weiß, wer Sie sind, warum verschweigen Sie '8?" Seitdem sucht eine baltische Holzbildhauerin die Welt zu überzeugen, daß ihr Schützling den Namen Anastasia mit doppeltem Recht führe; einmal als zweite Tochter des letzten Baren und dann noch als "Auferstandene".

Ich verfolge die Sache, aber zu den Überzeugten gehöre ich nicht.

Denn noch abenteuerlicher als ihr Schickfal ist Anastasias Verhalten jett, wo sie in voller Sicherheit ist. War es nicht das Gewiesene, daß sie von Berlin aus sofort ihre deutschen Verwandten benachrichtigte: den Großherzog von Bessen und die Prinzessin Irene von Preußen, beides Geschwister ihrer Mutter? Das unterblieb jahrelang angeblich aus Gemütstrankheit. Als Frene dann von anderer Seite aufgeregt heranreiste, war die angebliche Nichte kalt und abstoßend. Sie weinte, wies den Rücken und sprach kein Wort. Großherzog Ernst Ludwig von Hessen lehnte darauf jede Fühlungnahme ab und erließ eine Gegenerklärung. Er ist als ein weicher Mensch bekannt. Welchen Grund hätte er, eine Nichte zu verleugnen, die so Fürchterliches erlebte? Großfürst Kyrill in Koburg spricht offen von Hochstapelei. Ja selbst die vorgebliche Großmutter, Barin Mutter Maria Feodorowna in Ropenhagen weigerte sich, die angebliche Entelin auch nur zu sehen. Das Höchste, was bisher erreicht wurde, ist, daß einige Personen des Betersburger Hofftaates erklärten, sie könnten nicht bestimmt jagen, daß es die Prinzessin nicht fei.

Merkwürdig ist auch, daß die Prätendentin weder Russisch noch Englisch spricht, die beiden Umgangssprachen der letzten Zarenfamilie. Sie entschuldigt dies mit einem Rolbenschlag auf den Schädel, der ihr in der Mordnacht das Sprachvermögen geraubt habe. Nur Deutsch

fann sie, aber das wurde am russischen Hofe gar nicht gesprochen. Sie habe es erst in Berlin gelernt, heißt es erklärend. Auch die baltisch-harte Klanasarbe?

Mit Anastasias Gebäcktnis ist es überhaupt seltsam bestellt. Sie erzählt Nebensächlickteiten in unbegrenzten Mengen, sobald sie aber auf die Probe gestellt werden soll, dann ist ihr das Gehirn wie vernagelt. Nervenärzte erklären dies als einen "autosuggestiven Erinnerungsausfall, erwachsen aus dem Wunschenach Verdrängung des Erlebten". Wenn man Prätendentin ist, mußte aber die Autosuggestion gerade umgetehrt wirken. Es gibt daher eine viel natürlichere Deutung für den schwerwiegenden Gedächtnisschwund.

Schon in dem Falle felbst liegen also schwere Zweifel. Sie verdichten sich zur Sewisheit, wenn man ihn mit den zahlreichen ähnlichen Fällen aus der Geschichte vergleicht. Es gibt nämlich so viele Gestalten, die nicht waren, was sie behaupteten zu sein, daß man förmlich von einem Schema des Verlaufes sprechen tann. Je mehr dieser neue Fall den früheren gleicht, desto unglaubhafter wird er.

Es handelt sich regelmäßig um eine fürstliche Person, die eines plöglichen meist blutigen Todes verstarb. Nach Jahren trat dann einer auf, der behauptete, jene zu sein und sein Leben einer wundersamen Errettung zu verdanken.

Den Anlaß hat wohl meistens eine auffallende Ahnlichkeit mit dem Umgekommenen gegeben. Der Doppelgänger lebte sich mehr und mehr in die Rolle ein, und der Prätendent war fertig.

Buerst fand man gläubige Anhänger, ipäter auch ungläubige, denen aber die Sache n den Kram paßte als Mittel zur Schädigung ästiger Feinde. Dadurch konnten manche Prätendenten eine geschichtliche Rolle spielen. Uber stets wurden sie nach erreichtem Zweck von diesen eigennühigen Sönnern kalt fallen zelassen und nahmen dann ein blutiges Ende.

Die lange Liste beginnt mit dem Pseudo-Imerdis, dem Bruder des Kambyses, der als ein persischer Magier Gaumata entlarvt wurde. Mehrere falsche Nerone traten auf; Tacitus und Sueton erzählen davon; die Angst vor hnen zittert noch nach in der Apokalypse und

birgt sich in der geheimnisvollen Rahl 666. Der falsche Waldemar wurde sogar vom Raiser Rarl IV. für eine Weile als Markgraf von Brandenburg anerkannt, war aber doch nur der Müllerbursche Jakob Rehbock aus Hundeluft. Perkin Warbed trat auf als zweiter der ermordeten Söhne Eduards IV. von England und genoß daher schottische Hilfe gegen die Tudors. Rönig Sebastian von Bortugal fiel im Rampf gegen die Maroktaner; in der Folge erlebte man vier falsche Sebastiane. Der echte Demetrius wurde auf Befehl von Boris Godunow als achtjähriges Rind in Uglitsch ermordet. Behn Jahre blieb alles still, dann traten nacheinander vier falsche Demetriusse auf, von denen sich der Mönch Gregor Otrepjew aus dem Rloster Tschudow eine ganze Weile behauptete. Charlotte von Wolfenbüttel starb an ber Robeit ihres Gatten, des Barensohnes Alexei. Es hieß, sie habe sich nur tot gestellt und an der Seite eines anderen Satten in Amerika weiter gelebt. Peter wurde in Ropscha erdroffelt; ein Rosak Bugatscheff behauptete, er sei der erdrosselte Bar. Peters Entel starb am Gallenfieber zu Taganrog; aber später wollte man ihn wieder erfannt haben in einem sibirischen Einsiedlermönch von vorbildlicher Beiligmäßigkeit. Wieder nicht weniger als vier Menschen behaupteten dann, der Sohn Ludwigs XVI, und der Marie Antoinette zu sein: jener unglückliche Dauphin, der im Tempel unter den Sänden seines trunksüchtigen Erziehers, des Schusters? Simon verkam: Drei Franzosen, nämlich Jean Marie Hervagault, Mathurin Brunneau und Henri Hebert, sowie eir Deutscher Rarl Wilhelm Naundorff, deffen Entel noch heute den Namen de Bourbon führen. Ein so unbefangener Mensch wie Jules Favre hat guten Glaubens ihre Prozesse geführt. Selbst eine falsche Anastasia ist schon vor einigen Jahren in Paris aufgetaucht, wurde aber als lettische Betrügerin entlarvt. Undere sprachen davon, nicht Anastasia sei gerettet, sondern ihre Schwester. Auch eine falsche Tatjana gab es nämlich schon.

Vor der Geschichte besteht dies alles nicht, Aber der Dichtung wurde es zum unerschöpflichen Quell. Schiller schöpfte daraus den Demetrius und den Warbed-Stoff. Ssichocke und die Birch-Pfeiffer schrieben eine Charlotte von Wolfenbüttel, Guttow einen Pugatscheff, Willibald Alexis einen falschen Waldemar und Wereschtowsti einen Alexander. In Ungarn gibt es bereits einen Film: "Die Tochter des Baren."

F. :

#### Furcht vor dem Helden

an findet in heutigen Tagen, die sich so gern fortgeschritten, aufgeklärt und zukunftsfroh nennen, sehr häusig die Redensart: "In gewisser Beziehung lasse ich den Beldentypus gelten." —

Warum auch nicht? Es handelt sich ja immerhin um jene Helden, die auf ihre Knochen pfeifen, wenn es gilt: alles einzuseten für die Idee Vaterland. Alles einzuseten! Auch den weichen Stuhl am Ofen und auch das Leben. Jawohl. Der Bürger, der in Fortschritt macht, läßt diesen Selden "in gewisser Beziehung" gelten. Er ist nun einmal gutmütig und läßt "gelten". Er läßt ja auch den Sturmwind gelten, den Wildbach und sogar den Adler. Fragt sich nur: Was macht sich der Sturmwind und der Wildbach und der Adler daraus, wenn man ihn gelten läßt? Jedenfalls, der Helden-Typus ist nun einmal nicht wegzubenken; aber man kann ihn ja klein machen, kann ihn im Sprachgebrauch dermaßen abnuten, bis er wie ein Bettelpfennig aussieht und von selbst in die Sosse fällt.

Der bürgerlich Fortgeschrittene hat mit dem Helden-Typus nichts, rein nichts zu tun. Er fühlt das mit auffallender Deutlichkeit. Er flickt und webt an lilienweißen Engelssslügeln, die er eines Tages allen Menschen anhesten wird. Ach ja, es ist doch so schon und menschlich, wenn jeder am Sonntag seinen Hasen im Topf hat. Jawohl, Hasen! Freilich hat's Helden gegeben, die in Dreck und Tod lagen und jahrelang nicht einmal den Genuß einer dünnen Hasensuppe in der Nase hatten. Aber als einer von diesen verblutete, gaben ihm die Rameraden einen Kanten Brot mit in's Grab. Nun blühen und reisen sie wohl schon lange: Das Brot und der Heldenleib...

Der Fortschrittsbürger hat nicht den Mut: einzugestehen, daß ihm der Helden-Typus in den Kram pfuscht. Im tiessten Grunde hat er auch Angst vor diesem Typ, dessen Dasses Dassein schon einen großen Schatten auf die blintenden Zwirnsfäden seines Intellektuellen gewerbes wirft.

Wie aber würde es werden, wenn der Helt wach würde? Vorläufig muß ihm immer und immer wieder das Wiegenlied gesungen werden. Und jene Zeile des bürgerlich Fortgeschrittenen für den einschlasenden Helden is eben: "In gewisser Beziehung lasse ich der Heldentypus gelten."

Wie wär's aber, wenn der Held wach würde? — — Aur keine Angst! Ich glaube ar Wunder. Auch Hosenzitterer haben manchma die Abler des Beus gefüttert...

Max Jungnidel

# Weg zur Höhe über Weimar und Bapreuth

nser Mitarbeiter Prof. Dr. Rober / Saitschick veranstaltet vom 25. Apri bis zum 7. Mai d. Ihrs. im Fürstenhof zu Weimar eine Vortragsreihe, der das Gesamt thema zu Grunde gelegt ist: "Menschenkennt nis und Lebenswahrheit auf Grund des genialen Runstwerks", und deren Unterthemer lauten: Shakespeare und die Menschenkennt nis (25. 4. bis 29. 4.); Fausts Erdenwanderung (30. 4. bis 2. 5.); Richard Wagners Lebens werk und der Sinn der Runft (3. 5. bis 7. 5.). Die Vortragsabende (Beginn abends 8 Uhr sind so gewählt, daß der dazwischenliegende Tag jeweils vormittags der Aussprache über das Gehörte gilt. Für den engeren Hörerkreis wird Prof. Saitschick nach vorhergehender Verabredung Sprechstunden abhalten, Teilnehmerkarten für die ganze Vortragsreihe M 10 .--; für einen Teil M 5 .-- . Anfragen an die Hoffmannsche Buchhandlung, Weimar Schillerstraße. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß Prof. Saitschicks "Weg zur Söbe" ganz im Sinne unseres Rufes nach Verinnerlichung und Beseelung aufzufassen sind. Hier bietet sich eine Gelegenheit für die deutsche Jugend und für alle Deutsche, die "aus dem Dunkel ins Licht streben", an der Hand eines ganz von Menschenliebe durchglühten Meisters in Ehrfurcht vor den genialen Wertschöpfern der Runst aufwärts zu schreiten. Dürre

### Französisches aus dem Elsaß

m Dezemberheft der Londoner "Contemporary Review" veröffentlichte Sir Roert Donald, während des Krieges ein Mitrbeiter der Northcliffe'schen Propaganda und eute noch kein Freund Deutschlands, einen luffahu. d. T. "Das Elfah im Übergang" nit Beobachtungen, die er auf einer Reise im Maß gemacht bat. Er berührt darin die Verimmung der Elsässer über das französische Regiment. Nach der Auffassung der Franosen hätten die Elsässer die alten Beziehungen u Deutschland und den Deutschen in bezug auf öprache. Sitte. Einrichtungen. Kamilie usw. Isbald abschneiden, sich assimilieren und in ranzösischen Patriotismus umwandeln sollen. Diesem Verlangen konnten und wollten die Mässer nicht nachkommen, und so entstanden egenseitige Enttäuschungen und Verbitteungen. Das Elsaß hätte nach der Meinung des nglischen Schriftstellers eine Brücke zwischen deutschland und Frankreich werden können. statt dessen suchen die Franzosen den Rassenaß zu schüren u. a. durch Verbreitung von dückern mit Geschichten für Schule und Haus, erfaßt von französischen Professoren und vergt von angesehenen Pariser Buchhandlungen. lach den Ermittelungen Donals sind viele dieer Schulbücher "voll von absichtlichen Fälhungen und giftiger Propaganda, wie sie als rucht erhikter Leidenschaften während des rieges verständlich waren, aber im Frieden ine unentschuldbare Schmach sind". Donald lacht Mitteilung über den anstößigen Inhalt leser Schulbücher mit bösartigen Geschichten us dem Kriege unter Auffrischung alter reuelmären, die längst als solche erkannt sind. lit diesen Schulbüchern suchen die Fransen nach den Darlegungen des Engländers e Röpfe der elsaß-lothringischen Rinder mit tterstem Saß gegen ihre deutschen Nachbarn ind Volksgenoffen) zu erfüllen und die Leidenhaften des Krieges wach zu halten.

Tatsächlich herrscht in Paris wie in der sak-lothringischen Verwaltung ein Geist der nfreundlichkeit gegen die Elsässer, die von rem ersten Rausche rasch erwacht sind und h nun zu dem Innerfranzosen in schroffem

Segensat fühlen. Das Organ dieser echten Esfässer ist die "Zukunft", die im Lande ganz gehörig Staub auswirbelt. Paul Dehn

#### "Culture"

n Paris gibt es eine Gesellschaftsür Psycho-Therapie. Raymond Poincaré führt zwar nicht den Vorsitz, wohl aber das Vorwort. Somit sind alle Bürgschaften gegeben, daß die Herren Psychotherapeuten gänzlich unpolitisch und mit geballter Wissenschaftlichteit arbeiten.

Spannende und tageswichtige Themata werden herausgestellt. So neulich die Frage, ob das deutsche Volk in der Rückbildung begriffen sei.

Der Referent bejahte. Wir verlören immer mehr an Menschenähnlichteit. Man brauche bloß die deutschen Faßtöpfe zu beobachten, diese vierectigen Gesichter mit dem groben Ausdruck. Außerdem hätten wir einen tierischen Geruch und stießen Schreie aus, ganz wie die Menschenaffen.

In der Aussprache erhob sich der Einwand, daß die Deutschen immerhin in der Musik Achtbares geleistet hätten. Der erpichte Thesensteller jedoch entgegnete, das bestätige ja gerade seine Theorie; bei Idioten halte nämlich der musikalische Sinn am längsten vor.

In Paris wurde Beethovens hundertjähriger Todestag begangen. Sehr würdig,
denn dieser Senius gilt dort nicht als Deutscher,
sondern als Belgier, da sein Großvater aus
Untwerpen stammte. Aber seine Gedurtsstadt
ist nun leider einmal Bonn. Herriot bedauerte, daß man von dort nicht BeethovenUndensen zu dem Feste ausleihen könne. Wie
sei dies aber möglich, wo die Franksurter und
die Wiener Leihgaben zur Lyoner Ausstellung
von 1914 immer noch nicht zu ihren Sigentümern zurückgesunden hätten?

Der französische Kultusminister erinnert damit an eine der frechsten Schamlosigkeiten, die auf dem doch wahrlich mit Bübereien förmlich gepflasterten Wege vom Kriegsanfang bis jett von Gegnerseite begangen worden sind.

Im Frühjahr 1914 erging die Einladung zur Ausstellung von Lyon, Französische Goetheverehrer wünschten im deutschen Jause einen besonderen Goethe-Pavillon, Der Berliner

Votschafter Cambon nahm sich der Sache wärmstens an und zerstreute alle sachlichen wie politischen Bedenken des Franksurter Hochstiftes, dem das Goethe-Haus und Goethe-Museum gehört. Dasselbe tat Herriot in Wien, von wo man allerlei wertvolle Erinnerungen an österreichische Musiker: Büsten, Gemälde, Partituren sich ausbat und erhielt.

Um 19. Juni wurde Lyon eröffnet, zehn Tage darauf Erzherzog Franz Ferdinand ermordet. Sechs Wochen später begann der Krieg.

Die nach Lyon geschickten Stücke bleiben unversehrt, da die Schweiz sich der deutschen Belange tatkräftig annahm. Aber Frankreich stellte sie unter Sequester; wie sich in diesem Kriege und bei diesen Feinden von selbst versteht unter gröbstem Verstoß gegen das allgemeingültige Völkerrecht.

Nach dem Frieden verlangten das Frankfurter Hochstift und die Stadt Wien ihr Eigentum zurück. Es erging auch der Bescheid, der Sequester sei aufgeboben.

Allein damit war die Sache nur vom staatsauss privatrechtliche Geleise verschoben. Denn
nun wurden plöglich Rechnungen für Lagerund Verwaltungstosten aufgemacht, die vor
der Rückgabe beglichen werden sollten. Sie betrugen für Wien 150000, für Franksurt
500000 Goldsfranken! Gesalzene Sümmchen,
mit zehnsacher Rreide errechnet; aber fürs
Bahlen ist ja der Boche da.

Man tann nicht auslösen und aus Empörung will man auch nicht. Französische Niedertracht hatte daher schon einmal den Untrag gestellt, die Stücke als verfallene Pfänder zu versteigern. Herriot, der wie gesagt, auch noch persönlich gebunden ist, hat schon einmal ertlärt, der Riesenstandal dieser Sache müsse jedem Franzosen die Schamröte ins Gesicht treiben. Sein Volk ist aber doch wohl abgebrühter, als er glaubt.

Bei Kriegsausbruch tagte wie die Lyoner Städteausstellung so die Leipziger "Bugra". Auch Frankreich hatte dort ausgestellt. Diese Stücke aber wurden nach Friedensschluß sofort und gebührenfrei zurückgeschickt. Vielleicht dehnt die Pariser Sesellschaft für Psycho-Therapie ihre Forschungen auch einmal auf diese Tatsachen aus.

#### Ernst Zahn

Ou den Schweizer Dichtern, die in Deutsch-Dland genau so bekannt und beliebt sind wie in ihrer Heimat, zählt auch Ernst Zahn, der am 24. Januar dieses Jahres sein sechzigstes Lebensjahr vollendet hat. Man würde diesem Dichter Unrecht tun, wollte man ihn einfach in die Reihe der Unterhaltungsschriftsteller einordnen; gewiß ist nicht alles in seinen gablreichen Büchern — die meisten sind in der Deutschen Verlagsanstalt zu Stuttgart erschienen — dichterisches Edelgut. Dem Schickfal, da und dort an der Oberfläche haften zu bleiben, nicht stets die Muße zu finden, bie in das Annerste seiner Gestalten vorzudringen und ihr vielfältiges Innenleben vor uns harmonisch erstehen zu lassen, ist Ernst Bahn nicht stets entgangen. Aber in seinen Schriften die Romane, Novellen, Gedichte, ja sogar Bühnenwerte umfassen und in zwanzig Bänden auch schon als "Gesammelte Werke" vorliegen, schwingt die Glode echten Dichtertums doch oft und beglückend und ruft immer neue Leser zu ihm, der in stillen Stunden gar beredt zu unserer Seele zu sprechen und die zartesten Saiten unsres Herzens zu rühren weiß. Die schöne Mischung von Ernst und Frohsinn, der wundersame Zusammenklang von Bergen und Menschen, der uns in seinen Büchern immer wieder überrascht und gefangen nimmt, die tiefe, innige Melodie, die seine Worte von innen her durchleuchtet, all das gibt dem Werke dieses Dichters die besondere Note, die Bedeutung, die uns häufig, wenn wir ihm folgen, die Erinnerung an die großen Schweizer, einen Gottfried Reller, einen C. F. Meyer und wohl auch einer Heinrich Federer, der allerdings meist herbei ift als Bahn, wach werden läßt.

Auf die einzelnen Bücher dieses fruchtbarer Dichters näher einzugehen, verbietet der Raum; aus der Fülle seines Schaffens seier als besonders beglückende Gaben herausge griffen die Romane "Jonas Truttmann" "Lukas Hochstraßers Haus", "Die Clari-Marie", "Einsamkeit", "Die Frauen vor Tanno", "Die Liebe der Severin Imboden" und des Dichters neueste, türzlich erschienen

Schöpfung "Die Hochzeit des Gaudenz Orell", die Novellenbände "Das Licht", "Bergvolt", "Helden des Alltage" und "Was das Leben verbricht" und endlich die "Gedichte".

Ernst Zahn hat in einem autobiographischen Rücklick einmal selbst erzählt, wie er zum Schriftsteller wurde. Nach einem Lehr- und Wanderleben, das ihn, den Sohn eines Büricher Raffeehausbesikers, in verschiedene Schweizerstädte, aber auch ins Ausland (England, Italien) geführt hatte, übernahm er 1897 von seinem Vater das Bahnhofsrestaurant in Göschenen und sprach, als bald darauf dort das Denkmal für den Erbauer des Gottbard-Tunnels errichtet wurde, ein selbst verfaktes Gedicht, seine erste lyrische Talentprobe, die ein Freund in einer Beitung veröffentlichte, so dem Dichter den Weg zur Schriftstellerei eröffnend. Nach und nach erschienen weitere Gedichte und auch Prosaarbeiten in dem Blatte, bis dann, genau wie es bei Heinrich Federer der Fall war, das Preisausschreiben einer Reitschrift, bei dem Bahn ausgezeichnet wurde, ihm die letten Steine aus dem Wege räumte und ihm bald die Möglichteit gab, seine Bücher in einem der bebeutendsten deutschen Verlage erscheinen zu lassen. Nun blühte des Dichters Schaffen, und mit jedem Werke wuchs die Rahl derer, bie seine Leser wurden. Die schlichte Personichkeit des nun Sechzigjährigen, der da und bort auch gern persönlich aus seinen Schriften iest und so das Band zwischen seinem Leserreis und sich inniger zu gestalten weiß, beührt in einer Zeit, da vielfach eitles Literatenum den Ton angibt, besonders erfreulich. Mit uns werden viele des Dichters in Dankarteit gedenken. Bans Gäfgen

#### Beorg Brandes,

essen Tod im 86. Lebensjahre wir verzeichten, ist keiner der Geister, denen wir im "Türner" nachtrauern. Dieser Publizist ist ein Ippus; er lebte in Dänemark, hat aber nichts
nit germanischer Rasse gemein. Er war einer
er ersten Europäer, die für Friedrich Niehsche
vrurteilssrei eintraten, jedoch alles in allem
ür einen misverstandenen Niehsche; denn der

Freigeist Brandes empfand bier mehr das Negative, den Umwerter, ein Element der Zersettung, nicht aber das positive heroische Lebensideal, das ein späteres Geschlecht in Niehsche begrüßt. Brandes war dristusfeindlich und behandelte ziemlich flach noch vor kurzem die "Jesussage", die er mit der Tell-Sage verglich (daß also Jesus ebenso wenig gelebt habe wie Tell), und wobei er die jüdische Religion auf Rosten der Evangelien bervorbob. Man nennt Brandes einen "Freigeist"; wir sind geneigt, in ihm Rückständigkeiten aus dem Aufkläricht des 18. Jahrhunderts festzustellen. Dieser Nationalist dürfte weniger auf dem Stamm Voltaires gewachsen sein, sondern ist in Wahrheit wurzelloser Rosmopolit, (Er hieß eigentlich Morris Cohn.) Das "Berliner Tageblatt" pries ihn einst als "ben großen nationalen Erzieber" (nämlich der Dänen!). Brandes bat — etwa als Schüler von Taine und Sainte-Beuve — Essays über Persönlichfeiten aus aller Herren Ländern unermüdlich geschrieben, sei es Shakespeare oder Voltaire. seien es Deutsche, Dänen ober sonstige Europäer, und batte, von seiner Bresse eifrig gefördert, aber in Dänemart umstritten, gleichfam "Weltrubm".

Eigentlich sind solche Naturen, die ohne das Geheimnis des Glaubens nur perstandesmäßig auszukommen trachten, unglücklich und verklingen - wie ein Netrolog im "Vorwärts" zu erzählen weiß — in Ratlosigteit gegenüber dem Sinn des Daseins. (Als dem verdüsterten Sast die Hausfrau, um ihn zu erheitern, den Säugling brachte, wandte er sich verbittert und erzürnt ab und murmelte: "Noch ein Menschenkind, das leben muß!") Deutschland gegenüber war er im Ariege unfreundlich und griff uns in seinen europäischen Reden öffentlich an, scheute aber auch nicht ein offenes Wort nach der anderen Seite. Reventlows "Reichswart" hebt grimmig hervor, daß ausgerechnet diesem Freidenker der katholische (!) deutsche Reichskanzler Marx zum 85. Geburtstag die Glückwünsche der deutschen Regierung und seine persönlichen gesandt habe! Wir verzeichnen noch eine zweite Tatsache; ber kommunistischjübische Schriftsteller Ernst Toller ist bei uns

durch seine Zuchthausstrafe bekannt. Eine Zeitung meldet vom Leichenbegängnis: "Der deutsche Dichter Ernst Toller brachte Grüße der deutschen Zugend"... Der deutschen Zugend?

Nun, er ruhe in Frieden! Er gehört einem Beitalter an, das wir zu überwinden trachten.

### Das Lächeln der Benaten

o lautet der Titel eines neuen Romans von E. G. Rolbenhener, (Georg Müller, München). Der Verfasser dieses Romans war mir durch sein monumentales Paracelsus-Werk lieb geworden. "Das Lächeln der Penaten" hat ihn mir noch näher gebracht. Ein Rünstler- und Cheroman aus der Zeit der Inflation. In lebhaften Farben schildert er die Not eines hochstrebenden, für die Runst begeisterten Menschen, der einerseits bedrängt wird von der Pflicht, seine Familie zu erhalten, andererseits von den schöpferischen Rräften, die ihn beunruhigen, da er von dem idealen Streben beseelt ist, das Höchste in seiner Runst zu leisten. Seine tapfere Frau hilft ihm durch seine äußeren und inneren Nöte mit feinem Takt hindurch. Man kann darum den Roman das hohe Lied einer Hausfrau nennen, die in gottferner, sozial zerrissener Zeit das Feuer auf dem Familienherd nicht verlöschen läßt und den Aufblick zu den Penaten des Hauses lebendig hält. Jener trostlosen Beit der Inflation, der Teuerung und des moralischen Niedergangs und ihrer Überwindung durch gut deutsche Bürgerlichkeit ist in dem vorliegenden Roman ein leuchtendes Denkmal gesetzt worden.

Der Verfasser stellt sich damit in die Reihe der deutschen Dichter, die sich innerlich gebrungen fühlen, für die Erhaltung der seelischen Werte inmitten niederziehender materialistischer Beitströmungen zu tämpfen. Er zeigt, wie höchstes Künstlertum nur aus reinem und zuchtvollem Menschentum erwächst. Dabei ist das Sanze eingetaucht in einen köstlich feinen

Humor, der ebenso in der Kinderstube wie im Kreis der musikalischen Mitspieser und in der Beichnung der Persönlichkeit des drolligen Mäzenas durchbricht. So umfängt den Leser von Ansang an eine warme, gemütvolle Atmosphäre, die sich am Schluß zu freudiger Hingabe an den guten Geist steigert, der in diesem Werk waltet. Noch ist ein Volk nicht verloren, aus dem solche Bücher geboren werden.

Prof. Dr. Wilh. Rein (Jena)

#### Ein neues Deutschlandlied

In der "Deutschen Tageszeitung" lasen wir neulich eine neue, von J. Thilo stammende leider zeitgemäße Fassung des Deutschlandliedes, die wir der Beachtung empsehlen:

Alles, alles über Deutschland, Feinde ringsum in der Welt,

Weil es nicht zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält.

Welsch der Rhein, die Weichsel polnisch, nicht mehr deutsch das deutsche Meer, Stlavenketten trägt Germania schmachvoll

ohne Wehr und Ehr'.

Die uns früher so begeistert, ach, wie machen sie uns bang:

Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang.

Deutsche Frauen tanzen Fortrott, Schandcouplet der deutsche Sang,

Deutscher Wein — nur noch für Fremde, deutsche Treue todeskrank.

Einigkeit und Necht und Freiheit, blühn sie noch dem Vaterland?

Auf, laßt sie uns neu erringen, Brüber, schwört's mit Herz und Hand! Trotig-stolz bald wieder schall' es von der

Etsch bis an den Belt:

Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!

Dr. P. B.

Berausgeber: Brof. D. Dr. Friedrich Lienhard. Berantwortlicher Hauptschriftleiter: Dr. Konrad Dürre. Einsendungen sind allgemein (ohne bestimmten Namen) zu richten An die Schriftleitung des Türuners, Beimar, Karl-Megander-Allee 4. Für unwerlangte Einsendungen besteht teine Haftpslicht. Im "Brieftasten" werden, wenn möglich, Zuschriften beantwortet. Den Einsendungen ist zur Nückbeförderung die Postgebühr beizulegen. Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer in Stuttgart.

### Tagelied



l Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung der Originalverleger Tischer & Jagenberg G. m. b. H., Köln = 241













Schneewittehen und Rosenrot

Franz Stassen



ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

Hetausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lierthard Gründer: Seannot Emil Freiherr von Grotthuß

29. Jahrg.

Mai 1927

Beft 8

Die Absonderung des Künstlers vom Menschen ist ebenso gedankenlos, wie die Absonderung der Seele vom Leibe; nie konnte ein Künstler geliebt, nie seine Kunst begriffen werden, ohne daß er – mindestens unbewuht und unwillkürlich – auch als Mensch geliebt, und mit seiner Kunst auch sein Leben verstanden wurde.

Ricard Wagner

# Runst und Bersönlichkeit

Von Prof. Dr. Robert Saitschick

as ist der Inhalt der Runst, über den die Denker seit dem Altertum bis auf unsere Tage die verschiedensten Behauptungen aufstellen, ohne miteinander übereinzustimmen? Ist dieser Inhalt etwa das Schöne? Behauptet sich dieses selbftändig, ohne von andern seelischen Kräften beeinfluft zu werden? gedenfalls ift auch das Schöne kein abstrakter Begriff und kann nur im Zusammenhang mit den lebendigen Ideen des Wahren und des Guten gedacht werden. Da das fünstlerische Schaffen nichts mit abstrattem Denken gemein bat, sondern geheimnisvoll im gangen Charafter des Runftschöpfers wurzelt, so kann der Ausdruck dieses Schaffens doch nur die Eigenschaft eines bestimmten fünstlerischen Charafters, d. b. der Bersonlichkeit sein. Unter den Künstlern der Rokokozeit gab es Temperamente, wie beispielsweise Watteau oder Lancret, deren Schöpfungen schön, anmutig und von wirklicher Grazie find. Dürer oder Rembrandt fehlt diese Grazie: ihre Schöpfungen find keineswegs gefällig, und doch haben sie unvergleichlich mehr künstlerischen Inhalt, als die Werte jener Maler. Woher kommt es, wenn nicht von der Größe der Berfönlichkeit, von den Ausmaßen ihrer inneren Erfahrung, von der Tiefe und Sobe ihrer Beziehung zum Leben und zum Menschen.

Jedenfalls kann die Runst sich mit der Vorstellung des Schönen nicht decken. Die Aufgabe künstlerischen Schaffens kann nur darin bestehen, mit den mannigsachen Mitteln der einzelnen Künste die beobachtete Wirklichkeit gesteigert, d. h. vom Wesentlichen aus, zu sehen und zu deuten. Es hängt ganz von der Persönlichkeit des Künstlers ab, wie sein Werk das Leben und den Menschen erfast und darstellt: je eindringlicher, selbständiger, tieser und wahrer ihre Beziehung zum Lebensgeheimnis ist, desto bedeutungsvoller und wirksamer wird auch ihr Schaffen sein; je ergriffener und selbstvergessener der Künstler im Zustande des Schaffens und Schauens ist, eine um so ergreisendere Wirkung wird von seinem Schaffen ausgehen.

Der Inhalt des Kunstschaffens ist somit der Inhalt der Persönlickeit des Künstlers und kann nicht von diesem abgelöst werden. An das Genie in der Kunst können und dürsen wir mit der engen Vorstellung des Schönen nicht herantreten, denn seine Erfahrung ist ebenso unerschöpflich wie das Leben. Das Lebensgefühl und die Persönlickeit von Ascholos, Dante oder Michelangelo decken sich nicht mit dem Gleichmaß des Schönen, sondern erst mit dem Lebensgeheimmis, auf das ihre innere Erfahrung gestellt ist und das sie gestalten und deuten. Sind ihre Werte schön? Im sormalen Sinne sind sie es ebensowenig wie die Tragödien Shakespeares, wie die Werte Dürers und Rembrandts, wie die Symphonien Beethovens. Der Grundschler einer gewissen ästhetischen Betrachtungsweise äußert sich darin, daß sie den Inhalt des genialen Kunstwerts nicht unmittelbar erfassen kann, daß die Quellen der inneren Erfahrung ihr ebenso verborgen bleiben wie das Ausmaß der genialen Persönlickeit: entweder urteilt sie bloß mit der abstrakten Vernunft, d. h. aus der obersten Region des Vewußtseins, oder sie nimmt Schlagworte des Beitgeistes zum Wertmesser.

In Wirklichkeit kann weder der verallgemeinernde Begriff noch auch das ästhetische

Schlagwort in das Innerste des Kunstwerkes dringen. Der ganze turmhohe Bau abstrakter Afthetit bleibt doch, wenn man sich darüber nicht täuschen will, ohne sestes Fundament. Daß das künstlerische Schaffen gar wenig mit unserer Verstandestätigteit zu tun hat, weiß seder Einsichtige, geschweige denn jeder, der eine unmittelbare Vezichung zu der inneren Erfassung des genialen Kunstschöpfers hat. Aur sehr wenige unter den Denkern konnten auch ein Verhältnis zum künstlerischen Schaffen gewinnen: ist doch dieses durch eine Klust vom begrifslichen Venken getrennt.

Gewiß erschaut der geniale Runstschöpfer hinter den wechselnden Erscheinungen das Dauerhafte, aber in diesem Schauen selbst gibt sich doch jedesmal die besondere Beschaffenheit der künstlerischen Persönlichkeit kund: grade diese, die sich in keinen verallgemeinernden Begriff bringen läßt, spricht sichtbar und unsichtbar aus dem Runstwerk. Wer sie nicht erfaßt hat, keine innere Beziehung zu ihr gewinnt, wird notwendig an Außerlichkeiten haften bleiben, und mag er noch so geistreiche Impressionen davon empfangen.

In Wirklickeit enthält das Runstschaffen unvergleichlich mehr, als was alle scharfinnigen Begriffe und noch so verblüffende Impressionen auszudrücken vermögen. Die schöpferische Kraft der Runst wurzelt zwar in einem besonderen Anschauungsvermögen, das irgendwie bezeichnet werden kann; aber das Kunstwerk selbst läßt sich, wie der Mensch, der dahinter steht, nur durch Hingabe und Selbstvergessenheit erfassen. Wie in Hinsicht auf den lebendigen Menschen, so gilt auch in Hinsicht auf das echte Kunstwerk, daß ohne Liebe und Selbstverleugnung, d. h. ohne tieses Schweigen, Erkenntnis nicht möglich ist. Nur das Lebensgesühl selbst, aus dem das Kunstwerk entstanden und das in ihm verborgen liegt, vermag es uns aufzuschließen. Die Frage, was die Persönlichkeit des Kunstschen der Kunst.

Oer unüberwindliche Orang, Erfahrungen und Erlebnisse darzustellen, die besondere Inspiration, aus der das Kunstwerk entsteht — est Deus in nobis; agitante calescimus illo, nach dem Worte des römischen Dichters — galt von jeher als seltsames und bewundernswertes Phänomen neben der Erscheinung jener Persönlickteiten, die durch religiöse Eingebung in eine noch nähere Beziehung zur unsichtbaren Welt treten konnten. Hat doch die Bodenständigkeit des Volks einen weit ausgeprägteren Sinn für die Mirkung alles Persönlichen, als die Abgelöstheit der Gebildeten, die das Geheimnisvolle durch Begrifflichkeit zu verwischen und das Gegensähliche zu nivellieren geneigt ist. Ist doch auch der Mythos kein abstrakter Begriff, iondern vielmehr das Ergebnis schöpferischen Schauens.

In der Zeit, da die Regungen geistigen Lebens noch nicht abgründig voneinander getrennt waren und die Menschen an Stelle der scharf abgesonderten Begriffe eine weit größere Unmittelbarkeit intuitiver Kraft hatten, stand das religiöse Bedürfnis in engstem Zusammenhang mit dem künstlerischen Schaffen. Als später individuelle Kunstschen gusammenhang mit dem künstlerischen Schaffen. Als später individuelle Kunstschen, trugen sie die Lebensdeutung, die von ihrer persönlichen Erfahrung tam, in die überkommenen Mythen hinein: sie legten den Inhalt der Iberlieferten Symbole auseinander, entfalteten diese und faßten sie wieder persön-

lich zusammen. Ein Symbol ist unvergleichlich mehr, als der Ausdruck begrifflichen Denkens. Mit der Zeit nimmt die intuitiv entstandene Gestalt des Symbols charakterissierendes Empfinden und individuelles Bewußtsein in sich auf. Man denke an die Werke der griechischen Tragiker, auch an die bildende Kunst der alten Ägypter und Griechen.

Von jeher lebte in den Völkern die Vorstellung vom Seher und von der innigen Beziehung zwischen Runst und Religion. Der Runstschöpfer stellte nur das dar, woran er selber glaubte. Der ästhetische Schein hielt ihn noch nicht gesangen. Was nicht ties empfunden, aus innerster Nötigung und bodenständigem Wirklickeitsgesühl heraus gestaltet war, konnte auch keine Wirkung ausüben. Nicht dem Flüchtigen, Unbedeutenden, Konventionellen oder Naturalistischen konnte sich der Runstschöpfer zuwenden: vergegenwärtige man sich die alten Dichtungen der Orientalen, den poetischen Sehalt ihrer heiligen Schriften: trotz der hie und da hervortretenden Empirie als Ausdrucks der gegebenen Beit, ist es doch das Söttliche, das Ewige und auch das Wesentliche in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch, was hier Sestalt gewinnt.

Urwüchsiges und aufrichtiges Fühlen findet immer die ihm entsprechende Form. Wahre Kunst ist ja ohne Aufrichtigkeit und Selbstvergessenheit nicht denkbar. Von jeher empfanden die Menschen ein Seheimnis im Dasein. Die Empfindung dieses Lebensgeheimnisses gab sich in inspirierten Menschen, in "Sehern" besonders stark kund. Die Persönlichkeit konnte im Namen einer höheren Welt, einer göttlichen Sendung sich an die Menschen wenden, um ihnen das Lebensgeheimnis zu deuten und darzustellen. Die innere Ersahrung allein, die mit der unsichtbaren Welt zusammenhing, slößte Shrsurcht ein. Der Seher war nicht nur Lebensdeuter, sondern zugleich auch Verkünder des Göttlichen.

Erst die Loslösung der Religion und damit auch der Kunst von der vollen Lebenswirklichkeit mußte zur Lockerung des ursprünglichen Zusammenhangs zwischen Kunst und Religion, zwischen künstlerischem Schaffen und religiöser Erfahrung führen. Sobald die Religion in Begriffe auseinandergelegt, intellektuell erfaßt und in einem Gegensatz zu der Unmittelbarkeit im Fühlen und Schauen gebracht wurde, verlor auch die Kunst ihre Ursprünglichkeit und Frische. Die Überhandnahme des Verstandesmäßigen und Analytischen, das Übergewicht der naturalistischen Einzelheit ist in der Beschaffenheit der neueren Kultur begründet.

Die forschende und prüfende Vernunft hat, den äußeren Lebenskreis erweiternd, nicht nur auf die Lebensgestaltung, sondern auch auf die ganze seelische Verfassung zurückgewirkt. Wäre ein Gleichgewicht zwischen dem prüfenden Bewußtsein und der Unmittelbarkeit des Schauens möglich, so wäre das Leben nicht nur bereichert, sondern auch sinnvoll gesteigert. Über dieses Gleichgewicht scheint der Menscheit nicht gewährt zu sein: oft büßt sie etwas überaus Wichtiges ein, nur um etwas Neues zu gewinnen; nicht selten tauscht sie Wesenskraft, aus der sowohl das religiöse Schauen als auch das künstlerische Schassen entspringt, der Quell, aus dem unser ganzes Leben befruchtet wird, nicht der kritische Verstand ist, sondern daß es die gleichgewichtige Einheit und Ganzheit sein muß.

Jede Auflösung dieser ist stets ein Abbruch, selbst wenn sie Bereicherung mit sich zu bringen scheint. Immer wieder müssen wir zum Mittelpunkt, zum Wesentlichen hinstreben und alle Zersplitterung als Schädigung der Seele und des Geistes von uns weisen. Dann erst erwacht in uns die Einsicht in die unerläßliche Rangordnung von Religion, Runst und Wissen und zugleich die in den Zusammenhang zwischen dem Inhalt künstlerischen Schaffens und der Persönlichkeit des Runstschöpfers.

Die Menschheit steht jest vor der Entscheidung: entweder mit der wissenschaftlichen Erforschung des Lebens sich zu begnügen, oder Religion und Runst in ihre unveräußerlichen Rechte wieder einzusehen. Nur wenn Religion und Kunst ihr Recht der Erstgeburt erlangen, wird der Kunstschöpfer wieder Seher und Verkündiger der Lebenswahrheit sein.

# Frühling im Land

Von Maurice Reinhold von Stern

Die Sonne tropft von den Dadern. Das Eis in den Strömen tracht. Im Garten mit goldnen Bechern Der Krotus läutet und lacht.

Tau, Tau auf Wiesen und Wäldern Und Sonne im Jagedorn! Rosig erglänzt auf den Feldern Das lachende Winterkorn.

Der Busch dort oben am Hügel Scheint schon mit Kerzen bestedt. Ein summender Immenflügel Hat ihn aufgewedt.

Die Hnazinthen am Fenster Stehen so festlich im Tau. Mit schneeigen Wolken erglänzt der Himmel im hellen Blau.

Und leis wie der Duft der Biolen, Ein Harfenton hergesandt, Klingt es und summt es verstohlen: Der Frühling ist wieder im Land!

### Meisters Vermächtnis

Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

Fünftes Rapitel: Die Fürstin der Baume

m Rosenrondell vor dem Häuschen der Fürstin mit seiner Überfülle von roten und weißen Kletterrosen nisteten Hänflinge. Das Häuschen, ihr Lieblingswohnsit, befand sich im Park ihres Bruders; und zwar im entlegensten Teil des waldartigen Geländes. Ein verwitterter Springbrunnen rieselte unablässig; an seinem Wasserbeden badeten und tranken Umseln und Sperlinge, Finken und Meisen.

Busche und Bäume zum Nestbau fehlten nicht.

Die Menschen, die im engeren Rreise der fürstlichen Frau verkehrten, hatten Baumnamen. So oft ein neuer Freund aufgenommen und auf eines Baumes Namen getauft wurde, pflanzte man einen wirklichen Baum diefer Gattung zu des Täuflinge Ehren und heftete an den Stamm ein Porzellantäfelchen mit Doppelnamen und Datum. Der Gartner Hildebrandt, der zugleich der Fürstin Diener mar - er bieß in der Baumrunde Buchsbaum —, hatte die Pflicht, für das Gedeihen der gepflanzten Bäume ju forgen, wie er für die menschlichen Täuflinge mit Bowle oder Glühwein fürsorglich tätig war. Go wuchs um die Fürstin her ein Bain der Freundschaft. "Durch meine belebten Alleen lustwandelnd," fagte sie gelegentlich, "zaubre ich mir Wert unt Wesen der einzelnen Freunde der Tafelrunde vors innere Auge, indem ich ihre Na men lese, und sende ihnen gute Gedanken zu." Sie selbst in ihrem ausgeprägten, doc besonnenen Sange zum Otkultismus, hatte etwas an sich von einer thebanischen ober ägyptischen Magierin. Doch ihre reine Menschlichteit und angeborene Gute hatte fich nie ben Bezirten ichwarzer Magie genähert; vielmehr mar fie ihrem Rreise be kannt als selbstlos fördernde Freundin. Und sie fühlte sich beglückt durch eine reich innere Welt, in der sie sich nicht allein aufnehmend, sondern auch schaffend betätigte In ihrem wunderlich überladenen Sauptzimmer ftand die Sarfe neben dem Spi nett und der Staffelei; sie dichtete, komponierte und malte, ohne mehr als den edler Chrgeiz zu besitzen, mit ichöpferischen Geistern aller Zeiten verständnisvolle Rach barichaft du halten, ihrer eignen Lehrlingsichaft bewußt, fich in icheuer Beicheiben beit niemals einreihend unter die Meister.

Heute saß sie, das übliche goldne Stirnband um das dunkle Haar, von einem leich ten weißen Schal umwallt, dem beichtenden Dichter Leander gegenüber, nach ihre

Gewohnheit von Zigarettenrauch umwirbelt.

Der Dichter, bleich und schmal in sich zusammengesunken, war auf seiner Erder wallfahrt an einem Tiefpunkt seelischer Stimmung angelangt. Ihn drückte nicht sehr das eigene wirtschaftliche Elend — die Fürstin gehörte wie Graumann zu seine Sönnern —, sondern vielmehr die geistige und seelische Verlassenheit inmitten eine entseelten Beitalters.

"Ich habe auf Weib und Kind verzichtet," sagte er, "um mich mit ganzen Kräfte meinem Werk zu widmen. Nun bin ich dahintergekommen: dieses Opfer war un sonst; ich bin vertrocknet. Ich habe mit dem Leben nicht gekämpft, ich bin den Kämpfe ausgewichen und habe nur — geschimpft. Ja, ich habe viel zu viel geschimpft ur

geschwärmt. Beibes war versehlt. Die anderen, die emsigen Bazillen der Zersehung, haben während dieser Zeit um so furchtbarer gehaust. Sie sind durch keinen Gefühlsüberschuß beschwert; sie sind nur Verstand und Sinnlickeit. Unser Land leidet, wie alse Kulturwelt, unter dem Fluch des Materialismus; ich habe meinerseits — aber leider ohne wesentliche Wirkung — den einheimischen, aus unserm eigensten Wesen geborenen Idealismus des Herzens vertreten. Wirkung ist des Mannes Freude. Doch leider, ein Dieb oder Schieber oder Vorer beschäftigt die öffentliche Meinung heute mehr als ein Dichter. Stiehl eine Semmel — und du kommst in die Zeitung; schaff' ein Kunstwerk — und die Zeitung schweigt dich tot! Sieg des Gemeinen auf der ganzen Linie! Unser Planet Erde geht in seiner kosmischen Lausbahn durch eine kosmische Dunstwolke. Die Menscheit hat in diesem Dunst den Schlüssel zum Herzen und zum Himmel verloren. In einigen Wochen werde ich fünszig alt — Euer Durchlaucht, offen gestanden, ich kann die Lebensschlacht als verloren betrachten."

"Alber, lieber Weißdorn, was für Monologe murmeln Sie mir denn da vor! Können Jdealismus und Gottgläubigkeit ihre Sache jemals verloren geben? Sind wir nicht zu Hause am Herzen Gottes? Rommen wir nicht von dort und kehren dorthin zurück? Wer will uns denn jemals besiegen? Sprechen Sie doch nicht so verzagt, Sie Kleingläubiger! Sie sind ja noch auf der Höhe des Lebens."

"Nicht mehr, verehrte Linde! Ich bin innerlich und äußerlich verbraucht, wenn ch auch förperlich gesund scheine. In meinem Gottvertrauen bin ich zwar nicht erchüttert. Wenn ich zu den Meistern im Reiche Gottes der Weisheit und der Schönzeit heimkomme, werden sie mich fragen: hast du deinen Auftrag auf Erden erfüllt? dost de deines Volkes Seele wachgerüttelt? Und ich werde gesenkten Blickes antvorten müssen: mein Volk hat mich nicht gehört!"

"Nun denn, mein Lieber, so teilen Sie das Schickal vieler Propheten! Wie das Bolk Sie und Ihr Werk aufnimmt, das ist des Volkes Sache, nicht die Ihrige. Oder is ist zumeist die Sünde unwürdiger oder ungeschickter Vermittler und Krittler, die Ihr Werk dem Volke verschleiern oder entstellen."

"Ja, gewiß, aber in mir selber bohrt der Zweisel, ob ich die rechten Ausdrucksormen gewählt habe. Es ist ja Kleingläubigkeit von mir, ich weiß das wohl. Ich bin licht an Gott und am Schönen irre, aber an meinem persönlichen Können. Es soll in libet oder in der Wüste Gobi Klöster und Meister geben, bei denen man völlig abeschlossen von der Welt die Verbindung mit der Gottheit enger pflegen kann, als in nserer verlärmten westlichen Kultur. Dorthin möcht' ich wohl reisen, wenn mir nicht er Weg zu weit wäre, und möchte von vorn ansangen. Oder an einem der melanvolischen Waldseen Finnlands oder in der Südsee. Oder ich werde in irgendeinem Baldwinkel hierzulande sterben. Wenn ich nicht als Christ und Theosoph den Selbstvord verdammte, ich würde in einem tiesen Wasser wich und meine Scham ersäusen."

"Welch eine Stimmung, Leander! Ihrer und unseres Kreises unwürdig! Haben die doch Vertrauen zu Ihrem Werk! Wir werden Sie durchseken!"

"Unnütze Mühe, Durchlaucht! Ich bin nun einmal vom Pech verfolgt. Noch stehe hunter dem Eindruck eines neuesten Mißgeschickes. Eure Durchlaucht kennen Frau on Wildenhain, eine ebenso liebliche wie offenherzige und geistig suchende Frau. serblühte mir eine schöne Freundschaft mit ihr — da fährt ein Brief ihres Mannes

wie ein polternder Fuhrknecht dazwischen, ein grober Brief, beleidigend für sie und mich — besonders für mich."

"Aber wieso denn? Herr von Wildenhain kennt Sie ja gar nicht!"

"Er hat von meiner Schrift über den Adel gehört —"

"Gehört, aber sicherlich nicht gelesen, mein Lieber. Denn der liest ja nichts! Er ist ein völlig amusischer Mensch!"

"Er hat davon gehört, das genügt ihm. Dichter und Künstler sind ihm von vornherein verdächtig, ja verhaßt. Das ist mein Schicksal. Angepöbelt von links, angepöbelt von rechts — dort Kaliber, hier Wildenhain — o Himmel nochmal, wohin soll man benn flüchten?"

"In die Mitte!" rief die Fürstin. "In das Herz! Lassen Sie Kaliber links seine Salle verspriken und Wildenhain rechts seine Rehböcke oder Schnepfen schießen — was geht denn das alles den reinen Diener göttlicher Kunst an? Weißdorn, heute muß ich Sie schelten. Das ist nicht die Art, wie Bäume der Sonne vertrauen und das göttliche Geschent des Regens empfangen! Im Grunde, mein Lieber, leiden Sie immer noch an unbefriedigtem Ehrgeiz. Das aber müssen wir unbedingt unter die Füße bekommen: die entthronten Dichter wie die entthronten Fürsten. Sie sind noch viel zu viel Joyll und haben das Wesen der Tragit noch nicht tatkräftig ergriffen Um Tragit aber kommt kein tieferer Mensch herum."

"Der Tragit?" Der Dichter horchte auf.

"Da machen Sie nun plötlich ein langes Sesicht, lieber Weißdorn, aber es ist so bes tragischen Heroismus. Ich möchte Ihnen zu Ihrem fünfzigsten Seburtstag etwas Besonderes wünschen: nämlich, daß Ihnen dieser höhere Grad der Erkenntnis auf ginge und Ihre Seele wahrhaft groß und heiter stimmte. Sie müssen das Klager und Anklagen ebenso verlernen wie das lyrische Schwärmen. Ihnen möchte ich den gleichmäßig beglückenden Besitz eines schönen und guten Wesens wünschen Dann käme Rhythmus in Ihr Schaffen. Vorerst glaubt man Ihnen noch nicht, das Sie am Herzen Gottes zu Hause sind — auch wenn Sie es als Dichter versichern.

Der Dichter schaute sie starr an. Das hatte getroffen. Dann schlug er an die Stirn "Linde hat recht gerauscht; ich sollte den Wipfel senken und mich schämen. Gott gebe daß ich zu dieser höheren Lebensstufe noch Kraft genug ausbringe!"

Wie von einem Sonnendurchbruch war seine geistige Landschaft plötzlich über blitzt. "Bisher nur Jönzll — unfähig zur Erkenntnis der Tragik — des tragischen He roismus — Sie haben recht! Es trifft mich wie ein Genieblitz!"

Er saß auf seinem Polsterstühlchen und schaute vor sich hin. Der Fluß seiner tla genden Herzenserleichterung war wie von einem Felsblock gehemmt.

"Hören Sie mich jemals klagen, lieber Leander?" fuhr die Fürstin fort. "Es gib Dinge, worüber man nicht spricht. Man trägt sie als etwas Selbstverständliches. Für sten und Dichter — beide sind heute in den Winkel verbannt. Ich habe den Thron und den größten Teil meines Vermögens und meinen Satten verloren. Seistige uni wirtschaftliche Enteignung und Entwertung sind das Zeichen der Zeit. Wir sin Leidensgenossen, lieber Dichter. Lassen Sie uns diese Vürden des Schickals ede und ablig tragen! Wir wollen stolz sein und nicht viel Wesens davon machen."

Der Dichter schaute sie an, erkannte neidlos ihre Überlegenheit und schämte sich Dann sprach man von anderen Dingen.

"Ich stehe auch unter einem scheinbar ganz unbedeutenden persönlichen Eindruck", agte die Fürstin. "In dem Rosenrondell vor meinem Hause war ein Nest mit jungen fänflingen. Täglich sah ich die Eltern die Jungen füttern; am dritten Tage hörte das Ab- und Bufliegen auf. Ich sehe nach: das Nest mit den Jungen ist zerrissen. Fin paar Federchen noch geben Runde von dem Raub der Rate. Es hat mich er-'düttert. Ganz unschuldige, harmlose, man möchte sagen liebenswürdige Tierchen rinem brutalen Ratengriff erlegen! Da spricht man immer von der gütigen Natur. 34 danke! Genau jo hart und unberechenbar wie die fühlloje Natur ijt das Schicfal!" "Ja, es scheint der Sinn dieses Planeten zu sein, daß wir leiden mussen", sagte Leander nachdenklich und bekümmert. "So stand ich einmal vor Ührenfelbern, die veithin vom Hagel platt geschmettert waren. Ich sehe noch den entsekten Ausbruck in den Gesichtern der dumpf dabeistehenden Bauern. Wir alle müssen durch Leid. Die bründe wissen wir nicht. Wir sind strafversetzt auf einen Stern der Prüfungen. Aber" — schloß er besinnlich — "dies kann nicht der ganze Sinn der Welt sein. In pannkräftigen Stunden meine ich, daß unsere Aufgabe Schaffen und Gestalten sei." "So hör' ich Sie gern, lieber Leander! Sehen Sie, dahin geht der Weg — ins Schaffen. Seien Sie beglückwünscht, daß Sie das können. Ob Ihr Werk groß oder lein sei, es ist doch Ihr Werk, Ihr persönliches Werk."

Als er in der Tür stand, gar schmal und bleich, in einem reichlich langen Gehrock—es var ein Geschenk Graumanns — fiel der lichten und leichten Fürstin dieser sonst nicht vervortretende Leidenszug im Gesicht des alternden Sängers schwer auf die Seele. Er hat weder eine große Gemeinde noch eines Weibes Liebe", sagte sie sich; "wovon vill er denn leben?" Sie fühlte heute ganz besonders schmerzlich, daß hier Edles derkümmere aus Mangel an Lebenswärme; und sie beschloß, ihren letzten fürstlichen Einfluß, wenigstens das Nachleuchten davon, geltend zu machen, um diesem beschenen und warmherzigen Einspänner in seiner Vaterstadt, eben im nahen Universiätsstädtchen, eine Ehrung zu bewirken.

\* \*

Einige Stunden später saß Felix vor der Fürstin. Der gesichtskundigen Frau fiel ofort seine veränderte Stimmung auf.

"Sie waren bei Graumann von einer ruhigen Heiterkeit", sagte sie. "Heute scheinen die mir überraschend ernst. Was bewegt Sie? Wo waren Sie?"

Felix erzählte kurz und in ungefähren Umrissen seine bisherige Fahrt.

"Auf der Sinterburg waren Sie? Das wundert mich eigentlich von Ihnen."

"Ich hatte rasch das Wesen jener Stätte erkannt und verzog mich noch an demelben Abend zu meinem Paten, dem Oberst von Wulffen. Dort bin ich länger gelieben und habe Turnseste mitgemacht."

Sein Sesicht sieht nicht gerade festlich aus, dachte die Rennerin; es ist fast, als ob ich ein Gram hineingezeichnet hätte. Aber sie war taktvoll genug, das Sespräch abulenken.

In der Tat hatte der junge Wandrer oben im Bezirk des rauhen Soldaten schwere lächte verledt. Die Mitteilung über seine Geburt hatte ihn erschüttert, ja aufgewühlt. Bisher war er mit einer unbegreislichen seelischen Gelassenheit an den Gerüchten iber seine Geburt vorübergegangen. Jeht siel ihm des grundehrlichen Obersten auhes Wort zermalmend auf das Herz. Er hatte zwar mitgeturnt da oben; jedoch

die Nächte galten der Verarbeitung der Tatsache, daß er nicht Meisters Sohn, nich Natas Bruber sei. Also Bastard! Dieses Wort, das ihm einmal in Shakespeares "Rönig Lear" Eindrud gemacht hatte und mit dem er den Begriff des verächtlicher Schurken verband, dröhnte ihm donnerartig ins Ohr. Ein außerehelicher Sohn also vermutlich eines Hofmannes! Und sein Vater war großzügig und weitherzig genug gewesen, ihn in aller Stille als seinen ehelichen Sohn anzuerkennen. Inzwischer aber hatte seine beste Freundin Nata - denn Schwester war sie ja nun nicht mehr durch die Rlatscherei jener entlassenen alten Saushälterin den Tatbestand erfahren Seither war der Bastard in Natas Augen mit einem Makel behaftet. Welche fürch terliche Entthronung aus dem Glück eines so wertvollen Elternhauses! War nicht Nata in den Weihnachtstagen von einer auffallenden Zurüchaltung geweser und verfrüht wieder abgereist? Ihm kam ein bitterer Geschmad auf die Zunge. Wie ein Nachtwandler war er bisher an den Kanten und Abgründen des Lebens vorübergegangen und hatte spielend sein Doktoreramen bestanden. Aun war er erwacht, Der Oberst, der dieses Versteckspiel nicht länger mit ansehen mochte, hatte ihn geweckt. Was hatte er gesagt: "Macht" — war es nicht Macht? — Macht sei ihm bestimmt? Es war vermutlich in jenem Rästchen wohl — ein Vermögen für ihn hinterlegt. Das sollte vielleicht nach seiner Volljährigkeit mit dem Geheimnis seiner Geburt ausgeliefert werden. Ohne Zweifel! Daher jett die Reise in die padagogische Provinz. Es war ja alles sonnenklar. Wohl schwang etwas wie Neugierde durch sein Gemut; aber dieser Con verscheuchte nicht die Wehmut, die ihn grenzenlos umfing. Er kam sich vor wie ein aus dem Paradies verjagter Engel, der nun Mensch geworden und durch die Bufte der Welt ziehen sollte, um seinen eigentlichen Vater zu suchen, seine Beimat. Die bisherige Beimat war ihm genommen, und der Makel blieb an seiner Person haften, wohin er auch wanderte — besonders in den Augen seiner geliebten Nata. Ein untergeschobener Sohn, ein Bastard!

Dies also war das ganze klägliche Geheimnis des Schlüssels!... Ein Gefühl des Grimms und der Demütigung hatte von ihm Besitz ergriffen und verließ ihn keinen Augenblick... Er sollte die Welt zerschmettern oder die Welt erlösen?... "Ich—ein Bastard!"...

So saß er vor der entthronten Fürstin, selber in seinem Würdegefühl entthront. Nach außen ließ er sich kaum etwas merken, früh schon geübt, sich zu beherrschen. Der Oberst hatte auf weitere Fragen gänzlich geschwiegen, wieder der zugeknöpfte, gestiefelte Landknechtsführer, der mit seiner bekannten Jandbewegung "Ubgetan! Erledigt!" ihn an Wismann verwies. Die Turnseste nahmen des Soldaten ganzen Sinn gefangen.

"Sprechen wir also vom Dichter!" sagte die Fürstin. "Wir müssen diesem wertvollen Menschen über die Klippe hinüberhelsen. Doktor Graumann hat mir ihn schon ernstlich empsohlen. Sie kennen Leander nur von der heitern und unterhaltsamen Seite. Dahinter aber droht nun Verbitterung. Er hat die an die Grenze des erträglichen Maßes gelitten. Ich glaube, nun ist der Augenblick gekommen, wo uns das Schicksal ein Eingreisen erlaubt."

"Ich kenne Herrn Leander in der Tat nur von seiner heiteren, ja kriegerischen Seite", sagte Felix und entsann sich des Sabelgesechtes bei Graumann.

"Er ist eigentlich eine kindliche Natur", erwiderte sie. "Und im Grund recht wenig

on Liebe besucht. Und hat doch selber so viel Bedürfnis nach wahrer Liebe, unfähig, ich wie die moderne Welt mit sinnlichem Ersatz zu begnügen! Sie, lieber Doktor, aben Ihr Vaterhaus, drei vortreffliche Menschen darin, und das schafft auf lange Lebenszeit hinaus Vorrat an Gemütskräften."

Felix senkte den Ropf; das hatte ihn wie mit einem Messer durchbohrt; er bif die Bähne zusammen. Seine Schwester — ach nein, nur noch Nata, Fräulein Nata Meister, stand leuchtend vor seinem Auge — so wie er sie zuletzt unterm Weihnachtsaum am zweiten Festtage gesehen: ganz schlicht weiß gekleidet, mit kurzen Armeln, as hellblonde Haar in einen Knoten geknüpft, den Hals frei und mit ihren guten,

juten Blauaugen ... Er war dem Weinen nahe ...

Aber er faßte sich und sprang mitten in die Sache: "Es ist mir ein Gedanke burch en Ropf gegangen, angeregt durch einen Studenten, der in Leanders akademischer Berbindung ist. Man will ihn zu seinem fünfzigsten Geburtstag feiern. Wollen wir en Rektor anregen, Leander zum Shrendoktor zu ernennen? Er hat an der Uniersität einige Semester Naturwissenschaft studiert."

"Ausgezeichnet! Sie sprechen meinen eignen Gedanken aus! Sie selbst haben a ebenfalls drüben studiert. Wollen Sie den Rektor und die Professoren der naturvissenschaftlichen Fakultät besuchen? Wollen Sie, mit einem Gruß und Brief von

nir, die Vermittlung übernehmen?"

Die Fürstin flatschte in die Hände. "Glänzend! Ich spüre, daß es gelingen wird. s ist ja zum Lachen, solch ein Doktortitel für einen Dichter, aber es wird ihn beeben, es wird sein Ansehen bei den Zeit- und Zunftgenossen erhöhen. Also!"

Es wurde alles gründlich durchgesprochen. Man beschloß, zur Vorfeier des Geburtsages eine Festlichkeit der "Bäume" zu veranstalten, der Freunde der Fürstin. Felix ak wohl zwei Stunden bei der vielseitigen, geistbelebten und nie ermüdenden Frau. Abrigens gefiel er ihr in seiner schönen Gehaltenheit so sehr, daß sie beschloß, ihn ofort am Abend des Dichterfestes in die edle Schar der Baumrunde aufzunehmen.

Nacht mußte sein und der orangefarbene Mond über Rosen und Jasmin im Duft ves östlichen Horizontes aufblühen, wenn das Fest der Bäume steigen sollte. Ein olches Vollmondfest im verwilderten Garten der Fürstin war von besonderem Reiz. Dann tanzten die Baumnymphen, die Ornaden, und woben Strahlen der Freundchaft um den Menschen, der auf den Namen eines Baumes getauft war. Es ward ine magische Verbindung zwischen Mensch und Naturwesen hergestellt. Wie jeder Baum seine besonderen Schutgeister hat, so auch jeder Mensch. Die Feste, von unerschöpflich launigen Reden und ebenso unerschöpflicher leichter Bowle gewürzt, dehnten sich oft von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang aus.

"Schade um den vielen Geist," sagte Leander zu Felix, "der an solchen Abenden versprüht, aber nicht schriftlich festgehalten wird, obwohl wir schon lang eine Beit-

drift "Daphne" planen."

Leander war wieder vollständig im Gleichgewicht, ja aufgeräumt und ausgelassen. Die Tiefstimmung war weggeblasen. Er erklärte im Garten dem etwas fremd unter den Stammgästen stehenden Felix mit Übermut das Wesen dieser Tafelrunde.

"Diese Baumrunde", sprach er, "ist ein eingetragener Verein E. V. oder G.m.b. H. pur Züchtung von Genie. Sie wissen von jener Nelkenkultur: nun, dies ist eine Genietultur. Was Sie da herumstehen sehen, hat den Geniestad im Tornister — als Anwartschaft, mein' ich; ob dieser Marschallstad wirklich geschwungen wird, ist eine andere Sache. Wir sind alle ohne Ausnahme verkappte Königssöhne und ziehen aus, um ein Königreich zu erobern und eine Prinzessin; das Königreich ist unser von innen heraus strahlendes Werk, die Prinzessin ist Weisheit und Liebe. Sprache der Symbolik, verstehen Sie wohl, Wertester? Sie schauen mich mit der Ihnen eigenen Ernsthaftigkeit ausmerksam und gesammelt an — das ist schön von Ihnen, aber ich lese in Ihrer Pupille Frage über Frage. Heraus damit!"

"Ich dachte einen Augenblick, die Fürstin hätte vielleicht verkappte politische Absichten und —"

"Unsinn, mein Lieber!" rief Leander. "Die Fürstin denkt nicht daran. Es ist ihre Form, sich ihre Freunde um sich zu sammeln."

"Dies erinnert mich an die Rokokozeit, wo es gleichfalls solche Hainbunde und Schäferspiele gab", erwiderte Felix.

"Es muß wieder Rokokozeit werden," rief Leander, der heute durch einen gut sigenden Gehrod glänzte, "aber eine Stufe höher! Betrachten Sie diesen verwitterten pausbäckigen Amor auf dem alten Springbrunnen: er schaute schon in die Goethezeit, ebenso diese ungeheure alte Sanne dort hart neben dem Bäuschen. Einer unbeglaubigten Legende nach soll Goethe in diesem Räuschen als Gast des Fürsten an Wilhelm Meisters Wanderjahren oder so was Ahnlichem geschrieben haben. Nach einer weiteren Legende hat in dem Rellergeschoß, in das wir uns nachher verfügen werden, ein Vorgänger unserer Fürstin ein alchemistisches Laboratorium gehabt und der edlen Runst der Goldmacherei mit düstrem Eifer nachgejagt. Unedle Metalle in das edle verwandeln — verstehen Sie? — eine herrliche Runft! Abermals Sprace der Symbolik! Diese Geheimsprace des greationalen, dem Wissenden sofort verständlich, ist Gegensatzu allem, was nach Rationalismus ober Bernünftelei schmedt. Übrigens weiche ich in diesem Hauptpunkt von den Alchemisten ab: nie und nimmer läßt sich Unedles in Edles umwandeln, sondern das Edle stedt schon in uneblen Begleitstoffen gefangen und läßt sich herauslocken, entfalten, ermutigen — verstehen Sie? Goldmacherkunst ist Goldweckerkunst: der selber Veredelte zieht magnetisch Edles an. Gleiches zu Gleichem! Verstehen Sie das, Wandrer nach dem echten Gold?"

Felix nickte ernsthaft. Das große Rosenrondell um den Springbrunnen hatte sich mit fünfzehn dis zwanzig Menschen gefüllt. Die Sonne war zwischen Baumwipfeln heimgegangen. Ein letztes Abendrot flimmerte durch eine blühende breite Linde. Amseln riesen ihren Gefährten; eine Grasmücke plauderte im Gebüsch noch einmal allerlei hastig herunter, verstummte dann und verslog. Das Rotkehlchen auf dem Giebel des Häuschens gab in der ihm eigenen zerdrückten Stimme eine kurze Strophe kund. Und da stieg im Osten auch schon der weiße Vollmond über die Frühsommerpracht empor . . .

Hildebrandt, zugleich Diener, Berold und Ansager, trat zu den versammelten Sästen, hob den weißen Stab, an dessen Ende ein Rosenstrauß Gewicht und Würde des Beroldstades erhöhte, und rief: "Die versammelten Bäume sind gebeten, sich hinter das Häuschen zu verfügen und Platz zu nehmen." Und alles setzte sich in Bewegung, dunkle Gerren und helle Damen, Prosessoren und Archivräte, Schauspieler

ind Künstler — Birke und Buche, Haselnußbaum und Eibe, Weide und Hollunder, wilder Rosenbusch und Apsel-, Kirsch- und Birnbaum — sie wanderten um das däuschen und fanden dort Stühle und Bänke aufgestellt, mit dem Blick in die tiesen den Hintergrund schattende, bereits von beginnender Nacht überschleierte Allee. Jubilar Leander wurde in einen besondern, den anderen voranstehenden Korbsesselsebeten. Ein Gongschlag Hildebrandts ertönte: das Spiel begann mit Musik der eitwärts unter Büschen versteckten kleinen Hauskapelle. Die Fürstin an der Harfe, in Fachmann mit der Flöte, andere mit Geigen und Bratschen — sakrale Stimnung eröffnete das Weihespiel.

Ein Zug von weißgekleideten Priestern und Priesterinnen kam paarweis aus der liefe der Allee singend herangewandert. Sie trugen Papierlaternen am Stab, nd man vernahm als immer wiederkehrendes Rufwort den Namen "Helios! selios!" Die Fürstin hatte das Spiel gedichtet und vertont; es war ein Gebet an ie Sonne; Worte aus Leanders Werfen waren hineingeflochten, das Rehrwort ingen die musizierenden Künstler jedesmal mit, was ungemein verstärkend wirkte, ls ob die Büsche und Bäume selber lebendig würden. Dann stellte sich die Priesterbar in großem Rund um einen mäßig hohen Naturaltar, der in der Mitte ragte. **Ind fcon tamen tanzend leichte weiße Elfen herbeigeeilt und fangen in ihrer jugend**chen Art gleichfalls das allbelebende Gestirn an, daß es segenspendend sich anehmen möge der forgenverfinsterten Menschheit. Und endlich, mit schön klingendem Alt auf ihren Grundton einstimmend, schritt aus der Tiefe kommend die Oberprieerin dreimal um den Altar, trat dahinter, hob wie alle anderen im Rreise die jände: "Helios! Helios!" — und entzündete in demselben Augenblick die hoch aufhießende heilige Flamme. Mit einem brausenden Jubelgesang aller Beteiligten blok das kurze Spiel.

Die Nacht war herabgesunken; aber die Flamme und die Laternchen, die nun im dund an die Bäume gehängt wurden, erhellten mit dem steigenden Vollmond zur denüge die Gesellschaft. Jett eine Stille. Alle Varsteller nebst Musikanten traten uf den Dichter zu; die Zuschauer erhoben sich. Die kleinste Else trug einen Lorbeerranz in kindlichen Händen und sprach, vor Leander stehend, in wirklich schöner, erzergreisender Weise Verse des Vankes, daß auch er sich lebenslang gemüht habe, en Menschen das Sonnenlicht zu bringen; sie sei ausgesandt von hohen Mächten nd Meistern, von Göttern und Geistern, ihm innig zu sagen, er möge nicht veragen — "denn so gewiß ich als kleinste der Elsen, mein Vichter, vor dir stehe und ir ins Menschenantlitz sehe, wir alle werden dir helsen! Glaub' mir: einst wird es agen!"

Damit sette sie dem tief ergriffenen Dichter den Lorbeerkranz auf das früh erraute Haupt. Leander war aufgestanden, neigte sich vor dem anmutigen Kind und üßte es, lorbeergekrönt, unter Tränen auf die Stirn. Er schämte sich der Tränen; ber ihm war, als ob alle Kämpse der letten Jahrzehnte sich in ihm noch einmal vehvoll zusammendrängten, krampshaft, in einem letten schweren Berzstoß — um ann für immer zu entweichen. Ein Kind hatte ihn gesegnet. Der Sonnengott mit einer geweihten Flamme strablte ihn an.

Dann aber, als er sich erholt und mit allen Anwesenden Händedrücke gewechselt atte, nahm er den Kranz wieder vom Haupte, trat vor die Fürstin und erbat sich

Sehör. Und nach Worten tiefsten Dankes, daß er ohne diese Lichtgöttin und ander edelgestimmte Menschenfreunde längst verkommen wäre, daß ihm die edle Frau noch vor wenig Tagen den Slauben wieder gestärkt habe, setzte er ihr den Kranz auf das dunkle Haar. Ein allgemeiner brausender Beifall bestätigte die Krönung.

Nach einer Pause, die mit fröhlicher Unterhaltung ausgefüllt war, wobei sich die kostümierte Spielschar unter die Säste mischte, das Farbenbild bereichernd, trat eine der Priesterinnen wieder vor. Dieser zweite Teil wurde durch den Vortrag von Se dichten Leanders vor dieser empfänglichen Hörerschaft angenehm belebt. Die Stimmung war gehoben, die Juninacht mild, und Hildebrandt sorgte mit seiner Rüchenkunst für gesteigertes Wohlbehagen.

Felix saß zur Seite der Fürstin und unterhielt sich besonders über Wismann und die pädagogische Provinz. Nach geraumer Zeit klopfte der Dichter — der Weißdorn der am Nande der Waldung zugleich Wipfelwart ist und wilden Vöglein Herberge bietet, der durchsungene, blühende Weißdorn, aus dem einst des schottischen Varder Merlin seherische Stimme tönte — Leander-Weißdorn klopfte ans Slas und verkündete die bevorstehende Aufnahme und Tause eines neuen Mitgliedes. Die Festigemeinde erhob sich und stand im Halbkreis um Felix, der auf besonderem Stuhl ir der Mitte saß und, nur wenig verlegen, mit dem ihm eigenen freundlich-seierlicher Ernst dem Kommenden entgegensah.

"Fürstin der Bäume, versammelte Wipfel, kläglicher Täufling!" So begann der muntere Dichter, vor Felix stehend. "Es bewegte mich an diesem Abend zuerst ungewöhnlich, daß wir einen Urenkel von Goethes Wilhelm Meister in unsern Kreis aufnehmen. Aber ich habe dieses feierliche Gefühl der Rückschau abgeschüttelt. Lak auch du dich deine Abstammung nicht ansechten, junger Neuling! Ich habe schon oft unverzagt die Kekerei ausgesprochen, daß mir die Goetheforschung, wie sie heute getrieben wird, ein Greuel ist, schlechthin ein Greuel. Es ist zwar ein großes Bewußtsein, der Ehrfurcht wert, daß in diesem Raum einmal ein Goethe gedichtet hat oder daß ein Urenkel besagten, oft überaus langweilig beschriebenen Meisters vor mir sitt! Doch Beil dem Lebendigen! geder ist ein Eigener, mert dir das, junger Mann! Jeder hat mit aller schuldigen Ehrfurcht vor den großen Vorgängern seinen Weg zu gehen, sein Leid zu tragen, sein Schickfal selber zu schmieden, seine Freuden selbständig auszustrahlen — da tritt kein anderer für ihn ein, wie unser prächtiger Echiller mit Recht fagt. Und jeder muß dankbar sein, wenn er dann in der lebendigen Umwelt gute, lebendige Herzen findet, die in seinen ihm auferlegten Rhythmus gleichfühlend einstimmen. Beil dir, Lebendiger, wenn du dich selbst und solche treue Berzen findest! Ich nannte dich ,kläglich', denn auch du huldigst noch der unzulänglichen Meinung, der Mensch sei das höchst entwickelte Lebewesen. Falsch! Erst wenn der Mensch über sich hinaussteigt und sich in einen Baum verwandelt, ist er mit dem göttlichen Licht wohrhaft verbunden. Der Mensch will machen, der Baum aber wachsen. Was heißt machsen? Das in ihm ureigen Reimende aufblühen und Früchte tragen lassen, gelockt vom Licht, begnadet von Tau und Regen. Lichthungrig sind wir Bäume. Licht aber ist Gnade von oben. Laft einer Pflanze im Keller nur ein Ritchen Licht — und sie sucht und findet diesen winzigen Strahl. Meine Freunde, in all diesen Buschen und Bäumen um das Häuschen her weben jetzt im Wachstum des Jungsommers die Geister des Lichtes, vom Mond angezogen, tanzend über die auigen Waldwiesen. Laßt uns Freunde sein diesen Unsichtbaren! Laßt uns nicht ernünfteln, sondern lieben! Die Menschen sind laut und durchlärmen die steinernen die städte: wir Bäume lauschen und rauschen das Erlauschte, wie Harsen vom segnenden Binde der Gottheit durchweht. Du wirst, junger Anfänger, die Symbolik der Baumorache noch tieser verstehen lernen und die Gnade preisen, selber lauschen und rauchen zu dürsen. Verschwinde als Mensch ins Schattenreich — erhebe dich als Baum!

Ein reiner Tor, dem Parzival verwandt, Ein Hainbaum aus Dodonas heil'gem Land, Von Bliken oft besucht, den Gottgedanken, Sollst du im Sturm des Zeitgeists nimmer wanken: In Gott gegründet, nicht in dürft'gem Sand! Erhebe dich als Eiche!"

Er betonte stark das Wort "Siche", spritzte einige Tropsen aus einer Schale über en Täufling und drückte ihm als erster die Hand. Alle riesen dröhnend "Heil, Siche!" nd beglückwünschten den neuen Sefährten auch ihrerseits, die Fürstin zuerst.

Dann nahm die unterbrochene allgemeine Feststimmung ihren fröhlichen Fortang und warf ihre dichterisch und musikalisch belebten Wellen bis ins aufglimmende Rorgenrot.

#### Sechstes Rapitel: Der Dichter

In der Nachdarschaft waren Gewitter mit Wolkenbrüchen niedergegangen, hatten in Oorf unter Wasser gesetzt, Kleinvieh vernichtet und Saaten überschwemmt. Bei olchen Anlässen stand Rolf Leander am Fenster seines Stüdchens, schaute in die feren Gewölkslammen, ließ das herüberrollende Donnern über sich ergehen und hatte eine schwere Stunde. Er sah die Wirkungen des Ungewitters, obschon es fern war; nd er empfand keine reine Freude an dem malerischen Schauspiel der blikespeienden sewölke. Die Nichtigkeit der menschlichen Natur gegenüber Schicksal und Witterung nd die wirtschaftliche Not des verarmten Landes kamen ihm bei solchen Anlässen erhütternd zum Bewußtsein. Er konnte sich nicht aus seiner trüben Versunkenheit vereißen; er saß und war zu jeder Arbeit unfähig. Den ganzen folgenden Tag hinurch lag ihm die Nachwirkung dieses Bildes der verheerenden Wetter in den Glieern. Es war in ihm eine Art Frömmigkeit, eine Anbetung des Unerforschlichen, vor em er sich in Demut beugte.

An diesem Tage der tiefernsten Innerlickeit, wo sich gar kein Wunsch in ihm regte, ur ein tiefes Mitgefühl mit allen leidenden Mitmenschen, nahm sein eignes Geschick ne bedeulsame Wendung.

Felix hatte dabei ganz bedeutend mitgewirkt. Der junge Arzt fühlte sich wieder om Bauber der kleinen Universitätsstadt umsponnen, an der er einige fröhliche Anugssemester verlebt hatte, und war geehrt durch den Auftrag der Fürstin, der seine schritte beflügelte. Wie schön leuchtete die jungsommerliche Welt! Von jenem Unvetter in der Nachbarschaft waren nur Regengüsse school über die Stadt gegangen. frischt blühte die Natur weiter. Hellrote Retterrosen quollen in dicken Lüscheln ber Gartenmauern; die schmalen Gassen waren belebt von bunten Mützen, flanienden Mädchen und dem behaglichen Getriebe der Rleinstadt; Schenktische mit

Studenten standen im Freien; das Geriesel des Marktbrunnens ward überkönt vom Treiben der Zecher.

Felix verweilte nicht lange in diesen feucht-fröhlichen Kreisen; er war geadelt durch seinen Auftrag. Was er einst als Fux bestaunt oder belacht hatte, diese feisten, alternden Semester, die an der Vierbank kleben und sich zur Abgangsprüfung nicht entschließen konnten, das war nun zwar seltener geworden, begegnete ihm aber immer noch und war seiner spannkräftigen Tatnatur widerlich. Er wich dieser studentischen Scheinromantik und all dem Vierbedelgeräusch aus und besuchte die Professoren, die in Sachen des Ehrendoktors mitzusprechen hatten.

Es gelang. Seiner natürlichen, ungekünstelten Herzensberedsamkeit war voller Erfolg beschieden. Der Nektor und der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät wurden leicht gewonnen; ebenso die anderen Herren, die in Betracht kamen. Mehr noch: eine hingeworsene Bemerkung des Dekans brachte ihn auf den Einfall, den Oberbürgermeister aufzusuchen und für den bedrängten Dichter, den Sohn der Stadt, eine kleine Jahresrente zu beantragen. Dies machte weitläusigere Bemühungen notwendig, denn es ging an den Geldbeutel. Aber auch dafür wurden die Stadträte erobert. Und schließlich ward ein Buchhändler in Bewegung gesetzt, der ein Schausenster mit Leanders Bild und Büchern schmückte. Die Backsische begannen für den spät entdeckten Poeten zu schwärmen. Es war zwei Tage vor seinem fünfzigsten Geburtstag.

Felix traf den Dichter, wie er von seinem Freunde, dem schlanken Bibliotheksdirektor — auch ein Baum — herunterkam und unter beiden Armen Büchermassen trug. "Ber da, starte Eiche!" rief der Weißdorn, "belfen Sie tragen!" Und als ihm Felix Bücher abgenommen hatte, sprach Leander, die Stirn wischend: "Sie ahnen schwerlich, womit ich mich da belafte! Mein Fach war ursprünglich Naturwissenschaft, aber dann bin ich in Geschichte und Philosophie geraten und habe überhaupt mit dem Studium aufgehört, als mir das Geld ausging. Und nun, sehen Sie: diese Schmöker und Schinken gehören in das Gebiet der englischen Geschichte. Bacon-Shakespeare-Frage! Da staunen Sie, was? Um diese beiden Namen spinnt sich ein entzückender Roman. Hören Sie also! Francis Bacon, der Jurift und Naturforscher, englischer Großkanzler, Graf von St. Alban, einer der höchsten Würdenträger also - soll der Sohn der Königin Elisabeth gewesen sein: nämlich aus einer heimlichen Ebe der Königin mit Lord Leicester (so sagen die Baconianer). Bacon hatte demnach Anwartschaft auf den englischen Thron; aber die Elternschaft ward auf das allerstrengste geheimgehalten, auch vor ihm selbst; das Offenbarwerden, daß die jungfräuliche Rönigin heimlich vermählt wäre und einen Sohn befäße, hätte ihm den Ropf gekostet. Staunen Sie noch mehr! Dieselbe Königin hatte aus derselben heimlichen Che einen zweiten Sohn, den Grafen Effer (so sagen die Baconianer). Staunen Sie immer weiter: Dieser Esser wird in einen Aufstand gegen die Rönigin verwickelt also gegen seine Mutter -, wird vor Gericht gestellt, und sein scharfsinnigster Unkläger, der ihn zum Tode verurteilen läßt, ist sein eigener Bruder Francis Lacon! Was sagen Sie zu solchen Schauermären, nichtsahnender Felix? Esser wird bingerichtet; das englische Volk ist außer sich; Bacon schreibt eine Rechtfertigungsschrift, um die Rönigin und sich selber zu decken. Hernach unter Rakob zu hohen und höchsten Ehrenstellen gelangt, wird Bacon der Bestechlichkeit angeklagt, gibt seine VerfebPiner, 317 to

lungen zu, muß ungeheure Summen zahlen und wird in ländliche Stille verbannt. Dieser Ehrenmann also soll Shakespeares Dramen gedichtet haben! Er verleugnete oder verbarg aber seine Versasserschaft ebenso geschickt wie seine königliche Sohnschaft. Was sagen Sie zu diesem Roman genialer Seheimtuerei und seinen psychologischen Problemen?!"

Felix war über diese Fragen nicht auf dem lausenden, lauschte jedoch mit ganz besonderer Spannung. Auch ein Sohn aus heimlicher Che? Auch einer also, der seine Abstammung verbergen muß —?! Seltsam! Sie waren an Leanders Haustür angekommen; der Dichter nahm seine Bücher wieder unter den Arm.

"Nebenbei, Felix, wissen Sie's schon? Es läuft ein Gerücht um, man wolle mich zum Chrendoktor ernennen! Mich ungelehrtes Juhn! Jawohl, wie ich da vor Ihnen stehe. Ich werde also meine Bacon-Arbeit ganz wissenschaftlich machen und der Universität widmen. Kommt es Ihnen nicht furchtbar spaßig vor: Doktor Rolf Leander?"

Felix lackte. "Ich beglückwünsche Sie, Weißdorn, und kann aus eigenster Kenntnis die Tatsache bestätigen. Bei der akademischen Preisverteilung wird sie urbi et orbi verkündigt werden. Halten Sie übrigens einen reinen Kragen und einen anständigen Rock bereit, denn Rektor und Dekan kommen vermutlich gar noch persönlich auf Ihre Stube und bringen Ihnen die rote Kapsel."

"Wirklich? Also es ist wirkliche und wahrhaftige Tatsache? Ich hielt es immer noch für Seschwäh und Schabernack. Hei, Mann, ich komme mir ja selber wie ein lange versteckter Kronprinz vor, der nun entdeckt wird und den Thron des Lebens besteigt! Rommen Sie mit auf meine Bude, Rollege Doktor, wir leeren eine Flasche miteinander — na, was denn? Ich habe noch eine Flasche Selterswasser!"

"Nein, danke, ich muß an die Bahn, um ein paar Freunde abzuholen, die übrigens an dem Festessen Ihrer Verbindung zu Ihren Chren teilnehmen werden. Es ist ein Student Gros mit seiner Schwester."

"Ach ja, richtig, ein Festessen meiner Kommilitonen harrt ja meiner auch noch! Leute, Leute, wen pump' ich denn geschwind an?"

"Jaben Sie nicht mehr nötig, Weißdorn. Der Stadtdirektor wird Ihnen ein Sümmchen als Chrengabe auf die Stube bringen."

"Mensch, Meister, Doktor, Eiche, Felix — sind Sie des Verstandes beraubt oder ein Sötterbote?! Wenn Sie nicht ein so ernsthafter, lieber Freund wären, würd' ich annehmen, daß Sie mich soppen wollen! Der Stadtdirektor?! Ein Jahresgehalt?! Rommen Sie stante pede mit herauf, damit ich Sie umarme, nachdem ich diesen Vacon-Unsinn abgeschleubert habe!"

Felix ging in der Tat auf einen Augenblick mit hinauf und erzählte Einzelheiten. Leander umarmte ihn stürmisch und gerührt.

"Götterjüngling! Also bin ich doch noch nicht ganz von Gott verlassen?! O Himmel, einer allein glaubt das ja gar nicht! Ehrendoktor! Und eine Ehrengabe! Mann, ich werde heiraten! Wen, weiß ich noch nicht, aber ich werde nun seßhaft, ein Bürger, ein Kentner, ein doktorierter Spießer — hei, göttlich!"

Er rieb die Hände und lief im Zimmer umber. "Sie werden vielleicht sagen, ich sei ein Jalbnarr? Bin ich auch, bin ich! Ein kreuzvergnügter Halbnarr! Himmelhoch Der Turmer XXIX, 8

jauchzend, zum Tobe betrübt, aber immer verliebt! Meine Lebens- und Liebesgeister schwirren wieder hoch, die nur noch am Boden frochen. Und dabei habe ich heute morgen einen Brief erhalten, der mich eigentlich ergrimmt und verstimmt hat. Sie kennen die schöne Frau Edith von Wildenhain? Unter uns gesagt: wir hatten eine redliche, feinmenschliche Freundschaft miteinander geschlossen. Da mischt sich ihr Gatte, der Gutsbesitzer und Jäger drein, verhudelt dieses zarte Gespinst mit knochigen Fäusten und tut das dummste, was ein Chemann tun kann: er wird eifersüchtig! Und in der Eifersucht wird er zu seiner Frau zärtlich und verspricht ihr eine Weltreise, ihren lang gehegten Wunsch! Was wird das Ende vom Liede sein, Felix? Entweder reigt er mich, den Rampf mit ihm aufzunehmen und, mächtiger als er, dem Rohling die Frau zu entführen, also Freundschaft in Leidenschaft zu verunedeln — oder andrerseits völlig zu entsagen. Das lettere wird natürlich meine Wahl sein. Edith ist eine immerjunge Backfischnatur, eine glänzende Tängerin und Tennisspielerin, immer ein bischen Salon und so wenig wie ich zur Tragik veranlagt. Die Sache wird ihrerseits mit einem dritten Kind enden, ehelich gezeugt, kein Bacon-Shakespeare-Roman, und — Herr von Wildenhain wird nach kurzem Bersöhnungsrausch einen Rehbod wieder höher schätzen als sein Weib. Die Che wird als nüchternes Nebeneinander weiterwursteln, tein Miteinander. Ich aber" - plotlich erhellte sich sein Gesicht, er rieb wieder die Bande und schaute mit zusammengekniffenen Auglein unaussprechlich komisch durch seinen scharfen Rneifer, - "ich aber bin Doctor honoris causa und beziehe eine Jahresrente! Punktum! Was sagen Sie zu dieser Liebesgeschichte mit dem abgeschmadten Schluß?!"

"Ich sage, daß ich vergnügt bin, Sie so vergnügt zu sehen, und daß ich nun schleu-

nigst an den Bahnhof jagen muß."

"Halt! Noch einen Augenblick! Sie haben das Tieffte noch nicht vernommen, wenn Sie nun voreilig weglaufen! Denn Sie wissen noch nicht, was ich aus dem Bacon-Shakespeare-Schauspiel machen will. Sehen Sie, da liegt Gobineaus Roman ,Das Siebengestirn': sett prächtig ein, wird gegen Ende unglaublich schwach. Bernehmen Sie nun diese Stelle im zweiten Rapitel! Bier: ,Wir find drei wandernde Königssöhne, 'so spricht der eine der drei Freunde zu den andern; , Sie werden mich empfindlich beleidigen, wenn Sie zögern, diese Wahrheit anzuerkennen. In Wahrheit sind diese drei nämlich gar keine Königssöhne; aber er erklärt das so: ,Wenn der arabische Erzähler, indem er seinem Belden das Wort gibt, in seiner Geschichte damit beginnt, daß er ihn die geheiligten Worte aussprechen läßt: Ich bin ein Rönigssohn, so ift in den meisten Fällen die so vorgestellte Persönlichkeit ihrem Außern nach nichts anderes als ein vom Glücke sehr stiefmütterlich behandelter armer Teufel.' Gleichwohl — Felix, passen Sie nur auf: was sagt eigentlich das magische Wort Königssohn? Nun, daß jener Beld mit besonders tostbaren Eigenschaften begabt ist, daß er also sagen will: ich habe ein kühnes und hochherziges Temperament, das den gewöhnlichen Verlodungen gemeiner Naturen nicht zugänglich ist; mein Geschmad ist unabhängig von der Mode, ich liebe und hasse selber, nicht nach den Anweisungen des Tageblattes; die Unabhängigkeit meines Geistes und die Freiheit meiner Ansichten sind unerschütterliche Vorrechte einer edlen Abstammung; der Himmel hat sie mir in die Wiege gelegt, wie die Prinzen des königlichen Sauses von Frankreich das blaue Band vom Orden des Heiligen Geistes erhielten — kurz,

Freund Felix, das Wort Königssohn hat plöklich symbolische Bedeutung erhalten. Verstehen Sie? Merken Sie was? Wer dem Herzen nach ein Königssohn ist, steht oberhalb der Masse, hat eine Ausnahmestellung, hebt sich streng und stolz vom Hexensabbat der niederen Schurken ab. Sprache der Symbolik — und Forderung der Ethik! Verstanden?!"

Leander lief mit schwungvollen Armbewegungen im engen Stübchen auf und 16 und schaute Felix heraussordernd an. "Was sagen Sie zu diesem großartigen Ausslick, junger Lebenslehrling? Was soll mich hindern, mich selber für einen Königsochn oder Königsurenkel zu halten? Was mich hindern, mich königlich zu benehmen? Irgendwo unter meinen Ahnen waren ganz bestimmt einmal Könige und Führer: hr Blut hat sich in meinem Blut wieder emporgekämpst aus der Roheit niedriger Jahrhunderte. Meine Lebensgestaltung beweist es. Ich bin in Wahrheit Edeling, venn ich benehme mich edel. Von hier aus werse ich dann einen Scheinwerserstrahl urück auf Bacon. Wie steht's mit dir, Francis? War dein Leben wirklich untadelig md adelig, sogenannter Königssproß? Nein, mein Junge! Ein Mann wie du, estehlicher Kapitalist, schreibt keine Shakespearedramen! Ha, was sagen Sie, Felix? da bleiben Rasseschung und Schädelmessung zurück. Eine neue Ethik!"

Felix hatte aufmerksam dem Gedankengang gelauscht.

"Und Ihr Schluß?"

"Meine Arbeit besteht aus drei Teilen: historischer Teil — symbolischer Teil — thische Forderung. Sei ein Königssohn! So klingt mein Werk aus. Jeder Gralicher, wie wir dastehen, hat Anwartschaft auf Thron und Neich: auf das Gottesreich er Weisheit, Schönheit und Liebe. Jetzt laufen Sie, Götterknabe!" Er schüttelte im die Hände. "Sie haben einen glücklichen Handgriff, Sie ziehen magisch das iute an, Sie sind von ganz ausgezeichneten Lichtgeistchen umflogen — kurzum — sie sind ein Königssohn!"

Ein Königssohn . . . Unter dem Eindruck dieses eigenartigen Gespräches eilte Felix n die Bahn, um Helmut und Liane abzuholen. Ein Königssohn! Also ist die äußere bstammung belanglos, sobald du selber dein Leben meisterst und gestaltest! Diesehr: erst aus deiner Gestaltungskraft wird man rückschließend Wert oder Unwert einer Abstammung sesstaltungskraft wird man rückschließend Wert oder Unwert einer Abstammung sesstschen. Ein Faulpelz und Taugenichts, wenn er auch leiblich in Königen abstammt, ist kein Königssohn, sondern mag den Strohtod sterben, in Faultod! Vier aber sind königliche Eigenschaften aus den jahrtausendelangen eihen der Geschlechtermischung wieder hindurchgebrochen und haben den Träger redelt. Es ist also mit der Abstammung wie mit den Versuchen der Aelkenzüchter — ur am Erfolg sichtbar, nicht zu berechnen . . . Wie das Genie, das keiner vernünflinden Erklärung zugänglich ist . . . Gräme dich also nicht, wes Kind du seist, Felix! ammer her! Schmiede dein Schicksal selber! Beige, was in dir steckt!

Er flog durch das Hetzewimmel der Eilwagen und Motorräder mit ihrem widerhen Gesumm und Gemurr sedernden Fußes an den Bahnhof hinauf und begrüßte e schönen Geschwister. Helmut war mit einem Nuchsack bepackt und trug den Roffer er entzückend fraulich anmutigen Schwester. Als Felix die zwei schönen Menschen blickte, schwang der angeschlagene Gedanke sofort weiter. "Siehe da, Königskinder uch diese! Sie halten vornehm und tapfer zusammen!" Er dachte dabei mit etwas unsichern Gefühlen an sein eigenes Verhältnis zu Natalie; und ihn durchrann erneute Wehmut und Sehnsucht nach Klarheit.

"Sie staunen, daß ich meine Schwester mitbringe, nicht wahr?" sagte Belmut nach

den ersten Begrüßungsworten.

"Im Gegenteil, ich verstehe, daß Sie ihr gern eine aufheiternde Abwechslung verschaffen möchten. Was macht Ihr prächtiger Kleiner, gnädige Frau?"

"Der gedeiht gut, danke. Er ist entwöhnt und bei einer Freundin geborgen."

"Und Henner?"

"Ein guter, treuer Gehilfe!"

"Er arbeitet wie ein Stlave", warf Jelmut ein. "Und im übrigen betet er stumm meine Schwester an. Sein Geist ist nicht umfangreich, aber sein Jerz ist echt wie Gold. Solche wahrhaft treuen Menschen sind selten. Ich verstehe, daß mein verstorbener Schwager so sehr an ihm gehangen hat. Was er anfaßt, gelingt. Er hat den guten Blick und eine gesegnete Jand. Doch um gleich auf die Jauptsache zu kommen: wissen Sie, wohin ich meine Schwester bringe?"

"Nein, Sie machten in Ihrem Briefe nur eine Anspielung, daß Sie morgen ober

übermorgen von hier gleich weiterreisen würden."

"Ja, ich begleite meine Schwester hin. Unser Reiseziel ist nämlich — das Ihrige Sie haben uns ermuntert, als Sie davon erzählten. Wenn Sie jenen Hügel dort drüben besteigen, so sehen Sie bei klarem Wetter ganz fern die blaue Verglinie, die sich in der Nähe auslöst in grünen Wald."

"Nach der pädagogischen Provinz?"

"Ja, denken Sie!" sagte Liane schüchtern und sah in ihrem Trauerkleid gar beischen und holdselig aus. "Wir reisen zu Konrad Wismann. Da ich Kinder so gert habe, kam ich auf den Sedanken, ihm zu schreiben, ob er mich vielleicht gebraucher könnte. Er antwortete sogleich, ich sollte kommen und mir die Verhältnisse ansehen."

"Das trifft sich ja köstlich," rief Felix, "so reisen wir zusammen!"

"Ich hatte schon längst ein Gefühl, daß meine Schwester dorthin paßt", meinte Helmut.

"Gewiß paßt sie dorthin," bestätigte Felix, "und wird sich mit meiner Schwester

Natalie vortrefflich verstehen."

Er schaute mit Freuden auf die wohlgebildete, wenn auch nicht große junge Frau die elastisch neben ihm herschritt. Den Rosser hatte er Belmut abgenommen unischritt nun angeregt neben den beiden einher, aufs neue entzückt von Lianens flachsblumenblauen Augen, die zauberhaft aus dem schweren, dunklen Haar und dem rosigrunden Gesicht leuchteten. Sie schien sich ihrer Schönheit gar nicht bewußt zu sein. Oder war sie doch Weib genug, zu fühlen, daß Felix sie mit Wohlgefallen be trachtete? Hatten ihre Augenstrahlen einen besonderen Schmelz zarter Dankbarkeit wenn sie zu dem blonden Jüngling emporslogen, der so entscheidend in ihr Leber eingegrifsen hatte? Sie hatte in strengster Zurückgezogenheit ihr Kind genährt uni ihre Witwentrauer still verklingen lassen; sie betrat nun mit all ihrer angesammelter Wärme zum erstenmal wieder die bunte Öffentlichkeit, eindrucksfähig, empfänglich mit viel Vorrat an Liebeskraft und in verbesserten Lebensverhältnissen. War nich in ihrem leuchtenden Wesen etwas wie hochgespannte Bereitschaft, den Reichtur ihrer Seele und ihrer fraulichen Innigkeit nicht unnüt verrosten zu lassen?

Sie blieben an einem Buchladen stehen. Ein Mißton fuhr in ihr Gespräch: Helmut nachte auf Anatols neuestes Buch aufmerksam. "Sehen Sie da: "Der ehemalige König, eine psychologische Studie!" Klingt ganz sachlich, nicht wahr! In Wahrheit stes ein Pamphlet wider unsern unglücklichen Monarchen. Kaliber hat es bereits in einem großen Feuilleton des Tageblattes als Meisterwerk gepriesen. Sie können sich venken, was für ein Zerrbild dieser Mann aus unserem König macht!"

Auf dem Buch war das Vildnis eines ernsten Mannes mit einem Jägerhut und

inem grauen Spitbart.

"Wer ist das?" fragte Felix zurückprallend.

"Das Bild des Königs, eine neueste Aufnahme, wie er jetzt aussieht."

"Das — das hab' ich ja noch gar nicht gesehen", stotterte Felix. Er war blaß gevorden und starrte das Bild an. "Diese Barttracht, sie weicht ja von seinen früheren Bildern ganz ab. Ist diese Barttracht dort nun üblich?"

"Mag wohl sein", bemerkte Helmut leichthin. Und sie schritten weiter.

Felix blieb von nun ab einfilbig. Seine Gedanken waren jählings in ganz andere sichtung gescheucht . . . Herbstnacht auf der Burgruine Johendorneck . . . Die Welt erschmettern oder erlösen! . . . Jener schattenhafte Mann im grauen Bart, der ihm en Schlüssel überreichte! . . . Dieses Unheimliche, das ihn insgeheim wie eine ersönliche Sendung immerzu begleitete — — da fiel es ihm wieder schwer aufs erz. Er hatte es, nach den ersten Wogen der Spannung, als wunderlich und phanistisch zurückdrängen wollen, weil er ihm verlegen gegenüberstand — aber da war 3 nun wieder in seinem ganzen düstern Ernst!

Er lentte gewaltsam auf des Dichters Gedankengänge zurück und erzählte von

essen Bacon- und Königsgespräch.

"Es ist Wismanns symbolische Betrachtungsweise", sagte Helmut. "Die pädzogische Provinz rückt näher und wirft ihre Lichtstrahlen voraus. Auch Leander zhört dorthin und bezieht von dort geheime Kräfte."

So kamen sie miteinander in den kleinen Gasthof und beschlossen nach kurzer Betung, sogleich am nächsten Tag, noch vor Schluß des Festessens, nach der pädzogischen Provinz abzureisen.

Das Universitätssest in der Stadthalle verlief in üblicher Weise. Auf den Tribünen mmerlich helle Damen, im Saale Gäste, Prosessoren und Studenten. Festlich braundes Orgelspiel, Einzug der studentischen Chargierten mit Schlägern und Fahnen, nzug der Dekane und Jochschullehrer in ihren farbigen Talaren, voran die schwarn Theologen unter Führung Seiner Magnisizenz des Rektors (diesmal ein Cheifer), der mit der großen Goldkette und im schimmernden Talar an das Pult trat ud in flotter, humorgewürzter Rede einen wissenschaftlichen Stoff der Allgemeinlit zugänglich machte. Als er seine Sache mit Schwung erledigt hatte, gab er das sort dem langen Dekan der naturwissenschaftlichen Fakultät, der in seinem grastünen Talar vortrat und in wohlgesügten lateinischen Sähen die Schrendoktortunde verlas, die man dem ausgezeichneten Sohne dieser Stadt verliehen habe. seschäftliche Mitteilungen des Rektors wurden heruntergeplaudert, ein Chorgesang ib die Stimmung aufs neue; und immer schimmerten dahinter, auf der Bühne spesischen Chargierten und die bunten Fahnen der studentischen Ver-

bindungen — für Liane und die übrigen Tribünenbesucher ein außergewöhnlicher, Augen und Berd erfreuender Anblick!

In den untern Räumen beim Ausgang war ein verwirrendes Menschengewimmel, so daß es für Helmut und die scheue Schwester nicht möglich war, den umdrängten Dichter persönlich kennenzulernen.

Nicht viel anders erging es ihnen auf dem Festessen, wo sich mehrere hunder Studenten und alte Herren versammelt hatten. Man saß an drei langen Tischen Es war eine solche Redelust, daß alle Augenblicke ein Teilnehmer ans Trinkglas schlug und sich in dem allgemeinen Unterhaltungsgetöse wohlgeneigte Ausmerksamteit erbat. Auf hundert Dinge ward angestoßen, von einem Humoristen sogar auf des Dichters künstige Gattin, wobei man preisend hervorhob, wie ehrend Leander vor Frauen zu singen und zu sagen pflegte. Der Geseierte hörte wortkarg und ernst sast wehmütig und verwundert diese vielen Lobreden an, aber sein Geist schien wie abwesend. Auch sprach er, als er antworten mußte, nur ein paar schlichte, herzliche Worte des Dankes.

"Was für ein gutes Gesicht hat er doch!" sagte Liane zu Helmut. Sie saßen ziemlich weitab gegen Ende des mittleren Tisches, an dessen Spize der Jubilar seinen Plat hatte. Liane, die ein schwarzes Stirnband mit einer roten Rose trug, beugte immer wieder den klassisch geschnittenen Kopf vor, um den stillen Poeten von ferne zu betrachten, und glaubte manchmal seinen Blicken zu begegnen. "Es ist etwas so Wehmütiges in seinem guten Gesicht", meinte sie.

"Der arme Kerl hat in seinem Leben genug gelitten", erwiderte Helmut. "Diese Schrungen kommen spät. Er muß sich erst daran gewöhnen."

"Sat er denn niemanden, der ihn pflegt?"

"Wohl kaum. Seine Mutter ist tot, sein Vater war meines Wissens Eisenbahn beamter und ist — soviel mir bekannt — schon frühe verunglückt. Nun zigeunert der gute Leander schon manches Jahr so 'rum. Eigentlich ist sein Sesicht schrecklich mager. "Aber so gut", sagte Liane. (Fortsetung solgt)

Frühling Von L. Jose

Frühlingsstarter, Dessen Auge Strahlend meine Welt erfüllt, Dessen Lächeln Süß verwirrend Heiß aus allen Knospen quillt, Der in sehnsuchtsschweren Gärten Wünsche ganz in Liebe hüllt, Frühling sei! Durchflute junge Erde!! Tränte, schente, Gegue, Sei und Werde."

## Frühlingstage am Rhein

### Eine Plauderei von Theodor Birt

usspannung! Eine kurze Reise tut wohl. Von meinen Eindrücken soll ich berichten? Rur einiges Zusammenhanglose kann ich geben. Man wundere sich nicht, wenn der Con wechselt wie die Stimmung; die Stimmung ist ein Kind des Augenblicks.

Es wird schon warm; der April geht zu Ende. Der junge Frühling ist eingekehrt; er erklomm auch die Höhen, hoch über dem Rheinstrom, das enge Seitental hinan.

Höher noch, über Blütenbäumen und Waldeswipfeln ragt die gewaltige Burg, das graue Gespenst der Vorzeit, Uradel der Baukunst. Wer türmte kühn diese Massen auf Bergeshöhe in der Einsamkeit? Jahrhunderte brauchte der Ruin, sie zu zerbrechen, aber ein Gedicht aus Stein blied übrig, breit und hoch, sagenhaft großartig und wundervoll. Geborstene Wände, eingebrochene Gewölbe; die Remenaten ohne Boden; die riesigen Fensterhöhlen wie ausgestochene Augen, seer und hohl dareinschauend, als starrten sie in das Nichts. Der Eseu wuchert hindurch; Buche und Siche stehen auf starken Stämmen mitten in der Halle; die Hallenwände überragen sie weit. Stolzer noch der Turm links an der Flanke; steilgereckt in Doppelhöhe und unzerstörbar ragt er, der Belfried, himmelwärts, ein entseelter Gigant, und späht, des sernen Feindes gewärtig, hinaus über die Lande. Der Feind sehlt auch heute nicht, wie er vor einem halben Jahrtausend die Fehde über die Lande trug. Der Turm aber denkt: ich ruhe aus; mögen andre kämpsen; ich habe dereinst reckenhaft meine Pflicht getan.

Wer lebte hier einst? Wer jagte hier einst? Wiehernde Rosse, klirrende Schwerter! Das Jauchzen der Zecher! Das Lied der Troubadure! Fanfaren, die da riesen zum Streit! Wo sind sie, die Nitter und Nnappen? die Edelfrauen? wo blied das alles? Ich lausche und höre nichts als namenlose Stille. Vergangenheit, Vergessenteit überschattet mich. Was übrig blieb, was ich staunend gewahre, ist nur ein Denknal des Gewesenen!

Hoch um den Turm springt noch ein steinerner Kranz vor, ein Kranz von Kragteinen ist es; einem massiven Halskragen vergleichbar; aber sie alle tragen nichts; ie sollten einst den Umgang stüken, auf dem der Turmwächter Wache und Auschau hielt. Jekt hochen die schwarzen Vögel, die Dohlen, darauf.

Der Mittag glüht; es ist Totenstille über mir, unter mir. Aber im Stirngebälk der Ruine, da nisten sie, die Dohlen, eine Dohlenkolonie, wie beflügelte Trauer, nun vohl schon seit Jahrhunderten. Sie flattern melancholisch mit leisem Flügelschlag md fliegen in weiten Kreisen wie schwarze Todesgedanken auftauchend aus dem zeren Hirn der Burg, geräuschlos, tonlos, zu Hunderten, und kreisen unstet und ehren wieder und verstecken sich in den Schliken und Rissen und fliegen wieder auf md verschwinden wieder, so stundenlang in ewigem Wechsel; und alles ist wie zu- vr todesstill über Wäldern und Höh'n.

Da stößt plözlich ein Wind daher, und horch! im Gemäuer beginnt es auf einval leise zu klingen, traumhaft, märchenhaft, als spielte im Halbschlaf ein Spielvann auf; ein einziger suß verlorener Tonklang, der langhin zittert und nicht enden will; ist es ein Ton aus der Harse Wolframs, des Schenbachers? Nein! in der Aolsharse dort oben spielt der Wind, ein Ach der Schnsucht, ein Todesseufzer verlorener Liebe, ein leises Weinen unermeßlicher Wehmut, das mich umschmeichelt und mir tief in die Seele dringt.

Der Wind aber war Vorbote des Gewitters. Die Jarfe verklingt unter dem Rollen des Donners. Ich berge mich im Gemäuer. Als auch das vorüber, der Donner verftummt war, der Regen abgeschwollen, eile ich zum Terrassenrad und schaue von steilem Abhang des Bergs neugierig in die jähe Tiese hinab. Dort unten im sonst so stillen Tal welch Rauschen? Die Wasserbäche sind ausgewacht und strudeln und tosen in die Tiese. Wildbach, Roßbach, Höllenbach — wer kennt ihre Namen? Aus der Hölle in die Helle? Sie sind zum schümenden Strom geworden. Das ist Jubel! Das ist Leben! Urkraft der Schöpfung! Lebendigkeit! Und ich greise zum Stad, und mein Fuß beschwingt sich. Meine Seele legt sich auf die Wellen und stürzt ihrem Strome nach. Schlagende Pulse der Natur! Wohin, wohin?

Dem Rheinstrom streben die Bäche zu mit wachsender Schnelle. Da sind schon die Mühlen; das wilde Wasser treibt sie allmächtig um. Die Steinblöcke rollen vor ihm her. Die Brückenstege wanken. Aus den Gebüschen im Tal tönt selig lockend der Schlag der Nachtigall. Hinter den Gartenzäunen stehen Menschenwohnungen. Im Schiefersteinbruch hämmern die Werkleute. Die Kinder spielen am Weg. Die Signale der Kraftwagen ertönen.

Schon bin ich am Ziel und verliere mich im Getriebe der Stadt. Der Rheindampfer kommt mit schaufelndem Rade. Musik auf Deck. Er lockt mich, mitzufahren, hinaus in die große Welt.

Da stehe ich und schaue noch einmal zurück, dorthin, wo um den Belfried einsam die Dohlen flogen. Tiese und Höhe! Das Einst und Jetzt! In der Tiese umfaßt mich die jung schäumende Gegenwart; auf den Höhen dort oben thront heute der Tod, wo des ausgelebten Lebens stille Monumente ragen. Es ist unvergestlich, den Gegensat so erlebt zu haben. Da kommen schon der Touristen mehr, ganze Schwärme. Steigt nur hinan, ihr Jungen und ihr Alten! Ihr alle werdet das gleiche erleben.

So stehe ich nun hier unten in der Gegenwart und stehe damit zugleich in der Alltäglichkeit, im Trivialen. Verkehr, Verkehr, wohin man blickt! Personen und Dinge, alles bewegt sich, alles wird geschoben. Warentransporte, Menschentransporte. "Trivial" heißt, was sich da umtreibt, wo drei Wege laufen. Hier am Rhein ist der Verkehr vielmehr quadrivial; denn er läuft hier auf vier Strängen.

Aus dem weiten Beden des Bodensees ergießt sich der Strom, unser Schickslerom, nordwärts strebend zunächst bequem und ungehemmt durchs Flache. Er hat nicht die Absicht, Grenzfluß zu sein und Völker zu trennen; sein Rücken trägt fördernd jeden dahin. Den Main nahm er auf; dann aber stößt er gegen die schroffe Barriere, das breite Schiefergebirgsland des Taunus und Hunsrück; wohin nun? er muß hindurch, und siehe, das harte Felsengebirge trat, wie vom Zauberstab berührt, auseinander und ließ die schmale Talrinne von Bingen an offen, durch die er seine Wassermassen nun wuchtig preßt. Zerklüftet, zackig, mit oft steilster Senkung fallen die Ufer ab, um ihm den Raum zu lassen, und er stürzt wild brausend hindurch, der Freiheit zu, wie das wilde Tier, wenn der Räfig sich öffnet.

Aber auch der Menschenstrom strömte durch dieselbe Enge. Rleine Siedlungen ntstanden unter den Felsenhängen, die zu winzigen Städten wurden und wie dilderschmuck den langen, gewundenen Korridor beleben; immer nur eine einzige äuserreihe, dunt und nett; wie altmodische Ehrenjungsrauen stehen die Häuser am ser, die sich artig die Hände reichen. Ein Kirchtürmchen hebt sich fromm darüber; n Kapellchen in seiner Sotik klettert wie wallsahrend die Hänge empor.

Aber die Bewegung herrscht, und Hunger und Liebe sind es, die alles dahereiben, den Korridor entlang. Daher die vier Straßen, Eisenbahndamm und Chausseeteisernd und hart aneinander am linken User, am rechten User; es ist kaum aum für sie; Sprengungen haben geholsen, und der Strom selbst ist die fünfte straße, da er den nie rastenden Schiffsverkehr trägt.

Ist dies der Rhein, an dem die Märchen spielen, die Heimat unsrer deutschen räume, wo nicht Motorboote, sondern die Rheintöchter die Flut durchschwammen, m den Nibelungenhort zu hüten, wo der böse Zwerg neidisch das Rheingold vernste und Jungsiegfried sein Schwert schwang, Orachen zu töten? Die Phantasie cht hier nach dem Wunder; sie möchte die Wirklichkeit umdenken in das Unirkliche.

Die Atmosphäre vertrübt sich im Wolkendämmer; es wird Abend. Siehe dort üben, am anderen User: ist es ein Drache? Eine Riesenschlange wälzt sich hin, it Geisterschnelle, rasch, unaufhaltsam, wie auf Schienen. Ihr Haupt hebt sich und üht, und ihre Haare fliegen zurück, eine endlos flackernde lichtgraue Mähne, olkenhaft wogend, und verschwebt im Nebel. Lichter zucken, und das Haar scheint schammen, aber es wogt nur noch triesender, vom Zugwind durchströmt, nach nten, endlos und so lang wie der Leib der Schlange, dessen Schuppen aufblinken id Funken wersen in die Nacht. In ihrem Bauch trägt sie Menschen, die erbärmt den Kreaturen, Reisende, die die Heimat wechseln und das Schen verlernt üben. Es rollt und rollt, und die Bergwände dröhnen, unter denen die Schlange daherwälzt ohne Füße, wie auf Sleisen des Traums. Es ist ein D-Zug, und e Leute wollen von Mainz nach Köln.

Die Flußschiffahrt ruht des Nachts, und nur ab und an gleitet huschend ein Licht der den dunklen Wassersjeegel. Anders am Tage. Schon in der ersten Morgenfrühe kt es ein. Wir siten auf der Gartenterrasse, von frischem Odem umhaucht. An er Jauswand hinter uns und über uns im Laubendach prangen die blauen Blütenauben der Glyzinien in Üppigkeit, ein Behang und Festgeschmeide der Natur, swäre hier täglich Sonntag. Auf dem Wasser aber stampsen die Dampser daher, schleppdampser und wieder Schleppdampser (wer kann sie zählen?) langsam stromusse. Das starke Wasser schwint unwillig am Bug empor, geht aufgewühlt in Wogen not kommt nicht zur Ruhe. Flöße, Riesenkähne, die tief im Wasser liegen, als wollten versinken, gleiten den Schleppern nach, von unsichtbaren Seilen gehalten; Rohn- und wieder Kohlentransporte; sie lasten schwer. Deutsche Kohle ist's, die man ach Frankreich schleppt.

Ja, Frankreich, das Wort ist gefallen, und da sehe ich sie schon, die Trikolore, e Fahne Frankreichs, auf den Schleppern. Diese Schiffe sind deutsch, aber vom ranzosen beschlagnahmt; sie zeigen die Farben des Volkes, das jetzt unseren Rhein

beherrscht; auf ihren Rabkösten stehen weithin sichtbar die Namen Bordeaux, Toulouse, ja auch Straßbourg geschrieben; und ein Grimm erfaßt uns; wer kann ihn bemeistern? Der eine klagt, der andere wettert, der dritte sucht abzulenken. Aber alles Gesagte verdeutlicht das Leidgefühl und die Leiden dessen, der heute den deutschen Rhein besucht.

Es gibt der Leiden hier aber noch mehr; jeder weiß es; auch ich hab' es erfahren, und ich möchte frei nach Simrock singen:

An den Rhein, an den Rhein, geh nicht an den Rhein, Mein Sohn, ich rate dir gut. Da leidet man an der Auto-Pein Und möchte oft bersten vor Wut,

vorausgesett, daß man nicht selbst in dem Wagen sitt. Aber so ist es; die Demokratie genügt uns nicht; wir haben auch noch die Autokratie, die Herrschaft des Autokratie genügt uns nicht; wir haben auch noch die Autokratie, die Herrschaft des Autokratie genügt uns nicht; wir haben auch den Chaussen um die Wette, die Selbstsahrerstaubwirbelnd, in Unzähligkeit. Der altmodische Wanderer verzweiselt, der arme Schlucker, dessen Los ist, den Staub zu schlucken. Solch Schlucker bin auch ich, der ich, die Wonne des Daseins (richtiger des Hierseins) zu genießen, wie einst als Student, den Strom entlang nach Aßmannshausen pilgere, und ich schreie nach einem Staubsauger.

Ja, wären alle Chausseen bei uns asphaltiert oder makadamisiert, wie das in Amerika, dem Land der Möglichkeit alles Unmöglichen, natürlich längst der Fall ist! Bleiben wir also bei dem Staubsauger. Er heult laut und anklagend, wenn er in Tätigkeit ist. Man beschließe somit: kein Auto darf mehr fahren, das nicht einen solchen, elektrisch betrieben, an seinem Hinterteil führt. Das gäbe ein Seheul den ganzen Rhein entlang, wie aus hundert Sirenen; den Insassen würden hinter ihren ausdrucksvollen Autobrillen die Augen übergehen, und ich, ich hätte meine Rache.

Nun ist unsere einzige Rettung die Unterwelt, die Felsenkeller, die man hier in die Verge trieb. Wir sind schon in Asmannshausen. Die Felsenkeller von Jung und Söhnen, von Justagel, vom Winzerverein öffnen sich leicht, und da liegt der Wein. Grabgewölbe und Ratakomben, lang wie ein Kirchenschiff, das sind die Reller. Faß an Faß, Fässer zu 1000 Liter und mehr, eine Ahnenreihe: in Reihe und Glied lagern sie da in großmächtiger Majestät. Wahrlich, der Wein ist ein korpulenter Herr, der solche Röcke braucht!

Und nun: die Weinsteuer hat ja aufgehört. Der Rellermeister senkt den Heber ein; die Gläser sind zur Jand:

Hier woll'n wir gründlich untertauchen. Herr Küfer, vom Besten bringen Sie her! Ein Schiff ohne Steuer ist nicht zu brauchen; Ein Wein ohne Steuer um so mehr.

Das ist die große Entstäubung. Die Kehlen werden ausgespült, und alle Mißgunst ist vergessen.

Aßmannshäuser Hinterkirch, Deidesheimer Nonnenstück! Wie lange lagert ihr nun schon in diesem Verließ, in das noch nie ein Strahl der Sonne drang, ihr Kin-

ver der Sonne? Sagen wir: ihr Söhne der Sonne! Denn ihr seid männlich wie die veutschen Helden, ja, wie mein Durst, der sich mit euch messen will.

Aber, gemach. Ich renommiere. Ich bin kein Freund der Quantitäten. Die Qualiät genügt mir.

In der "Rrone" kehren wir für vier Tage ein. Da ist man gut aufgehoben. Alte Eradition! Die besten Geister haben hier ausgeruht, Generationen von Künstlern md Dichtern — ich nenne nur Geibel und Scheffel —, deren gerahmte Bilder alle Räume schmücken, deren Sinnsprücke in großer Schrift von den Wänden und Plavonds herab zu uns reden: "hier kannst du glücklich sein." Und wir sind es. Das daus ist noch nicht überfüllt, und man freut sich der Sorgsamkeit der Bedienung. Was ich da trieb und pslegte? Bukunststräume. Sie verblaßten bald. Aber Ernnerungen; sie strömten mächtig auf mich ein.

Hier reiste ich einst mit meiner jungen Liebe, die auch jeht meine Wandergenossint, und wie mancher, den Amor gängelt, tut es immer noch ebenso. Dort vor uns at eben jeht ein jugendliches Paar Plah genommen, als wären wir es selber. Erinnerungen! "Weißt du noch?" sagt man sich immer wieder.

O ihr Nächte am Rhein! Wenn die Nacht hier übers Gebirge kam, wie phanastisch schien es mir damals! Das Phantasiebild erwacht neu in mir, und jede unge Seele mag es hier ebenso erleben.

Die Nacht! sieh hin. O fände ich die rechten Worte! Eine Niesin in schwarzen storen schreitet sie daher in heiliger Stille, den weiten Himmel verdunkelnd. Ihr Odem ist kühl und der Traum umschwebt sie. Langsam kommt sie zum Rhein vom Sedirge heran, als suchte sie ihn, und schweigend tritt sie ans Ufer. Aber auch er, der Rhein, der gewaltige, harrte schon schaften auf sie und schwermutvoll grollend n seinem Felsenbett. Mit breitem Schatten neigt sie sich über ihn, noch zaudernd n Sehnsucht. Da bebt die Welle jauchzend empor, als streckten sich Arme aus der Tiese, und er zieht die weiche machtvoll umarmend zu sich ins Lager hinad. So uht sie entschlummernd; im Strom ruht sie, die Nacht, Dunkel im Dunkeln, und eise geheimnisvoll wogt die Vermählung dahin. Wer wagt sie zu stören? Rein Sott und kein Mensch. Die Varken ruhen am Strand, und Andacht ist alles.

Mystik der Urnatur! wen ergriffe sie nicht? wer fühlte sie nicht, die Schauer ver Sehnsucht? und man faßt sich an den Händen: "Rühl wird's. Romm in das Jaus. Die Stiege ist schmal. Öffne die Fenster im Kämmerlein!"

Verklungene Stimmungen, sie klingen wieder an, als gäbe es ein Radio, das ins mit dem Vergangenen verbindet. Und nun die ferne Studentenzeit. Schon vor ünfzig Jahren habe ich hier ja einst in Akmannshausen in der Runde lieder Freunde das Glas gehoben — die meisten von ihnen sind längst dahingegangen —, damals, ils ich überschäumend von Jugendlust meine Rheindichtung schrieb, den Sang vom Rebendau am Rhein und von dem jungen römischen Rolonisten, der ihn dereinst zu den alten Germanen trug, indem er hier Massula, seine Geliedte, fand. Solches seschah zu des Raisers Produs Beiten. Eine Rulturtat war damit von Rom aus seschehen, und daraus erklärt sich nun auch, daß hierzulande kein Trunk möglich st ohne den "Römer". Mosel- und Rheinwein trinkt ein verständiger und dankbarer Zecher nur aus ihm.

Weshalb ich davon rede? Meine Dichtung ist ja längst vergessen; es scheint, sie war so sterblich, wie ich es selber bin, und niemand weiß noch von ihr. Aber es tut wohl, auch noch der Gestorbenen zu gedenken.

Wir leben eben in der Endlickfeit, und die Melancholie fällt von mir ab. Sie soll mich nicht bezwingen. Ja, es wird wieder jung in mir, da ich auf all den Jöhen hier sonnenbeschienen die alten lieben Weinberge gewahre. Sie wenigstens sind immer dieselben und sterben nicht. In Terrassen klimmen sie hoch, schwindelhoch bergan. Unscheinbar, niedrig und tief gebückt stehen die Rebstöcke selbst, ganze Völter, die nach Millionen zählen; denn sie lieben die Erdennähe, und zeigen auch schon, wohin man schaut, ihr junges Grün und volle, vielversprechende Triebe. Sie stehen in sorgsamster Pflege, und die Winzer blicken mutig darein. Uchtung vor ihrer Urbeit! Möge denn der Herbst diesmal halten, was der Frühling verspricht.

Der Rebstod selbst wird immer stark zurückgeschnitten; darum ist er so zwergig klein, und sein Anblick enttäuscht den Laien. Aber das ist Kondensierung seiner Natur, es ist Sammlung der Leistungskraft, und um so tiefer, erstaunlich tief treibt der Stock seine Wurzelns in den harten Boden, als wollte er Schäke heben. Und das wirkt Wunder; denn ebenso tief ist daher auch seine Wirkung auf unsere Seelen, die wir seine Frucht genießen. Diese Wirkung selbst ist aus der Erdentiefe geholt.

So schwinge ich mich denn hier in der "Krone" auch heute wieder zu ein paar Verslein auf. Wozu sind die Verse, wenn wir sie nicht brauchen? und die ermunterte Seele wiegt sich gern in ihnen. Das sei das letzte; denn der Augenblick bleibt nicht stehen, und sie bedeuten Abschied:

In Ahmannshausen, im Haus zur Krone, Darin ich wohne, Da ist gut rasten. Man braucht nicht zu schlemmen und nicht zu fasten, Und das Alltägliche schwindet hier. Der Kömer steht gefüllt vor mir. Vor mir der Khein! Ich muß ihm lauschen. Wie deute ich heute mir sein Rauschen?

Er hat nur Wasser; das stößt er ins Meer Und rauscht: "o daß ich voll Weines wär'!" So ist's! und endlich Wird alles verständlich. Denn die User, die hörten's und stimmten ein: "Auf unsrem sonnendurchglühten Gestein, Da soll er wachsen, da soll er gedeihn, Der heiße Asmannshäuser Wein." So rauscht der Strom dahin, nicht vergebens; Denn um ihn gedeiht nun der Rausch des Lebens.

Der linde Frühling ist schon erwacht; Und es wird Abend; es naht die Nacht. Da fällt der silberne Mondenschein Märchenhaft in mein Glas hinein. Ich schlürfe Märchen, und ob ich nur nippe: Es perlt die Wonne auf meiner Lippe, Als blühten mir Rosen um die Stirne, Als tanzten Engelein mir im Hirne. Rheinseligkeit, Weinseligkeit Faßt mich mit Unwiderstehlichkeit, Sie möchte in Lieder sich ergießen.

Doch ich will fein nüchtern den Reimspruch schließen, Indem ich ruse in vollem Tone: Was wäre ein König ohne Krone? So soll auch in allen künstigen Tagen Der Wein hier diese "Krone" tragen. Herr Wirt, Zeit ist's, Ade zu sagen. Das Leben ist ein Kommen und Sehn. Wer weiß, was morgen wird geschehn? Auf Wiedersehn also! auf Wiedersehn!

Energisch ging es dann gleich ans Rofferpaden; denn was morgen geschehen vürde, wußte ich wohl. Von Köln war ein Personendampser mit 3000 Passagieren ingesagt. Es war also ratsam, Hals über Kopf die Flucht zu ergreisen.

### Frühling am Rhein

Von A. Hoffmann

Ein Mai am Rhein, im Zauber seiner Sänge . . . In tausend Farben brennt und wogt der Strom. In seinem Spiegel fließt das Blühn der Hänge Und Grün der Wälder, wiegt sich Dom an Dom.

Ein Meer von Bilbern, Duften und von Tönen, Das auf den Wogen zittert, gleißt und lacht... Doch durch die Tänze und Gefänge dröhnen Die Eisenschritte einer fremden Macht.

Wohl blühn die Ufer, wieder überschauert Wie einst auch heute sie ein deutscher Mai. Doch in den Winkeln, in den Gossen kauert Geduckt und knirschend ein verhalt'ner Schrei...

### Heinrich von Stein in Banreuth

Mit unveröffentlichten Briefen. Von Dr. Göt von Selle

Leben, dessen Namen Fernerstehende kaum kannten, der aber einer jener Stillen war, die durch andere wirkten. Paul Simon gehörte zu denjenigen Menschen, die eigentlich nur dann auf dem Höhepunkt ihres Lebens standen, wenn sie in lebendigem Umgang auf ihre Mitmenschen wirken konnten. Er war Mathematiker und Poet, aber zu einer großen Leistung hat er es nicht zu bringen vermocht. Friedrich Poske, der zu seinem Freundeskreis gehörte, hat aus seinem Nachlaß ein kleines Hest zum Druck gegeben "Märchen, Runen, Gedichte" (1901), das uns von Simons Wesen einen kleinen Begriff zu geben vermag. Was ihn uns bedeutsam macht, ist seine Bekanntschaft mit Heinrich von Stein, auf den er, wie wir jeht sehen, außerordentlich starken Einsluß ausgeübt hat, namentlich in dessen erster Entwicklungsperiode, der Zeit von Dühring dis Richard Wagner.

Ein glücklicher Zufall hat uns Steins Briefe an Simon aufbewahrt. Aus Simons Nachlaß sind sie an Poske gekommen, der aber nur weniges bislang aus nach mancher Hinsicht beachtenswerten Dokumenten mitteilte.

Stein und Simon scheinen sich bereits in Halle kennen gelernt zu haben, die Beziehungen haben bis zum Tode Steins gedauert, die Korrespondenz sett mit dem Jahre 1876 ein, von August 78 bis Januar 80 sind die meisten Briefe vorhanden, aus der ersten Zeit und den letzten Jahren verhältnismäßig wenig.

Schon im Jahre 1876 faßte Stein einmal zusammen, was er Simon zu verdanken glaubt: "Bewußte Steigerung des Selbstgefühls, das Bewußtsein des Gewordenseins im Gegensatz der fast noch kindlichen phänomenalen Beschränktheit, wie das Anerkenntnis eines nicht bloß wissenschaftlichen Wollens und Wirkens." Und einmal später (Dez. 77): "Wie Sie verstehen an meinen Entschlüssen und Gedanken einige Konturen zu verstärken, ein paar Lichter aufzuseten, wodurch denn das Ganze ein Ansehen und etwas Wesenhaftes bekommt. Was Sie mir sind, ist Ihnen wohl nie jemand gewesen." Dieser Dank bezieht sich besonders auf Simons rege Mitarbeit an der Herausgabe von Steins Erstlingsschrift "Die Ideale des Materialismus". Daß das Buch gedruckt wurde, verdankte Stein in erster Linie Simon, der fast zu allen Rapiteln seine Bemerkungen gab, dem Stein aber auch als erstem jedes Neue, Gedicht oder Prosaschöpfung, mitteilte. Manch interessanten Fingerzeig erhalten wir aus diesen Briefen über Motive und Entstehung dieser oft dunklen Dichtung Steins. Was er mit seinem Buch hatte sagen wollen, worauf es ihm besonders ankam, bezeichnet er selbst mit einem Absak in dem Rap. XV seiner Schrift, das den Titel "Des Glückes Bild" trägt. Höchst bezeichnend für Steins Haltung ist hier ber Sat: "Die Heraushebung der wesenhaften Besonderungen bedeutet den poetischen, wie die der schöpferischen Einheiten den philosophischen Genuß; aber beide verbinden sich zu einer erhebenden Gesamtanschauung: da wir die ursprüngliche und eigentliche Rraftrichtung des Systems in dem festbestimmten Antrieb des Persönlichkeitszuges wiedererkennen, der den wesenhaften Reim der Eigenbedeutung enthält — jener tiefernsten Heiterkeit des Bruno, jener besonnenheit Jean Pauls, jener so elementaren als rätselhaften Eigenschaft, die das Auge nicht zu erklären ist, aber von göttlicher Klarheit leuchtet." (Die von stein gemeinte Stelle insgesamt ist in Poskes Ausgabe Bd. I von Seite 99 B. 4 von unten die Seite 101 Absat 1 Schluß nachzulesen.) Stein schreibt hierzu: "Welches die gerne noch einmal als die fundamentalsten, reichsten und klarsten Sätze des art gescholtenen Büchleins, mit dem wir uns so viel Mühe geden, anerkannt sähe" (I. 77.). Große Freude bereitet es ihm, als er Simon berichten kann, Cosack ver spätere bekannte Rechtslehrer) habe gemeint, er, Stein, gleiche Stifter sast voch mehr als Jean Paul; besonders Stifters Narrendurg erinnern Cosack an aanche Partien der "Fdeale". "Und wirklich," schreibt Stein, "wo ich erzähle, ie etwa in "Liebe und Mai" (Ideale, Kap. X) ist oft ganz seine Stimmlage." verselbe Cosack aber saste auch, Stein gehöre zu den Menschen, die sich nicht auswächen können.

Bier ist nun eine Seite des Steinschen Wesens berührt, die immer wieder in inem Leben begegnet, ja auch in seinen Schriften anklingt. Stein trug schwer am eben, seine im tiefsten Innern wurzelnde Natur brach sich nur unter schwersten meren Kämpfen den Weg zur Realität. Noch in seinem letzten Lebensjahr beegnet uns eine Notiz seines Tagebuches, die diesen schweren Kampf veranschautt: "Wirkliches Leiden bei Gelegenheit der Festspiele persönlich anerkannt zu erden." Wie tief dieses Leiden in ihm weltanschaulich verankert ist, sehen wir nun bon aus einer Briefstelle von August 1877 (an Simon aus Sylt): "Soll ich klagen. denn ich leide sehr. Die Menschenlosigkeit und ganz ohne Hoffnung es anders erden zu sehen, wo dann das opponierte Gefühl bis zur Manie sich geltend macht. - Doch bin ich tapfer weiter Egoist, oft mit fanatischem Erfolg in besten Stunden, ber meist Martyr dieser streng richtigen Theorie; die Sie übrigens auch auseinnberseten in der Gleichheit der schöpferischen Persönlichteit mit rein gedantlicher ntwicklung. Das ist eben die Einseitigkeit, die als wirklicher Zweck für die Race uch besteht, während alles andere sich verflüchtigt. Alls wirklicher Zweck. Dies t ein punctum religiosum, ein Religionsmittelpunkt." — Fast vermeint man lieksche zu hören, aber ein personalistisches Moment klingt doch bei Stein stärker indurch. Und ähnlich weiß Stein seiner Kränklichkeit eine tiefere Bedeutsamkeit zizulegen. Aus derselben Zeit schreibt er an Simon: "Rörperschmerz entseelt öllig, und es ist eine noch kecke Idee, selbst dem Todeskampf Würde entgegenibalten. Zwar ift der Tod doch durch seine Größe erträglich, während ich den ichmerzen des Lebens nur ihre Bergänglickleit weiß und gar keinen Trost. Zicht lan nun freilich die Wonne des Milderen und Berschwindens in Rechnung, so iöchte man dem Gesetz der Differenz gehorsamen und auch den Schmerz nicht uffen, vorausgesett, daß man rechnen gelernt hat. Vielleicht gibt erst das Gefühl lativer Gesundheit das eigentlich intensive Bewußtsein der übrigens in uns ledergelegten Syftemkräfte. Alls Wohltat zu dem bringe ich die ganz besonders eartete Anteilnahme in Anschlag, welche die andere Seite der Sache, also die lative Hinfälligkeit erweckt. Doch sind Sie dafür weniger eingenommen. — In er Tat, gibt es keinen Schmerz, ja kaum eine Unbehaglichkeit, die wir nicht durch enges Anbliden zwingen könnten, sich dem Lebensspstem einzufügen." Ganz

seinem Wesen entsprechend ist es daher, wenn er sagt: "Ich habe die Sabe nicht, glücklich zu sein, wie sollte ich auch, da es um das Slück etwas ganz Besonderes ist." Aber Stein weiß, daß er nicht anders kann, daß der Weg der Vollendung für ihn mit Notwendigkeit aus seinem Innersten sich bestimmt. So schreibt er (Nov. 77.) "Ob ich mich gleich zu entwickeln anheischig mache, daß meine Lage eine verlassene elende und verzweiselte sei, so ständ ich doch jedem wesenhaft äußerlichen Ansinnen ganz sicher entgegen: ich suche und sehne, immer unerschlossener und blütenreicher; aber gewiß und froh." Daß diese Stimmung nicht haltloser Mystik entspringt, sehrt ein anderes Briefwort: "Es ist wohl wahr, daß die anspruchsloss Jaltung nach außen aus gesteigertem Selbstgefühl heraus der Fortschritt zu männlicher Eristenzberechtigung und Lebenssähigkeit ist. Aber jener Lingebungsdrang der so ganz herrschte, daß er die innere Anerkennung, wie selbstverständlich auch von außen erwartete, ist das subjektiv natürlichere, das freiere und voll paradiesischer Jauches, so daß dann die allerschönste Resignation als der erste Schritt zur Lebens tüchtigkeit gelten muß."

Freilich die Menschen sind es immer wieder, die ihm in seinem Geistesweg ent gegenstehen. Immer wieder klagt er: "Das absolute Niveau, auf welchem di irdische Race sich bewegt, ist ein so miserables." — "La bestia trionfante, wie eder große Bruno nennt, das Niederträchtige in der Welt ist so wahrhaft universal daß man nicht vermeiden kann, es in Betrachtung zu ziehen. Es wäre auch schabe denn ich kenne kein so herzerhebendes Lachen als über diese ganze Miserabilität in der wir waten, bis an die Kniee. In der Tat, nur bis an's Knie." Gelbst als ein Italien die Bekanntschaft Malwidas, Paul Henses, der ihm sehr freundlich ent gegenkommt, Fanny Lewald's u. a. macht, kann er nur sagen "der äußerlich reich

glänzende Bufall an Menschenfülle, mußte mich doch enttäuschen".

So verstehen wir, wie sich in Stein von früher Zeit an aus seiner Anlage un seinem Erleben heraus eine Sehnsucht nach wahren Menschen, ja nach dem Merschen schlichten schwickelt. Ergreifend ist ein Wort von ihm, daß durch seine Freund Ludwig Frh. v. Sebsattel (im Weltkrieg als bayrischer Armeeführer bekannt geworden) ausbewahrt ist: "O, es ist etwas, was uns einzig beruhigen un am Leben erhalten kann, das Bewußtsein mit wahren Menschen zu tun zu habe und es ernst nehmen zu dürsen mit Tun und Neden. Ein Wort der Schätung un Neigung aus aufrichtigem Herzen, das ist es, womit einem irgend genug gescheke kann: kein Gott gibt uns mehr. Die Menschen, die davon niemals etwas erfahre sind ums Leben betrogen, sie mögen nun sonst König, Held oder glücklich heiße soviel sie wollen."

Und mit dieser Sehnsucht nach Menschen verbindet sich bei Stein ein ständig Sinnen über das Wesen des großen Menschen, über das, was den eigentlich Menschen ausmacht. Wundervoll die Sedanken, die er eben jenem Freunde m teilt: "Die mit offenem Auge durch all diese Kleinheit geschritten, mitten dur und nicht auf absonderlichen Höhen vereinsamt, die sind das auserwählte Vodie Menscheit der Jahrtausende. Neben ihr sind Milliarden Tüchtiger und Utüchtiger ins blinde, stumme Nichts versunken. Es ist vielleicht Vermessenheit ihr Führern nachzustreben, bei denen eine große Leidenschaft alle Triebe des Alltagen

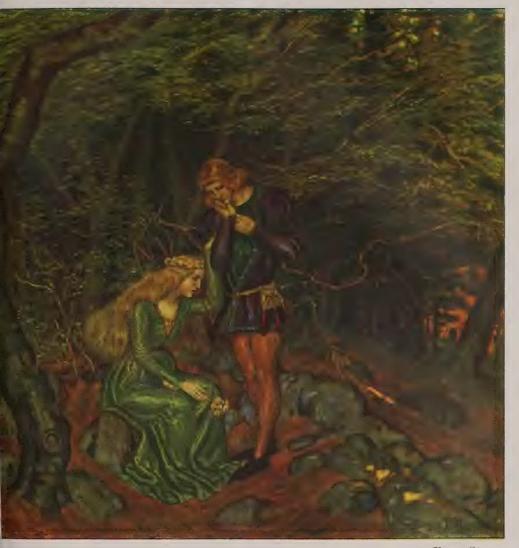

inde und Joringel

Franz Stassen



lebens ausgelöscht, aber es ist nicht zu kühn, ihr Mitglied sein zu wollen, das jeden Zustand und jede Handlung durch das Weltbewußtsein derselben beherrscht."

All dies aber klingt bei Stein aus in ein Lettes, ihm zu höchst Stehendes, in eine Philosophie der Persönlichkeit. In einer seiner reifsten Arbeiten, in den "Beiträgen jur Afthetik der deutschen Rlassiker", und in ihnen wieder in dem feinsten letten Rapitel hat er gewissermaßen seine "Wahrheit" in die herrlichen Worte gefaßt: "Persönlichkeit aber ist ein lettes Wort aller Erkenntnis und Erklärung. Das Wesen der Welt läßt sich nie in eine Formel fassen, wohl aber stellt es sich in großen Berfönlichkeiten fräftig und deutlich dar." Mit Notwendigkeit mußte Stein zu diesen Ansichten geführt werden. Stein gehört zu den Naturen, die der Welt in einer synthetischen Haltung gegenüberstehen, die die Welt von innen heraus, intuitiv, fast dem mystischen Schauen analog erfassen, im Unterschied zu analytischen Naturen, deren Welt sich allmählich aufbaut. Mehr als eine Bestätigung für Steins Anschauungsweise bieten die Briefe an Simon. — Am klarsten zeichnen wohl Steins Standpunkt Worte, die er im November 77 nach der Lekture des grunen Beinrich an Simon schreibt: "Reller belauscht so gang von innen den Gedanken der Perfönlichkeit." Aber Stein findet, daß die Persönlichkeit bei Reller "keine Bestimmung habe und an sich zugrunde gehe. Da ist mit dem Triumph , Des Gedankens' gar nichts zu helfen. ,Ich lebe und das ist die Hauptsache'. Gelingt es nicht, den Gedanken in die Persönlichkeit hineinzubringen als Lebenskraft, als Glück und Größe und Schönheit, so ist er von derselben erhabenen Gleichgültigkeit, wie die Endlichkeit der Weltkörper. Ein erhabener Gedanke ist der Gedanke als Snitemteil, aber er weiht keine Betrübnis zur Tragödie durch nachträgliche Umbüllung, als Perfönlichkeitsteil. Dagegen weiß er zu leben und zu sterben. Der Sokrates, der sich für ben Gedanken aufgeopfert hätte, ist mir nicht bekannt; der aber wohl, welcher als Greis und ,defunctus' den Giftbecher zu seiner Euthanatie erwählte." —

In dieser humanistischen Geladenheit trat Heinrich von Stein in das Haus Wahnfried. Wir wissen, wie Wagner Stein eigentlich recht erst auf seinen Weg führte, wie Wagner das in ihm Ruhende zur Erweckung brachte. Neben manchen anderen ist das Vorwort, das Stein seinen Dialogen "Helden und Welt" gab, Ookument dieser Beziehung. Aber bislang haben wir keine Nachricht darüber, wie Wagner auf Stein bei seinem Eintritt in Wahnstied gewirkt hat. Die Tagebücher geben so gut wie nichts, andere Nachrichten sind nicht aufgetaucht. Hier füllen die Briefe an Simon eine Lücke. Vom ersten Tage seines Aufenthalts in Bayreuth an hat Stein m Simon berichtet; seine Briefe geben über manches, was wir gerne wissen wollen,

zetreulich Aufschluß.

Lassen wir Stein im folgenden selbst zu uns sprechen.

1.

Salle, 21. 9. 79.

Lieber Simon.

Ich bin gut aus dem Manoeuvre zurückgekehrt. Viel Freude, mehr als Sie vernuten, hat mein junges Semüth von solchem frischen Wanderleben gehabt. Die theblichen Bemühungen um einen guten Abschluß; ein Offizier-Examen, lassen Der Türmer XXIX, 8

mich auch noch für die letzten 10 Tage nicht frei. Dann ein Winter-Rampagne sondergleichen! Ich komme einige Tage nach Berlin, gehe aber zu Wagner nach Baireuth. Es ist eine Thätigkeit sympathischer Art, ein erheblicher Arcis von Menschen und Umständen. — Sie dürsen mich nicht glauben machen, — daß Sie unsre erakten, in guten Stunden getroffenen Casseler Abreden vergäßen. Unsere Lebensidee, ein vorzügliches Geistesleben zu leben und zu schaffen, gestattet kein Abschließen nach außen, und keine Wiederholung einmal vollgültig gewesener Situation. Berlin ist wohl dann Mittelpunkt unsres Areises; aber des Areises Strahlen, wie ich seine Radien einmal auf deutsch benenne, gehen in alle Lande. — Sagen Sie mir ein Wort der Zustimmung, freudiger Zustimmung, lieber Freund.

[Simon ist offenbar von Steins Plan nicht sehr begeistert gewesen, die beiden folgenden Briefe lassen die Richtung seiner Bedenken ahnen.]

2.

Salle, 25. 9. 79.

Lieber Simon.

Die Punkte, die mir Ihr werthvoller Brief ans Herz legt, waren nicht außer Betracht gelassen von mir, sind mir aber zu rechter Zeit wieder von Ihnen vorgerückt. Ist Siegsried nicht das eldos, wie ich ihn sehe, Wagners Traum kurz, und Inbegriff geheimnis-reizender Weisen, so hat die Sache in 4 Wochen ein Ende, und ich gehe nicht mit nach Neapel, wohin ich mich garnicht so übersehr sehne. Sonst dinde ich mich freilich wohl für mehrere Jahre, also ist es Siegsried, dann zieht er mit auf die Universität, wenn er zum Schüler, ich zum Lehrer reif. Ich brauche, um die Dozentenlausbahn nicht ausgeben zu müssen, übrigens ganz notwendig einen Zwischenberuf, aus der hier (?) völlig unübersehdaren Rücksicht meiner zu großen Jugend [Stein ist 1857 geboren], — auch wenn es nicht gerade eine so bedeutsame und inhaltreiche Berufung wäre. Oh, ich bin schon zu pessimistisch allem, was nun einmal mir real entgegentritt gegenüber, und lasse mich zu großer Vorsicht. —

Ihr Beinrich v. Stein.

3.

Völkershausen, 19. 10. 79.

Lieber Simon.

Es ist wahr, daß Sie "Angst" um mich haben, — einmal sagten Sie's —, hat mich tief erschreckt. —

Die Stimme Gottes hab ich einst vernommen In dieses Waldes laubgewölbten Hallen Hier bin ich vor sein Angesicht gekommen.

Sein Wort hört ich in diesem Rauschen schallen Wenn Sonnenblikend dieses Blatt entglommen Sind Sottes Blide in mein Kerz gefallen. Du heilig All, du mütterliches Sein Dein stiller starker Sohn will mit dir reden Er ist nun wieder ganz mit dir allein.

Genommen haft du ihm sein reiches Beten Und strengstem Wollen mußte er sich weihn Als nun um dich von Gott er abgetreten.

Ich bin du selbst. Dich fühl ich in mir stark Und was ich liebe, will ich Du benennen Will dein geheimstes inneres Lebensmark Jett in der Seele dieses Kinds erkennen.

F— Ist die Gesellschaft daran Schuld, daß ich nicht Jurist werden kann? Beirathe ich vor dem neuen Tage, nun freilich gibt es eine Privat-Anstalt für "unheilbare", d. h. medizinisch aufgegebene Irre. Jetzt präpariere ich den Jungen etwa für die F. W.'sche (?) Gewerbeschule, mich für Oberlehrer und Habilitation.

Baireuth, Villa Wahnfried, 20. 10.

[Stein schrieb in sein Tagebuch: "20. October. In Baireuth bin ich am 20. Oktober, Nachmittags 3 Uhr 40 Minuten, angekommen." Das Nachfolgende ist also bald nach seiner Ankunft in B. niedergeschrieben.]

Und wenn ich nun zu kämpfen habe mit fremderen, aber starken und doch eben hochwirklichen Ansichten und Personen? Dann soll ich nicht bleiben? Nun fragt es sich zunächst, ob Cosima mich behält. Ich brauche aber so ein Leben. Schicken Sie mir Bücher; schreiben Sie mir kräftig, direkt. Reine "Angst"! Es ist Sturm, aber auf dem Meere.

Ihr Beinrich von Stein.

4.

Wahnfried, 21. 10. 79.

Lieber Simon.

Einen Faktor haben wir ja aus der Nechnung gelassen, Wagner, wir haben vergessen, daß Nichard Wagner ein Großer ist, von jener Familie; er hat Dührings Sände, liest wie Cosack; er liest Shakespeare — und das war nun so ein Wahnfriedabend. "Sie Wunder Sie" nämlich so erstaunlich sindet er mein Eindringen; "und dabei bleibt er nun immer ganz ruhig". Ja, Du guter Gott, ich hab's ausgekämpst, und als der Zug in Baireuth einfuhr, hab' ich zum letzten Mal gezittert.

Wir sitzen ganz gelassen unter Schopenhauers Bild, neben Wagners Flügel, ind Cosima hier zur Seiten. Hier und da setzt er mir auseinander, "daß hier einige Rechnungen, und dort einige zu reich sind", und es ist als ob ich das zum ersten Male hörte; "daß wir uns des Neichtums der Erde bemächtigen sollten in großen Kulturzügen", und es ist mir, als hätte ich so etwas geschrieben, selbst erlebt und sedichtet.

Ob ich bleibe? — —

Wagner will mir ein Saus bauen, darinn ich für eine Dischlerwerkstatt, einen chemischen Tisch und wenige Bücher Sorge tragen werde. Cosima schickt mich mit ihm Tagelang über Land usw.

Wagner thatet Ideen. So schreiben Sie mir doch.

Ihr Beinrich von Stein.

5.

Wahnfried, 22. 10. 79.

Lieber Simon.

In diesem Momente, der auf mir laftet, wie Weltenlaft nur laften tann -. Rein Morgen, kaum ein Abend, wo ich nicht mein Bundel schnuren möchte. — Da nun bin ich für zwei Dinge von Ihnen empfänglicher, als Sie etwa glauben könnten, weshalb ich es eben auch sagen muß: für Ihren Rat und Ihre Philosophie. Rat besteht unter uns in einem lebhaften vollen Bild, welches wir uns von dem Unter-

nehmen des Suchenden zu machen vermögen.

Wenn mir Wagner sagt, in seiner lustigen Weise leichthin, aufstehend und durch die großen Gartenfenfter ichauend: "Ja, Freund, wir haben hier viel zu tun, laffen Sie sich nicht zu sehr mit dem Kinder-Erziehen ein" — oder auf den Ropf zu sagt: "es ware Ihnen lieber, mir ware es lieber, wenn er (Siegfried) 12 Jahre alt ware", bann steht er darüber und sieht die Sache recht an. Wie eine Laft liegt seine Weltflucht auf mir, und Dühring ist mir naber. In unser Bauschen kommen aber Holzftühle — und auf Wagners Initiative, weil er mir nicht Beit gelaffen, diese für mich — ist bas wahr? — wichtige Initiative zu ergreifen: anatomische Wachsbilder, eine dirurgische Schule. --

Doch erst will ich noch berschreiben, damit Sie es mir zeigen, wenn ich nächstens wieder wo anders bin, daß ich es für einen meiner größten Momente halte, als ich Richard Wagner im britten Akte (des Coriolan, 3. Scene) lesen hörte: Ich banne Rom; daß er mir — er liest es seinen Rindern — gerade den Coriolan liest: "ich

Die Luft hier ist Schopenhauer, sogar noch, wenn auch für mich erträglich, driftianisiert. — [Wagner sagt:] "ich bin revolutionärer als Sie; Siegfried soll weder

auf eine Schule, noch Sie auf die Universität."

[Den Rest des Briefes füllen mathematische Betrachtungen aus. Simon unterwies Stein in der Mathematik, dur Belehrung Steins felbst, als auch für die Zwede seiner Aufgabe als Erzieher Siegfrieds. Die eigenartige Stellung, die Stein mathematischen Fragen gegenüber einnahm, erhellt aus dem Schlußsat dieses Briefes:] "Der mathematische Gedanke ist erweitert, auf dem Funktionalen liegt der Nachdruck, nicht auf dem Infinitesimalen."

Antwort, Antwort!

Ihr Beinrich von Stein.

[In einem Brief vom 24. 10. 79 ichreibt Stein von ben Bapreuther Blättern, für die er Simon interessieren möchte, in späteren hofft er Simon auch zur Mitarbeit zu bewegen. "Sans Paul Freiherr von Wolzogen ist der Redakteur, ein lieber ernster Mensch."]

6.

Wahnfried, 28. 10. 79.

[Anzwischen war die (irrthumliche) Kunde von Eugen Dührings Tod zu Stein gelangt.]

Es ist nicht wahr, daß Dühring tot ist. Nicht wahr.

36 will ein Bild von ihm, von seinem Tod nichts wissen.

Aberzeugen Sie sich mit eigenen Augen, ob bei seiner Frau Not; für erste Not habe ich Geld.

Ich schreibe selbst an sie, um alles Guten willen, verlieren Sie ihrer Söhne Spur nicht.

Himmel und Erde haben meinen Eid gehört.

Stein.

7.

Wahnfried, 29. 10. 79.

#### Lieber Simon.

Da in den Baireuther Blättern das unabhängige völlig reinliche Organ schon besteht, welches Sie oft suchten; in der Form, daß man es hier als Aufgabe betrachtet, ein Ereigniß nie zu berichten, sondern zu accompagnieren (eine unserer Thiergarten-Jdeen); da die Wagnerschen Wege, was "den Rampf" anlangt, völlig unsre "der Jungen" Wege sind, so hielt ich es für gut, wenn Sie diesem Unternehmen näher treten. — Man wünscht, wie ich gelegentlich und ohne alle etwaige Austraggebung erfahren, immer noch das Rapitel behandelt, welches die Verhältnisse der Schule und Universität, in unsrem Sinne dann ferner die bedingte Hervorhebung der realen, technischen Akademien, ihrer Seschichte und ihrem Sedanken nach enthielte. —

8.

München, 5. 11. 79.

#### Lieber Simon.

— Ich studiere hier das in der That höchst tiessinnige Werk: "Revolution und Erlösung" von Richard Wagner, bekannter unter dem Namen "Der Ring des Nibelungen". Sprechen Sie aber nicht davon, denn es ist tieses Seheimnis, da ich als einziger Zuschauer außer dem "schönen König" diesen seistlichen Abenden beiwohne. So etwas darf, das ist ausdrückliche Bedingung in keiner Weise publik werden. Aber nun denken Sie sich's: Das einsame Haus. — Die Bühne zur Ferne eines geschlossenen Bildes gerückt. — Orchester und Beiwerk seh ich nicht. Die Darsteller tun ihr Bestes, in seltenen Fällen also beinahe Leidliches, so nun spricht Richard Wagner zu mir über die Erziehung der Menschen und seines Sohnes . . .

Ihr Beinrich von Stein.

9.

Bayreuth, 9. 11. 79.

#### Lieber Simon.

Dühring lebt. Und Ihr großes, objektives Verdienst ist es, die Klarstellung der Sache in der Presse direkt, und durch das Gespräch mit Frau Dühring sogar auch noch die, wie man mir sagt, jekt erfolgte entscheidende Erklärung derselben veran-

laßt zu haben. Nachdem ich, was Sie begreifen, erst nichts glaubte, danke ich Ihnen

nun um so herzlicher. —

In München aber sind auch wieder Menschen "durch meine Jände gegangen". Beyse ist krank, aber selbst dem Wagnerianer gegenüber liebenswürdig; ich bin offenbar für ihn etwas gewesen in Rom, das tut wohl, weil er dann eben auch aller Wirklickeit nach für mich etwas gewesen ist. Der Portraitmaler Lenbach ist frisch und talentiert. Wilhelm Busch ist ein ernsthafter Schopenhauerianer, melancholischer Tierfreund, erfreulich grob und sarkastisch. — Nicht nur aber dem schönen König bin ich dis schier an seines Thrones Stusen getreten — er hat viel nach mir gestragt, einen schönen Brief von mir bekommen, sich freilich meinen Anblick, wie den der gesamten Menscheit und Wirklickeit versagt — sondern ich habe auch meinen Ludwig [Frh. v. Gebsattel] wiedergesehen, einen jetzt nun auch im Unglück schönen Menschen. —

Ihr Beinrich v. Stein.

10.

Wahnfried, 14. 11. 79.

Lieber Simon.

Siegfried hat Abamsaugen, ["Abam" ist die Jdealfigur in Steins Erstlingswerk] es ist wohl nicht anders. Darin irren Sie, daß Sie meinen, ich hätte Ihnen von einem Lehrplan gesprochen: durchaus von der Aussührung habe ich gesprochen. Vom zweiten Tag an arbeiten wir zusammen; wenn Sie Vücher wieder haben wollen, — welche Sie mir bezeichnen müssen — bekommen Sie dieselben in selbstgesertigter Kiste, auch halbiert Siegfried bereits Winkel und Gerade, errichtet Senkrechte und fällt sie, und zeichnet Oreiecke. Mein Verhältnis hier ist derart anzusehen, daß es nur mehr durch ein Ereignis zu lösen wäre.

Ich habe Frau Cosima angekündigt, daß sie von Ihnen den damals an Dühring gewünschten Aufsat erhält. Für Sie ist der Skandal der jüngsten Düpierung des Publikums [vgl. Dühring, Sachen, Leben und Feinde a. a. O.] sachlicher Ausgangspunkt, und unsre Thiergartenidee. Motto: "Nicht was er tut, auch was er duldet." Man denke sich den Wagnerschen Ton, — und was die Presse aus Richard Wagner für das Publikum leider sehr strenggenommen macht. Wagner ist so, daß er über Tisch unterbrechen muß: aber meine Amme hat mir immer gesagt, ich würde kindisch bleiben dis in mein siedzigstes Jahr — was weiß Deutschland von ibm. —

Ihr Beinrich v. Stein.

11.

Bayreuth, 17. 11. 79.

Lieber Simon.

In einem Zustande solcher Bewegung, persönlicher Art, und durch meine erst werdenden persönlichen Beziehungen zu Wagner veranlaßt, würde es für mich nicht angehen, mich durch eine eigentliche initiatorische Arbeit von den bedeutenden Amständen abziehen zu lassen. Wagner, in dessen Munde das Wort "tragisch" eine Offenbarung ist, leugnet ja das irgendwie Hauptsächliche sozialer Ideen; wo er sich dazu herbeiläßt, steht er mir näher, als Einer. Er weiß nichts von mathe-

matisch-mechanischer Vildung, aber vertraut mir seinen Sohn für eine solche an. Ihm selbst wäre wohl etwas historisch Ersichtliches über die Unterrichtsfrage ganz willsommen. [Der Satzielt auf einen Veitrag Simons für die Vapreuther Vlätter, zu dem Simon sich aber offenbar nicht entschließen konnte.] Ich selbst, ich rechne mich ja nicht etwa durch, sondern habe nur eben wieder die Tatsache des rechnenden Venkens in meinem Sehirn ausgelöst; hier auf mechanische Grundvorgänge überdacht. — Vei aller Passion zu dem eigentlich Ersichtlichen, insonderheit den mechanischen Grundlagen desselben, liegt mein Eigen eben wohl eher in so etwas, wie der Adamconception [vgl. Steins Erstlingswerk in den Schlußkapiteln], und damit einer merkwürdigen Leidenschaft für die Race.

Ihr Heinrich von Stein.

12.

Wahnfried, 23. 11. 79.

Lieber Simon.

— Die Nachrichten, die Sie etwa in die Lage kommen mir zu schicken, bin ich nicht gesonnen zu entbehren, also z. B. wenn das Baireuther Unternehmen an den Reichstag geht (Wagner duldet hierin, er ist dagegen, läßt seine Anhänger machen, es ist übrigens streng intern). — Die Bapreuther Blätter sind als ein klassisches Unternehmen aufzusassen, und eigentlich wohl mit dem besseren von den Weimarern damals beabsichtigten Literaturwesen zu vergleichen. So nimmt sich der nächste Jahrgang aus, in Redaktionsüberschriften: Wagner schreibt über Runst und Religion, Wolzogen über die Runst im heutigen Staate, ich rühre, was kommen soll, in einem schönen kurzen Aussassanzen im Unterricht. — Die Ideale nämlich gehören, sosen nicht dem ersten Kindheitstraum, der Beit der Pubertät an —, so etwas rundet sich schön, und kommt uns doch gewiß, aber bitte ganz anders, von Ihnen.

Ihr Heinrich v. Stein.

13.

Wahnfried, 29. 11. 79.

[Stein hatte am 26. 11. 79. an Simon geschrieben: "Wagner ist still für sich, hört wenig von außen; was er freilich vernimmt, dafür denkt er, oft, indem er ans Rlavier geht und nur so ein paar Aktorde greift. Freuen wir uns!" Simon hat wohl daran anknüpfend, Bedenken über Steins Verhältnis zu Wagner auszesprochen, denn Stein scheibt:]

Lieber Simon.

Sanz richtig sehen Sie die Gefahr, daß trot alles Wesentlichen, was ich hier hun und sein kann, ich an dem in seiner Sphäre stillen Meister mehr wie ein äußerer Sinneneindruck vorübergehe. Ich lausche ihm. — Halten Sie es doch ja nicht für alschen Kleinmuth in mir, der ich mich vielmehr erstarken, ja erblühen fühle, wenn ch von meinem Einfluß auf Wagner meine Gedanken habe. Als dieser kürzlich von den ärmlichen musikalischen Eindrücken Schopenhauers sprach, entsuhr ihm vetwas wie "Der arme Schopenhauer, was hat er höchstens zu hören bekommen" — iber sogleich unterbrach er sich: "armer Schopenhauer" — — sann und sagte sehr

humoristisch ganz leise, als ob es jener von ihm sagte: "armer Wagner" —. Verstehen Sie doch die Gebärde: es ist das einzige Mal, daß ich gesehen habe, wie er sich vor Einem beugte. Wagner steht für uns, seine Werke recht, d. h. richtig aufgefaßt, wohl als ein sehr entschieden positives Sidos da, ohne daß er die Werke seines Alters zu emendieren brauchte. Wir die Jungen, haben, ganz unabhängig davon, die Pflicht, von den Triebkräften des Augenblicks energischer zu denken, als es ihn angeht.

Sie erhalten in den nächsten Tagen von dem überbeschäftigten Wolzogen einen Brief; dazu Bayreuther Blätter, was Frau Cosima in ihrer reichen Art gleich angeordnet, als ich von Ihnen erzählte. Diese Frau sindet mein altes Gedichtchen:

In dies Auge schau [Hol dir Genesen. — In dies Auge blau Herrlich draus erbau Lichtkühnstes Wesen. Und der lieben Hand
Still Betrachten —
Weltenabgewandt,
Heiliges Seelenland,
Tief zu umnachten. — —
(Ideale des Materialismus, pg. 59)

schön, und wir haben unsre Freude an dem Buche.

Siegfried macht mir die etwas strapaziöse Freude, [daß er] im Griechisch, welches er nur nebenbei, der Lektüre und des Volksbilds wegen lernen soll, ungeschickter ist, als in Geometrie. Für Ihr Mathematisches sämtlich vielen Dank. Auf das, was nicht etwa Siegfried, sondern mir, in der IV. Rongruenzbedingung schwierig ist, zufolge meines Bettels, gehen Sie vielleicht noch bei Gelegenheit ein.

Ihr B. v. Stein.

14.

Wahnfried, 9. 12. 79.

#### Lieber Simon.

— Mein Verhältnis zu Wagner, unaufgegeben, ist keine Chance, die man leicht erschöpfen könnte, keine Kombination, die ich vorzeitig unterbrechen möchte. Zeht liegt er mir oben krank; ich will noch nach Halle, und warte nur darauf, daß ich ihn noch einmal sprechen kann. Dabei läßt er seinen Arzt an, als der sich nicht zu seiner Zufriedenheit bewährt, dermaßen, daß dieser ganz betreten schweigt, worauf Wagner ihn apostrophiert: "Ja schweigen Sie nur soviel Sie wollen"; wenn man dies sich nun sprudelnd, eigentlich heiter vorgetragen denkt, aber mit wirklicher Erregung, nötigt es Einem zum Lachen.

Bei der Durchsicht des Manustripts von "Kunst und Revolution" bin ich eben auf den, wohl abgedruckten, hier an nachdrücklicher Stelle geschriebenen Satz aufmertsam geworden, daß gemeinsame Not sich heute "ein Volk" werbe eigenster Art; kürzlich sprach er, bei Gelegenheit der Commune, als von dem eigentlich Entscheidenden im Durchdringen des Reformatorischen, als von einer "wahren Not". Müssen wir? Sind wir die "finsteren Naturen", um uns von allem zu lösen? "Müssen" wir! Das ist ausgezeichnet.

Ihr Beinrich von Stein.

Steins Briefe brechen hier ganz unvermittelt ab. Wir finden auch in den aus väterer Beit erhaltenen den Namen Wagner nicht mehr erwähnt. Da Simon lle Briefe sorgsam ausbewahrt zu haben scheint, ist man versucht anzunehmen, ah eine gewisse Entfremdung zwischen ihm und Stein eingetreten ist. Der Grund t dann wohl zweifellos in Simons Ablehnung Wagners, oder milder ausgedrückt i seiner kritischen Haltung Wagner gegenüber zu sehen. Stein wird es müde geworden sein, auf Simons Mahnungen immer wieder einzugehen oder ihn immer vieder vergeblich zur Mitarbeit an den Bayreuther Blättern aufzusordern. So agmentarisch aber das uns hier überlieferte sein mag, es wird doch seinen Wert ehalten, da es, soweit man sieht, bislang die einzige originale Außerung Steins ber seinen Ausenthalt in Wagners Haus ist.

### Frühlingsgang Von Georg Rläbe

Die ganze Welt stand längst im Blütenflor, Am himmel schwammen weiße Wolkendünen, Da brachte einer Birke zartes Grünen Den ersten Frühlingsgruß zu uns ins Moor.

Aun kammt ein wohlig warmer Maienwind Am Grabenrand die weißen Wollgrasssoden. Er harft ein Lied von fernen Feiergloden Von fremden Gärten, die voll Blüten sind.

Wir hatten unsere heiße Sehnsucht tief In unseres Aders schwarzen Schlamm vergraben, Wir durften noch kein Frühlingshoffen haben. Doch, da wir wähnten, daß es unten schlief,

Hob sich gewaltiger das Lenzverlangen. Ein Sonntagabend läutete ins Land; Wir legten unsere Arbeit aus der Hand Und sind dem klaren Klingen nachgegangen.

Ein wenig mud' vom schweren Schaffen, schritten Wir auf ben schmalen schattenlosen Wegen Der lodend lichten Maienpracht entgegen. Unfaßbar plöglich standen wir inmitten.

Da ward uns jeder Zweig am Blütenbaum Zu einem sonnenhellen Heiligtume, Zur Offenbarung jede Wiesenblume Und jedes Falters bunter Flattertraum.

Spät Abends, als wir durch die nebelfeuchten Taufrischen Wiesen aus den bunten Weiten Heimkehrten in des Moores Einsamkeiten, Stand hell in jedem Herzen fremdes Leuchten. — —

# Rundschau

### Weimar-Banreuth

eimar und Bayreuth sind für den Deutschen zwei Symbole, die ihm sein Volkstum in edelsten Sinne zum Bewußtsein bringen. Senie und Volk sind ja nicht voneinander zu trennen. Es ist, als ob der geniale Mensch die besten Kräfte seines Volkes zur Blüte brächte, un ihm zu zeigen, wozu es fähig ist. Kultur ist der lebendige Ausdruck dieses Volkes, der sich in seine Sitten und Sebräuchen, in seinem religiösen und ethischen Leben kundgibt. Deshalb kann ma von Orten, wo die genialen Persönlichkeiten eines Volkes wirkten, wo sie ihre engere Heima

gründeten, mit Recht von Rulturgentren sprechen.

Mit dem Tode eines genialen Menschen vollzieht sich in der Einstellung des Volkes zu ihr eine geheimnisvolle Wandlung. Alles Nebensächliche fällt von ihm ab in dem Augenblicke, w sein ganzes Leben überschaut werden kann und den notwendigen Abschlüß gesunden hat. De geistige Kern schält sich immer klarer und bestimmter heraus. Die persönliche Bedeutung trizugunsten der überpersönlichen in den Hintergrund. Dann fängt das Genie an, dem Volke i seiner wahrsten, innersten, von Gott gewollten Bedeutung aufzugehen: es wird ihm zur Symbol. Was liegt aber näher, als daß sich die Kraft der symbolischen Deutung, des symbolschen Erlebens auch auf die Stätte überträgt, wo die geniale Persönlichkeit gewirft hat

Das Bolkist ohne Führung immer der Gefahr ausgesetzt, zu zerfallen. Es braucht das lebendig Beispiel oder die sinnliche Auswirkung einer Persönlichkeit, in der es seine Kräfte wie in einer Brennpunkte gesammelt ausstrahlen sieht. Es braucht als geistige Nahrung die Werke seine genialen Kunstschöpfer und diese in unverfälschter, dem Idealbilde des Schöpfers möglichst en

sprechender Gestalt.

Rann das Werk der Nachwelt nicht in reiner Form erhalten bleiben, so muß die Wirkung d Persönlichteit notwendigerweise aufhören; der Quell der lebendigen symbolischen Kraft ve fiegt, und damit ift für das Bolt felbst eine seiner wichtigsten geistigen Quellen verschüttet. unserer Beit ist es aber noch aus einem andern Grunde ungeheuer schwer, das geistige Er unserer geistigen Führer am Leben zu erhalten. Wir haben eigentlich fein Bolt mehr. T haben viel zuviel Masse, die sich ihrer verschütteten inneren Kräfte nicht mehr bewußt wir und der die Verbindung mit den Quellen des Geisteslebens abgeschnitten sind. Der Zerfa des Voltes und seine Degradierung zur Masse mußte durch die materialistischen Tendenz unbedingt kommen. Und damit war der innere Berfall gegeben in dem Augenblice, in dem d Deutsche Reich vor aller Welt geeinigt wurde. Denn ohne eine innere, geistige Bindung b verschiedenen Stämme wird eine mahre Einigung nicht möglich sein. Der Mensch glaube be nicht, daß er von äußerem Reichtum glücklich und wahrhaft bereichert werden könne! Rein B tann auf die Dauer bestehen, das nicht eine geistige Bindung hat. Denn Bolt ift es nur tr Diefer Bindung. Ein Bolt ift ja eine Gemeinschaft von Menschen, die ein gemeinsames geistig Biel hat, die (ohne dag dem Einzelnen seine Eigenart genommen wurde) eine bobere geifti Welt über sich anerkennt, die durch lebendige Religion verbunden ist. Durch diese hat Glauben an das Unsichtbare und Chrfurcht vor den Geiftern, die ja Berfundig jener erhabenen geistigen Welt sind.

Vergebens machten die besten Männer des deutschen Voltes nach 1870 die öffentliche Mung auf das Unglück aufmerksam, das über Deutschland hereinbrechen müsse, wenn es wei dem Göhen des Materialismus huldige. Vergebens sagten sie ihm, daß diese Schuld sich gere am deutschen Volke furchtbar rächen werde, da es wie kein anderes dazu berusen sei seistigen Lebensaufsassung in der Welt zum Siege zu verhelsen. Erst mußte se

mar—Bayreuth 139

ammenbruch von 1918 kommen, der für den Tieferblickenden schon mit der ganzen Entklung nach 1870 gegeben war, und den 3. V. Nichard Wagner mit aller Deutlichkeit kommen und voraussagte. Hat uns dieser Zusammenbruch etwas gelehrt? Sind wir in unserem eben anders geworden? — Fast scheint es nicht so: wird uns doch laut genug das Heil und "Aufstieg" im Amerikanismus gepriesen oder in einer einseitigen und übertriebenen erperkultur, die des geistigen Hintergrundes entbehrt. Aur ein kleines Häuschen ist eserst, den Weg erkannt hat, der uns wirklich und wahrhaftig aus der äußeren und inneren Not wessührt. Auch darüber dürsen wir uns keiner Täuschung hingeben, daß die äußere Not der inneren gegeben ist, und daß alle sozialen Mahnahmen, die von außen kommen, zur ruchtbarkeit verdammt sind; denn das Elend der Menschen hat seine tiessten Wurzeln nicht physischen, sondern im psychischen Leben.

dir haben kein lebendiges Volk heute. Mehr als je ist es deshalb die heilige Pslicht derer, die eingesehen haben, takkräftig zu wirken und da, wo sie stehen, Vorbild zu sein. Nur Beiele können uns heute retten. Keine Theorie, keine Abstraktionen! Uns nühen auch Künstler ts, hinterdenen nicht vollwertige, geläuterte Persönlichkeiten stehen. Natürlich veren wir nicht aus dem Nichts heraus eine neue Kultur zu erschaffen. Wir müssen da anknüpsen, die lehten Pseiler deutscher Kultur stehen. Diese Pseiler sind Weimar und Bapreuth.

dir brauchen ein Fundament, auf dem wir aufbauen können. Weimar gibt uns dieses. Es t'nur, lebendig zu machen, zum Leben zu erwecken, was scheindar tot ist. Nur schöpferische zistedkaft, die sich mit der vollen Persönlickeit für das Werk einsetz, kann freilich das neue vert, in diesem Fall ein lebendiges Weimar und Bayreuth, schmieden.

darum aber kann gerade Weimar, ja muß Weimar das Fundament einer neuen Kultur deutschen Volkes abgeben?

icht nur Goethe ist es, der Weimar das geistige Gepräge gab; der Geist der deutschen Alaser überhaupt verleiht dieser Stadt ihr Prosil. Als mit dem Oreisigsährigen Arieg das de geistige Erbe des Mittelalters zertrümmert wurde, stand das deutsche Volk in einer ähnen inneren Not wie heute. Langsam nur richtete es sich aus dieser inneren und äußeren Berung auf, suchte sich ernstlich und hatte den Willen zum geistigen Erwachen. In steter Steigestonzentrierte sich dieser Wille in einzelnen überragenden Persönlichkeiten, die endlich die sten Gipfel deutschen Volksbewußtseins und deutschen Geistes in Herder und Schiller, wers aber in Goethe und Beethoven erreicht wurden. Da hatte sich der Genius des schen Volkes endlich wieder durchgerungen. Und als Goethe seinen "Faust" geschaffen hatte, dar zum erstenmal der deutsche Seistesmensch in seinem tiessten und ureigensten Aingen zu und in bewußtvolle Varstellung gebracht worden.

em deutschen Volke ward damit zum erstenmal in der Dichtung das lebendige Bild seiner en Sehnsucht und seines höchsten Strebens vor Augen geführt. Zugleich war ihm aber auch Ausweg aus der inneren Not gewiesen, und für den Tieferblickenden war besonders der te Teil des "Faust" ein prophetischer Ausblick auf den künstigen Weg, den das deutsche Volk Europa überhaupt beschritt. Die Spoche der deutschen Rassist faßte in ungeahnter Vielsteit alle Kräfte des deutschen Volkes wie in einem Brennpunkte zusammen, so daß das wie nie zuvor sich in seinem Streben nach innerer Einheit von seinen schöpferischen Geistern bet sab.

id doch war dies geistige Fundament, das durch die Alassiker gelegt wurde und das den idstock einer deutschen Austur bilden muß und immer bilden wird, noch einer Erweiterung. Der Weg dazu führte über die Romantiker zu Richard Wagner.

e Romantiker selbst sind in der Geistesgeschichte Deutschlands Abergang, Vorbereitung zu neuen Stufe. Ihnen sehlt etwas sehr Wesentliches, was zum wirklich kulturbildenden en unbedingt erforderlich ist: Die Einsicht in die Lebensrealitäten. Wohl erweiterten sie örenzen des geistigen Lebens durch eine eigenartige Mystik, die neue Ausblicke in bisher

140 Weimar—Sapra

verschlossene Geistesbezirke brachte. Was ihrer Mystit aber fehlt und worin sich diese z. B. der Mystik der mittelalterlichen Geisteserleuchteten unterscheidet, das ist der Sinn für Lebenswirklichkeit, für die Tragik des Daseins.

Die Romantik, vom Boden der Rlassik losgelöst und damit das Fundament verlierend, mu deshald, wurzellos wie sie war, bald verwelten. Weshald aber war eine Reaktion gegen Rlassik notwendig? — Es ist eine Tatsache, daß alle Rlassiker eine Distanz zu Christus ha und daß sie sich nie vollständig von der innersten christlichen Ersabrung leiten lassen. Es ist, ob ihnen die Antike im Wege stünde. Das Bild des ringenden, tragischen Menschen, das sie tetellt, ist ein "tlassisches". Der deutsche Mensch ist aber nicht mehr der Grieche des Altertus Seine Seele ist durch das christliche Erlebnis hindurchgegangen. Die Romant sühlten das. Sie fühlten, daß die Rlassister z. B. das Schickslasmäßige zu sehr betonten, schon das Erlebnis der inneren Freiheit, der christlichen Inade dei ihnen den ungeheu Schatten des unerdittlichen antiken Schickslas zu verdrängen strebte. Noch aber schwebte ih die Antike als künstlerisches Ideal vor. Die letzte und wundervollste Steigerung des Geistes, sie uns in Christus offenbar wird, hatte sie nicht die ins Innerste erschüttert und umgewant Da waren z. B. Dante und Shakespeare den deutschen Rlassikern gerade durch ihre tiese "ch liche" Erfahrung voraus, was ja Goethe auch gefühlt hat.

Was den Romantitern eigentümlich ist, das ist der Sinn für das mystische Christ erlebnis. Aber sie konnten dies Erlebnis nicht verbinden mit der Tragödie des Daseins. mystisches Erleben glich einer wundervollen Blume, die aber in jeder rauheren Atmospszugrunde gehen mußte. Sie slohen einen Teil der Wirklickeit. Was d. B. die Mystit des Mit alters so groß macht, ist die psychologische Vertiefung; rechnet sie doch mit dem Menschen wie er ist und schaut der Lebenstragit ins Angesicht. Wohl lebte in den Romantitern die Sesucht nach der Verbindung des Mystischen mit dem Tragischen. Aber zur Verwirklichung die Sehnsucht sehlte ihnen allen die Kraft der Gestaltung, der Selbstüberwindung.

Da kam Richard Wagner. Das Gefäß seines Geistes war weit genug, um die Vertiest welche die Mystit der Romantiter für die Runft bedeutete, zu erfassen. Seine ganze innere widlung drängte ihn mit Macht zum driftlichen Erlebnis. Bugleich befähigte ihn aber scharfer Blid für die Wirklickfeit dazu, das Überirdische nicht losgelöst von den Lebensersabrur zu betrachten. Er erlebte die ganze Tragödie des Menschen in einem Ausmaß, wie sie die mantiter nicht geahnt hatten. Aber gerade aus diesem intensiven Erleben der Lebenstr beraus strebte er banach, eine Lebenslöfung zu finden, und in diesem Streben, in dieser S fucht wurde ihm die Perfonlichteit Christi zum Erlebnis. Fand er doch in Goethes zweitem des "Faust" die Überwindung der Antike durch das Christentum schon angedeutet. Andrer war es aber gerade wieder das tragische Erleben der Wirklichkeit, was ihm Shakespeare so n führte und ihn notwendigerweise in lebendige Berührung zur deutschen Rlassit bringen mi Die verlorene Traumwelt ber Romantifer war nicht sein Reich. Wohl stand sie seiner & nabe und wirft ihren Glanz auf sein Wert. Aber in ihm gewinnt sie eine ganz andere Bedeut Sein Geift stieg in andere Boben, ichaute in andere Diefen, führte ihn auf die hochsten G geistigen Erlebens und in die tiefsten Abgrunde menschlichen Clendes. So nur konnte ein f wie "der Ring des Nibelungen" entstehen, das ohne Furcht vor der furchtbaren Wahrheit, Leben, wie es ist, ins Auge schaut. Gerade in diesem Werke zeigt es sich deutlich, wie sich A und Romantik auf einer neuen Geistesebene finden.

Was Goethe in seinem "Faust", Beethoven in seiner 9. Symphonie angefangen hatte, si Wagner fort. Er gab dem deutschen Volke einen weiteren Ausblid auf seinen zukünftigen Wieder hatte der deutsche Geist in einer künstlerischen Persönlichkeit seinen Brennpunkstunden, in dem sich mehr Strahlen als je gesammelt hatten. Was Goethe im zweiten Teil si "Faust" andeutete, was er in Bruchstüden gab, führte Wagner in "Parsifal" aus. Er wiesbeutschen Volke, den Weg zur inneren Befreiung durch das religiöse Erleben. Was

. 141

assitern nicht nahelag — das Erlebnis des hristlichen Shuldbewußtseins, das unmittelbare erhältnis zum menschlichen Elend, aus dem sich die Romantiter in eine Welt entwurzelter pstit zu retten versuchten —, das war Wagner in voller Klarheit aufgegangen und verband 1 mit Geistern wie Dante, Shakespeare und Beethoven. Er ist das Ende der Romantit. Mit 11 war die geistige Brücke zur Klassit wieder geschlagen. Und doch war etwas ganz Neues t seiner Persönlichteit gegeben. Als er an die Realisierung seines Werkes ging, wählte er ht Weimar zur Stätte seines äußeren Wirkens, sondern einen Ort, der diesem nahe lag und stig mit ihm verbunden war (man denke an Jean Paul), wiewohl noch ungeprägt und ohne nbolische Bedeutung. In Bapreuth führte er sein Wert zu Ende.

Aber schon war das deutsche Volk in voller Auflösung begriffen. Schon sank es auf die Stufe "Masse", und deshald konnte es Bayreuth, das sich ja an ein Volk wandte, nicht verstehen, es bis heute noch nicht verstanden.

Raum war das Werk dort aufgerichtet, so trat die Ratastrophe ein, die Wagner vorausgesehen te. Eine Stätte, die wie Weimar dazu bestimmt war, dem deutschen Volke ein Hort innerer aft zu sein, schien im Strudel des Krieges unterzugehen. Die Nachtriegszeit war dem Werke Bayreuth noch verhängnisvoller als die Kriegszeit selbst, und heute bedarf es der Anngung und des Einsahes der Kräfte aller ernsten Menschen, um dieses Zentrum deutscher ltur zu retten.

Beldes ist nun der Weg zur Wiedererwedung Weimars und Bapreuths? — bist biese Wiedererwedung eine Notwendigkeit?

Im diese Frage zu beantworten, mussen wir mit unerbittlicher Wahrheit die Grunde des standes aufdeden, in dem sich heute Bapreuth und Weimar befinden.

Der Grund aller menschlichen Tragit liegt in der Vermischung der verschiedenen Lebensären. Das Geistige, das uns von überragenden Persönlichteiten gebracht wird, mußten wir er allen Umständen rein erhalten und keinen Einfluß, der es in die unteren Sphären des vens ziehen will, dulden. Denn im Berrat des geistigen Erbes an die niedere Lebenswirkteit liegt die größte menschliche Schuld und Tragit. Der Geist sieht sich gezwungen, wie bengrin sich nach seinen Höhen zurückzuziehen. Dann muß aber auch das Werk, das er zuließ, bald zerfallen. Jede Bermischung der verschiedenen Lebenssphären kann sich nur zum beil für die Verkörperung der Ideenwelt auswirken. Soll der Gral leuchten, dann muß er ı reinen Händen gehalten werden! Die unterste Sphäre des menschlichen Gemeinschaftsens ift die politische. In ihr find alle jene Rräfte am Werk, die der wahren menschlichen freiung feind sind. Es ist dies Fasners Söhle und im besten Falle Gunthers Hof. Alles stige wird in der politischen Sphäre verunreinigt. Suchen wir diese heterogenen Sphären einander zu verbinden, so ist die Folge eines solchen Rompromisses die unheilvolle Entrdigung des Geiftigen, der tieffte Schaden eines geistigen Wertes. Runft hat mit litit nichts zu tun! Wer unsere größten Runftler wirklich tennt, weiß es. Runft soll uns zerade Erlösung bringen von allem, was der diesseitigen Welt angehört. Sollen Bavreuth Beimar wieder lebendige Rulturstätten werden, dann ist dies die erste, die grundlegende derung: sie müssen frei von jeder Politik sein. Sonst sind sie rettungslos dem geistigen fall preisgegeben.

Das zweite negative Moment, das aber zum größten Teil vom deutschen Volke selbst abhängt nach und nach ausgeschaltet werden sollte, ist die Einstellung der Allgemeinheit zu Weimar Bapreuth. Besonders das Verhältnis zu Bapreuth war zu jeder Zeit ein würdeloses bleibt in der Geistesgeschichte des deutschen Volkes ein dunkler Punkt. In braucht dabei nicht nur an den ersten Aufruf für Bapreuth zu denken, der nicht von zehn Irsonen unterzeichnet wurde! Die Gleichgültigkeit des deutschen Volkes gegen seine genialen Irsonlichteiten, auf die es doch so stolz zu sein vorgibt, ist ungeheuer. Der Deutsche fühlt sich it einmal zu einem gewissen Takte gegenüber seinen genialen Künstlern verpflichtet. Merk

142 Weimar—Bapre

er nicht, wie sehr er sich selbst misachtet, wenn er diese Erniebrigung bulbet? Und wart stellt er für das Gedeihen solcher geistigen, kulturellen Unternehmungen keine materiell Mittel zur Verfügung? Ist das doch das Geringste, was er dafür tun kann und tun muß.

Aber was muß in positivem Sinne geschehen, damit Weimar und Bayreuth wahrh lebendig und schöpferisch wirksam werden?

Mit dem Hinscheiden der genialen Geister scheint ihr Werk verwaist, der lebendige Strunterbrochen. Doch ist der Ausgangspunkt, der belebende Wille zum Wirken, nicht in der Id zu sinden, aus der ihr Werk hervorging? Ist nicht die Idee der Kern zu jeder schöpferisch Tat? Machen wir uns die Ideen der Meister zu eigen — und ihr Werk ist nicht verlore Sestalten wir z. B. die Aufführungen nach den Ideen der toten Meister, dann führen wir ist Werke am treuesten und in ihrem Sinne aus. "Musteraufführungen" genügen nicht. Bus muß die Gestaltung aus der Idee heraus erreicht werden. Wenn Bapreuth nur Mustera führungen bietet, ist es nicht mehr maßgebend, nicht mehr einzigartig in seinen Aufführungen Musteraufführungen sind von jeder andern Bühne, die die Mittel hat, auch zu erreichen. Seigentliche und eigentümliche von Richard Wagner Bapreuth zugewiesene Aufgabe beste darin, aus den Ideen heraus die Ausstrungen zu gestalten. Nicht Moden gilt es maumachen, sondern Wandlungen aus der Idee heraus.

Und noch eines ist von größter Wichtigkeit: die Verbindung von Weimar und Ba reuth. Je enger sich diese gestaltet, desto wirksamer werden beide Rulturstätten nach auße Wir muffen uns darüber tlar werden, daß weder Weimar noch Banreuth für sich allein ! steben fann. Es liegt tieffte Notwendigkeit in der Erscheinung zweier Geister wie Goethe u Richard Wagner: der Zusammenhang zwischen beiden ist unauflösbar. Ebenso unauflöst verbunden find ihre geiftigen Außerungen, ihre Werte und Werte. Man glaube doch nicht, b eine geniale Persönlichkeit schafft, ohne den Faden der Seistesentwicklung der Vergangenh aufzunehmen, daß sie ohne Fundament baue! Wie Wagner ohne Goethe und die deuts Rlassift nicht zu denken ist, so ist Bayreuth ohne Weimar nicht zu denken. Umgekehrt bleibt W mar ohne Bayreuth gleichsam ohne geistige Erfüllung. Es war ein glücklicher Gedante, Bo reuth mit Weimar zu verbinden, wie er anläftlich der Festspiele im Sommer 1926 in Weim aufgekommen ift. Freilich war dieser kleine Unfang wohl mehr aus einem Inftinkt, als aus ein Ibee heraus gefommen. Der Weg nach Bapreuth geht über Beimar, und vie die bis dabin nur bis Weimar gingen, werden, wenn fie die lebendige Beziehung der beib Stätten in Wirklichkeit in ihrem fünstlerischen und gedanklichen Gehalt erfassen, den Weg ne Banreuth finden.

Brauchen wir ein Weimar? Brauchen wir ein Bayreuth? Brauchen wir diese beiden Geiste zentren? Die äußere und innere Not der Gegenwart gibt uns die Antwort deutlich gem Weimar und Bayreuth sind tiesste Symbole für das deutsche Volk. Gehen sie unter, dann damit dem deutschen Volk das Wichtigste verloren gegangen: lebendige Aberlieserun Weimar und Bayreuth ist keine ästhetische Angelegenheit, sondern Kulturaufgaber Deutschen.

Nicht eine Utopie soll hier aufgestellt werden, als ob durch eine geistige Erneuerung Weime und Bayreuths neue Sitten, neuer Glaube, ein neues Volk erweckt werden könnten. Es hand sich bei dieser geistigen Tat vielmehr um das Bewahren eines heiligen Vermächtnisses, i das Lebendigerhalten einer Tradition, ohne die eine deutsche Kultur undenkbar Kultur und Volk gibt es nur dort, wo Religion lebendig ist in den einzelnen Mensche Haute handelt es sich darum, "den Kern der Religion zu retten" mit Hilse der Kundies ist es, was ein lebendiges Weimar im Bunde mit einem lebendigen Bayreuth verm

Robert Boßhart

### Germanische Wiedererstehung

o nennt sich ein großes Werk, das unter H. Nollaus Leitung und Mitwirkung namhafter Fachgelehrter in C. Winters Verlag, Heidelberg 1926, erschien. "Liebe zum deutschen It und seiner Eigenart, bewundernder und zugleich schmerzlicher Rüchlick auf seine Berngenheit und Sorge um seine Zukunst trieb uns, ein Werk zu schaffen, das unter Zusammenjung der verschiedenen Gebiete altgermanischen Geisteslebens ein wissenschaftlich wahres ht durch Haß oder Hochmut entstelltes, aber auch nicht in einseitiger Liebe veredeltes Bild der germanischen Rultur gewährt..." Die germanischen Grundlagen unsrer Rultur werden aufs indlichte und anschaulichte geschildert und deren Wiedererstehung im Wissen, im Leben und rten unseres Voltes aufgezeigt. Karl Müllenhoff, der Schöpfer der wissenschaftlichen deuten Altertumskunde, schrieb 1845: "Wer nicht das Altertum und die Vergangenheit seines Iles liebt und achtet, der fühlt auch nicht den Stolz, ihm anzugehören, und rein Vertrauen der Zukunft kann in seinem Berzen wohnen." Wie in den Zeiten tiefster Schmach und höchster t zu Anfang des 19. Jahrhunderts das Berlangen in weiten Kreisen des deutschen Bolkes rachte, aus dem Anschauen ältester Vergangenheit Kraft zur Abwehr fremder Gewalt zu öpfen, und auf allen Gebieten der Rultur das planmäßige Suchen nach Dentmälern ältefter it und deren wissenschaftliche Auswertung begann, wie die Brüder Grimm damals die gernische Altertumswissenschaft im umfassenden Sinn begründeten, so fühlen auch heute wieder le Deutsche das Bedürfnis, aus den altgermanischen und altdeutschen Urquellen Trost und ffnung, por allem Stärkung deutscher Art zu gewinnen. Aber gerade hier wird von Unufenen viel verdorben, die aus mangelhaftester Renntnis ein falsches, verworrenes und vervommenes Bild altgermanischen Lebens entwerfen und verbreiten. Eine Wanderung durch germanifde Ultertum erfordert fundige und fichere Führer, denen das gefamte wiffenfchafte Rüstzeug zur Verfügung steht.

Das reichhaltige, über 700 Seiten umfassende Buch hebt mit einer auf Ausgrabungen und rifttum gestükten Entwicklungsgeschichte der germanischen Rultur von Otto Lauffer an. Wir en vom Werden und Wachsen des Germanentums, von seiner zeitlichen und räumlichen Ausnung, von den Einwirkungen der Nachbarvölker, von Siedelung und Wohnung, Tracht und mud, Rriegs- und Staatsaltertümern, Sippenwefen und Gefittung. Daran schließt sich eine **rftellung germanifcher Sittenlehre** und Lebensweisheit von Andreas Beusler. Als die höchften rte erschienen die Treue gegen Sippe und Herrn, die Gebote der heldischen Ehre, oft im gensatz zu den driftlichen Tugenden der Gottesliebe und Nächstenliebe. Der Geist des altmanischen Rechts, das Eindringen fremden Rechts und die neuerliche Wiedererstarkung gernischer Rechtsgrundsätze, von Claudius Freiherr von Schwerin, ist ein lehrreiches Beispiel ben Rampf zwischen heimischen und fremden Strömungen, die sich in Deutschland verdten. Bolksrecht, römisches Recht, Rirchenrecht wirkten im Lause der Zeiten auseinander 🗅 fuchten nach einem Ausgleich. Germanischer Götterglaube war von jeher ein Tummelplat inderlichster Meinungen, sofern der Anhalt der Eddagedichte einfach für Deutschland übernmen wurde, um eine reiche urgermanische Göttersage zu behaupten. Rarl Helm entwirft e tlare und überzeugende Entwicklungsgeschichte, wobei die stets sich wandelnden Vorsteligen der germanischen Borzeit (Stein- und Bronzezeitalter), der römischen und nachrömischen t unterschieden sind. Im ersten nachchristlichen Fahrtausend heben sich auch im Glauben die i-, West- und Nordgermanen deutlich voneinander ab. Die Göttersage der Edda ist der eigensigste und jüngste Sproß, der, wennschon aus germanischen Reimen erwachsen, doch im Izen als eine rein nordische, im besonderen norwegisch-isländische Schöpfung zu betrachten 1 Nach der Belehrung ergaben sich mannigfache Mischungen aus Heidentum und Christentum, aber sorgsam wissenschaftlich geprüft werden müssen.

Die Contunft ber germanischen Urzeit, die Josef Maria Müller-Blattau untersucht, liegt ir Duntel. Ob fich ihre Anfänge an Jenseitsglauben und Gottesdienft anknupfen laffen, icheir mir zweifelhaft. Bom alten Belbenlied besitzen wir bas Wort, aber nicht die Weise, wie über baupt die Grenze zwischen Singen und Sagen nicht bestimmbar ist. Daß der deutsche Sänge mit dem sublichen Spielmann sich verband, daß bereits hier deutsches und romanisches Wese (Stabreim und Endreim) zusammenklangen, ist wahrscheinlich. Immer deutlicher tritt in de späteren Zeit und in der Gegenwart der Gegensat ber schönen Form und der tiefen Ausdruck tunst hervor. Deutsche Musik ist tonbeseeltes Wort und ausdrucksvolle Verwendung der Rlan werkzeuge. Man darf nur Schubert und Löwe, Beethoven und Bruckner, Weber und Wagne nennen, um die Eigenart deutscher Tonkunft im Vergleich zur romanischen von Grund aus begreifen, vielleicht aus urzeitlichen Reimen, die hier nach Überwindung der fremden Einfluf selbständig emporblühten. Das Werden und Wesen der deutschen Sprache, die Fremdsprache berrichaft und den Freiheitstampf der deutschen Sprache behandelt Claudius Bojunga von kultur-, weniger vom formgeschichtlichen Standpunkt aus. Wiederum ist es der Rampf zwisch romanischem, französischem und deutschem Ausdruckvermögen, der sich hier abspielt. De beutsche Sprachgefühl muß gewedt und gestärtt werden, um der Überfremdung zu begegne Friedrich von der Lepen schildert die altgermanische Dichtung, in der Hauptsache das Heldenki gotischen Ursprungs. Im Mittelalter bilden sich, angeregt durch ben französischen Ritterroma die meisten Beldenlieder zu langen Erzählgedichten um. Man dart nur die stabreimenden Ebb lieder, freie Umarbeitungen verlorener frankischer Lieder, mit dem ritterlich-höfischen Nib lungenlied vergleichen, um sich des gewaltigen stofflichen und formalen Unterschieds, aber au ber gemeinsamen Grundlage bewuft zu werden. In der neuen Beit erwuchs aus diefen Bo lagen das dramatische Beldenspiel (Wagner, Bebbel). Wagner stütte sich auf die Eddalieder, b er für altgermanisch auch in ihren befonderen nordischen Zügen hielt. "Es ist oft wie ein Wunde wie unmittelbar und wie genau Wagner die Größe und Unschuld, die Kraft und Diese unser alten Lieder erfaßte und wiedergab, und wie in seiner Dichtung, durch die Gewalt der Mu verstärkt, die alten Weisen neuer, verlockender und schöner denn je aufzuleuchten scheinen." S altgermanische bildende Runft, ihr Nachleben in den Jahrhunderten der Berrschaft fremder Ru und ihre neuerliche Wiederentbedung stellt Albrecht Saupt dar. Im Schlufabschnitt werden ge manische Gegenstände und Stoffe in der heutigen Runst erwähnt. Aus der Betrachtung v Runftgewerbe und Zierkunft ältefter Zeit und altgermanischer Baukunft gelangt Saupt zum gebnis, daß in mittelalterlichen deutschen Steinbauten und Bildwerten der ursprüngliche Wei stoff, das Holz, deutlich nachwirke, daß vielfach die bislang in Holz geschnikten Formen auf d Stein übertragen worden seien. Das foll namentlich für den fog, romanischen Stil gelten.

Neben dem großen umfassenden Werke von der Germanischen Wiedererstehung sei hier a Zugabe auch das kleine Buch von Hans Naumann, Frühgermanentum, Heldenlieder un Sprücke (München, Verlag von N. Piper, 1926) erwähnt, das der Dichtung anschauliche Bild des Kunstgewerbes beifügt. Daß Simrocks Edda-Verdeutschung auch heute noch wertvoll i beweist die vortrefsliche Neuausgabe von G. Neckel (Verlag Deutsche Buchgemeinschaft, Berl 1926), worin der stellenweise berichtigte Text mit neuen stoff- und sormgeschichtlichen Abhan lungen nach dem Stande unseres gegenwärtigen Wissens vom altnordischen Schrifttum ur rahmt wird. So wirtt das altbewährte Buch, von veralteten und irrigen Bestandteilen entlast mit seinem unvergänglichen Teil zur Kräftigung deutscher Art in der Gegenwart weiter.

Aus diesen sachtundigen und gemeinverständlichen Abhandlungen, die durch einige Vildtase unterstützt sind, erhalten wir ein Gesamtbild altgermanischer Kultur und ihrer Nachwirtung kaur Gegenwart, dem weiteste Verbreitung zu wünschen ist, um den deutschen Gedanken klären und zu stärken. Die Hauptsragen, die überall gleichmäßig auftauchen, betreffen das Vihältnis zwischen Germanisch und Veutsch und den Einslüssen aus der Fremde. Schon in degermanischen Urzeit, in der Bronzezeit ersuhren die Germanen fremde, keltische Einwirtunge



ranich im Kampf mit Störchen

Hans Thoma

Will Say

die sie selbständig und eigenartig weiterbildeten. Dann drang römische Bautunft und füdliches Runstgewerbe in die Grenzbezirke des germanischen Landes. In der Bölkerwanderung verfielen bie wandernden Stämme, vor allen die Goten im Often, dem Zauber der hober entwidelten fremden Rulturen. Und auch die im Germanenland verbliebenen Bölfer nahmen willig fremde Einflüsse auf. Diese Überflutung vollzog sich besonders fühlbar in den hochdeutschen, ursprünglich teltischen Gebieten, mahrend die Norddeutschen und Nordgermanen die germanische Eigenart bis beute am reinsten bewahrten. Die wandernden Goten wurden von den Sonnenflammen des Sudens gang und gar verfengt und vom Bölkercaos aufgesogen. Wenn die in den ältesten uns bekannten Sigen seghaft gebliebenen Germanen, die Friesen und Sachsen und die Nordleute, das germanische Wesen fast unvermischt verkörpern, so sind die Deutschen bereits ein Mischvolt. Der für die Artung der Boltsfeele bedeutsame keltische Einschlag war aber kein Untergang, keine Berftorung des Germanentums, sondern eine inkräftige Fortbildung, eine gute Michung, keine Aberwucherung, feine Baftardierung. Schon aus diefer Erwägung erhellt, daß die Fragen: "was ist germanisch", "was ist deutsch" — sich keineswegs deden, daß fremde Zufuhr nicht unbedingt schädlich sein muß. Germanische Wiedererstehung bedeutet also nicht die unmögliche Rudtehr zur Urzeit, wohl aber die Erkenntnis und Erkräftigung der ursprünglichen und noch vorhandenen, lebensfähigen germanischen Reime im Deutschen, um dessen drohende Entartung ins Undeutsche zu bemmen.

Die geistigen Rulturwerte reichen nicht in die ferne Urzeit zurud, wo die Germanen in der norddeutschen Diefebene, in Jutland und im sublicen Standinavien ein einheitliches Bolt waren, fie entstammen erft der nachdriftlichen, romifden Beit und der Bolterwanderung. Dafür zeugt das Beispiel des Heldenliedes. Wohl erwähnt Tacitus bereits Lieder auf Arminius und auf bie Stammhelden der Ingwäonen, Irminonen und Istwäonen, die stabreimend waren. Aber sie sind spurlos verschollen. Das Heldenlied, das wir aus dem ahd. Hildebrandslied und dem englischen Finnsburglied sowie aus den Eddaliedern tennen, ift eine gotische Schöpfung. Im füdrussischen Großreich der Goten vom zweiten bis zum vierten Jahrhundert, das sich von der Oftfee bis über den Raukasus, vom Don bis zur Donau, vom Ural bis zu den Rarpathen erstreckte und unter König Ermanarit um 375 dem Ansturm der Hunnen erlag, erwuchs unter Zustrom hellenistischer und morgenländischer, antiker und vorderasiatischer Bestandteile eine merkwürdige Rultur, deren Errungenschaften den west- und nordgermanischen Stämmen vermittelt wurden und die dort weiter wirkten, nachdem die Goten selbst längst in den Stürmen der Bölterwanderung untergegangen waren. Die Königshalle ist Heimat und Pflegestätte für Kunstgewerbe und Beldenlied, Hofdichter, Waffen- und Goldschmiede sind ihre Schöpfer und Träger. Die germanische Halle ist tein Wohnhaus, sondern ein Fürsten- und Berrenbau, ein Versammlungsraum für die Gefolgschaft, nach Anlage und Zwed dem Pallas der höfischen Ritterburg zu vergleichen. Die älteste und anschaulichste Beschreibung einer solchen aus Holz errichteten Halle bietet der altenglische Beowulf. In Stein umgesetzt erscheint sie in der um 750 erbauten westgotischen Königshalle von Naranco in Afturien, deren Formgebung völlig germanisch, holz- und zimmermannsmäßig erscheint. In solcher Umwelt wurde das Heldenlied vorgetragen. Vom Hofe Attilas, wo gotische Sitte herrschte, hören wir aus dem Jahr 448, wie abends beim Mahle, als bie Fadeln angezündet waren, zwei gotische Sanger vor den König traten, um ihn mit selbst zedichteten Liedern auf seine Siege und friegerische Tugenden zu verherrlichen. Die Gäste waren zanz Auge und Ohr, die einen freuten sich an den Bersen, die andern begeisterte die Erinneung an die Rämpfe, wieder andere weinten, weil das Alter ihren Leib und Mut geschwächt hatte und ihnen tätige Teilnahme an den Kämpfen verbot. Diese zwei gotischen Sänger mit brem Loblied auf die Taten des Königs vor versammeltem Gefolge gleichen den seit dem 3. Jahrhundert an den nordischen Sofen auftretenden Stalden, deren Preislieder fich nur durch die sehr verkunstelte Form und Sprache von den gotische und deutschen Sängern unterdieden.

Der Sänger und Dichter lebt am Königshof unter ben Belben, beren Taten er befingt, ja er ist oft selber einer der Belden, Fürsten und Könige beteiligen sich an der Dichtung, wie noch Horand in der Gudrun und Bolter im Nibelungenlied. Das Ehren- und Gedächtnislied feiert bie Taten und Schicfale des Führers ober berühmter Gefolgsleute; in diefem höfischen Rreife fand aber auch das Beldenlied eifrige Pflege. Davon zeugt der Beowulf, deffen Sieg über Grendel fofort ein Ronigsbegen, "ber aller ber eblen alten Sagen Schat befaß", im recht gebundenen Lied, in rascher Rede und weisen Worten besingt. Im Anschluß daran singt er von Siegmund dem Wälfing und Heremod. Preis- und Heldenlied waren nach Form und Vortrag kaum voneinander verschieden, so daß die Möglichkeit einer beständigen Mischung und Wandlung der nah verwandten Gattungen vorlag. Die unter dem Eindruck des Augenblicks gerühmten Helden traten denen der Sage ebenbürtig zur Seite und wurden günstigen Falles in ihre Schar aufgenommen. Solde kunftgeübte Sänger standen aber nicht bloß zu einem bestimmten Bofe in festem Berhältnis, sondern sie zogen weit umber und trugen ihre Lieder in verschiedenen Hallen por. Der englische Widfid, d. h. Weitfahrer, ist das lebendige Beispiel eines solchen Mannes, der viele Rönige und Herrscher aufgesucht hat und von seinen Fahrten in der Methalle fingen und fagen kann. Der Wanderung der Lieder von Bolk zu Bolk ftand damals tein fonderliches Hindernis entgegen, da die germanischen Sprachen einander noch ähnlich waren, so daß die Gedichte leicht aus dem Gotischen ins Frantische, aus dem Franklichen ins Norwegische übertragen werden konnten.

Das alte Lied, das durch die nordischen Beispiele von der Hunnenschlacht, von Wieland, Atli, Sigurd und Hamdir belegt wird, ist in seinem Wesen straff und knapp, beherrscht, in einsachem Beilenstil, der Satz und Beile am liebsten zusammensallen läßt, ohne verschlungene Wortstellung und verschachtelten Satzbau. Die Haltung der einzelnen Gestalten ist gemessen, in der spalfamen Gebärde bedeutungsvoll. Das gotische Heldenlied, das hinter den west- und nordgermanischen Beispielen liegt, war mit einsachsten Ausdrucksmitteln streng stillssiert. Bilder und Vergleiche tamen selten vor. In den Stäben heben sich die Hauptbegriffe wirkungsvoll hervor, unverschlungen und unverschnörkelt, klar durchsichtig und unvertünstelt.

Das Heldenlied ist also nicht unmittelbare Bolkskunst, sondern vornehme Hallenkunst, es gebört dem Rönig und seinem Gefolge, und es ist strengste Form, wie sie die germanischen Dichter sich allmählich schufen. Wie fest gefügt diese war, beweist ihre fast tausendjährige Lebensdauer bei allen germanischen Stämmen. Großen Reichtum an Erfindung hat das Beldenlied eigentlich nicht. Dieselben Ereignisse und Eigenschaften kehren immer wieder: verräterischer Überfall und Mord, meist in der Rönigshalle, Gier nach Hort und Waffen, Fehde zwischen Berwandten, zwischen Bastard und Echtgeborenem, unbarmherzige Rache, heraussordernde Rränkung und reizbarer Stolz, wilde Grausamkeit, aber auch unerschütterliche Treue und Todesverachtung. Geschichtliche Begebenheiten, Ermanriks Tod (375), die Bunnenschlacht bei Worms (437), wo Gunther mit seinem burgundischen Seere den Junnenscharen erlag, Attilas Tod (453), die hunnenschlacht auf den katalaunischen Felbern (451), wo die Westgoten gegen die mit den Hunnen verbündeten Oftgoten fämpften: boten Grundlage und Anstof für die Dichtung, die aber mit freier Erfindungskraft waltete und große weltgeschichtliche Gesichtspunkte gänzlich ausschaltete. Die katalaunische Schlacht ist eine Sippenfehde geworden, ebenso die Wormser Hunnenschlacht. Märchen und Sagen, z. B. Drachentämpfe und der Zweitampf zwischen Vater und Sohn, find eingeflochten oder auch Sauptinhalt geworden. Das Lied enthält eindrucksvolle Bilder und Borgange, turze Einleitungen und Schlufworte geben Auf- und Abklang, Rede und Gegenrede, durch knappe erzählende Zwischenzeilen unterbrochen, die wie Bühnenanweisungen wirten, verleihen dem Beldenlied lebhaften, beinahe dramatischen Verlauf. Die Rahl der bandelnden Personen ist klein, überall gelten die Gebote fünstlerischer Sparsamkeit und Gedrängtheit. Das ursprüngliche Lied ist kurg, zwischen achtzig und einigen zweihundert Langzeilen, vorbedacht, auswendig gelernt und für Einzelvortrag bestimmt.

Das deutsche Heldenlied ging im 9./10. Jahrhundert aus der Pflege der Sänger in den Besit der Spielleute über, die es aus Stab- in Endreim umsetten und der neuen Umwelt anpasten: gesunkenes Kulturgut, das aber volkstümlich wurde. Im ritterlich hössischen Spos stieg es wieder in höhere Kreise auswärts: der Rede wandelte sich äußerlich und innerlich zum modischen Ritter. Und mit der ganzen hössischen Dichtung sant auch das Heldengedicht im 14./15. Jahrhundert zum Bürgertum herab. Das Lied vom hürnen Senstied in den Drucken des 16. Jahrhunderts ist ein Beispiel arger Verrohung, die bänkelsängerisch anmutet. Als prosaisches Volksbuch vom gehörnten Siegsried erreichte es im Ausgang des 17. Jahrhunderts seinen tiessten Stand: Jahrmarttsliteratur! Und doch erwies sich der Stoff als unverwüstlich, selbst im niedrigsten Sewand. Endlich kam ein neuer Ausstieg durch Wissenschaft und Kunst im 19. Jahrhundert, dei Richard Wagner sogar wieder im Stabreim, gleichsam aus den bewegten Sesprächen der Urlieder zu selbständigem Prama gewandelt! Der fremde Geist der Renaissance vernichtete die jahrhundertalte Heldenfage, die Romantik belebte sie aufs neue!

Die Edda enthält ebenso viele und gehaltreiche Götter- wie Heldenlieder; wahrscheinlich sind sie aber erst norwegisch-isländischen Ursprungs und dürfen nicht wie die Heldenlieder teilweise auf gotische oder westgermanisch-deutsche Berkunst zurückgeführt werden. Es scheint fraglich, ob die Gattung des Götterliedes überhaupt als urgermanisch angesprochen werden darf.

Die Halle war das ragende Bauwert altgermanischer Zeit. Mit der Hallenkultur ist nicht nur das Heldenlied verbunden, sondern auch die reiche Zierkunst. Könige und Fürsten bedürsen des Hortes, aus dem sie ihr Gesolge belohnen. Mit dem zunehmenden Goldbestande mehren sich seit Ausgang des 4. Jahrhunderts n. Chr. die Schmucstücke im Königsschah: Armbänder, Halstinge, Ringkragen, Spangen, Prunkgesäße aller Art, goldgeschmückte Schwerter und Schilde. Man darf nur an den Nibelungenbort erinnern, der durch alte Funde bestätigt wird. Der Orachenhort im Beowulf enthält goldene Erbkrüge, Gesäße der Vorzeit, Helme, Armringe an Schnüren aufgereiht, lauter gleißendes Gold. Die gotische Schmiedekunst ist noch einsach. Im Zierhandwert macht sich die Verwendung von Tiergestalten und Bändern bemerkbar. In den jüngeren Formen wird die Tiergestalt mit dem Bändergesslecht verquickt, so daß die Tiere in die Bänder hinein zerdehnt erscheinen. Auch hier Auslockerung, Ausweltung, Anschwellung, Fülle und sormzersprengende Verslechtung wie etwa im Beliandstil der Olchtung.

"In den Hallen der Fürsten altgermanischer Beit lebte das Lied der Sänger, die die Träger des Wissens waren, und in ihren Schahtammern sammelten sie die Werke der schmüdenden Kunst, damit verdiente Männer zu belohnen. Weltliche und geistliche Fürsten späterer Beit nuten oft ihre Macht, herrlichste Bauten zu Zwecken des Staates, der Geselligkeit und des Glaubens zu schaffen; und noch die Schöpfer des Faust, Tell und Ninges des Nibelungen lebten in der Gunst kunstsinniger Fürsten. So waren die staatlichen Führer des Volkes oft Förderer unserer Gesittung." Daß der Sänger mit dem Rönig vereint auf der Menscheit Höhen stehen solle, ist ein tieses Wahrwort. Freilich drohte auch hier in den Beiten von Nenaissance und Barock die Gesahr der Überfremdung: "wälschen Dunst und wälschen Tand sie pflanzten uns in deutsches Land". Ludwig II. von Bayern war nicht nur der Schrinherr von Bayreuth, sondern auch der Erbauer französischer Prunkschlösser. In alter und neuer Beit ist germanische und deutsche Art leider all zu oft an und in der Fremde zugrunde gegangen. Dieser Gesahr ist nur dadurch zu begegnen, daß der deutsche Seist sich auf sich selber besinnt. Statt Renaissance also germanische autsche Wiedergeburt — das ist unsere Butunstshoffnung!

Prof. Dr. Wolfgang Golther (Rostod)

### Deutschland vor dem Weltkriege

Die in ihrer Bedeutung an dieser Stelle schon mehrsach gewürdigte Attenveröffentlichung des auswärtigen Amtes unter dem Titel: Die diplomatischen Atten des auswärtigen Amtes, herausgegeben von Johannes Lepsius, Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich Thimme 1923 ff. (Deutsche Verlagsgesellschaft für Politit und Geschichte m. b. H. in Berlin W 8) liegt nunmehr mit dem 39. Bande, wozu noch ein Registerband kommen soll, abgeschlessen vor. Da ist es denn wohl am Orte und an der Beit, noch einmal einen Rücklick auf das ganze Wert und namentlich auf die letzten Bände zu werfen.

Das Unternehmen im ganzen war, das muß einmal angesichts aller Verherrlichung offen gesagt werden, eine große Dummheit und eine große Tat. Die Veröffentlichung war geboren aus dem Gedanken der Schuld des fluchwürdigen alten Regiments: der Raiser und seine Ratgeber trugen die Schuld am Rriege, deshald mußte Deutschland büßen, deshald mußte das alte Regiment der Republit Plat machen! Versailler Friedensdiktat und Republik sind aus derselben Wurzel erwachsen: aus dem Gebote des Feindbundes. Die Republik ist und bleibt für Deutschland der äußere Ausdruck der Fremdherrschaft. Das was Versailler Frieden und Revolution voraussetzen, sollte die Aktenveröffentlichung beweisen. Sie hat das Gegenteil dargetan. Der Raiser steht mit einer staatsmännischen Einsicht ersten Ranges glänzend gerechtsertigt da. Die Republik hat mit der Aktenveröffentlichung bie Art an die Wurzel ihres Bestandes gelegt. Das wird sich immer klarer herausstellen, je mehr die Renntnis des Inhaltes Gemeingut wird. Darin lag die Torheit der Veröffentlichung vom Standpunkte der leitenden Staatsmänner. Wie soll überdies das Ausland noch vertrauensvoll mit einem Staate verhandeln können, dessen Regierung schon nach wenigen Jahren die diplomatischen Geheimnisse der Öffentlichteit preisgibt?

Andererseits wirkt die Veröffentlichung, ganz abgesehen von ihrem unschähderen wissenschaftlichen Werte, als befreiende Tat gegenüber der Schuldlüge des Versailler Friedens wie gegenüber der republikanschen Staatsform. Auch nach dieser Richtung werden sich die Folgewirkungen allmählich ergeben.

Wendet man sich den letzten Beiten vor dem Weltkriege zu, so ist zunächst der Vorwurf gänzlich unbegründet, daß man die Lage nicht klar erkannt hätte. Allerdings: die deutsche Diplomatie stand im allgemeinen nicht mehr auf derselben Höhe wie in der ersten Hälfte der kaiserlichen Regierungszeit. Von dem traurigen Oreigestirn mit den Ooppelnamen Bethmann-Hollweg und Kiderlen-Wächter in Berlin und Wolff-Metternich in Baden war schon früher die Rede. Daß zu allerletzt Kiderlen-Wächter durch Jagow und Wolff-Metternich gar durch Lichnowsty ersetzt wurde, trug nicht zur Besserung der Lage bei. Auch le baron de Schön in Paris und Graf Pourtalès in St. Petersburg spielten traurige Rollen. Besser war schon Tschirschtp in Wien.

Alber diese Mängel der Diplomatie richteten ebenso wenig Schaden an wie die unfähigen Siplomaten, mit denen Bismarck wirtschaften mußte. Denn dem Kaiser sehlte es nie an richtiger Erkenntnis der Lage. Sänzlich unbegründet ist der Vorwurf, daß man dem Kaiser nur schönfärberische Berichte habe vorlegen dürsen. Im Gegenteil hatte der Kaiser alle Mühe und Not, dem unbegründeten Optimismus seiner Diplomaten entgegenzutreten und ihnen die richtige Erkenntnis beizubringen. So hatte gegenüber einem damals viel Aussehen erregenden Aussige Erkenntnis beizubringen. So hatte gegenüber einem damals viel Aussigen am 11. März 1914 aus St. Petersburg berichtet: "Vorherzusagen, wie es in drei dis vier Jahren aussehen wird, scheint an sich gewagt, wenn man nicht die Sabe besitzt, in die Zukunft zu schauen, deren sich der Korrespondent der "Kölnischen Beitung" erfreuen zu können glaubt." Der Kaiser bemerkte dazu: "3—4 Jahr ist nicht weit ausschauend!!! geht auch ohne dieselben", und "diese Gabe kommt vor! Bei Souweränen öfter, bei Staatsmännern selten, bei Diplomaten sast nie",

sowie am Schlisse: "Der liebe Purzel hätte diesen Bericht lieber ungeschrieben lassen sollen! Nichttenner Rußlands und schwache bedenkliche Charaktere unter seinen Lesern macht er total tonsus!"

Darüber, daß Italien und Rumänien troß aller gegenteiligen Versicherungen im Ernstfalle nicht zum Bündnisse stehen würden, hat in Berlin, vielleicht ausgenommen bei Riderlen-Wächter, der Rumänien zu tennen behauptete wie seine Westentasche, niemals ein Zweisel bestanden. Für Italien stand seit Jahr und Tag durch Erklärungen der italienischen Staatsmänner selbst fest, daß Italien sich nicht am Kriege auf deutscher Seite beteiligen könne, wenn England auf der seindlichen Seite stehe. Höchstens ein entscheidender Sieg der deutschen Flotte über die englische und Unfang des Krieges hätte in dieser Beziehung eine Wendung herbeisühren können. Dazu tamen die beständigen Reibungen Italiens mit Österreich in Albanien und in aller Welt. Das italienische Bündnis war durchaus brüchig. Mit Rumänien hatten es die Magyarisierungsversuche der Ungarn gegenüber der rumänischen Bevölkerung in Ungarn verdorben. Troß aller Warnungen wurde diese zwecklose Politik, die doch niemals Millionen von Rumänen zu Magyaren machen konnte, fortgeführt. Die Erbitterung der öffentlichen Meinung in Rumänien gegen Österreich stieg aufs äußerste. Mit Deutschland wollte man eng verbunden bleiben, aber mit Österreich nichts zu schaffen haben, wenn nicht den Krieg.

Das führt auf den Schlüffel der ganzen politischen Lage: das Verhältnis Deutschlands zu Österreich.

Man hat gegen die auswärtige Politik Deutschlands den Vorwurf erhoben, sie habe die Vismarchen Bahnen verlassen und sei dadurch in die Katastrophe hineingeraten. Das Gegenteil ist richtig. Die deutsche Politik hat die Vismarchen Vahnen allzu getreu eingehalten, und das war ibr Verbängnis.

Bismard hatte einst im Jahre 1879, angesichts der drohenden Haltung Rußlands vor die Wahl zwischen Rußland und Österreich gestellt, das Bündnis mit Österreich vorgezogen, weil ihm dessen Austände damals im Vergleiche mit den russischen als die festeren und gesünderen erschienen. Aber er hatte sich immer noch den Rüdzug nach der russischen Seite freigehalten. Das bewies der nach seinem Abgange im Jahre 1890 gegen den Willen des Raisers preisgegebene Rüdversicherungsvertrag mit Rußland. Und im äußersten Falle wollte Bismard, wie er dem Grasen Hatseldt zugestand, den drohenden Zweisrontentrieg — von englischer Feindschaft war damals noch nicht die Rede — vermeiden, indem er das österreichische Bündnis brach, sich wieder auf die russische Seite schlug und damit auch Frankreich matt setzte. Das dei Bismard doch nur sehr bedingte Bundesverhältnis zu Österreich war aber mit Abbruch der russischen Rückzugsbrüde zum Angelpunkt der deutschen Politik geworden.

Der Raiser hatte sich der Preisgabe des Rückersicherungsvertrages widersett. Doch hatte er gegenüber den Männern des neuen Kurses nicht durchdringen können. Daß er sich nachher gegenüber dem Raiser Franz Joseph der Preisgabe als seiner eigenen Tat rühmt, ist als diplomatischer Schachzug, seine Verdienste um Österreich in das rechte Licht zu setzen, verständlich. Doch das Gegenteil war richtig. Er hatte nachher durch den Vertrag von Vjorkö, durch den er den Baren so meisterhaft einzuwickeln verstand, den begangenen Fehler wieder gutzumachen versucht. Das hatte der Widerspruch des Fürsten Vülow verhindert. So ging das Verhängnis seinen Lauf. Wir waren auf Gedeih und Verderb mit Österreich verbunden.

Inzwischen hatten sich die nach Vismarcks Ansicht noch gesunden inneren Verhältnisse Österreichs in beiden Reichshälften merklich verschlechtert. Ser nationale Zersekungsprozeß war unter den parlamentarischen Regierungen mit rasender Seschwindigkeit fortgeschritten. Nicht das Ob, sondern das Wann des Zusammenbruchs Österreichs war noch zweiselhast. Man setzte als äußersten Zeitpunkt das Ableben des Raisers Franz Joseph, der schon das achtzigste Lebensjahr überschritten hatte. Auch über diesen inneren Zersekungsprozeß herrschte in Berlin kein Zweisel. So berichtete am 22. Mai 1914 der deutsche Sotschafter von Tschrischt aus Wien: "Wie oft lege

ich mir in Gebanken die Frage vor, ob es wirklich noch lohnt, uns so fest an dieses in allen Fugen krachende Staatsgebilde anzuschließen und die mühsame Arbeit weiter zu leisten, es mit fortzuschleppen. Aber ich sehe noch keine andere politische Konstellation, die uns einen Ersak für das immer noch vorhandene Plus bieten könnte, das in der Allianz mit der mitteleuropäischen Macht liegt. Denn ohne diese Allianz müßte unsere Politik notgedrungen aus eine Austeilung der Monarchie hinzielen. Ob wir dafür carte blanche von England erhalten würden, selbst wenn dieses mit uns in ein wirklich sestes Verhältnis hätte gebracht werden können, ist zu bezweiseln, ebenso auch, ob eine Angliederung der deutschen Provinzen an uns auf die Dauer für uns günstig wirken würde. Die Frucht muß, wie mir scheint, noch weiter reisen."

Dieser innere Zersetungsprozeß, weit entsernt, eine zurüchaltende auswärtige Politik Österreichs zu fördern, stärkte im Gegenteile die kriegerischen Neigungen seiner leitenden Persönlichteiten, besonders des Generalstabsches Konrad von Höhendorff, des Vertrauten des Erzherzogs-Thronsolgers Franz Ferdinand. Man wollte mit allen möglichen seindlichen Nachdarn, vor allem mit Serbien, aber auch mit Italien und Rumänien kriegerisch abrechnen, ehe die Versetung im Beere soweit fortgeschritten sei, daß man es nicht mehr konnte. Vesonders zum Zweck der Auseinandersehung mit Rumänien knüpste die österreichische Regierung enge Veziehungen mit Vulgarien an und stieß damit die Rumänen auch vom Standpunkt der auswärtigen Politik zurück.

Das einzige Rettungsmittel für Deutschland in der Gesahr der allgemeinen Einkreisung wäre ein entschiedenes Umlegen des politischen Steuerruders gewesen: Schuk- und Trukbündnis mit Rufland und in Verbindung mit Rumänien, Serdien, Italien Aufteilung Österreichs. Dann war Frankreich mattgesett, nicht nur das deutsch-österreichische, sondern auch das russischernadissischen Die russischen Staatsmänner wären das und das russischernadissischen Sündnis gedrochen Die russischen Staatsmänner wären das und haben gewesen. England hätte ohne festländischen Bundesgenossen, entgegen den Besürchtungen Tschischen, nichts unternommen, wäre im Gegenteil der Ablenkung Deutschlands von Welt- und Flottenpolitik frohgewesen. Und Frankreich hätte sich nicht zum festländischen Landsknechte Englands hergegeben, wobei es ohne russische dies Last des Krieges allein hätte tragen müssen. Das war die Politik, welche die politische Lage im Frühjahr 1914 von selbst aufdrängte. Es wäre eine Politik gewesen wie die des großen Kurfürsten, der sogar mitten im ersten nordischen Kriege das Bündnis mit Schweden gegen Polen mit einem polnischen Bündnisse gegen Schweden umtauschte.

Sazu fand man in Berlin nicht die Entschlußtraft. Man hielt in Nibelungentreue an Österreich sest, um das Bündnis schließlich nach unermeßlichen Anstrengungen für das Haus Österreich durch dieses brechen zu lassen.

So ging das Verhängnis seinen Lauf. Schon mit den Russen hatten wir nichts weiter zu schaffen, als daß sie Österreichs Feinde waren. Deshalb erklärten wir ihnen den Krieg sogar noch früher als die Österreicher. Dann hatten wir im Osten, nachdem die Österreicher schon in den ersten Wochen aufgerieben waren, die Hauptlast des Krieges zu tragen. Mit Serben, Rumänen und Italienern schlugen wir uns herum, obgleich wir mit allen diesen Staaten gar nichts zu schaffen hatten und sie durchaus deutschfreundlich waren. Rumänen und Italiener gaben sich sogar der Hoffnung hin, sie könnten trot des Krieges gegen Österreich mit Deutschland weiter in Frieden und Freundschaft leben. Dafür hatten wir für unsere eigentlichen Feinde an der Westfront nicht genug Truppen und mußten in endlosem Stellungskriege die Beit hindringen, die für den Gegner wirkte.

Deutschland hat den Weltkrieg geführt und sich geopfert für Österreich. Das Opfer war vergeblich. Österreich brach trotzdem zusammen und Deutschland mit ihm, Österreich für immer, Deutschland zu neuer Wiedergeburt. Und doch war es ein Erfolg. Der Erbseind Deutschlands seit dem Reformationszeitalter, das Haus Habsburg-Lotbringen, ist beseitigt, der deutsche Dualismus ist verschwunden. Der Zukunft gehört der großdeutsche Gedanke.

Prof. Dr. Conrad Bornhak

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten , dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen ind unabhängig vom Standpunkte des Herausgebers

## Die Wehrbewegung und das geistige Deutschland

Finer freundlichen Aufforderung des hochverehrten Herausgebers nachkommend, möchte ich nach Abschluß längerer Vortragsreisen, die mich bisher daran hinderten, du der Erörterung im "Türmer" das Wort nehmen; ich tue es um so lieber, als ich einige maßgebende Führer des Stablbelm perfonlich tenne und ichate. Ich bedaure es lebbaft, daß in der Erörterung ein Gegenfat aufgeflammt scheint. Eine persönliche Berabsetung, besonders Friedrich Lienhards, aber auch Gustaf Hilbebrants, die mich sehr schmerzlich berührte, ist nach meiner Renntnis der Bersonen nicht den eigentlichen Führern des Stahlhelm zur Laft zu legen. Ich kann es sehr wohl verstehen, wenn Berr Silbebrant, der sich in hingebender Weise für deutsche Dichter einset, von dem mangelnden Widerhall in nationalen Rreisen enttäuscht ist. Ich habe in diesem Winter rund 60 Vorträge und Vorlefungen in den verschiedensten Teilen des Reichs gehalten und verdante die Tatfache, daß ich meift ordentlichen, oft guten Befuch hatte, dem Werbeeifer der Jugend, nicht den Ungehörigen der vaterländischen Gruppen. Aber soll man den Stahlhelm ober andere Bunde der Wehrbewegung dafür verantwortlich machen? Ach glaube, man fordert etwas von ihnen, was sie heut nicht geben können. Es ist das alte Deutschland, das sich immer noch auswirkt und das die Verantwortung für einen beklagenswerten Zustand trägt. Die Führer ber Wehrbewegung aber wollen bas neue Deutschland, bas britte Reich, wie man es in ben Rreisen der Jugend nennt. Unter diesem dritten Reich stellt man sich etwas Reineres, Größeres, Geistigeres, Sozialeres vor, als das verflossene Reich war.

Ein so angesehener Mann wie Professor Dr. Max Wundt schrieb fürzlich — worauf schon ber "Türmer" hinwies — im "Arminius", der ein Rampfblatt junger Rräfte in der Wehrbewegung ift: "Es tann, glaube ich, teinem Zweifel unterliegen, daß die zumal in der preußischen Monarchie bis dabin führenden Rreise, der Grundbesit und der Abel, das Offizierkorps und Beamtentum, fich zum Deil um ihren entscheibenden Einfluß schon seit längerer Beit gebracht batten, weil sie der gleichzeitigen geiftigen Bewogung nicht die Ausmertsamkeit schenkten, wie es nötig gewesen wäre. Es war einer der stärksten Trumpfe, welche die Demokratie in der Jand hatte, daß sie sich als den Bundesgenossen der geistigen Bewegung der Zeit einführen konnte. Wenn man den Raum, welcher den Fragen des geistigen Lebens und den geistigen Strömungen ber Beit in den Blättern der Linken eingeräumt war, mit dem vergleicht, den ihnen die konservativen Beitungen vor dem Kriege zubilligten, so fällt dieser Vergleich allerdings sehr zuungunsten der letteren aus. Der politischen Bedeutung auch geistiger Bewegungen ist man sich auf der Linken sicherlich sehr viel früher bewußt geworden als auf der Rechten ... Irre ich nicht, so ist die vaterländische Bewegung von heute auf dem besten Wege, noch einmal in ben gleichen Fehler zu verfallen. Sie hat gleichzeitig und fast mit gleicher Stärke auf politischem und auf geiftigem Gebiete eingesetzt. Aber wiederum icheinen die politischen Führer derselben nicht felten der Meinung, daß die geistigen Rräfte zur Erreichung ihrer Biele unerheblich seien und daß ihnen eine größere Bedeutung für das politische Gebiet nicht zugestanden werden burfe. Manchmal muß man den Verdacht haben, daß auch jest noch eine ziemliche Unkenntnis ber wahre Grund eines folden Berhaltens ift ... Schlieflich find es doch die geiftigen Rrafte, welche die Fortentwicklung eines Volkes bestimmen. Wenn diese alle mehr oder weniger auf die

internationale Seite gezogen werden, so ist nicht abzusehen, wie die reale Entwicklung noch einmal wieder nach der nationalen Seite gehen soll."

Es schien mir wichtig, diese Warnung Wundts auch hier anzusühren. Die nationalen Kreise brauchen wirklich nicht zu süncken, daß die geistigen Kräste, die sich zu ihrem Volkstum bekennen, eitel oder gewinnsüchtig sind; seltene Ausnahmefälle würden die Regel nur bestätigen. Es gehört Selbstverleugnung, Verantwortungsgesühl, Opferbereitschaft dazu, wenn ein geistig Schassener sich der Deutschbewegung anschließt; Verkennung, Armut, Sorge sind fast immer sein Los. Der Nichter, der Künstler aber weiß, daß ein Sott ihn rief, daß er seine Saben erhielt, auf daß er sür sein Volk damit wuchere. Viele mögen nicht ahnen, wie bittere Stunden es ihm macht, daß die andere Seite ihn durch eine Mauer von seinem Volke scheidet.

Wenn Shauweder unpassente Worte über Lienhard, König, Seude fand, so ist dafür nicht der Stahlhelm als solcher verantwortlich zu machen. Schauweder vertritt eine ganz bestimmte literarische Richtung in der Wehrbewegung. Se sind das junge Kräfte, die ein Sefühl dafür gewannen, daß die Großstadt ein notwendiges Glied in der Entwicklung auch des deutschen Volkes ist, die nun das Tempo der Großstadt in ihr dichterisches Schafsen bannen möchten. In diesem Empfinden nannte jemand aus diesem Kreise einmal mich zusammen mit Lienhard und König als die Vertreter der "dürgerlichen" Ochtung! Ich glaube aber, daß dieser Kreis nicht tief genug sieht. Die Großstadt ist in der verhängnisvollen Beit nach 1870 über uns gekommen, ehe wir uns auf sie eingerichtet hatten. Sie überrannte uns, wir machten gar nicht den Versuch, sie nach den Gesehen deutschen Wesens zu gestalten. Nein, die Großstadt von heute ist nicht deutsch ga staltet! Varum wird eine Ochtung, die sich von ihr den Rhythmus vorschreiben läßt, kurzatmig sein und teinen Bestand haben. Lienhard, König und ich werden besonders start in der Jugendbewegung gelesen, die doch gerade der Lusbruch einer neuen, alles andere als dürgerlichen Jugend ist. Vielleicht ist es nicht das dürgerliche, sondern das ewige Veutschand, dem Wolfram, Ourer, Goetbe, Bach voranleuchteten, das wir suchen.

Was danken wir nun dem Stahlhelm und was dürfen wir von ihm erwarten? Um die erste Frage zu beantworten, muffen wir das Werk "Sechs Jahre Stablhelm in Mitteldeutschland", berausgegeben vom Landesverband Halle-Merseburg, tennen. Wenn diese Männer um Seldte und Sucsterberg — es ließen sich noch viele Namen nennen — nicht dagewesen wären und sich mit ihrem Leben eingesetzt hätten, dann wäre Deutschland rettungslos im Bolschewismus verfunten, und wir alle hätten nicht den Raum für unsere Erneuerungsarbeit. Unsere Beit ist schnelllebig und vergift gern. Wir wollen aber nicht vergessen, daß diese Männer, dem Tod ins Ungeficht schauend, aufrecht standen, als alles versant. Sie haben dann in muhsamer Rleinarbeit Tausende und aber Tausende aus dem Lager der Rommunisten geholt. In diesen Rampfjahren fanden sie nicht die Beit, das geistige Schaffen du betreuen. Sie mussen auch heute noch auf der Wacht fein; benn ber Boschewismus schläft nicht, Burgeit liegt sein Schwergewicht in Ranton und Indien — wir wissen nicht, wann er dieses wieder nach Deutschland verlegen wird. Aber in der Wehrbewegung hebt ein neues Fragen an; man ahnt, daß die sich immer neu entwickelnde Beit einen neuen Inhalt und neue Formen brauchen wird. Die Jugendbewegung, die porwiegend auf das Geistige eingestellt ist, hielt sich bereit. In dem Wochenblatt "Die Rommenden" (Freiburg i. Br.) hat fie das Organ für die Berührung von Jugend- und Wehrbewegung geschaffen. Auch das eigentliche geistige Deutschland, der Rreis der Schaffenden, muß in Erwartung steben. Die Wehrbewegung wird uns brauchen. Um Deutschlands willen wäre es nicht gut, wenn beide Kräfte sich dann entzweit hätten. Darum sollten harte Worte, die leider gefallen sind, vergessen werden.

Ich hoffe recht sehr, daß die angesponnene Erörterung schließlich doch gute Frucht bringen wird. Wilhelm Rokde

Nachwort des Türmers. Wir verzeichnen noch folgende bemerkenswerte Tatsache. General der Artillerie a. D. von Horn, der als Nachsolger des verstorbenen Generalobersten

153

n Heeringen das Präsibium des Deutschen Reichstriegerbundes "Apfshäuser" übermmen hat, sorderte in seiner Ansprache auf der diesjährigen Verliner Delegiertentagung re Stellungnahme gegenüber dem verderblichen Geiste des Materialismus und bekannte sich erfrischenden Worten zur Weltanschauung des Idealismus. Er rief auf zur Verinnerbung und Veseelung des Reiches, zur Wiedererweckung der verlorenen Gemütserte und zur seelisch-geistigen Vertiefung unserer Kultur. Diese tresslichen Worte von einem rusenen Führer der vaterländischen Vewegung zu hören, ist uns eine ganz besondere Freude. ir begrüßen Herrn von Horn als Vundesgenossen in vorderster Front. — Mit den Worten sereisen Mannes vergleiche man die unreise Anzapfung im "Standart", Organ des Stahlims! Für uns ist die Stahlhelm-Angelegenheit hiermit erledigt. D. T.

## 3um Parsifal=Schutz

reibt man uns aus Lehrerkreisen:

m Geschichtelehrplan meiner Dorfschule steht für einen Jahrgang neben Gubrun und Wie-) land die Parzival-Sage, der Lohengrin folgt. Mit leuchtenden Augen verfolgen die Kinder Wege des "reinen Toren". In enger Verbindung mit der Leidensgeschichte Jesu entwickelt das Sinnbild des Grals, schreiten empfängliche Kinderseelen mit dem Helden zur Gralsrg, erleben seine Irrfahrten, werden der Macht des Rarfreitags bewußt, die alles Schwere befreiender Gralstat löst. (Goethes "Schatgräber" steht in Deutsch auf dem Plan.) — Es ist z vor Oftern. In der Zeitung steht, daß im Nationaltheater Weimar am Rarfreitag ber Sarsifal" gespielt wird. Da erzähle ich den Kindern von dem Meister Richard Wagner, der es wundervoll verstanden hat, die schönsten deutschen Sagen, die meisten von denen, die wir men oder kennen lernen (die Nibelungen und der Sängerkrieg auf der Wartburg werden im dern Jahrgang behandelt), in Dichtungen mit Musik zu gestalten. (Das Wort Musikbrama rd entsprechend geklärt.) Das Wort Meister verstehen die Rinder fehr gut. Wenn ich dann am bluß der Parzival-Sage in meiner Stube am Rlavier die Gralsgloden und -klänge aus dem farsifal" ertönen lasse, so lauschen die Rinder atemlos, und es regt sich der Wunsch: das möchten r sehen und hören, können wir da nicht hingehen? Aber gang natürlich finden es die Rinder, nn ich ihnen erkläre, daß sie erst größer werden muffen. Es gibt ja so vieles, wozu man erst eständiger werden muß. --

Es ift ein talter Winterabend. Dicht eingehüllt wandern einzelne Geftalten der erleuchteten bulftube zu, wo ihnen eine wohlige Wärme entgegenströmt. Nun siten die Großen als "Lände Bildungsgemeinschaft" in den alten Rinderbanten. Beute foll's besonders schön werden. 15 Rlavier fteht geöffnet, auch ift Besuch getommen: ein stimmbegabter Nachbartollege bes tslehrers, eine ihm bekannte Sängerin aus der Stadt. Es gilt wieder einmal eine musikalische orbereitung. Viel solcher Abende haben in den letten zwei Jahren die Teilnehmer genoffen. galt ja das Lebens- und Rulturwert Nichard Wagners zu verstehen. Mit dem Fliegenden llander fing's an, Tannbäuser, Lohengrin, der Ring folgten, und auch die Meistersinger urden in den zwei vorigen Wintern in dem verständigten Theater der nahen oder entfernteren adt gehört. Die letten Wochen dieses Winters galten der Vorbereitung des weihevollsten agner-Wertes, dem "Parfifal". Dieses hatte man sich aufgespart, um es in Weimar zu sehen. ute soll zu der gedanklichen und literarischen, der dichterischen Borbereitung (jeder der Teilhmer hat die Reclam-Ausgabe in Bänden) die musikalische kommen. So oder ähnlich ist die orbereitung auf Wagners Werk in dem im Sinne freier Volksbildungsarbeit tätigen Hildburguser Rreis geschehen (in Berbindung mit der Thuringer Bolkshochschule), und so wird sie in and andern Orten auch geschehen. Und so hoffen wir, daß im Laufe der Jahre diese Arbeit b ausbaut und damit am Volke Erziehungsarbeit leistet. —

Bum Parfifal-Gd

Welch einen vernichtenden Eindruck machen aber die Ausführungen des Herrn Otto Daul im "Türmer", Märzheft 1927, auf so für vertiesende Bildung des Volkes sich Einsehende!

Als starke Sehnsuchtssaat wird die Parzival-Sage den Kindern ins Berz gestreut. Mag in di Zwischenjahren vielleicht manches verschollen sein, wird es nicht in diesen Winterabenden ihr gereifteren Lebens wieder wach? Werden fie fo nicht durch das Bekanntwerden, durch das Ei dringen in das Wert und Leben Meister Wagners in Gebiete des Seelenlebens geführt, t ihnen eine neue Welt offenbaren? Und man glaube ja nicht, daß es nicht manchen unter ihne auch unter den Arbeitern gabe, die sich sehnen nach etwas Böherem, aber bisher nicht den W gefunden haben, weil ihnen Mittel und Führung fehlten! Diese tommen gern, tommen mit & winn. Goll man ihnen, die fo jum Lebens- und Rulturwert Wagners gefunden haben, die Rro des gangen, den "Barfifal" vorenthalten? Es kann nur eine Antwort geben: Nein! Ein zweit Nein aber muß die Frage beantworten: Ift es folden möglich, Bayreuth zu befuchen? Der wer im Monat schon 100-200 Mark verdient und Familie hat, die zu versorgen er als sei erfte Aufgabe betrachtet, kann nicht in die Allpen reisen, kann nicht einmal nach Rosen ober B Berta zur Erholung geben, tann erft recht nicht Bayreuth besuchen, dem find oft geringe Tbeat preise icon schwere Opfer. Wir sollten froh darüber sein, wenn wir denjenigen, die gut Willen haben, nicht noch die Tore versperren, die sie aus der Enge und Gehässigkeit der übl Parteischablone hinausführen ins übergeordnete und seeleneingeordnete Reich der Runft.

Oder sollen wir diese lieber dem "billigen" Kino überlassen und nicht alles versuchen, wie angedeuteter Weise wenigstens einen Teil oder das zukünftige Geschlecht and ere Wege zu führe Und wenn einer unter Hundert die andere Bahn beschreiten lernt, könnten wir über die Minderheit nicht eine größere Freude haben als über 99 Gerechte, die dessen nicht bedürse

Und solche erleben den "Parsifal" auch an einem Theater, das nicht über die ersttlassige Chaltungstraft Bayreuths verfügt; denn sie kommen nicht als Aftheten und Überbildete, so dern als schlichte Menschen. Don einem solchen Publikum sollte man nicht als von einem "Berbild" sprechen. Diesen werden die Aufführungen nicht "zu einer Sensation äußerlichster Ar

Sollte sie es nicht vielmehr denen eher werden, die mit vollgespictem Geldbeutel Bayreuth glänzenden Toiletten besuchen, um eben dort gewesen zu sein? Oder gibt es solche dort nich

Wie manchen mag es geben, die erleben ihren Gottesdienst in der schlichtesten Kirche mit de einfachsten Orgelwert ebenso stark vom Berzen aus, weil sie das Evangelium, das ihnen vi leicht in geringerer Nachbildung geboten wird, mit eigenstem Blut durchsehen, als im brausend Dom mit der vollendetsten Orgel und dem ausgezeichnetsten Redner. Für solche wird auch ei mangelhaftere Aufführung des "Parsisal" zum Erlebnis, wie sie es mir geworden ist und se vielen, die ich kenne. Und so kann sie trot alledem "die Größe des Urbilds" ofsenbaren. Ich nicht das geringste gegen die Neisterleistungen Bayreuths sagen, aber was ist zum Ausstellschund wichtiger, solche zu gewinnen, die mit dem Herzen dabei sein möchten, aber es tsächlich mit dem Geldbeutel nicht können, oder nur jener Schicht das heiligste Werk des Meisten, die es gelblich ermöglichen kann?

Wer nicht mit strebendem und reinem Berzen kommt, der ist auch nicht durch die vollkommen Verkörperung des Werkes zu gewinnen, und Bayreuth macht darin keine Ausnahme.

"Für die Jugend ist das Beste gerade gut genug." Das Wort gilt auch für das Volk in all seinen Teilen, somit auch für die ärmste Schickt. Dier bedeutet nicht die allerbeste Aufführur oder im Bild des Buches gesprochen: der Einband, der kunstvolle Sak, der seingeschnittene Bustabe, die seingestochene Note die Hauptsache — obwohl das alles natürlich am wünscher wertesten ist —, sondern der sittliche und geistige Edelgehalt; und deshald gilt mir du "Parsisal" nicht entweiht, wie mir das Dichtwerk nicht entweiht gilt, wenn ich es im ärmlicher Gewand in die Hand bekomme, vielleicht gar mit Drucksehlern behastet, wenn es nur seinen edl Sehalt offenbart und in mir den Funken entzündet, der glimmend harrt. Und dann wird du "Gralsraub" zum Gralsgeschenk, zum Gralssegen.

## Literatur, 28 ildende Runst, Musik

## Berinnerlichung!

(Paul Steinmüllers "Rhapfodien")

ichts tut unserm Volke mehr not als Verinnerlichung, als seelische Erneuerung, als eine Neugeburt der Seele. Wir müssen lernen, ganz von innen heraus, aus der Seele zu leben. Dazu ist zunächst nötig, daß die schlummernde oder gesesselte Seele geweckt und bestreit und die kranke gesund gemacht und gestärkt werde.

Einer der hervorragendsten Führer auf dem Wege der seelischen Erneuerung ist Paul Steinmüller. Ich möchte heute hauptsächlich von jenen Schriften reden, durch die er am meisten bekannt geworden ist, von seinen Rhapsodien (Rhapsodien von der Freude, Rhapsodien des Lebens und Rhapsodien vom verlorenen Königreich). Diese Rhapsodien gehören zu dem Köstüchsten, was unsre Zeit hervorgebracht hat.

Woher der eigenartige, dem Griechischen entlehnte Titel? Eine Rhapsobie war dei den alten Sriechen ein Vortragsstück, unter Rhapsoden versteht man den Dichter, der seine Stücke selber vorträgt. Rhapsode war auch der Troubadour des Mittelalters, der Minnesänger — Dichter und Sänger (Vortragender) in einer Person. Der letzte Rhapsode dei uns war Wilhelm Jordan, der nit seinem Nibelungenliede von Stadt zu Stadt zog, um es selber vorzutragen. Hat Steinmüller uch an den Vortrag gedacht, als er diese wundervollen seelischen Offenbarungen, Stimmungssilder der Seele, schrieb, die er Rhapsodien benannte, und die der Türmer-Verlag, Stuttgart, n Hunderttausenden schmucker Bücklein hinausgehen ließ? Es ist wohl kaum anzunehmen, so venig Goethe bei dem innerlichsten seiner Oramen, beim "Tasso", an das Theater gedacht hat.

Und doch ist es etwas ganz Eigenes um diese gedruckten Rhapsodien, es ist etwas Eigenes um en Dichter Steinmüller, der zugleich Ethiker, Prediger, Seelsorger ist. Die Seele — des Einelnen wie des Volkes — ist das A und O des gesamten Steinmüllerschen Denkens und Dichtens. Die ganze Not unsere Zeit leitet er her vom Verlust der Seele, und in seinen "Feuerrusen in deutschlands Nacht" klagt er: "Wir kauften die Erdteile aus und verloren das Vaterland. Wir ewannen eine Welt und verloren die Seele." Aber, so heißt es weiter: "Vor jedem Sterben vommt Sottes graue Votin und schlägt den Siechen den Vecher vom Mund und stößt sie auf erbstliche Straßen, daß sie ihre Seele wieder suchen und sinden. Diese Votin heißt Not. — Wißt der jetzt, warum wir zum Vrachseld wurden, über das unaushörlich Pflugscharen und scharse iggen gehen und es brechen, reißen und glätten. Wißt ihr nun, warum alle Not kam? Löset die eutsche Seele!"

Von der unendlichen Mannigfaltigkeit unstrer seelischen Beziehungen zu Gott und Natur klingt nd singt es in den Rhapsodien. Dier vernehmen wir, wie sich die Seele, die deutsche Seele, rlöst. Sin den Rhapsodien. Dier vernehmen wir, wie sich die Seele, die deutsche Seele, rlöst. Sin gottbegnadeter Dichter schildert uns, wie er den Weg der Erlösung geht. Sind auch eine Leser ihm auf diesem Wege in der Tat gefolgt? Die Rhapsodien-Büchlein sind sehr viel elesen und haben Steinmüllers Namen in weiten Areisen bekannt gemacht. Die hohen Auflageissen lassen auch darauf schließen. Ob sie aber in der Lestüre die Seele der Leser im tiessten staßt und, was doch eigentlich Zwed und Absicht: eine seelische Neugeburt bei den vielen Lesern ewirtt haben, das will ich füglich bezweiseln. Ich fürchte, das nur an der Oberstäche der Dinge astende schnelledige Seschlecht unserer Tage hat auch über diese kostbaren Seelenoffenbarungen ines gottbegnadeten Verkünders mehr oder weniger "hinweggelesen" wie über alles andere, hne im innersten Kern ergriffen worden zu sein, ohne den Weg zu einer seelischen Erneuerung

156 Verinnerlichung

beschritten zu haben. Denn ich meine, wenn es anders wäre, wenn wirklich die vielen Leser vo Steinmüllers Seelenbotschaft im Innersten erfaßt wären, so würde das sicher zu spüren seir und wir hätten längst eine irgendwie erfaßbare große Steinmüller-Gemeinde in Deutschland mit der man in Dingen der geistig-seelischen Erneuerung rechnen und prattisch weitertomme tönnte, während sich in Wirtlichteit heute noch alles dem prattischen Zugriff entzieht.

Mit bloßen Leser-Gemeinden ist heute nichts mehr getan, und zumal Steinmüller forder mehr als Leser, er fordert Menschen, die voll und ganz zu ihm stehen, die an sich verwirklicher was er ihnen gegeben, die dazu helsen, daß auch andern der Weg zur seelischen Erneuerun erschlossen wird, den er vorangegangen. Wo unter seinen zahlreichen Lesern, frage ich, sind dies Menschen? Steinmüllers Ausen ist wohl vernommen worden, aber es klang nicht innerlic wider, da die Menschen unserer Beit noch zu tief in die Materie, die Welt des Stoffes, verstrick sind und sich immer nur auf Augenblicke von ihr frei machen können. Und so konnte es wohl de den meisten das Wunder seelischer Neugeburt nicht wirken.

Sas Leid unserer Beit, von dem Steinmüller sagt: "Es lehrt uns den Materialismus hasse wie die Pest, und schmiedet uns doch an ihn" — ist anscheinend noch nicht groß genug, son hätten wir uns längst frei gemacht vom Materialismus, der tiessten Ursache alles Übels. Di Christus-Lehre ist die reine Geistlehre, und die Bitte des Vaterunsers: Erlöse uns von der Übel — bedeutet nichts anderes als: Mach uns frei vom Materialismus! So betet die Mensch heit nun schon bald zwei Jahrtausende, aber erst in unserer Beit beginnt man, wenn auch zunäch in kleineren Kreisen, das "Übel" in seiner Besonderheit zu erkennen und sich auf die Notwendig keit einer durchgreisenden geistig-seelischen Erneuerung zu besinnen.

Verinnerlichung ist nicht Verweichlichung, wie viele heute noch wähnen, sie ist vielmehr de Mutterboden, aus der allein wahre Kraft und Stärke geboren werden kann. "Wo blie unsere Stärke?" frogt Steinmüller in seinen "Feuerrusen" — "In den Beratungssälen und au den Gassen verbrodelt sie in lautem Gebelser. Das aber ist nicht Kraft, sondern Gewalt. Eine schreit wider den andern, und alle schreien wider einen. Wie eine blökende Berde, in die der Blischer, erscheint mir die Masse!"... Und die "Rhapsodien vom verlorenen Königreich" (d. i. di Liebe) klingen aus in den tiefschürfenden, allumsassenden Gedanken: "Findet ihr das verloren Königreich wieder, so werdet ihr staunend das Wunder anbeten, daß Macht und Ruhm nich Singesind, die unser Schwert erwirbt, sondern Kronen, die Gott wie ein Geschen um würdige Scheitel legt."

Im besonderen Hindlick auf unste völkische Erlösung hat Steinmüller in unübertrefsliche Weise in der Rhapsodie "Die Belden" den Weg veranschaulicht, der allein zum Beil unsere Volkes führen kann. Er läßt das Leben in Gestalt eines Gesellen in die Schmiede Meister Eckart treten, und der Schmied beginnt folgendes Zwiegespräch:

"Volk ist in Not! Seiner Oränger sind viel. Was hilft uns von ihnen, Schildrand oder Schwertscheide, Schiffes Bord oder Rosses Bug? Weißt du Antwort, Gesell?

Der Dränger erwehrt sich das Volk mit Waffen. Zum Sieg führt es allein seiner Seel Kraft. Glaubst du das, Meister?

Sie singen auf Straßen und Märkten, des Volkes Kraft sei siech. Scham vor der eigene Tugend, stolz auf fremden Tand, blinde Gefälligkeit gegen Feinde binden seine Kraft. Weif du es besser, Gesell?

Ich weiß, daß tiese Brunnen im Volk rauschen, die nicht versiegen. Soviel Treue ist in ihn soviel Liebe und ehrlicher Sinn, und wie die rote Fensterrose seiner gotischen Dome glübt de Glaube in ihm. Vergaßest du das, Meister Ecart?

Ich vergaß es nicht. Doch wer schlägt diese alten Brunnen wach, daß sie rauschen? Wo ist die Sonne, die jene Fensterrose aufglühen läßt? Uns sehlen Helden, deren Wort die Tiesen öffne und hohe Biele zeigt. Weißt du, ob sie erstehen, Gesell?

Ihr ruft nach Belden, die ihre blanke Jugendbrünne nicht unter dem Gespärr des Daches ver

Derinnerligung t 157

ergen. Werdet Helden im Schauen und Glauben, stolz und start in der Liebe zum Leben. Ber wesenhaft wird, der ist ein Held. Wer mit Ernst und Eiser an sich selber schafft, der schafft n seinem Volt, der ist unbekümmert um das, was da sein wird. Weist du das, Meister Ecart?"

Die Wesenbastigkeit ist es, die uns sehlt! Wenn wir wesenhaft sind, so kommt die Wehrhaftigeit von selbst. Man lese die ergreisende Rhapsodie von den "Wesenlosen", die das große "Schickal nit der eisenklirrenden Rüstung" (der Weltkrieg) in den dunklen Marionettenkasten warf, in em sie heute noch liegen! Wir sind kein Volk wesenhafter Deutscher mehr, wir sind nur noch Narionetten, Schachsiguren auf dem großen Spielbrett des Lebens und der Welk, mit denen wende Mächte ihr Spiel treiben. Wären wir wesenhaft gewesen, so wäre es nie so weit mit uns etommen. "Denn ich sage euch: nicht die britische Scheelsucht, nicht die gallische Rachsucht, nicht ie welsche Untreue hätten uns gebrochen, wenn in uns die Scistesssamme gebrannt bätte, die bott uns einblies, da er sprach: Du sollst ein Deutscher sein!"

Steinmüllers Auffassung vom reinen und wahren Deutschtum bedt sich mit bem, was für ns Wesenhaftigkeit bedeutet.

Diese Auffassung ist der einzige Weg, der aus dem heutigen Elend, der Fersplitterung und em Chaos heraussühren kann. Was ist wesenhaft? Was ist deutsch? Für Kinder Deutschlands n und dasselbe! Wer kein Kernmensch, wer nicht wesenhaft ist, kann auch kein wahrer auschter Deutscher sein, und wer das Letztere nicht ist, kann auch nicht wesenhaft sein. Darnach erechnet, dürste die Bahl wirklicher Deutscher im heutigen Deutschland sehr knapp bemessen in. Aber das ist nicht anders: Deutsche sind wir noch nicht, Deutsche müssen wir erst werdent dem Namen nach sind wir es, dem Wesen, der Wesenhaftigkeit nach müssen wir es noch werden. der Weg dabin, d. h. der Weg zur seelischen Deutschwerdung, geht über Paul Steinmüller. Ihr Kinder, seid wesenhaft! Wesenhaft sein heißt frei sein vom Mummenschanz der Kultur, die en Menschen Drähte an die Glieder heftet und sie im bunten Tand wie Marionetten auf der ichaubühne springen läßt, um sie dann in den dunklen Puppenkasten zu wersen. Wesenhaft sein zist frei sein von allem, was nicht Kraft und Selbständigkeit ist —"

Wir müssen zum rechten Begriff der Freiheit gelangen, wenn wir nicht dauernd unsere Aräste 1f falschen Wegen verzetteln wollen. "Singet das Lied von der Freiheit, aber singet es euch. einer wird unsrei, dem das Schickal den Nacken bog, unsrei wird der Mensch nur in den Netzen iner Gelüste. Denn ich sah im Joch Männer, die sich frei fühlten, stolz den Aranz trugen, den 3 band, und sie schritten wie Könige über die Erde, unbeirrt von Staub und Schein."

Nur möcke ich statt Kultur Sivilisation sagen. Frei von allem Mummenschanz der Sivilition — das ist's! Die Menschen unserer Zeit, im Zeitalter der sogenannten Freistaaten, der epubliten, haben es herrlich weit gebracht im Freibeitswahn. Das heutige Geschlecht ist das ifreieste, das je auf Erden gelebt, Stlaven der Zeit und des Raumes, wie nie ein Geschlecht wor, ganz zu schweigen von allem übrigen Stlaventum, am weitesten entsernt vom reinen tenschentum. Die Menschen unserer Tage sind alles andere, nur teine Menschen mehr. Sie ähnten zu herrschen durch den Verstand, durch die Technik, die Maschine, sie wähnten eben wurch die Schranken von Raum und Zeit nahezu überwunden zu haben und — wurden abingiger von Raum und Zeit als se zuvor, so daß sie heute überhaupt keine Zeit (siehe Autoaserei!) und keinen Raum (siehe Land- und Wohnungsnot, Volk ohne Raum!) mehr haben. ie glaubten zu herrschen durch die Maschine und wurden von ihr beherrscht.

Größere Gegensätz als die autorasende, bodenwuchernde Menscheit von heute mit all ihrer nrast und Seelenlosigteit, all ihren Süchten und Krämpsen — und Paul Steinmüller, der ichter und Seelenkünder der Stille, der göttlichen Ruhe und Liebe, sind schleckterdings nicht ntbar. Aber es ist tein Zufall, daß diese ungeheuren Gegensätz sich in derselben Zeitlichkeit zegnen: Nachdem die Selbstentsremdung, die seelische Vertümmerung, die Wesenlosigkeit am eitesten vorgeschritten, sind auch bereits, von der Vorsehung gesandt, die Geister auf dem Plan schen, ihr zu steuern und Wege zur Umtehr, zur Einkehr zu weisen.

158 Berliner Theaterwint

Wie Steinmüller und sein gesamtes Schaffen ohne das große Erleben unserer Zeit, den Welkrieg mit seinen Nachwehen, nicht zu denken ist, wie er durch eben dieses Erleben, das in all seine Schriften widerklingt, ein Erweckter wurde, so wird er Tausenden und Abertausenden noch zur Erwecker werden, wenn der laute Lärm verhallt und die Macht der Stille an sie herantrit denn nur in der Stille, in Einsamkeit tann sich die seelische Neugeburt vollziehen. "Wer mie will, läst er das Leben sagen, der muß in die Stille gehen. Seht nicht auf den brausenden Jahmarkt, ihr, die ihr das Leben sucht." Je größer die Not in unserem Volke wird, um so mächtige wird die Stimme Paul Steinmüllers, des Rusers in der Wüste, zu den Perzen der Erweckte dringen. "Wach und bereit sein ist alles. Leid, weck uns auf!"

Es ließe sich noch sehr vieles sagen über die Art dieser Rhapsodien im besonderen, über di innige Natur- und Sottverbundenheit des Dichters, der die seinsten und leisesten Naturstim mungen jeweils mit einer besonderen Seelenstimmung in wundervollen Sinklang zu bringe weiß (da ist nichts in der lebendigen Natur, dem unbewußten Teil der Sottheit, zu dem er nicht irgendwie ein besonderes Verhältnis hätte, nichts, das ihm unbekannt wäre, aus dem er nich eigene Sedanken und Überleitung auf menschlich-seelische Verhältnisse fände); aber dies alle nachzusühlen und in sich widerklingen zu lassen, muß dem sich ganz in diesen Jungborn de Seele versenkenden Leser überlassen bleiben.

Nachwort des Türmers. Der schwer leidende Dichter Steinmüller hat soeben ein neue Büchlein im Türmerverlag veröffentlicht: "Krankentrost". Möge ihm in seinem Siechtum noch freude werden, daß ein von innen her sich erneuerndes Deutschland seinen Rusen folgt! D. G

### Berliner Theaterwinter

s gibt heute Stimmen genug, die das gegenwärtige Theater, das Theater à la mode, to sageistige Szene", ein unsichtbares Theater der tönenden Stimmen als Rücktehr zum Urelemer der Sprachgestalt. Er lehnte das Rörperlich-Mimische rundweg ab. Als Beispiel von der andere Seite ließen sich hier die aus der Musik nebst Umsehung in Körperausdruck hervorgegangene Schulen ansühren, etwa die Labansche. Allein der Mimus stirbt nicht so schneich, und es seh nicht an prophetischen Stimmen, die ihm eine neue Blüte in unserer Beit und sogar ein ewige Leben zusprechen. (Herrmann Reich.)

Der elementare Mimus hat in unserer Zeit das Theater entsessell, er hat es sich selbst zurüd gegeben, von jeder Überlieferung befreit. Das ist ein Lebensvorgang in unserer aufgewühlte Zeit. Es ist aber an uns, das Leben zu formen und ihm mit gestaltendem Willen das Abbil unseres Geistes aufzuprägen.

Wenn wir unter diesem Sesichtspunkt das gegenwärtige Theater in der Neichshauptstad betrachten, so können wir nur mit dem Erdgeist in Soethes Faust ausrusen: "Du gleichst den Seist, den du begreifst..." Und da ist es nun peinlich zu sehen, daß der Leiter unseres preußischen Staatstheaters in Berlin höchst unzulängliche Versuche macht, Werke der große Weltdichter seinem Seiste anzupassen, und daß es sich dabei herausstellt, daß dies der Seiseines kleinen sozialdemokratischen Ressentimentsmenschen ist. Der Standal der "Hamlet-Aufführung im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt hat die Gemüter weithin erregt. Di deutschnationale Fraktion des preußischen Landtags hat sich des Falles Zeßner angenomme und dabei auch auf das Vesizit von 3,5 Millionen Mark hingewiesen, das die Berliner Staatstheater im letzten Jahre machten. Über die künstlerische Seite der "Hamlet"-Aufführung himan sich verhältnismäßig wenig gestritten. Aussten doch selbst Blätter wie das "Berliner Tageblatt" zwischen den Beilen zugeben, daß es sich mindestens um eine grobe Seschmadlosigte

rliner Theaterwinter 159

ndelte, wenn Jehner den Rönig, Hamlets Stiefvater, mit einem gelähmten Arm auftreten zt. Daß die Ausstaffierung der romantischen Tragödie Shakespeares mit modernen Uniform, mit Hofgala und preußischen Gardehelmbüschen ein künstlerischer Unsinn ist, wollte man ht unumwunden eingestehen. Es fehlt natürlich unter den Fortschrittssanatitern der jüngsten meration deutschen Blutes nicht an Leuten, die diese Jehnerei für eine Wiederbelebung vatespeares "im Geiste unserer Beit" halten! Und da liegt das Verhängnis: Ein junger, raussetungsloser Mensch von Temperament, der in unserer entordneten Beit, die alles Gesene verhöhnt, Shakespeares Wunderwerk zum ersten Male in dieser "Aufmachung" siebt, rd bei der allgemeinen Unsicherheit des deutschen Anstinkts nur allzu leicht dem faulen Rauber fer Theatermacher verfallen. Denn diese Leute vom Schlage Zekners wissen genau, daß n mit dem Mittel der Verblüffung den ahnungslosen Deutschen noch immer für destruktive e einfangen tann. Eine andere Seite dieser Bemakelung der Öffentlichkeit Deutschlands der Eindrud auf die in Berlin lebenden und durchreisenden Ausländer. Ein französisches att hat in jüngster Beit dem Friedensapostel Frit von Unruh bescheinigt, daß er mit seinem eußentum und seiner eigenen Waffenehre in den Augen aufrichtiger Franzosen sein bestes I aufgegeben hat. Man kann fich die inneren Folgerungen vorstellen, die unsere ehemaligen gner im Weltkriege beim Anschauen einer solchen Verhöhnung unserer jüngsten Vergangent ziehen muffen, wenn fie auf dem Staatstheater diesen "Bamlet" feben.

Ein Gegenstück zu der Hamlet-Aufführung im Staatstheater am Gendarmenmarkt war die fführung der Berliner Tragitomödie "Razzia" im preußischen Staatstheater in Charlotteng, dem Schiller-Theater. Der im Grunde nur bedauernsweite Berliner Mittelftand, vollkommen unter dem Ginfluß der destruktiven Mächte der Linken steht, beklatschte die merlice Aufführung dieses armseligen Studes von Hans J. Rehfisch. Wurde im "Hamlet" jüngste Vergangenheit angegriffen und verhöhnt, so wird hier in "Razzia" der Versuch gebt, die wenigen Reste staatlicher Autorität, die uns in Gestalt unserer Bolizei und unserer ichte noch geblieben sind, ju "erledigen". Es wird dargestellt, wie das "Staatsspstem" die eitende Rlaffe ruiniert, wie in Berlin am Wedding eine flaffenbewußte Proletarierfamilie d Polizei, Gericht, Staatsgewalt zur Verzweiflung gebracht wird. Dabei wird gezeigt, wie Wachtmeister der Berliner Polizei die Tochter zuerst mit Gewalt (später für Geli) misuchen will, wie erdachte Richter die Mutter und den Vater zum Geständnis guälen wollen, auf die Verfemten Razzia gemacht wird mit Gummiknüppeln, wie der Wachtmeister, der Mutter als Gewichtfälscherin anzeigen mußte, schließlich, betrunten, von der gefuntenen bter gelockt, im Reller ermordet wird. Alles umschwelt vom Gestant der Gasse, der Dirnent Neu-Berlins, der öftlichen Schieber, der Raschemme, umtobt vom Haß des Verblendeten, ı Alassenhaß, den die "Bartei" erst züchtet, dann verantwortungsscheu sich privat austoben . Diese Trostlosigseit und innere Unwahrheit wird mit ärmlichen Theatermitteln kunstlos fleinbürgerlich vorgeführt. Ritsch und niedrigste Agitation gemischt! Selbst so ausgezeich-: Rünstler, wie Rankler und Bildt, vermögen das Ganze nicht erträglich zu machen. Das grammheft der Staatsbühne schilbert die Vorgänge der "Razzia" im Rleine-Leute-Ton, enbewußt und mit moralischer Maske. Es verweist auf die Zukunft der Rlassenbewußten nennt unsere Beit eine "Übergangszeit". Es gefiele manchem dieser Macher wohl, wenn r Staat ein Untergangestaat wurde ... [Der Piscator-Rummel fust sich dem Gesagten big an. D. T.

'aß man unseren bürgerlichen Mittelstand aber mit großen dichterischen Werken trot allem i fesseln kann, bewiesen die wiederholten Sonntag-Vormittag-Aufführungen der Tragödie e Perser" von Üschylus vor ausverkauften Häusern in dem Riesenraum der Städtischen er in Charlottenburg. Die Tragödie eines besiegten Volkes, der Perser, zu einer der getigsten aller Dichtungen gesormt von Üschylus, dem Griechen, dem Sprecher des Siegeres, wurde für die deutschen Zuhörer zu einer Volksseier, weil sie ewigen Ordnungen.

160 Berliner Theaterwin

ertönen läßt aus göttlicher Höhe — lebensbejahend, heroisch, edel, ohne kleines Nachegefür wahrhaft königlichen Herzens! Wilhelm Lephausen, dem Überseher und Spielleiter, stührt Dank aller Deutschen — die diesen Namen noch verdienen. Großer Dank gebührt and den Künstlern, die das Werk ermöglichten: Lothar Müthel, dem edelsten Sprecher des de schen Theaters schlechthin, der die gigantische Erzählung des Voten vom Untergang der Per hinreißend mit der inneren Sprachmusik, die wir an ihm verehren, gestaltete. Eduard v. Wintstein, der mit wuchtender Männlichteit schissflahaft den Chor führte, Annemarie Loose, mit echter Würde die Königin Atossa, die Mutter des Kerres, Witwe des Dareios, glaubh machte. Sie krönte mit ihrer königlichen Sestalt und Haltung, ihrer reinen, klangschönen Stim das Sanze. Den Dareios sprach Walter Frank. Die vorzüglich gesprochenen Chöre des Volstellte der Sprechchor an der Berliner Universität und am Sportsorum. Das Atademische schester begleitete mit einer Musik von Dr. Lephausen. Das mächtige eindrucksvolle Bühnenksicht Friedrich Winkler-Tannenberg. Die Tragödie wuchs heute wie einst im Dionss Theater am Abhang der Atropolis von Athen zur Kultushandlung empor. Hier wie dort suc ein Volk nach den Sinnbildern der Schickslabeutung, die der große Dichter ihm zu geben v mag. —

Was die Neu-Aufführungen von Werken lebender Dichter anlangt, so stehen in Berlin unter einem gewissen schlechten Stern ... Man sah in einer Vormittags-Aufführungen Buhne" die historische Tragödie "Die Krönung Richards III." von Ha Henny Jahnn. Dieser an Feinheiten des sprachlichen Ausdrucks manchmal reiche Dichter ewickelt seine Historie vom teuflischen dritten Richard freizügig aus der — Sexualpatholog Die Witwe König Sduards IV., Elisabeth, ist in seinem Stück ein Weib mit satanischen Lüst die sie an ihren Pagen ausläßt. Und Richard Gloster, der sie zur See zwingt, übertrumpst dann in drei langweiligen Akten an satanischer Vosheit. Schließlich verendet Elisabeth auf offer Szene an einer Seburt. Man sieht: Alles satanisch und nicht dionysisch!

Mehr Glück hatte das Deutsche Theater mit dem vielbesprochenen "Neidhart von Gn fenau" von Wolfgang Goek, Der Dichter stammt aus der jungeren Generation der De ichen, die noch Tradition, Inftintt für Deutsches, für Perfonlichteit im Leibe haben und zugle Geist. Geist — das ist die Fähigkeit, über den Dingen zu stehen, jenseits jedes Massengefül kritisch aus Liebe. Um dieses Stück ist in der deutschen Presse viel ernsthaft gestritten worden ein Beichen, daß an ihm etwas sein muß! Und zwar bewegte sich der Streit diesmal nicht, t es sonst bei uns üblich ist, auf der blöden Oberfläche der Parteikampfe, sondern er wurde einer prinzipiellen Auseinandersetzung über den historischen hintergrund des Werkes. So der Außenminister Dr. Stresemann beteiligte sich an diesem Geisteskampfe, in dessen Mit punkt die Erörterung stand, inwieweit der Dichter berechtigt war, Gneisenau in den Schat Blüchers treten zu lassen. Goet hat aus diesem Umstande, daß in seinem Stud Gneisenau r Blüchers Ruhm vollständig überschattet wurde, seine dramatischen Spannungen abgeleitet. I Streit konnte aber erst dadurch entfacht werden, daß die Darstellung auf dem Deutschen Thea Blücher zu einer Lustspielfigur machte, was wohl nicht in der Absicht des Dichters lag. Imm hin, es ist möglich, daß auch der Dichter das bedeutende Leben des Volkshelden Blücher unt schätt hat. Sein Stud — in der Form gewiß nur eine historie in Bilbern — ist immerbin vol Gegenwartsatem und trifft in vielen Sentenzen seiner knappen Prosasprache (Grabbe ist bi wie vielfach bei den Dichtern unserer Zeit, das heimliche Vorbild!) den Nagel auf den Ropf. S Ausklang des Stüdes ist ein Aufruf des verquälten Selbstüberwinders Gneisenau an das jut Geschlecht: Sett euch flare Biele! Lernt euch selber beherrschen, ebe ihr andere beherrschen wo Lernt benten! - Die Aufführung: Being Hilpert hat fie einstudiert. Er hat die besten Scho fpieler zur Verfügung gehabt und durch sie einen fünstlerisch bedeutsamen Eindruck ermöglie Überragend gestaltet Werner Rrauß den Gneisenau, hinreißend in seinem geistsprühent Temperament. Man ist versucht — selbst bei der erstaunlichen Wandlungsfähigkeit dieses Rü

161

lers — zu sagen: es ist die Rolle für Krauß! Winterstein war in den wenigen Szenen des Scharnhorst von erschütternder Größe. Rurt Junker gab in der schwierigen Rolle des Königs Friedrich Wilhelms III. eine ausgezeichnete Leistung. Überaus fesselnd Max Gülstorff als mumienhafter Feldmarschall Möllendorf aus der Zeit des Alten Frizen, Paul Viensfeldt als glatter Oberst Müfsling, Oskar Homolka als Generaladjutant von dem Knesebeck.

Der starte Erfolg, den "Neidhard von Gneisenau" hatte, hat sich auf Fritz. Unruhs "Bonaparte", dessen Aufführung im Deutschen Theater unter Nartung stattsand, nicht übertragen. Unruh, der Pazifist und Expressionist, ist in diesem Wert die Gestaltung historischer Szenen nicht gelungen. Sein Bonaparte ist ohne wahre Größe, seine Josephine mehr Dirne als die geniale Gesährtin des Genies. Kurz, ein hysterischer Bonaparte!

Auch das Theater der Sauptstadt leidet unter der allgemeinen Ideenlosigkeit unseres öffentlichen Lebens. Sine führende künstlerische Linie ist kaum zu bemerken.

Rurt Hokel

### Ullerlei Inrisches

Toch immer, trok Not und Teuerung, singt und klingt es im deutschen Dichterwalde, unermüblich, hier und dort. Freilich mußte auch diesmal wieder eine sorgsame Auslese aus
der Aberfülle der lyrischen Sinläuse getroffen werden; und es war nicht eben viel, was standzuhalten vermochte.

Jacob Burdhardts, des berühmten Runftgelehrten, gesammelte Gedichte (Benno Schwabe & Co., Basel) haben vornehmlich historische Bedeutung, darüber hinaus freilich auch menschliche Bekundung, und wenn auch selten die lette schöpferische Eigenart erreicht ist, so wird man boch an manchen Versen, besonders auch an jenen im Dialett, noch eine gewisse Freude und Empfänglichteit fühlen. — Rudolf Bordardt mit feinen "Ausgewählten Werten" (Ernst Rowohlt, Berlin) gehört unter die Sonderklasse der Aftheten. Unsere Gegenwart hat doch nach und nach erkannt, daß wir andere Rlänge brauchen als die zierlichen, sorgsam gewundenen Reime, die wurzellos in Treibhauslüften weben; und so werden diese ichlosen Dichtungen zwar immer Liebhaber, vielleicht auch Bewunderer finden; daß sie jedoch irgendwelche lebendigen Wirtungen auslösen durften, erscheint sehr zweifelhaft. — Abnliches muß man dem "Garten ber Chaselen" von Max Bruns (3. C. C. Bruns, Minden in Weftf.) nachsagen. Max Bruns hat uns ein paar Versbücher geschenkt, in denen man nicht alltägliche Gedichte entbeden tonnte; die Stoffe waren nicht selten aus fremden, erotischen Gebieten gewählt. So mag auch die Form der Chafelen erklärlich werden. Aber es ist nicht zu leugnen: diese Reimkunstftude find deutschem Wesen ungemäß! Und dann: wer möchte abstreiten, daß gerade die vielfachen Reimverschlingungen daran hindern, das Lette, Eigentliche auszusagen? Ob nicht so manches Gedicht unter der Not des Reimzwanges sich gewollt oder ungewollt von seiner ursprünglichen Absicht entfernt hat? Ein stattlicher Band von nahezu zweihundert Seiten! Namentlich unter den kurzen Stücken findet man allerlei feine, duftige Broben, — aber auf die Dauer ermatten diese einförmig klingenden, schwingenden Abythmen beträchtlich. — Die Gattin bes Dicters, Margarete Bruns, gibt einen nur schmalen Band unter dem Titel "In sintenber Sonne" (bers. Berlag). Neben bem schlichten Liede hört man antite Bersmaße und einige ausgezeichnete und reizvolle Übertragungen nach Baubelaire. Die eigenen Stropben find ehrlich, ein wenig stumpf; aber man lauscht ihnen beifällig als den treuen Augerungen einer feinen Frauenseele. — Der alte, ruftige Rampe Michael Georg Conrad ichenkt noch einmal einen Versband "Um hohen Mittag" (Müller & Fröhlich, München); zum Teil Gelegenheitsverse, zum Teil Heimaterinnerungen, Wedrufe, Widmungen. Aus allen, nicht immer volltommenen Gedichten leuchtet die aufrechte Rraft und Gesundheit eines deutschen Mannes.

Der Türmer XXIX, 8

Und darum bietet dieses knappe Buch zugleich ein menschliches Zeugnis von unverächtlichem Berte. - Richard O. Roppin ichrieb in seinen beiden allgemein impressionistischen Banden "Panflote" und "Das Geficht der Nacht" (Carl P. Chryseliusscher Verlag, Berlin) manch geschidte und hoffnungsvolle Beile. - Beinrich Schäff-Bermed hat in dem "Lebensland" (Urquell-Verlag, Mühlhausen i. Thur.) eine bubiche Auslese feiner Dichtungen zusammengefügt; manche Berje freilich bleiben nur im Ungefähren; aber unter ben Profaproben, unter den Fabeln und Sprüchen entdeckt man allerlei, was sich rechtfertigen läßt und vor allem einen redlichen, deutschen Willen kundtut. — Eine strenge, ernste Runft umschließt "Das innere Leben" von Felix Braun (Inselverlag, Leipzig), nicht nur in der häufig verwendeten Form des Sonetts und der Ode, sondern im Empfinden und Wollen. Es ist ein etwas eigenwilliges Buch, das sich nur langsam, gleichsam widerstrebend aufschließt; die Melodie gedämpft, die Gesichte verhüllt. Und dennoch: diese gehaltene Ruhe erheischt Achtung und erzwingt sich Stunden der Einkehr vom Leser, denn sie hat viel Chrlichteit und Sommerverheißung; man faumt in den forgfam geschnittenen Bedenwegen gern eine Weile, ohne freilich die lette, bewegte Teilnahme ju finden. - Bernhard Flemes, der Niederdeutsche, sammelte seine Gedichte in dem Bändchen "Ewiger Wandersmann" (Adolf Sponholt, Hannover). Was sofort gefangen nimmt, ift die unbedingte Chrlichteit dieser Aussprache; mag manche Beile auch taub oder ungelent geblieben sein, cs ist boch so freudige Unmittelbarteit, so herzliche Besinnlichteit fühlbar, daß man immer wieder Raft und Zuflucht hält. Berfe wie "Der Wanderer", "In tas Jahr", "Die Meilensteine", "Der Schlaf", "Ahrengefluster", "Waldallee", "Gespräch am Feuer", "Wir Menschen" haben Wert über den Tag binaus. Die Landschaft ist erschaut, gelebt, gestaltet; manches tede Bild zeugt von schöpferischer Fülle. Wieviel mehr fündet doch solch wahrhaftige Runft als alle mühjeligen Verfuche verkrampfter Aftheten! — Eine Verheißung kunden zweifellos auch die unter dem Titel "Romm Welt!" gesammelten Gedichte von Richard Fischer (Pandoraverlag, Dresden-A), die starte Bewegtheit und leidenschaftliche Bezeigung in sich schließen. Buweilen, wie in den Rriegsgedichten, lodert ollzu befangene Erregtheit und Rübe; sicherlich bedeutet das Schlachtfeld keine freudige Tatsache; aber nur derjenige hat den Sinn erfaßt, wer auch im Rriege eine wirkende Macht höheren Wollens begriffen. Dies ift gerade bier zu betonen um fo wichtiger, als Fischer sonst mit ernftem Gifer um die Befeelung ringt, um das Eingehen in die Dinge und die großen Zusammenhänge. Man empfindet solch löbliches Streben besonders bei den schönen und reinen Strophen "Gespräch bei Nacht", "Auflösung", "Getlärt", "Wälber", "Schöpfer", "Befturzung", "Tal", "Der Baum", "Ich, daß wir", "Der ewigen Stunde Lauf". Bier ift eine reine Durchdringung und klare Besonnenheit erreicht, welche es weiter zu verfolgen gilt. Fischer verspricht eine große Entwickelung und schenkt schon in diesem Buche mehr als eine Erfüllung, die ihn uns wert und bedeutsam macht. Die Verse sind zumeist voll, rhythmisch selbständig und auch reich an eigenen Gleichnissen und Worten.

#### Erweiterung

Mit dem Hügelpfad aus dem filbernen Jain zu Höh Seh ich langsam in die Wipfel der Bäume ein. Ich fühle, wie sie sich weiten. Um meine Seele zu kleiden, Müssen sie so unermeßlich sein.

Aun geh ich baumhoch durch den Abend in mein Haus. Aun füllen die Bäume und ich das ganze Weltall aus.

— Das "Thüringer Stiddenbuch" von Julius Kühn (Amelang, Leipzig) überrascht durch zarte, erquidende Erdnähe und liebevolle Versenkung. Allerdings: es bleibt letzen Endes immer noch Impressionismus, Schilberung, und man wünscht dem regen Dichter, daß er nun auch

die tosmische Fühlung sinden möge, die großen Weltfragen. Rühn versteht es meisterlich, in knappen Bildern seine zarten Pastelle auszubreiten. Manche Gedichte umfassen nur vier abschließende Beilen. Der Dichter wandert wohlgemut durch Wald und Wiese, Dorf und Stadt, immer aufnehmend, Umschau haltend. Die Rhythmen sind zumeist ohne äußere Regel, völlig innerem Zwange entsprossen, bewegt und biessam.

Auf dem Rennsteig Hell jaucht der Blick weit über Täler hin und Gipfel! Mein sommerfrohes Wanderglück laubt sich beseligt in die grünen Wipfel.

— Strenger, höher im Wollen ist Siegfried von der Trenk mit seinem "Leuchter um die Sonne" (Leopold Alok, Gotha). Es ist Gedankenkunst. Führer der Menscheit werden bevngen: Kant, Buddha, Thomas von Aquino, Goethe, Shakespeare, Hebbel, Ignatius von Loyola, Augustinus, Johannes, Paulus, Luther, Jesus Christus, Molière und Mozart, — man sieht: eine ziemlich bunte Schar zieht vorüber. Zugleich aber tritt die ernste Frage hervor: ist der Dichter dieses hohen Stoffes auch selber start und ebenbürtig? Man beginnt die ersten Verse und stößt sogleich auf die folgenden:

Königsberg ist eine Stadt von alter und reicher Geschichte, und Ostpreußen ein Land voll unaussprechlicher Schönheit. ... Und oben vom Turme schallen mittags um elf Posaunen ins Weltall: "Bleib mit deiner Snade"...

das sind zunächst sehr fragwürdige Hexameter und sodann nichts weiter wie rhythmisierte Prose. Ind dergleichen findet man mehr als genug in dem Bande. Es ist dem Verfasser leider nur Aten gelungen, zu wirklicher Gestaltung vorzubringen. Aber es wäre ungerecht, wenn man icht das ehrliche Wollen mit in Anschlag brächte; auch heben sich verschiedene Teile zu Schöneit und Reife. Wer sich einen Buddha oder Jesus wählt, der darf sich freilich nicht verwundern, venn er irgendwie scheitert, scheitern muß; hier vermag nur äußerste Schöpferkraft einigermaßen bleichwertiges zu schenken. — Heinrich Lersch holt ebenfalls ziemlich weit aus; sein "Mensch 1 Eisen" (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) gibt eine Selbstbiographie in Versen. Auch hier n umfangreiches Unternehmen: zweihundert große Seiten, eng bedruckt. Um es gleich zu bemen: das Beste bleiben die eingestreuten Ariegsgedichte, die ja Lersch auch mit Recht weithin ekannt gemacht haben. Was er sonst bietet, leidet unter dem empfindlichen Mangel an Entrnung; der Dichter steht den Ereignissen zu nahe und verbunden; darum gelingt es ihm nicht, 15 Wefentliche vom Bufälligen zu scheiden, und so läuft eine Fülle des Gleichgültigen mit tter, was nur mühfam in Berfe umgegoffen ist. Darum geschieht es auch hier, daß man mititer lediglich rhythmisierte Prosa zu hören glaubt. Zweifellos: es fehlt nicht an starken, mitißenden Episoden, in denen sich Lersch als Könner erweist; man empfindet die Glut der Aberugung — aber als Ganzes ist das Buch in sich gebrochen und mehr ein Erzeugnis des Willens, s seelischen Oranges und fünstlerischer Bändigung. — "Die hohe heilige Verwandlung" zeugt den Aufstieg Rudolf Paulsens, der weltanschauliche Verse zu formen unternimmt ). Haessel, Leipzig). Manchmal freilich sucht er noch, erschöpft sich in Antithese und leisem Spiel ötimme des Windes) oder allerlei eigenwilligen Wortbildungen, wie denn seine Gedichte mittter stizzenhaft, noch nicht ausgeseilt erscheinen. Aber deutlich wird erkennbar, daß Paulsen n belle Biele ringt, daß religiöse Forderungen seinen Geist bewegen. Und deshalb gilt sein uch dennoch mehr als so manche nur geformten, aber inhaltblassen Gedichte; denn überall, dieser fromme Ausblid bemerkbar ist, dort blüht jene Verheißung, die hoffentlich auch in aulsen sich irgendwie noch erfüllen wird. — Bur Höhe klimmen wir mit Ernst Bertram und

164 Allerlei Lyrifches

seinem "Nornenbuche" (Inselverlag, Leipzig). Hinter diesen zumeist reimlosen, strengen Versen steht die vaterländische Not, die Sinsicht in die Leiden des Volkes und der Wunsch nach deutscher Erhebung und Besinnung. Das macht diese Gedichte so schwer und nachdenklich. Der hier redet mit Prophetenstimme, will gehört sein; denn er verliert sich nicht unter der Masse der Schreier und Prahler; er geht abseits, aufrecht, vornehm, dewußt und getreulich. Lange Abende hindurch ist dieses Buch mein Begleiter und Tröster gewesen. Gewiß — manche Verse bleiben noch ein wenig befangen in der Freude am schönen Worte; aber immer glüht und mahnt ein inneres Gesicht, eine schwermütig fordernde Wahrheit. Dieses Buch ist stolze Aussichtung.

Nimm den ganz verirrten Pilger auf, Wärme seinen Fuß in deinen Jänden, Denn es sind die Könige auf der Flucht, Und du weißt nicht, wer dir anpocht abends.

Nimm den schwer verirrten Wanderer an, Teile ihm dein Brot und deine Schale, Denn es sind die Walter unterwegs, Und du kannst nicht wissen, wen du tröstest.

Aus dem ganz verstaubten grauen Rleid Siehe, holt der späte Sast die Krone, Und er fügt sie auf sein wirres Haar, Deine Kinder fallen in die Kniee.

Denn du nahmst den König in dein Haus, Und ein Wanderer schwindet in der Frühe: Brüder sind der Pilger und der Fürst, Wanderer und Walter sind Ein Blut.

- Run einige Unthologien. Gebr bubich, auch im Drud ift ber "Deutiche Zahrweifer" mit Sprüchen von Friedrich Logau, diesem unvergessenen, wahrhaft vaterländischen Epigrammatiter, dessen Berse heute so neu und gegenwärtig ansprechen (Wilh. Gerstung, Offenbach a. M.). - "Deutscher Eichenkranz", Balladen und Beldengefänge aus deutscher Geschichte, gesammelt von Rarl Wehrhan (Berm. Cichblatt, Leipzig-Cohlis), ist namentlich für Schulen sehr geeignet, weil man darin viel Wertvolles und Bleibendes finden kann. Aus der neueren Rriegsbichtung find aber zum Teil nur ungenügende Proben geboten. - "Lettische Lyrit" bat Elfriede Edart-Stalberg übertragen (A. Gulbis, Riga), und zwar ausgezeichnet. Wer freilich Bodenständiges, Besonderes erwartet, der sieht sich sehr enttäuscht. Im allgemeinen sind die Proben recht unpersönlich und keineswegs überraschend, auch reichlich international. Dennoch ist dieses Zeugnis nicht zu unterschäten, und manche Gedichte muten immerhin erfreulich und lodend an, wenn auch der Ertrag tein sehr bedeutsamer ist. — Otto von Glasenapp hat "Indifche Gedichte aus vier Jahrtaufenden" überfett (G. Grote, Berlin) und vor allem im ursprünglichen Rhythmus, so weit es möglich war. Welch eine Fülle und Herrlichteit entfaltet sich hier; wie duftet und leuchtet es von öftlicher Bracht und Belle! Liebeslyrit, Weisheitssprüche, Gebete; vom Nigveda beginnend bis zur Neuzeit. Wenn man etwa die Verse Tagores mit der beliebten Prosaubertragung vergleicht, so empfindet man deutlich, welch besonderer Abstand tlafft. Im ganzen lesen sich alle Bearbeitungen sehr tlar und flüssig. Belmuth von Glasenapp, ber Sohn des Nachdichters, hat wertvolle Unmerkungen beigesteuert. — Für das sechste bis achte Schuljahr ist die Sammlung "Gemalte Fenster" von F. Schnaß bestimmt (A. W. Bidfeldt, Ofterwied am Barg); der Titel nach Goethes betannten Bersen ist nicht eben glüdlich; die Auswahl selber sehr reichhaltig und meistens anerkennenswert. Einige neuere Dichter sind freilich

auffällig bevorzugt: Schautal, Lissauer, Maria Rahle, Huggenberger, Vierordt u. a., während viele guten Namen fehlen. Wir freuen uns jedoch, daß der Jugend jezt auch die Klänge aus der Segenwart nahe gebracht werden sollen, und dieses Buch wird gewiß seinen Zweck voll und nachhaltig erfüllen. —

Bum Schlusse noch ein theoretisches Wert; die brei Bande "Deutsche Lprit feit Berber" von Emil Ermatinger (Teubner, Leipzig). Da ich fcon auf eine frühere Auflage im "Türmer" empfehlend hinweisen durfte, so tann ich mich über diese Neuausgabe turzer fassen. Uberall gewahrt man vor allem reiche Renntnis, ein löbliches Zurückgehen zu den frischen Quellen. Der Verfasser zieht immer das Biographische heran, soweit er es zum Verständnis der Dichter für wünschenswert und nötig erachtet; manchmal vielleicht allzu ausgiebig, so daß daneben die nicht zu unterschätzenden Untersuchungen über das "Bandwerkliche" etwas zurücktreten müssen. Goethe nimmt natürlich den meisten Raum in Anspruch; was Ermatinger hier zu sagen hat, gehört zum Besten und Reifsten der drei Bande. Der Verfasser führt bis zur Neuzeit, also bis zu Rilte. Debmel, George. Ihm ist vor allem daran gelegen, das Typische zu beleuchten, die "symbolische Gestaltung". Darum wird man teine historische Bollständigkeit erwarten dürfen; aber man wird auch teine wahrhaft bedeutenden Lyrifer vermissen. Über die Ginschätung der einzelnen Dichter tann man freilich verschiedene Meinung hegen; so ist es unbegreiflich, wie Arnim und vor allem Brentano nur nebenbei genannt werden, diese beiden reichen Sänger der Spätromantit, von denen Brentano zum mindesten bleibende Würdigung verdient; dieses Versäumnis fällt um so deutlicher auf, als dagegen minder wichtige Lyriter wie Schwab, Bodenstedt oder Lorm ziemlich ausführlich erörtert werden. Die Balladen von Bermann Lingg scheinen bedeutend unterschätt; auch R. F. Meyer und Storm find wohl nicht in ihren letten Diefen erschöpft worden. Indessen man muß Ermatinger aufrichtig bankbar sein für dieses überaus lehrreiche und tüchtige Werk; er bewahrt sich immer die zarte Sand, das sinnende Auge; niemals löste er den Schmelz von ben feinen Schwingen der Verse. Und es ist ein bewußt deutsches Buch, entsprossen aus Liebe und Glauben zum Volkstume. Ernst Ludwig Schellenberg

## Franz Staffen: Der Ring des Nibelungen

Steinzeichnungen ju Richard Wagners gleichnamiger Opernfolge

s erscheint mir als eine Sprenpflicht, daß jeder, der Gelegenheit dazu hat, dem deutschen Volke zeige: Du darfst — trot allem — stolz darauf sein, ein Deutscher zu heißen, nicht nur im Gedenken an der Väter Taten, nicht nur im unverzagten Jossen auf eine bessere Zukunft, sondern im Erkennen dessen, was zu dieser Stunde an lebendigen und unvergänglichen Kulturwerten im geschlagenen Deutschland geschaffen wird.

Darf man so hohe Worte wagen auch auf dem Gebiete der bildenden Kunst, nachdem Hans Thoma in hohem Alter, Ostar Zwintscher allzu früh verschieden sind, der Impressionismus nicht mehr "mode" und der Expressionismus in den meisten seiner Differenzierungen — Fremdwörter bezeichnen diese uns wesensfremden Auswüchse am besten — als Kinderkrankheit erkannt und überwunden ist?

Franz Staffen will nicht "Musit malen", ohne etwas darzustellen, und doch könnte man lagen, daß in seinen Schöpfungen zarte Melodien schwingen, gewaltige Aktorde brausen, wenn sein Werk es nötig hätte, von der Schwesterkunst die Sprache zu entleihen. In früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift ist darauf hingewiesen worden, daß manchen Illustrationen Stassens das Zuvielschaffenmüssen, die Arotarbeit, anzumerken sei. Gerade solchen, die aus diesem Grunde keine unbedingten Verehrer dieses Meisters sind, wünsche ich, sie möchten dieses so ganz von innen heraus geschaffene Lebenswerk kennen lernen.

Es ist schwer, ganz ohne Vergleiche ein wenig bekanntes Kunstwerk dem Verständnis des Lesers nahe zu bringen, und doch tut man durch den Vergleich meist beiden Künstlern unrecht

Denke an das Hinreißende des Ausdrucks in Rethels Totentanz, ins Lebenbejahende über setzt, ausgedrückt in einer Technik, die die Wucht einer lebensgroßen Rohlezeichnung, den Sauch zartesten Aquarells und die Eraktheit der Federzeichnung in sich vereinigt, so mag eine annäherntrichtige Vorstellung zustande kommen.

Ich beginne absichtlich mit dem, was viele Laien "das Technische" nennen, das aber in seine taktsicheren Verbindung einen wesenklichen Teil des künstlerischen Erlebens ausmacht. So se diesem Element des Werkes ein Ehrenplatz gesichert.

"Die Deutschen sind ein Bolt der Musiker, Dichter und Denker." Das Werk Franz Stassen bestätigt diesen Sat, aber nicht in der üblichen Bedeutung, die ihn zur billigen Entschuldigung für mangelhaftes Malen und Beichnen machen möchte.

Wohl ist alles, was der sechsundfünfzigjährige Rünstler im Laufe seines außerordentlich frucht baren Lebens geschaffen hat, aus urgermanischem Empsinden und gründlichem historischen Wissen heraus gestaltet, aber die Aritiser im nationalen Lager, die weiter nichts konnten, als in ihm der Sesinnungstüchtigen zu loben, beweisen damit eine bedauerlich dilettantische Einstellung unischaden so dem Werk und dem Künstler, denen sie sich doch wohlgesinnt zeigen möchten.

Wenn man von farbigen Künstlersteinzeichnungen spricht, denkt man wohl vor allem an die großen Blätter aus dem Verlag von Teubner oder Voigtländer, die in kräftiger, manchma etwas derber Art meist Landschaftsbilder zu prächtigem Wandschmuck bieten, dessen vielsarbige Wirkung durch das Übereinanderdrucken mehrerer Platten in je einer Farbe erzielt wird.

So arbeitet zwar auch Stassen, aber unendlich durchgeistigt und sparsamer in den farbiger Mitteln. Der oft berauschend farbige Reiz des Hauptbildes wird fast stets mit nur zwei Farber erzielt, während in einer dieser oder einer dritten Farbe — meist verbunden mit schwarzer Konturen — die ornamental-architektonische Umrahmung gegeben ist. Damit ist aber nur ein Teil dieser Umrahmungen gekennzeichnet, aus denen viele der Hauptbilder so organisch herauswachsen wie die Blüte aus schlichtem Resch, der — kaum beachtet — sie doch trägt und zusammenhält. Als Beispiel hierzu nenne ich das vierte Blatt der Rheingold-Mappe: Der spisckels, auf dem durch die herabstrahlende Sonne der Glanz des Rheingoldes zu leuchtendem Leben erweckt wird, Fische und Rheintöchter ausperlend wie das wogende Wasser, aufblühent aus dem offenen Ring der Umrahmung, der gleichzeitig wie ein Symbol erscheint, daß das Solt noch undezwungen nur ein lustig blinkendes Naturelement ist zu harmloser Freude, wie glisternder Tau.

Viele dieser Randzeichnungen sind Meisterwerke im Seiste nordischer Ornamentik und diener zugleich dem Künstler, die Überfülle seiner Sedanken zu Wagners Oramen in ornamentaler Figuren zu gestalten. Oft aber sind in den Rahmen selbständige Bilder aufgenommen, die eine inhaltliche Fortsetzung des Dauptbildes, ein vorheriges oder gleichzeitiges Geschehen darstellen Und hier liegt die besondere künstlerische Kraft Stassens: Mit ganz wenigen Ausnahmen bilde jedes dieser Blätter einen vollen Aktord in zeichnerischer und farbiger Dinsicht trotz der Fülle der Gesichte, die zu verarbeiten waren.

Am stärksten ergriffen mich die Blätter, bei denen das scheindar zufällige, irdische Seschehen des Hauptbildes als kleine Ursache durch die Figuren der Randzeichnungen eingefügt und ausgedeutet wird in seiner großen Wirkung im Weltgeschehen — hier dargestellt durch Leben, Lieber und Leiden der germanischen Sötterwelt: In düster schwarzbraunem Tone ist das fünste Blat der Rheingold-Nappe gehalten. "So versluch ich die Liebe." In rasendem Schwung fähr Alberich zur Unterwelt durch die Tiese des Rheins, in die kein Lichtstrahl mehr dringt. In gurgelnden Rielwasser sichne des Rheintöchter, nur von unten beleuchtet durch das strahlend Sold in den Händen des Diebes. So das Mittelbild, dessen malerisch weiche, naturalistisch Technik ein wirkliches Ereignis glaubhaft macht. Zur Seite aber, aus schwazem Grunde, schwin

gen die Nornen das goldene Seil des Weltenschickslas, das dieser Tat entspringt. In strenger Federtechnik sind die gewaltigen Sestalten gezeichnet und so in eine höhere Wirklickeit über zufälliges Seschehen und zufällige Beleuchtung hinaus gesteigert. Wo aber im Hauptbild Sötter erleben und leiden, da zwingt der Meister noch dem Weltenraum den Begleitaktord ab: "Zum lettenmal lett es mich heut mit des Lebewohles lettem Kuh" (Walküre). Tief steht der Vollmond am Sternenhimmel, in den einsam Wotan und Brünhild hineinragen, Aug' in Auge. Ilber dem Hauptbild aber spannt sich auf schwarzem Grund eine Sternenspange: Die ineinandergehenden Schweise zweier Rometen, deren abwärts gerichtete Strahlen-Körper doch auseinanderstreben, und in zart rieselnder Linie ist jedem die eigene Bahn vorgezeichnet.

Sparsamteit im Verwenden farbiger Steigerungsmittel darf als eine bewußte Stärke der hier besprochenen Lebensschöpfung des Meisters gelten, denn einerseits wird dadurch eine große Mannigsaltigkeit, andererseits eine Farbenpsychologie ermöglicht, wie sie mir ergreisender noch in keinem Werke der bildenden Kunst begegnet ist.

Alls besonders eindrucksstarte Beispiele hierzu möckte ich zwei Blätter schilbern. Als achtes Blatt der Rheingold-Mappe sehen wir in gelbrot und schwarz auf dem Jauptbilde Alberich in teuflischem Triumph: "Geraten ist ihm der Ring". Der Sieg des Materialismus und niedriger Sinnengier über die Liebe der edlen Frau, des edlen Mannes, die durch diese Tat gleichsam ihres Blutes beraubt, in fahlem Grau in den Randornamenten erscheinen, gesesset durch die lebenabschnürenden Golddrachen. In einem Blatt der Siegfried-Mappe dagegen ist der Mensch (Siegfried) Sieger über die absterbende Götterwelt (Wotan). Einst mußte Siegmunds, des Schuldbeladenen, Schwert am ewigen Speer in Stücke gehen; aber neu geschweißt durch Siegfried, den reinen Jelden, siegt es über die Waffe Wotans, des zwiespältig und schuldig gewordenen Gottes. Hier ist die wehende Lohe, in der Siegfried steht, tein Aufzucken aus schwarzen Tiesen. Wie das Feuer selbst, ist die Sestalt Siegfrieds in reinem Rotgelb gezeichnet mit wenigen zuten Schatten, nur um den Körper zu modellieren. Im Vordergrunde in dickem Nebelgrau Wotan, der gelassen die Erümmer seines Speeres aushebt. Nur die oberen Konturen der gealterten, gebückten Gestalt sind wie mitleidig überglänzt von des Helden slammendem Sieg.

"Der Wedrufer bin ich und Weisen üb' ich" (Giegfried).

Wer Stassens Gemälbe nicht kennt und es den anderen Blättern dieses Zyklus nicht entnommen hat, mag an dieser Schöpfung lernen, daß der Zeichner Stassen zu unseren ersten Farbenkünstlern zählt.

Durchzuckt von Bligen ist rotvioletter Dunst geballt, durch den Wotan daherstürmt auf achtfüßigem Schimmel — weckend und aufpeitschend aus trägem Sichgenügen —, er selbst in surchtbarstem inneren Zwiespalt. Dier ist die durch Wagner gegebene Situation ganz verlassen, nur der Geist erfaßt und durch eigenes, innerstes Erleben gestaltet. Um Fuße des Bildes ruht Erda in wesenlosem, azurblauem Licht, leidenschaftslos, wunschlos, wie in einer Arypta, überwölbt vom violettblauen Erdenrund, in dessen selsser Oberstäche man die Glieder eines exschlagenen Urriesen erkennt.

In farbiger Hinsicht für mich das ergreifendste Blatt des ganzen Anklus — vielleicht. Denn noch ist er nicht abgeschlossen. Rheingold und Walküre liegen vor. Die Siegfried-Mappe ist im Oruck und wird im neuen Jahr erscheinen, zur Götterdämmerung aber sind erst drei Steine aufgezeichnet.

Wie steht nun Staffens Wert zu Wagners Worten und zu ben Bühnenbildern der Wagner-ichen Opern?

Wie wenig es sich hier um "Illustrationen" im landläufigen Sinne ober gar um ein Anlehnen an die Bühnenbilder handelt, geht schon daraus hervor, daß Franz Stassen mit Vorliebe solche Vorgänge verarbeitet, die auf der Bühne überhaupt nicht dargestellt, sondern erzählt oder nur angedeutet werden. Als Beispiel hierzu sei außer dem geschilderten achten Blatt der Rheingold-Mappe eine in ihrer schlichten Größe besonders zu Kerzen gehende Schöpfung, die in der ganzen

Folge bisher einzige Minterlandschaft, genannt: "Einst lag wimmernd ein Weib draußen im wilben Walb" (Siegfried).

Im tiesverschneiten Tannenforst liegt ermattet Sieglinde geschlossenen Auges, ihr einzig Erbgut, die Schwertstüden, im Arm wie ein geliebtes Kind. Dumm-neugierig späht Mime durch die Tannen. Der Zwerg, der mit grotesten Bewegungen die Beine recht hoch hebt, um nicht im Schnee steden zu bleiben und ja tein Geräusch zu verursachen, ist wie ein Sinnbild des sensationslüsternen Pöbels, und steigert die heldische Ergebung des schwangeren Weibes zum ewig gültigen Symbol geheiligter Mutterschaft.

Die schwere, blaugrave Stimmung des verdämmernden Wintertages — das Blatt ist nur in dieser einen Farbe gedruckt — gibt Anlaß, der Meisterschaft zu gedenken, mit der das Land-

schaftliche bei allen Kompositionen behandelt ist.

Alls Gegenspiel zu diesem düsteren Blatt darf die stille, innige Seligkeit der Frühlingsnacht gelten, in der Siegmund und Sieglinde unter blühendem Apfelbaum ruhen, der seine dustschweren Zweige schützend tief heradneigt. Wotan in Brünne und Helm gewaltig groß, doch in zartester Zeichnung, erfüllt den Hintergrund des Bildes und segnet lächelnd das Paar. In blaß violettem und zartgelbem Cone ist hier das slimmernde Weben der mondhellen Nacht ausgebreitet. Die mächtige Gestalt Wotans auf diesem Bilde ist auch ein besonders gutes Beispie dafür, daß zarte Zeichnung nicht gleichbedeutend ist mit Verschwommenheit.

Von den vielen Gesichtspuntten, unter tenen Franz Stassens Monumentalwert noch be trachtet werden könnte, sei nur einer turz gestreift: Seine Beziehungen zur Wagnerschen Musi

des Nibelungenringes.

Ausführlich darüber zu sprechen, überlasse ich gern einem Referenten, der vor allem Musikverständiger ist und sich durch vorliegende Anregungen vielleicht veranlast fühlt, Meister Stasser
selbst aufzusuchen und sich in sein Werk einzuleben. Wie früher schon in dieser Beitschrift hervorgehoben, ist nur Klingers Verhältnis zu Brahms als Vergleich heranzuziehen, wenn auch das
Verwachsensein von Stassens Kunst und Persönlichkeit mit Wagner viel unlösbarer ist.

In musitalischer Hinsicht scheint mir besonders feinsinnig das Blatt zum Vorspiel des Rhein gold: Die Urruhe. Un den Seiten des Bildes reichen die tiefsten Wurzeln der Weltesche hina ins Urwasser, auf dessen Grunde das strahlende Haupt der Erda ruht, lieblich umspielt von seiner Wasserbläschen — gleich Gedanten zur werdenden Schöpfung. Der mittlere Teil des Bildes is nur von schwachwogendem Wasser erfüllt. Oben ruhen an den Wurzeln der Weltesche die noch schles Pornen.

So ist alles zarteste Vorbereitung der gewaltigen Schöpfung, schückternes Ausperlen de großen musikdramatischen Soschehens — die Ruhe vor dem Sturm. In fardiger Beziehung auc hier wieder weise Burüchkaltung: das Blatt ist in einem stumpf olivgrünen Ton gedruck

Ich tomme zum Schluß. Wie tönnte er anders lauten als: "Schaue!" — — schaue und hi anderen dazu! Sei es durch Ausstellung der ganzen Folge, wo immer Gelegenheit sich daz bietet, sei es durch Anschaffung einzelner Blätter für Musit- oder Arbeitszimmer, wenn di Mittel zum Antauf der ganzen Mappen nicht reichen.

Wartet nicht — nach leider so beliebtem deutschen Brauch —, bis der Reister tot ist! Auer er ist nur ein Mensch — wenn auch unserer besten einer —, dem ein freudiges "Ja" das Bei

erfrischt zu immer höher emporreißendem Abschluß seines mächtigen Werkes.

Aus den bisher vorliegenden Mappen (Rheingold, 24 Blätter, M 280.—, Walküre, 26 Blätte M 300.—, Siegfried mit 28 Blättern, Preis M 350.—) sind auch Einzelblätter (Größe 60 × 80 cm zum Preise von M 20.— beim Verlage (Ludwig Schroeter, Berlin NW., Schleswiger Ufer I erhältlich, der auch eine Buchausgabe — Wagners Text mit Stassens verkleinerten Lithigraphien — vorbereitet und zahlreiche andere von Stassen illustrierte Werte verlegt.

Helmut Wilm

# Türmers Tagebuch

Das alte Leiden Europas · China und kein Ende · Die albanische Krise · Deutschland in der Schlichtungskommission · Frankreich nd das Elsaß · Der Fall Haegn · Abrüstungsheuchelei und Bazisistentorheit

un, was macht Ihr altes Leiden?" Lloyd George plauderte unlängst, Disraeli habe diese Frage an jeden Besucher gestellt. Aus Lebenskunst tat er's. Denn unn öffneten sich sosort die Schleusen der Seele, und die Fühlung war da. Wer it auch nicht irgend ein altes Leiden und Ursache zur Klage darüber?

Von den Einzelmenschen muß man mannigfaltiger Antwort gewärtig sein. Bei en Einzelstaaten von heute hingegen wäre all das Weh und Ach aus einem Punkte kurieren. Sie leiden sämtlich am Weltkrieg; höchstens jeder in einer besonderen rscheinungsform.

Auch die Sieger. "Da sie sich weise dünkten, sind sie zu Narren geworden", heißt in der Schrift. Was sie in Versailles gegen uns ausheckten, schnappt fast ausihmslos gegen sie selber ein.

Für China hat dies nun auch Jules Sauerwein erfaßt, den der "Matin" zum ericht über die fernasiatischen Wirren ausschickte. Aller Fremdenhaß, so versicherte, gehe auf den erzwungenen Wegfall der deutschen Sonderrechte zurück. Und er bt Beispiele.

In Tientsin operierte ein deutscher Arzt eine chinesische Frau an Eingeweidenberkulose. Allein sie starb. Ihre Familie klagte daher flugs auf Entschädigung. er chinesische Richter vernahm einen chinesischen Sachverständigen. Dieser tiefündige Medizinmann erklärte, der Arzt sei schuldig, denn Tuberkulose sei eine tankheit der Lunge; es hätte somit die Brust geöffnet werden müssen und nicht r Bauch. Dem Deutschen schadet dergleichen wenig, da er durch die ortsüblichen hmiergelder der sinnlosen Strase leicht entgeht. Schwer aber leidet darunter das ropäische Ansehen. Sauerwein fordert daher, daß, sobald mit China verhandelt irde, die Deutschen und Österreicher in die Verträge einbezogen und nicht anders stellt würden als alle Weißen.

Aber so weit sind die Dinge noch lange nicht. Vorläusig geht es erst um Schanghai. ird es den Nationalchinesen Kantons gehören oder die Zwingburg Englands sein? e jüngste Niederlage der Südarmee hat die stets gleitenden Verhältnisse Chinas ch rätselhafter gemacht.

Die Möglichkeit eines Käte-Chinas scheint allerdings vorüber, seit der Südgeneral chiang-Kei-Schek in Schanghai wider die Bolschewisten ebenso kräftig eingeschritzische Schenge-Tso-Lin in Peking, wobei er festgestellt haben soll, daß der ihenminister Tschen im Solde des roten Tscherwoneh stand. Wegen des Einbruchs die russischen Konsulate fanden in Moskau tosende Kundgebungen statt; man rief auch die Gesandten ab. Aber die Begleitnote beschränkte sich nur auf die Aus-

170 Türmers Tage

malung, was für eine Hundegeschichte aus dem Handstreich hätte werden könr wenn man im Kreml nicht so fabelhaft vernünftig wäre.

England geht offenbar darauf aus, Schanghai festzuhalten und von da aus verlorengegangenen inneren Konzessionen aufs neue zu erfassen. Wer Schang hat, der hat auch die hundert Millionen Menschen des Jangtsetales. Man wird die vier Milliarden nicht schwinden lassen, die dort angelegt waren? Man kanr auch gar nicht. Der Verlust Schanghais wäre zugleich der von Jongkong Singapur, ja von Indien.

Darum sett man sich dort immer fester ein. Ein starkes Heer ist gesamm Heimatbataillone im schottischen Kiltröcken, aber auch Inder mit hohem Tur und blauschwarzem, schön gekräuseltem Vollbart, nebst Maultierkolonnen, Pan haubitzen, Riesentanks und Gasmasken. Die bittere Notwendigkeit dieser Anahmen wird durch Reuter eifrig dargetan. Er verfunkt wieder Greuel wie in lügenfrohen Tagen des Weltkrieges.

Gern möchte man auch die anderen Staaten mit sich fortreißen in den Rat wider das nationalistische Süd-China. Es trifft sich gut, daß die Ranton-Leute der Einnahme von Nanking aus Nand und Band gingen. Alle Fremden wur ausgeplündert, die Ronsulate nicht geschont und deren Flaggen durch den Strasschmutz geschleist; eine völkerrechtliche Untat, wofür jene fünf Großmächte, die agegen uns zu Felde standen, wieder einmal ad hoc vereinigt von Ranton schädigung, Strasse für die Übeltäter und sühnenden Fahnengruß fordern. We aber reicht die neue Einigkeit nicht. Zwar haben sie alle Schiffe geschickt, so daß 171 Kreuzer oder Kanonenboote vor der Jangtsemündung liegen. Aber jede Mist eigenwillig, und ihre Offiziere verzanken sich täglich ganz wieder so wie dam als Waldersee Weltmarschall wider die Borer war.

Auch unseren Schanghaier Deutschen wird die Lage ungemütlich. Wir sind abgerüstet Volk. Deshald reihten sie sich diesmal nicht mehr wie früher in die Fwilligenkompagnien der internationalen Konzessionen, sondern taten nur Hienst. So logisch dies ist, so ärgert es die Engländer. Verstiegene Diehards erörten bereits wieder den wünschenswerten Ausschluß "unliedsamer Elemente" aus Konzession. Um die dicker werdende Luft zu klären, schickten die Deutschen ei Dank nach England für den auch ihnen gewährten Schuß. Leider schließt er den fragwürdigen Worten, England habe sich wieder einmal an die Spike zivilissierten Welt gestellt. "Wieder einmal." Es müssen aber noch Deutsche da sie damals auf Viehwagen und Kuli-Zwischendecks in die Sammellager verfrack wurden. Diese weigerten die Unterschrift, und so wurde, was Öl aufs Wasser sollte, Öl aufs Feuer.

Unsere Regierung hält sich den China-Wirren mit Recht fern. Schwerer düihr werden, sich durch die albanische Frage hindurchzuschlängeln.

Auch das Schlipetarenland ist ein altes Leiden Europas. Die Lösung von Imit dem Prinzen Wilhelm von Wied als "Mbret" an der Spike war nichts als eklägliche Aushilse nach Maßgabe der Diplomatenratlosigkeit: "Ein kleines Land, zwei haben möchten, um des lieben Friedens willen daher keiner haben darf, unacht man bis auf weiteres zum souveränen Staat."

171

Auch in Versailles sehlte noch höhere Eingebung so völlig, daß man bloß dem lten Armutszeugnis das Siegel aufdrückte und Albanien in den Völkerbund ufnahm.

Das hat die Weisheit nicht weiser und Albaniens Sicherheit nicht sicherer gemacht. ichen während des Krieges hatte Italien, "um Leben und Eigentum zu schüßen", salona besett. Mussolini aber verkündet jest ein neu entdecktes "Völkerrecht auf 11s jenseitige Ufer", und seine Faschisten fordern es mit den Worten des Siovinezzaiedes:

"Mit starkem Arm wir schreiten den Weg, den Cäsar Augustus uns wies mit dem Schwert."

Sierig schweift daher der Blick nach drüben. Spalato ist die Stadt Diokletians, in m Faltengebirgen Albaniens warf der große Julier den Pompeius nieder und urde zum Weltherrn. Die Wiedererringung ist ehrenvoll und — bringt Gewinn. or kurzem wurden dort Ölquellen entdeckt; ausreichend für den Verbrauch ganz taliens.

"Der Balkan den Balkanvölkern" ruft demgegenüber der Sübslawe. Er meint eilich: "Albanien den Serben". Denn auch er berauscht sich an einer gleißenden ergangenheit, und sein Cäsar Augustus ist Stefan Duschan, der große König, der n ganzen Balkan beherrschte.

Als Rechtsnachfolger Österreichs an der Dalmatinischen Rüste ist Jugoslawien gleich Jahnachfolger für Italien. Erbseinde gibt es nicht nur am Rhein, sondern ich anderswo in Europa; der Balkan zumal ist sogar ein verzwicktes System von uter Erbseindschaften. Der Vertrag von Aettuno sollte schlichten zwischen Belgrad id Rom, aber der Vertrag von Tirana zerschlug alles wieder wie ein Jagelwetter. Tetzt beschuldigt einer den andern des Ariegsgesüstes um Albanien. Die Jugowen hätten, so heißt es in Rom, von den Franzosen vierzig nagelneue Tanks begen; die Italiener, so verlautet aus Belgrad, schickten ihre Pola-Geschwader zu ichen Erkundungsslügen der dalmatischen Küste entlang, und die hundert Feldessser, die jüngst in Valona eintrasen, seien Offiziere in Zivil.

Beide Teile suchen Rückendeckung. Die Serbo-Arvaten taten's bisher ohne Glücker große russische Bruder von 1914 ist nicht mehr. Frankreich sieht zwar scheel auf s mussolinische Italien, aber festlegen möchte es sich nicht. Der Jugoslawenkönig pfte neulich in Paris auf den Busch. Aber er empfand die Herren vom Quai Orsay als lauter kleine Mephistos, denn sie empfahlen ihm, nur ja 300 Messen r den Frieden lesen zu lassen, aber im übrigen waren ihre Taschen leer.

Rom hatte mehr Glück. Es sprengte die kleine Entente, versicherte sich Englands id hat jeht mit dem Grafen Bethlen eine rauschende Verbrüderung geseiert.

Ungarn ist in Trianon noch scheußlicher mißhandelt worden als Deutschland in rsailles. Man raubte ihm drei Viertel seines Landes und zwei Orittel seiner ute. Der seurige Madjar empfand dies als unerträgliche Schmach. Sein Verstungsgelüst einzudämmen, dazu schuf man die kleine Entente. Als diese zerbäckte, näherte sich Belgrad den Ungarn und bot ihnen Spalato als Freihafen. Jeht ist Vethlen in Rom mit wohlberechnetem Jubel empfangen worden. Man ist ihm Paraden ab und legte ihm die Seidenbänder des Mauritius- wie des

Lazarusordens über die malerische Uniform. Den waceren Madjaren sei in Triano himmelschreiendes Unrecht geschehen; darin war die Faschischenpresse auf einme einig. Was Italien vermöge, wolle es zu seinem Teile gerne gutmachen. Etwa durc Fiume als Freihafen.

Das ist eine Übertrumpfung Jugoslawiens, daher ein Schlag gegen dies. Den Fiume ist viel größer als Spalato und für Ungarn besser gelegen. Allein umson ist der Tod. Was ist Ungarns Gegengabe?

Diese Freihasenfragen an der Abria berühren auch uns. Denn wenn ein wirt schaftlicher Zugang zum Meere allen berechtigten Ansprüchen eines Staates genügt dann ist der polnische Korridor ein doppeltes Verbrechen. Wenn übrigens di römische Presse über die Unterdrückung italienischer Sprache und Kultur in Dal matien so beweglich zetert, dann können wir hinwieder auf Tirol verweisen un auf das Sprichwort: Was du nicht willst, daß man dir tu' —

In Jugoslawien schien die Leidenschaft schon mehrfach dem Ausbruch nahe. Etam, als in der Stupschtina die albanischen Dinge die Gemüter reizten, so weit, da ein slowatischer Abgeordneter den italienischen Gesandten droben in der Diplomater loge anpöbelte mit dem Ause: "Dort sitzt noch Bordrero! Hinaus mit den Spione und hinaus mit ihm!"

England hat noch immer vermittelt. So entschieden es mit Italien geht, so sche es doch den Zusammenprall. Es förderte daher eifrig den jugoslawischen Antrageine Genfer Kommission möge an der albanischen Grenze nach dem Rechten seher wie einst den griechisch-bulgarischen Grenzfällen.

Hiergegen lärmte sofort die französische Öffentlickeit. Im Augenblick sitt der Völkerbundsrat ja Stresemann vor. Sollte der Deutsche Schiedsrichter sein in eine Weltsrage? Voulevard-Frechheit unterschob ihm sogar, er sei fähig, sich seine Spruch bezahlen zu lassen durch Gegengefälligkeiten des gerechtsertigten Staat an Deutschland.

Noch lauter schrie die gallische Nervensucht, als man hörte, der Überwachung kommission solle neben einem englischen und französischen Offizier auch ein deutschangehören. Ob denn der Versailler Artikel 176 entzwei geschlagen werden solle, d Deutschland verbietet, an irgend einer militärischen Handlung teilzunehmen?

Tropdem wurde die Rommission eingerichtet und Frankreich unterstützte sogar denglischen Wunsch auf deutsche Teilnahme. Gewiß um so aufrichtiger, je deutlich sich erwies, daß die Rommission auf dem Papier bleiben wird. Die beiden haderndmächte sind nämlich übereingekommen, ihren Streitfall durch direkte Ausspracheschlichten.

Das ist auch für uns das Beste. Wohl schmeichelt nach all dem auf uns gehäust Schimps, daß man uns nach acht Jahren schon wieder als Mitschiedsrichter ei lädt. Aber es liegt auch zugleich eine freundliche Aufforderung darin, sich in i Nessen zu seinen Sis nach Saloniki hinunter schummert jetzt gar mancher deutscholdat, gleichwohl ist der Balkan uns heute weniger denn je die Knochen ein pommerschen Grenadiers wert. Wir brauchen Einvernehmen mit Italien, wolldaber auch mit Jugoslawien in Frieden leben. Dieses sucht jetzt in gar eigenartigweise unsere Freundschaft. Belgrader Pressessimmen versichern, gerade die deutst

rmers Tagebuch

mbesbesehung habe den Serben gezeigt, welche Kraft und Gediegenheit in 1serem Volke stede. Der Politiker Joza Jowanowitsch hofft sogar, sein Land werde r Mittler sein zwischen Frankreich und uns; in vollen Tönen verkündet er daher 15 Friedensdreieck Paris-Belgrad-Berlin.

Der Gute schwärmt. Für den Franzosen bleiben wir stets der Stein des Anstoßes, id wenn er stolpert, ist ihm dies ein neuer Beweis deutscher Berruchtheit.

Auch das Elsaß ist ein altes Leiden. Für Frankreich, für uns und für den Wasgau ber seit jenen unheilvollen Tagen, als der vierzehnte Ludwig dieses deutschernland losriß von dem Kern des deutschen Reiches.

In 200 Jahren hat es allerlei französische Geschichte miterlebt und manchen mzösisch-politischen Antrieb in sich aufgenommen. Völkisch aber blieb es deutsch,

id die alten Regierungen störten es wenig darin.

Aber 1918 kam man in ein anderes Frankreich zurück. Die dritte Nepublik steht .ter dem Gedanken des straffen National-Einheitsstaates. Hatte Deutschland behtigte Stammeseigentümlichkeiten geschont, so wurden sie jeht mihachtet, und neuen landfremden Männer erklärten offen, sie sehten sich zum Ziel, daß in anzig Jahren keine elsässische Mutter mehr deutsch rede zu ihrem Kinde.

Der Elfässer ist vorwiegend Alemanne, also Starrkopf, und auf eine Hartnäckigt sett er daher anderthalbe. Es ist nie auf den Straßen Straßburgs weniger franisch gesprochen worden als jekt, seit es wieder französisch ist.

Abbé Haegy hat unserem Reichstag angehört. Er galt als zweideutig; Bethmann lärte, er könne im Finanzausschuß nicht vertraulich sprechen, wenn dieser Mann bei sei. Im Elsaß hingegen ist er jest der Vorkämpfer des völkischen Deutschtums. liebe das gottlose Frankreich nicht, hat er gesagt. Das Pariser "Journal" beuptete, er stehe im deutschen Solde. Darauf klagte er, und seine Zeugen bekunren frei von ihrer alemannischen Leber weg einer nach dem andern den gärenden mut des Elsasses. Seine deutsche Art fühlt sich abgestoßen von dem atheistischtralistischen Treiben des Pariser Parlamentarismus. Die deutsche Zeit tritt ihm on langsam in das Licht der guten alten Zeit.

Das Ergebnis drohte für Frankreich bedenklich zu werden. Da taten sich Voriender, Staatsanwalt und Verteidiger zusammen; im Au war das Tribunal in e Szene verwandelt. Eine Rührszene, wie sie höchstens auf einer deutschen hmiere, nie aber in einem deutschen Gerichtssaale möglich ist. Der eine führte den iger zum Verklagten, damit sie einander umarmten, der andere erklärte tränenden ges, das sei der glücklichste Tag Frankreichs, und stimmte die Marseillaise an, die ganze Saal begeistert mitsang. Die Pariser Presse schwaht von einem unvergezien Augenblick; nüchtern, ja angewidert von der Komödie erklärt aber die elsäsie: "Man versteht uns nicht und will uns nicht verstehen." Soviel steht fest: troh Irsailles, troh Locarno und troh des "vive la France", das der Verteidiger dem Irochenen Französisch des Klägers Haegy abnötigte, ist die elsässische Frage nicht söst, sondern fängt erst an.

Iber daran sind, wie die Franzosen meinen, nicht sie selber schuld, sondern wir, itucksichen Deutschen. Um so mehr ist man auf der Hut, um so weniger denkt in an Abrüstung.

174 Eurmers Tagebu

Auch diese ist ein altes Leiden von Versailles. Als man, um unsere gewaltsan Entwaffunng zu beschönigen, sie hinstellte als die notwendige Vorbedingung zu freiwilligen Entwaffnung der anderen, da hatte man sich abermals weise gedün und war abermals zum Narren geworden.

Ob man denn wirklich glaubte, uns dauernd ein Schnippchen schlagen und döffentliche Meinung der ganzen Welt an der Nase herumführen zu können?

Die Abrüstungsvorkonferenz fiel ins Wasser. Sie war von Offizieren beschickt, under "Vorwärts" meinte daher mit bitterem Witz, es sei gewesen, wie wenn me Schuster darüber vernehme, ob es praktisch sei, das Schuhzeug abzuschaffen.

Daß es jett nicht anders wird, dafür sorgt schon Paul Boncour, der Vorsitzend Robespierrot nennt man ihn in Frankreich; die maßvolle "Röln. Volksztg." aber b zeichnet ihn bündig als den klassischen Vertreter der Abrüstungsheuchelei.

Jedes Land hat in Genf erklärt, es sei zur Abrüstung bereit, wosern die andere es auch seien. Daß man sich über die Aussührungssormen nicht einigt, ist dah weiser Bedacht. Aber nur der Italiener war so ehrlich, zu sagen, was alle tu "Wir denken an prozentuale Abrüstung erst, wenn wir jeder anderen Macht gwachsen sind. Bis dahin rüsten wir."

Belgien freilich hat seine Kriegsflotte aufgelöst. Aber was sagt dies? Sie war 19 mit ein paar zurückgebliebenen deutschen Torpedobooten gegründet worden. En land und Frankreich hatten als Gönner auch noch ein paar abgängige Archen be gesteuert. Die so beschaffene Flotte war so wertlos, daß ihr verboten war, in b hohe See zu stechen. Da sagte man sich, daß der praktischste Gebrauch, den medavon machen könne, ihre Zerschlagung zu Schrott sei.

Wohin man sonst sieht, wird aufgerüstet. England hat in diesem Jahre mit 36 M lionen Pfund das größte Defizit seiner Geschichte. Gleichwohl gibt es für Schisseneubauten 900000 Pfund mehr aus und 600000 für die neue Flottenbasis Singapu Italien arbeitet mit Hochdruck. Die Tschechossowakei bewilligt 350 Millionen f Rüstungszwecke, und Polen, dessen Staatshaushalt aus Schulden besteht, hat sizweitausend neue Tanks beschafft. Frankreich aber hat gar die militärische Erziehun beschlossen für alle Kinder vom sechsten Jahre ab. Jeder Schüler verseuert jährlich Patronen in Gelände und Scheibenstand. Deutsche Turnklassen hingegen dürseim besetzten Gebiete noch nicht einmal militärisch antreten. Die Sicherheit der fra zösischen Truppen legt ihnen die Ordnung einer Hammelherde auf.

Bwischen den Genser Rommissaren der Scheinheiligkeit sitzt unser Graf Vernstor als der einzige, der ohne Hintergedanken spricht. Wenn er das Wort ergreift, werde daher die anderen besorgt; denn er kennt ihre Hintergedanken und entschleiert si Den deutschen Standpunkt versicht er mit Eiser und Seschiek. "Da wir abgerüst sind, verlangen wir die allgemeine Abrüstung kraft Artikel 8 des Versailler Vetrages. Rommt sie nicht zustande, dann ist auch Deutschland frei. Denn das ih auferlegte Wehrspstem verbindet die größten Rosten mit dem geringsten Außer ist also das sinnlosesste der Welt. An Euch ist's, meine Herren!"

Selbst das "Echo de Paris" erkennt nachdenklich die unantastbare Logik die Bernstorfsschen Worte. Freisich als einziges Blatt der französischen Presse. Al anderen gehen darob wie Naketenkisten in die Luft. Was Versailles uns auferleg

175

s gelte bis ans Ende der Tage; was es hingegen in Aussicht stelle, sei eine Sache r Siegermächte und gehe uns den Teufel an.

So aber denken die meisten, sei es von Weltmachtlikel beirrt oder von Nevanchegst. Der Pariser Vorort Lewallois enthüllte dieser Tage sein Kriegerdenkmal. der Leiche eines gefallenen Soldaten zerbricht ein Mann aus dem Volke merzerfüllt ein blutiges Schwert. Die Nationalisten tobten wie üblich, aber die gierung bog die Sache bei dadurch, daß sie dem Vildhauer die Deutung abnötigte, s Schwert, das da zerbrochen werde, sei das deutsche Schwert.

Dieser Geist hat seinen besten Helsershelser in unseren Pazisisten. Es gibt keinen leren Friedenszerstörer als diese vorgeblichen Friedensfreunde. Durch kindisches htrauen wollen sie erreichen, was nur aus Vertrauen erblüht, und so verhetzen

statt zu versöhnen.

Bei keinem Volke der Welt wären die Femprozesse so offen verhandelt worden bei uns. Man schaute in Dinge hinein, die offenbar in Widerspruch standen zu n Versailler Diktat. Aber sie geschahen infolge des Ruhreinbruchs, der nicht nder gegen Versailles war. Druck weckt eben Gegendruck. Wer kann von einem enskräftigen Volke verlangen, daß es sich wehrlos niedermachen lasse, wie die den, wenn der Feind am Sabbat angriff? Es gehört die ganze Verworrenheit es Prosessors Förster dazu, daß er ("zur Beit Paris") eine hochmoralische Erung losläßt gegen diese "illegalen Machenschaften, die notorisch das Vertrauen die Aufrichtigkeit der deutschen Friedenspolitik untergraben!" Mich hat diese ndgebung in abschreckender Weise an jenen Mann erinnert, der da im Tempel zte: "Ich danke dir, Sott, daß ich nicht bin wie dieser Böllner."

Die Leute um Förster hängen es an die große Glocke, wenn ein grabsinniger zösisscher Präsekt das Wort "Boche" von der Filmleinwand verbannt oder das :iser Kabinett auf den stärksten Druck der Wohlanständigkeit in aller Welt endlich Becthoventage die Franksurter Goethe-Stücke sieben Jahre zu spät freigab. Ir das sind einzelne Schwalben, und den Sommer bringen sie noch nicht. Leute der Pariser Friedensliga haben angeregt, es möchte in Locarno ein Ölbaum islanzt werden; in Erde, die aus französischer und deutscher gemischt ist. Gesett: hlüge an; will man künstigen Jahrzehnten zu dem Witz verhelsen: das ist die lige Frucht von Locarno?

hronische Leiden heilen schwer oder gar nicht. Senf da draußen und unser ihrtag im Innern doktern daran herum mit schwacher Einsicht und wenig Sewit. Allein dieses Kurpfuschen nennt man hohe Politik und mit der Zeit sogar geschichte.

Dr. Frik Hartmann, Jannover

(Abgeschloffen am 22. April)

# Auf der Warte

## Grüße Raoul Francés aus Indien und Australien

er Türmergemeinde ist der Philosoph und Natursorscher Professor Ravul France durch seine Ausstäte und gewiß auch durch seine Werte (im Kröner-Verlag erschien jetz Frances bedeutsames Wert "Bios" in einem Bande als Volksausgabe!) so bekannt, daß viele unserer Leser Anteil nehmen werden an den inhaltsreichen Kartengrüßen, die France und seine Sattin von ihrer Studienreise durch fremde Meere und Erdteile dem Türmer zusandten.

Colombo (Indien), Dezember 26. Sehr verehrte Herrschaften!

Welche Welt dieses Indien, von dem, wie ich jeht sehe, Bonsels zu wenig und zu viel schrieb! Aber freilich, wer kann etwas Richtiges von diesem unbeschreiblichen Durcheinander von Pracht, Elend, Luxus, Unkultur, Weisheit und haarsträubendem Aberglauben, Herrlichem und Ritschigem schreiben! Allerdings nach dem geradezu erschrecklichen Mittelafrika glaubt man den Moslim, deren Glaube das Paradies nach Ceplon verlegt. Wir leben in einem Rotospalmenwald, der Indische Ozean rauscht in dieser heißen Dezembernacht zu den Fenstern herein, und Weimar scheint von hier so fern wie einer der funkelnden Südsterne da draußen.

In Berglichteit benten Ihrer Frances.

Ralgoorlie, 29. XII. 26. (Westaustralien)

Liebe Freunde! Zum Jahresabschied diese Kärtchen. Wir sind im tiefsten Westaustralien; 16 Stunden fährt der Transaustralian-Expreß zur nächsten größeren Stadt. Hier Goldgräber, Busch mit Känguruhs und rosa Katadus, Wüstenhitze, Rameltreiber, Buschläuser und Goldminen, ein Wildwest-Milieu, wie es im Biedermeier in Texas war. Wir mitten drin im Khatidreß, hemdärmelig, fremde Pslanzen und Tiere forschend. Nachts im Ramps mit den Mostitos. So ist unser Neujahr.

Von hier geht es 4000 km durch ganz Al stralien bis Sydney. Dort wartet das Schfür die Südseeinseln. Alles Sute für 1927!

Melbourne, 5. I. 1927.

Nun haben wir ganz Australien durch quert. Jest im regenreichen Osten, in Far baumwäldern und wieder im Tropenglan Ein Blumenmeer! Dazu Melbourne, ei amerikanisch-gigantische Stadt mit viel Wolkenkrahern und gigantischen Preisen. Hoppe Tag 55 sh = 55 M!

Wir fahren heute nach Sydney (nochme 17 Stunden Expreh) und von dort Mi Jänner in die Südseewelt. Ich habe Enups lungen an die Missionen und hoffe, das Außi ordentlichste zu sehen. Also ein wenig v wildert und "abgetämpst" sind wir schon. Da wirklich abgemagert. Ich denke, weitere Kart an Sie können erst nach Monaten komme Derzlichst

Francés.

Wir hoffen, daß das Chepaar glücklich von Weltreise heimkehrt, und freuen uns je schon auf das zu erwartende Buch. Der let Gruß kam soeben aus Neu-Raledonien in köüdsee, wo das forschende Schepaar "Roralleriffe und die ganz unerhörte Steinzeitkulder Südsee" studiert, umgeben von "melaneschen Kannibalen", die ihr "täglicher Umgansind. Wir wünschen den Forschern ein gus Gedeihen — und den Menschenfressern tein Uppetit auf Europäersleisch!

### Raiserin Hermine

s gibt irgendwo eine republitanische a schwerdestelle; sollte ihre Tätigkeit da bestehen, jedem unbesangenen Deutschen i Geschmad an der republikanischen Staatsso zu verderben, so kann man sie als ersolgen bezeichnen. Wir vermerken eine ihrer neues Taten. Sie hatte in Ersahrung gebracht, ein schlessisches Amtsgericht die Gemahlin Raisers Wilhelm II. als "Raiserin Herm in Doorn" bezeichnet hatte. Wie pflegte Rheinlandskommission zu schreiben, wenn

gend eine Außerung in einem deutschen latt unpassend erschien? Sie pflegte das latt auf einige Monate im Rheinland zu rbieten, weil die "Würde und Sicherheit r französischen Truppen" gefährdet sei sécurité et dignité"). So regt sich denn auch e republikanische Beschwerdestelle gegen ihre renen deutschen Landsleute auf. Hier lag ı Anschlag gegen die "Würde und Sicherit" der deutschen Republik vor! Aufgepaßt! id sie erlebte (wie wir in der "Täglichen ındschau" lesen) die Genugtuung, daß der äsident des Landgerichts in Glogau die ige Bezeichnung reuig rückgängig machte d vor der Beschwerdestelle zu Kreuze troch. schrieb:

"Es trifft leider (!) zu, daß das Amtsgericht Grünberg die Bermine Prinzessin von eußen (!) mit Raiserin Hermine in Doorn seichnet hat. Es ist dies nicht bloß in einem istellungsbeschluß, sondern in mehreren Belüssen dieser Art geschehen . . . Die Bednung ist unrichtig und steht in Wideruch mit der Verordnung vom 27. November 23 — GS. S. 548 —. Daß Verstöße der mit cht gerügten Urt im Interesse des Unrens der Justig (!) in Zukunft in dem r unterstellten Bezirk nicht wieder vormmen, habe ich im Dienstaufsichtswege 5 Erforderliche veranlaßt. (gez.) Berthold." Wader, Herr Berthold! Die Republik ist rettet — fast hätten wir gesagt: das Rapitol gerettet! Schon sprachlich ist die Wendung e Hermine Prinzessin von Preußen" von adezu klassischem Geschmad. Die "Frankter Zeitung" (Nr. 194) verlangt aufatmend h schärfere Magnahmen:

Es ist anzuerkennen, daß nach diesem Beeid dem monarchistischen Unfug (!) des
ünberger Amtsgerichts ein Ende gemacht
Wiederholungen vorgebeugt ist. Der Fall
te dem Justizminister (!) Anlaß zu
er allgemeinen Anordnung geben, damit
rall auch in der äußeren Form von den
dichten den Versassungsvorschriften entochen wird."

Velche Treue im Staatsdienst! Wissen Sie 31h, was Sie 311 Beginn des Weltkrieges 251, 1914) veröffentlicht haben, repuer Türmer XXIX, 8

blitanische Frankfurterin? Wir wollen es Ihnen in Erinnerung bringen:

"Schwarz-Weiß-Rot"

"Das Schwarz, das ist der grimme Ernst, Der unserm Volk im Blute sitzt, Der auf den breiten Stirnen thront, Der aus den blauen Augen blitzt.

Das Weiß, das ist die reine Hand, Die reines Schwert zum Rampf erhebt Für Freiheit und Gerechtigkeit, Die reine Hand, die niemals bebt.

Das Rot, das ift das teure Blut, Das unser Volk im Rampf vergießt; Das Herzblut deutscher Männer ist's, Uus dem die Friedenssaat ersprießt.

Im deutschen Reich, im deutschen Land, Da sind die dreie wohlbekannt: Der grimme Ernst, die reine Hand, Der Opfertod fürs Vaterland."

So haben Sie vor einem Duhend von Jahren die deutsche Fahne verherrlicht, und damit die damalige Staatsversassung und ihren Träger, den Raiser. Jeht ist Ihnen kein Vorsall und kein Anlaß platt genug, um den Raiser und seine vornehme Lebensgefährtin heradzuschen. Für uns andere ist "die Bermine Prinzessin von Preußen" nach wie vor Raiserin Hermine. Ein mannhaster Republikaner, der wirklich Freiheit im Gefühl hat, müßte auch die Venkweise seiner Mitmenschen achten, die nicht ohne weiteres ihre Gesinnung wie ein Bemd wechseln können.

Andererseits vergleiche man die Verherrlichung in Bild und Wort, die neulich dem Reichstagspräsidenten Loebe zuteil wurde, als er wegen einer harmlosen Blinddarmerkrantung operiert wurde! Das Publitum wurde überschüttet mit Bildaufnahmen in allen Stellungen. Man könnte dies republikanischen Byzantinismus nennen, wie es ein Verliner Blatt getan hat. Dahingegen — "die Hermine"? Wer ist denn das? Aun, wir beglückwünschen Kaiserin Hermine, daß sie abseits in ihrem Kreise selber fühlen und feststellen kann, wer sie ist und was sie dem Kaiser ist.

NB. Dazu noch ein Wort aus dem "Deutichen Volksgeist" des selbständigen Denkers und Bädagogen Berthold Otto (28. März 1927) über die Kaiserhetze überhaupt: "Die Nachwelt wird wissen, daß alles Geschimpfe auf den Raiser von derselben Lügenpropaganda geleitet wird, die im Weltkrieg und nachher auch gegen das ganze deutsche Volk in Tätigkeit war. Sie hat sich schon damals ganz hervorragend gegen den Raiser gerichtet; aber mit besonderer Schärfe hat es eingesett, seit der Raiser vom "Gögendienst des Geldes" gesprochen hat. Diese Propaganda wird mit der größten Ausdauer immer weiter fortgesett. Immer wieder bekomme ich von Leuten, die sich für deutschgesinnt halten, die erstaunte Frage zu hören: "Sie treten noch immer für den Raiser ein? Das begreife ich nicht. Ich übersette mir das in meine Sprache so: , Sie sind immer noch nicht auf die internationale Finanzpropaganda reingefallen? Wie kann man nur so hartnäckig sein. Und ich muß zu meiner Entschuldigung anführen, daß ich auf Netlameschwindel überhaupt sehr selten reinfalle, also für derartige Machenschaften ein wenig taugliches Objekt bin."

### Die Bapreuther Verschwörung

us ist das eigentlich? Wir erfahren es von der "Frankfurter Beitung". Nichts andres nämlich als — das Lebenswert Wagners und Niehssches! Jener großartige Beseelungsversuch wird bier zu einer "Verschwörung" herabgedrückt, zu einer Episode also, über die man heute lächelt. Wir lesen mit Bedauern in dem Frankfurter Blatt:

"Denten wir einmal an die Situation der deutschen Kultur vor gerade fünszig Jahren, nämlich an jene großartige Bayreuther Verschwörung, die damit umging, der europäischen (? D. T.) Menschheit eine ganz neue Seele einzusehen. Richard Wagner war der Führer, Friedrich Niehssche sein Berold, viele geistige Menschen gerieten in eine mächtige Erregung. Heute würde, auch wenn gleich große Talente vorhanden wären, ein solches Unternehmen vom ersten Ansang an als nebensächliche Verzierung des Lebens

erscheinen, es würde niemals über die Feui tonspalten der Blätter hinausgelangen. A bedeuten uns denn noch diese Rulturbuni Weihespiele, Weisheitswochen? C Notiz in der Zeitung, gelesen im Gedräf der Untergrundbahn; überall ist dieses dränge, denn wir sind ja so unzählig viele. In der Zeit, als vom römischen Volke gef wurde, es wolle nichts weiter vom Le baben als panem et circenses, tonnte einem freien Staate teine Rebe mehr fo Die Frage ist, ob die nominelle Selbstbest mung bei uns Sinn beholten tann, wenn Gehirn sich in der Fristung der Existenz schöpfen muß, so daß allenfalls nur R genug übrig ist, um zuzuguden, wie auf ei Leinwand andere Leute schöne und tapf Dinge verrichten. Außerste Intensität in Arbeit bei äußerster Uniformität im Ge das wird wohl ein Ideal für die Amei republit sein. Ob eine Menschenrepublit da bestehen kann, muß sich zeigen. Idealisti Freiheitsfreunde rufen, angeödet von Trostlosigkeit des politischen Treibens, Menschen würden sich das auf die Dauer n bieten lassen, sondern revolutionär werk Ich glaube, sie denken nicht baran. Revolut ist ein Willensatt, nicht ein Verdrossenheits Verdroffen, ober auch gelangweilt, fe die Leute dem öffentlichen Leben zu, es sich in überlieferten Formen weiterhaft Stieg in früheren Zeiten die politische U friedenheit, so konnten sich die Zeitunger Meinungen und Berichten nicht genug ! Seute drängen sie die Staatsgeschäfte zu und in der letten Beit geht dieser Prozes fällig schnell voran, wenn man der Po auch gewohnheitsmäßig noch die vordere & läßt. Der Mann der energischen Arbeit 1 nicht viel davon, seine Frau noch weni Vielleicht wird in zwei Jahrzehnten die tung aus Bildern mit kurzen Schlagwor darunter bestehen. Oft sagen die Leute, den Mangel an öffentlichem Interesse zu gründen, wir hatten feine großen Füh Aber unter einem Führer denken fie fich we nichts als einen sehr schlauen Mann, ber in die Tasche steden soll. Das Element Gottesgnadenhafte, das einmal mit dem iff eines Voltsführers verbunden war, wird cht mehr gefühlt. Oagegen gibt es, glaube de mehr gefühlt. Oagegen gibt es, glaube de Michelmen und Führerturse — Erty des Propheten durch den trainierten tanager. Im Grunde ist der Ourchschnitt der taatsmänner ungefähr so wie er immer war. das nicht immer da war, ist beim Volte dieser ebel innerer Gleichgültigkeit, durch n gesehen die Vorgänge der Politik einen tal unwirklichen Charakter annehmen."

Das ist allerdings ein reizendes Bild vom istigen Bustand der Republik! Just in einem mokratischen Blatt?! Habt ihr nicht wenigns wacker dabei mitgeholsen: habt ihr nicht m deutschen Bolke die Seele aus dem vibe herausverständelt? Und nun steht sprecht und lächelt über diese "Rulturnde, Weihespiele, Weisheitswochen", womit m wieder zu beseelen sucht — nachdem das utsche Volk und seine Führer und Behörden agners Werk und seinen "Herold Nietssche" which im Stich gelassen, haben.

### er ewige Deutsche und seine Ge= fährdung

ft schon ist es versucht worden, den viel-I fältigen Juhalt dieses Begriffes in umjenden Darstellungen zu ergreifen; doch h fehlte die philosophisch besinnliche Zusung aller in dieses Gebiet fallenden Geiken, die in Jahrhunderten das Bereich tscher Weltanschauung bestimmten. ender Sorge ergreift Max Wundt die der, um aus der Fülle des Inhaltes der lischen Bewegung deren leider eingetretene, npfe Enge und Seiftleere zu überwinden utsche Weltanschauung, J. F. Lehmanns lag, München). In strengen, herben Getenfolgen von hinreißender Überzeugungst erfaßt er den tiefen Sinn des völkischen ankens, wobei er rüchaltlos gegen das sche und Untergeistige spricht.

n zwei Richtungen erfüllt sich der Sinn echten deutschen Weltanschauung: daß sie drud des natürlichen Wesens des Volkes und zweitens auch eine gestaltende Wirzauf dieses Volkstum ausgeübt habe und mausüben könne. In diesem Sinne hand-

habt ber Verfasser diese Erkenntnis, wenn er aus drei gewaltigen Geistestreisen den Gehalt der deutschen Weltanschauung zusammenfaßt. Was Friedrich Lienhard zur Beseelung des Reichstörpers bereits im "Spielmann" forderte, "Griechenschönheit, Christusgüte, Germanenernst" (in den symbolischen Worten: Akropolis, Golgatha, Wartburg vereinigt), das bildet auch für Wundts Absicht die Grundlage seiner einenden Schau. Aufrichtig erkennt der Verfasser an, daß es in der völkischen Religion des Alten Testaments neben verstandesmäßiger Beschränftheit große religiöse Antriebe, die prophetischen Sinweise auf den Erfüller des Gesetzes gibt. Frael verkannte an Jesus seine Sendung; darum ward es verworfen und zerftreut. Dem deutschen Volke, dessen Eindeutschungstraft in Luther den trügenden Ballast der spätantiken Aufflärung aus dem Christtum schied, gab der Reformator mit der reinen Lehre die Aufgabe, in seinem Wesen und Leben den Ginn des dristlichen Geistes auszubilden.

Wie aus drei Kulturkreisen der Inhalt der deutschen Weltanschauung zusammenwächt, so erstredt sie in drei Formen ihre Verwirklichung. Der innere, beseelende, beledende Kern des Volkes, dem der Einzelne verpflichtet ist als der schicklichungsten Gemeinschaft seines Lebens, entwickelt zwei Normgediete über das unerreichte Sollen seiner selbst hinaus: den Staat und die Kirche.

Diese bejahenden Zielgebanken des Jenaer Hochschulprofessors ringen mit der zersetzenben Macht des jüdischen Geistes. Das geringerwertige Mischvolkstum der Juden strebt aus sittlicher, göttlicher Sehung zur wirtschaftlichen Weltherrschaft und Tötung ber idealistischen Aufgabenerfüllung. In überheblicher Unmaßung schleuberten 1911 jüdischintellektuelle Rreise bem erschrockenen Spießbürger das Wort entgegen, daß sie den geistigen Besit des deutschen Voltes verwalteten. Wundt widmet dieser Gefahr einen Anhang seines Buches vom "ewigen Juden, Versuch über Sinn und Bedeutung des Judentums". Er erkennt: "Indem die Juden in dem Leben der anderen Völker aufgeben wollten, haben fie bas Leben biefer

Bölter weithin zerftört. Erft jest haben fie fich ganz als das erwiesen, was sie sind: die dunkle Macht der Verneinung, die tötet, was sie ergreift. Wer sich ihr ergibt, ist dem Tode verfallen." Qui mange du Juif en meurt. "Sahlreiche Deutsche erfahren von ihrem geistigen Besitz nur noch durch Juden, also auch nut soviel, wie den Juden gutdünkt. Von den sieben in Deutschland verbeeiteten Büchern über Goethe sind sechs von Juden geschrieben! Der Audengeist schwingt furchtbar seine Geißel über der Menschheit und peitscht sie zu der wilden Unrast, die ihm selber innewohnt ... ""Aber auch jett ist der bessere Teil im Judentum noch nicht erstorben." Wundt kann mit tiefer Berechtigung sagen, "daß die letten Worte in völkischen Kreisen schon Unstok erregen werden"; denn nirgends ist die deutsche Erbsünde der Zersplitterung stärker als in der völkischen Bewegung — und warum? Weil es bequem ist, den Juden schlechthin verächtlich zu machen: dann braucht man ihn nicht ernst zu nehmen. Aber die Gefahr wächst mit ihrer Verkennung; denn "die judische Geschichte ist die Darstellung eines großen, völkischen Schickfals; das Schickfal eines Volkes, das zu Hohem bestimmt war und sich dieser Bestimmung auch bewußt wurde, das sich aber den edlen Teil seines Wesens nicht zu bewahren vermochte und darum das Heil, als es sich ihm barbot, nicht erkannte und es von sich wies." Jett "geht der edle Zug durch die modernen Auden. Er hat diejenigen unter ihnen ergriffen, die ein wirkliches Bewußtsein von bem Edleren, Reineren, was ihnen unter ihren Wirtsvölkern entgegentritt, gewonnen haben; die sich die Geistesgüter dieser Völker nicht zu äußeren Zweden, sondern aus wirklicher, oft leibenschaftlicher Verehrung aneignen wollen. Es sind die tragischen Gestalten des Judentums. Paulus war der erste und größte unter ihnen ... Es ist ein furchtbar warnendes Beispiel, die dringliche Lehre, was aus einem Volke wird, das den göttlichen Geist von sich stößt."

"Den Deutschen vor allem ward die Bewahrung des christlichen Geistes anvertraut. Darum ist unter ihnen auch die Arbeit des Teusels besonders rege, um das Wirken des Christusgeistes zu hemmen und unterdrücken. Die Ruden, schon in der Bil die Kinder des Satans geheißen, besorg diese zersetzende Arbeit. Unter den Deutsch ist darum der Gegensat besonders schroff, u ihnen gilt vor allem das warnende Beispi das wir in dem Schickfal der Juden vor Aug haben. Zwei Geister ringen um die Ge des deutschen Volkes, der Christusgeist u der Judengeift. Betrachten wir unfer Vo wie es heute ist und wie es vor allem in d letten Jahrzehnten geworden ist, so muss wir uns schaudernd eingestehen, daß i Judengeist schon erschreckend weite Bezirke i deutschen Seele erorbert hat. Bur Uberhebu über den Juden haben wir heute kaum ein Unlag und faum mehr ein Recht, da fo vie Deutsche völlig bem Judengeiste ve fallen find. Aber zur Lehre follten wir u ihr Schicksal dienen lassen und an ihm tennen, wohin unser Weg geht, wenn wir ni weiter willenlos unsern Verführern na laufen, statt uns auf uns selbst und auf uns von Gott gewiesene Bestimmu zu besinnen. Dem Deutschen ist heute 1 anderm die Bewahrung des driftlichen Geif anvertraut. Es ist die ewige Aufgabe b Deutschen. Stoßen wir Christus von u so wie die Juden ihn von sich stießen, weil ihr König sein wollte, so werden wir d Schidsal der Juden teilen. Dann w der lebendige Quell auch unseres Dascins v siegen und unser Volkstum von innen bera Dr. 23. verdorren ..."

NB. Dieser Anhang der Wundtichen Schi ("Der ewige Jude", Preis 80 Pfennig) ist Beilag Lihmann, München, besonders schienen. D. T.

### Mahnworte Wildenbruchs,

veröffentlicht in einem Auffat vom Neuje 1908 — also ein Jahr vor seinem Tode fallen uns zufällig in die Hände und sind a heute wieder wahrhaft zeitgemäß. Sie pas genau in unsere eigene Einstellung im "S mer". Ernst von Wildenbruch schreibt:

"Deutschland — manchmal zur Nacht, wiftatt des Schlafes die Gedanken über

mmen, dann erscheinst du vor meines Geistes ugen, auf einsamer Rlippe im Meer, ein einmes Weib, von Haifischen umfletscht, von eeteufeln umglott, von Spottvögeln umächzt. Wie du dasitzest, mit den breiten Süfn, der mächtigen Bruft, ein Mutterweib, cht nur Mutter deiner eigenen Rinder, sonrn eine Mutter der Welt; denn allen hast du geben, alle haben an deinen Brüften gelegen id an der Milch, die sie von dir getrunken, iben einige von ihnen sich überhaupt erst zum lenschen herangesäugt. Wenn du den Fuß ch erheben wolltest, den weichen, weißen uk, der jekt so träge ruht, und dem Geicht aufs Haupt treten wolltest, das d umfreist! Einmal hast du's ja gekonnt id einmal getan; entsinnst du dich nicht ehr?...

Entsinnst du dich nicht mehr? Gerade ein enschenalter ist es her. In dem Menschenter ist ein neues Geschlecht von Kindern dir rangewachsen, eine neue Generation. Was it diese neue Generation dir gegeben id gebracht? Neue Wege zum Gewinn ben sie sich erschlossen; in ihren Städten die nwohner haben sich vermehrt und verppelt; Gesetze und neue Einrichtungen ben sie geschaffen. Alles ganz schön, alles ng gut, aber äußerlich, alles äußerliche ittel, um einen Organismus zu erhalten, von innen gestütt und getragen n will, wenn er seinen Widersachern standten soll, dem nicht nur Blut in die Adern, dern Seele in die Seele geflößt werden B, wenn er lebendig bleiben foll. Diese neue ineration, was hat sie an deiner Seele geutt? Ist das Wort "Vaterland" zu einem untaftbaren, unverlierbaren Besitztum in ihnen vorden? Zu einem Begriff, der unanfechtüber allen Tagesstreitigkeiten der Paren steht? Den keine Gewalt uns wieder ben kann? Nein — sondern das, was die gehörigen anderer Nationen mit : Muttermilch einsaugen als etwas Elbstverständliches, Natürliches, Anvorenes, Nationalgefühl, ist für uns 1h immer ein mühselig eingetrichter-, künstlich beigebrachtes Bewußtin. Ein Menschenalter, bas sind drei Jahrzehnte — was haben in diesen drei Jahrzehnten die Männer, die zum Volke sprechen, die deutschen Dichter dem deutschen Volke gesagt? Haben sie seine Seele freudig gemacht durch großes, begeisterndes Wort? Seinen Arm gestählt durch Hinweis auf die Taten der Väter? Seine Augen erleuchtet durch Gedanken, die in ewige Weisheit blicken?

Das Gegenteil davon haben sie getan, sie haben ihr Volk entnervt. Mit Problemen einer überreifen, überreizten Rultur haben sie die schlichten Instinkte des Volkes verstört. An Stelle der dem Germanen ursprünglich innewohnenden männlich-mannhaften haben sie eine feminine Weltanschauung gesett. Mit den Erzeugnissen des Auslandes, und gerade mit den der deutschen Naturfremdartigsten, feindlichsten, mit den marklosesten, haben sie den Markt überschwemmt, von dem unser Volk seine Geistesnahrung erhalten soll. Daneben läuft in wüster Massenhaftigkeit eine seelen- und sinnenverderbende hintertreppenliteratur einher, baneben eine Literatur von Sensations- und Withlättern, die wie die Geier und bösen Fliegen über jede Wunde am Leibe des Vaterlandes herfallen, sie zerbaden und daran saugen, bis daß aus der Wunde eine Schwäre wird, deren Geruch durch die ganze Welt geht.

Was soll da werden? Was ist zu tun? Ein Notstand ist in unseren Geelen, die äußerlich reich, innerlich arm sind, ein dumpfes Gefühl, daß wir auf gleitender Ebene stehen, daß sich Wolken um uns türmen, aus denen Gewitter hervorbrechen können, und es schwillt eine Angst, daß die Gewitter zu Ratastrophen werden möchten. Gollen wir sie, Hände im Schoß, erwarten? Uns mit dem Gedanken trösten, daß Deutschland schon einmal Ratastrophen ertragen hat und immer wie der Phönix daraus entstiegen ist, weil der Deutsche erst im Unglück zum ganzen Mann wird? Das wollen wir nicht, denn wir wollen auch dessen eingedent bleiben, daß solche Ratastrophen uns manchmal um Jahrhunderte zurückgeworfen haben. Also was sollen wir tun?

Vorbauen follen wir. Wie follen wir porbauen? Andem wir unsere Aungen in die Sand nehmen, diese blonden, gefunden, prachtigen beutschen Jungen, die Gott sei Dank in immer steigender Menge unsere Städte bevölkern und unser Land, und indem wir Männer aus ihnen erziehen, die der Beit gewachsen sind und dem, was die Beit bringt ... "Dem Deutschen fehlt es an bürgerlichem Mut" — das hat ein Größerer als ich, hat Bismarck gesagt. Darum, bei jedem Vorkommnis im privaten Leben rufen wir nach Polizei und hoher Obrigkeit, statt Hilfe bei uns felbst zu suchen; barum, bei jedem Creignis in der politischen Welt, ist unser Gefühl: "Das geht mich nichts an, ist Sache der Regierung". Und dieses Gefühl ist elend und falsch, ist ein Ergebnis dessen, was ich als den hauptsächlichsten Mangel in der deutschen Natur empfinde: des Mangels an perfönlichem Stolz. Wenn wir stolz wären, würden wir wiffen, daß das Gefamtleben einer Nation sich in jedem einzelnen ihrer Ungehörigen verkörpert, und wenn wir das wüßten, würden wir es als Pflicht des einzelnen empfinden, für Ehre und Wohl des Sangen einzutreten, wo immer die Gelegenbeit es verlangt. Dann würde es aufhören, das lakaienhafte Liebedienern vor dem Ausland, das herdenmäßige hinterdreinlaufen hinter Begern und Schreihälsen, und aufhören vor allem das scheufälige Renegatentum. In diesen Begriffen das heranwachsende Geschlecht, Anaben und Mädchen, heranzubilden, ihm Stolz in die Seele zu pflanzen, daß er zu einer bleibenden herrschenden Macht, zu einer inneren Eigenschaft seiner Seele werde: das ift es, worin ich Aufgabe und Ziel unserer Jugenderziehung erblice. Dieser Stolz hat mit Hochmut nichts gemein: er ist Selbstachtung."

Hier brechen wir den Auffat ab. Hart daneben, in derselben alten Zeitungsnummer (1916), die auf Wildenbruchs Aufsat hinwies, fanden wir einen Spruch vom Perausgeber des "Türmers". Er lautet, in genauer Übereinstimmung mit unsern heutigen Forderungen: "Seele zu schaffen dem Reiche der Mitte so halle die Losung,

Wenn euer siegender Kampf, Helden, d Seine getan!

Deutsch und deutlich zeichnet das Reich si über die Erde,

Aber das stillere Reich wartet in geistig Luft.

In das Gebilde der Erde, mein Deutsch wirst du geboren,

Aber die Länder des Lichts eignest du käm fend dir an.

Schmiede wie Vismard, mein heldisches Vo beseele dein Deutschland!

Schuf er die Krone aus Gold, schaffe ni Kronen aus Licht!"

### "Bedichte meiner Buben"

Ein padagogisches Experiment

Cine höchst eigenartige Methode wendet d Stuttgarter Studienrat Frit Stahn l seinen elf- bis zwölfjährigen Cymnasic schülern an zur Belebung und Beseelung b deutschen Sprachunterrichts, der in der & innerung des älteren Geschlechts als etw ach! so Ödes und Unfruchtbares dasteht. gibt als Schul- und Hausarbeiten den Knab "Gestaltungsaufgaben", die sie in rhythmisch Darstellung zu lösen haben. Metrit und Ver kunst läßt er dabei ganz aus dem Spiel; der er will nicht etwa Dichter aufzüchten: es ist ih vielmehr darum zu tun, die ganze Fülle unst Sprachschakes auszubreiten und einzupflanz in die jungen Gemüter, daß sie zeitlebens d von den rechten Gebrauch zu machen wisse Eigentümliche Vorübungen gehen voraus. D Schüler muffen d. B. — und mit welcher L werden sie es tun! - zusammengehöri Wortreihen, wie alle Zeitwörter der Bew gung, des Geräusches, des Lichtes, die ihne gerade einfallen, niederschreiben; die Einze funde werden dann, vom Lehrer ergänzt, langen Listen zusammengefaßt, wobei absei liegende Ausdrücke von sinnenfälliger Rlan wirtung nicht ausgeschlossen sind. Die Geste tungsaufgaben selbst beruhen ganz auf 21 schauung. vorzugsweise Naturanschauun andmal an der Hand eines Bildes, das den einen Sprachbeflissenen vorgelegt wird. orgendämmerung und Sonnenuntergang, asserball und Springbrunnen, Feuerwerk Italienische Nacht werden beschrieben. 12 wie werden sie beschrieben!

Davon gibt nun eben Stahn in einem Buch inde, das er "Gedichte meiner Buben" (1927, erlag Silberburg G. m. b. H., Stuttgart) beelt. In einer ausführlichen "methodischen d psychologischen Einführung" legt er über ne Leitgedanken auf eine Weise Rechenschaft , die an seiner Befähigung und Berufung zu iem solchen pädagogischen Erneuerungsrte teinen Zweifel zuläßt. Natürlich stehen ne Bemühungen nicht völlig in der Luft, men sich vielmehr in die Ideenwelt der ertschulen ein, indem sie auf die redende nst beziehen, was dort mit der bildenden ternommen wird. Der vorliegende Band ffnet ja auch eine geplante Schriftenreihe um Verständnis der Gestaltungskräfte im ide". Den Hauptinhalt machen nun aber die 3 halbdichterischen Darstellungsversuche der püler aus. Die Auswahl ist aus den Durchnittsleistungen einer durchschnittlich berten Rlasse getroffen. Anzeichen individuelschöpferischen Vermögens wird man nirds finden, und man kann es natürlich auch nicht. Aber im allgemeinen: welche gerabeverblüffende Anschaulichkeit, Rlarheit, dendigkeit, Ausdrucksfähigkeit in diesen kinden Erzeugnissen! Man glaubt einem beimten deutschen Dichter gerne die Versichelg, daß er mit Staunen, Freude, Ergriffenin dem Buche hin und hergelesen habe. dh ein paar Proben werden mehr sagen, als vilende Worte zu erklären vermögen. Man i: drei verschiedene Behandlungen des mas "Was geschah, als Christus geven ward".

euchtend thront Gottvater
1 dem glänzenden Himmel,
ngelein tanzon hernieder
ut heiligen Krippe im Cale.
ine Frau sitt daneben
1d wiegt sanst das Kind in Schlummer.
irten umstehen das Knäblein,
mütig beugen sie sich por ihm.

Majestätisch geht die Sonne auf, noch glänzender als je.
Goldiges Licht flutet in die Hütte, noch goldiger glänzt des Knäbleins Schein, in tausend Farben spiegelt sich die Hütte.

### In andrer Auffassung:

Da schweben die Engel vom Himmel herab, zu erschauen den Erlöser der Menschen. Sottvater thront auf den Wolken hoch, umgeben von Engelchören.
Den Hirten erschien eine Wundergestalt, sie brachte ihnen die Kunde.
Aun kommen sie herbeigeeilt, um anzubeten das Kindlein.
Da sitzt Maria auf einem Stein, in ihrem Schoß ruht das Knäblein.
Engel preisen den großen Sott, und Sestalten kommen mit leichtem Schritt aus der goldenen Himmelspforte.

### Und jum dritten:

Christus lag in der Mutter Hand hilflos und mit der Hand gestütt, Maria mit freudigem Gesicht ift ganz im Übermaß beglückt. Gottvater, von goldenen Engeln umgeben, die immer auf und abwärts schweben, thront hoch, noch höher als blaue Gebirge. Die "Gute Seele" schwebt sanft auf der Erde, von einem goldroten Schein umflossen, hinter ihr wimmeln auf leichten Füßen die Engel mit gelben Geigen. Sie spielen darauf so himmelgart, daß das Anäblein leise im Bergen lacht. Hirten ziehen von der Erde hierher, bringen dem Heiland Schäflein zur Gabe. Dahinter blüht ein Röslein zart Und will doch gerne etwas sehn.

Eine Bereicherung der deutschen Literatur wird man in diesen jugendlichen Leistungen nicht erblichen dürfen. Wohl aber wirken die Unverdordenheit, Natürlichkeit, Herzlichkeit, die daraus sprechen, wahrbast erquickend. Das Hauptverdienst daran gedührt freilich dem Lehrer, der aus seinen Schülern alles herauszuholen gewußt hat, was diese Altersstuse unter günstigen Bedingungen berzugeben vermag. Er selbst hat eingeräumt, daß seine seelische

Beteiligung an den Bemühungen der Anaben von ausschlaggebender Bedeutung gewesen ist. Eine schematische Ausbarmachung dieser Versuche für den Lehrplan der Mittelschulen kann daher nicht in Frage kommen. Aber Stahns Anregungen werden überall da auf fruchtbaren Boden fallen, wo mit Geist und Berz gesegnete Pädagogen sie in selbständiger, ihrer Eigenart entsprechenden Weise aufgreisen und abwandeln.

Dr. R. Arauf

### Gesellschaft für deutsches Schrifttum

lesern dringend, sich dieser gut deutschen Gesellschaft anzuschließen. Der Jahresbeitrag für außerordentliche Mitgließenft beträgt nur 6 Mt. Man unterstützt damit fördernswerte Dichter, obenan Eberhard König, dem neulich ein ersolgreicher Abend gewidmet war, und gestattet dem wertvollen Unternehmen, sich weiter auszubauen zum Heile echt deutschen Schrifttums. (Anmeldung in der Geschäftsstelle der Gesellschaft: Berlin W 30, Martin-Luther-Str. 81; Leiter: Franz Alsons Ganda.)

Ein Mitarbeiter der Sesellschaft schreibt darüber: "Ich hoffe noch mehr Mitglieder zu gewinnen. Freilich: wenn nicht die verdammte deutsche Schlafmühigkeit wäre! Da herrscht der Sesichtspunkt: "Abwarten! Wenn die Sesellschaft erst in Fahrt ist, dann vielleicht"... Dieses niederträchtige "wenn" der Bequemen und Lauen ist das Sift, das allen Erfolg vereitelt"...

Dazu gehört auch das trübe Napitel von den nationalen Verbänden. Die Leitung der Gesellschaft stellt in einem Brief an uns sest, daß — als der Eberhard-Rönig-Abend in Sicht stand — in der Zeitung "Der Jungdeutsche" nicht eine einzige Zeile werbend darauf aufmerksam machte!

In der Tatscheint es fast aussichtslos, rechtsstehende Kreise für Kunst und Dichtung zu gewinnen, selbst wenn man beste Namen ins Feld führt. (So war der Eröffnungsabend dem Meister Hans Pfitzner gewidmet.) Und so ist denn die Entwickung der Mitgliederzahl, gemessen an dem Ausgebot an körperlicher und

geistiger Arbeit und an entsprechenden Kossprecheltnismäßig noch gering. Wenn es 500 bis 1000 Mitglieder würden, so fön ganz Bedeutendes geleistet werden. Wir bit unsere Freunde in und um Berlin nochmunterstützt die Sache und opfert den gerin Jahresbeitrag von 6 Mt.!

Rein wirtschaftlich sollen übrigens von Gesellschaft auch bedrängte Dichter gefört werden durch unmittelbare Seldunterstützt die dem Bedrängten monatlich einen stimmten Beitrag zuführt. Lauter gute durchführbare Absichten, die in das öffentl Leben Berlins eine neue Note bring wenn — sie nicht an der Teilnahmlosig des deutschen Bolses scheitern.

### Bur Schuldfrage

nter dem Titel "Weltpolitische Biele Mittel" hat der unermüdliche Forsnach den wahren Ursachen des Weltkrie der norwegische Gelehrte Dr. jur. et p Herman Harris Aal, in Oslo ein ne Standard-Werk herausgebracht, das in dichen Landen dis jeht eigentlich so gut keine Beachtung gefunden hat.

Morgenbladets Mitarbeiter für äu Politik, Herr R., widmet diesem bedeuten Buch in Nr. 273 vom 4. September 1926 ei langen Artikel. Wir entnehmen aus lette folgendes:

Die große Masse schuldprob in der Beise, daß sie sagt: "Die Deutsmarschierten in Beligen ein, also sind schuldig." Alal ist sich klar darüber, daß große Politik nicht auf so einsache Forn gebracht werden kann. Er machte daher Begebenheiten vor Kriegsausbruch und Hauptlinien der europäischen Politik Gegenstand einer wissenschaftlichen Unsuchung und bezeichnet sein Buch als ei Beitrag zur Lösung des Schuldproblems.

Inwiesern hat nun die äußere briti Politik teil am Ausbruch des Welkkigehabt? Wenn dem so ist, welchen Endz verfolgte sie dabei? Und was war das des Außenministers Grey? Die Resu dieses mit ungeheurem Fleiß zusam getragenen Werkes, das der Mühe wert ist gelesen zu werden, wird gewisse Leute verblüffen und mehrere noch ärgern. Aber seine Beweissührung ist so klar und überwältigend, daß man sich ihr nicht entziehen kann.

Der Verfasser beginnt mit einem Sinweis auf die Fälschungen im englischen Blaubuch Ar. 105 und im französischen Gelbbuch Ar. 106, die beweisen sollten, daß Deutschland kriegerisch Frankreich überfallen hatte, während dieses friedlich war.

Das war der "Beweis", den Gren benutte, um das britische Parlament zur Kriegserklärung zu bewegen, die er brauchte.

Diese Fälschungen tönnen aber mit einer iriedlichen Gesinnung der Urheber nicht in Einklang gebracht werden. Der Verfasser beeuchtet hierauf die Marokkostreitigkeiten, die bosnische Krise, die serbische Unterwühlarbeit zegenüber Österreich-Ungarn und Grens unzleiche Haltung gegenüber den zwei Machtjruppen nach dem Mord von Serajewo, indem er die Zentralmächte bei dem Glauben ließ, England würde sich bei einem eventuellen Rriege neutral verhalten, während er auf der mderen Seite Frankreich und Rugland engischen Beistandes versicherte. Erst im letten Mugenblick zeigte er sein wahres Gesicht — da ratten England und Rußland schon einen juten Vorsprung mit ihren Mobilmachungsvorbereitungen.

Greys Verhältnis zur Wahrheit erhält ein esonderes Rapitel. Sein Zwed war, Deutschand in den Rrieg zu loden und es zu gleicher Beit so einzurichten, daß Deutschland n den Augen der öffentlichen Meinung als ver am Kriegsausbruch schuldige Teil datand. Darüber hatten sich Cambon und Gren don im voraus besprochen, und der Plan vurde mit Meisterschaft von dem Mann durchjeführt, der im September 1912 dem ruffiden Außenreichsminister erklärte, daß Engand einen europäischen Krieg dazu benüten volle, um Deutschlands Machtstellung einen o fühlbaren Schlag wie möglich zuzufügen, und kurz darauf mit Frankreich eine geheime Ibsprache für solche Möglichkeit einging.

Bezüglich des Einmarsches in Belgien vird gesagt, daß er eine Sandlung in Not-

wehr darstellte, England aber gab er ben wirkungsvollen Vorwand zum Ariege. Der wirkliche Grund war allerdings ein anderer. Vis ungefähr 1887 hatte England über Velgiens Neutralität eine andere Auffassung, und seine moralische Entrüstung über den Bruch derselben war deshalb nicht echt.

Auch Außerungen hober französischer Militärs wie General Percin 1925 und Oberstleutnant Buat 1912 zeigen keinen besonderen Respett vor Neutralitätstraktaten, wie z. B. dem belgischen im Falle eines Rrieges. Buat sprach da ganz gelassen: Die Deutschen wissen gang genau, daß Belgiens Neutralität uns nicht mehr geniert als sie selbst. Und derselbe Herr wurde deshalb nicht etwa entlassen, sondern stieg hinauf zum Generalstabschef und zum Rabinettschef unter Briand, welch letterer der Meinung war, daß ein so entsetliches Verbrechen, wie der Bruch von Belgiens Neutralität, nur die Deutschen begeben konnten!

Schon längst ist nun aber von englischer Seite zugegeben worden, daß besondere Velange England zum Eingreisen in den Krieg nötigten. Diese Belange werden im zweiten Teile tiesschüftend behandelt. Er schildert das britische Imperium und den Geist, der diese geschaffen — einen Geist, der sich über alle Strupeln und Regeln des Völkerrechtes hinwegsetzt, daher: Right or wrong — my country.

Aal schilbert nun den Kampf um die Durchführung gewisser Völkerrechtsregeln, die aber immer an Englands Widerstand strandeten. Ferner weist er auf die Ersahrungen hin, die Norwegen-Vänemark machten, als in Friedenszeit 1801 und 1807 England deren Flotte übersiel. Ferner wird der Übersall auf die spanische 1718 und jener auf die französische 1755 geschilbert. Letzterer war die Einleitung zu einem Krieg, dessen Ergebnis nach Pitt dahin lautete: "Ohne Englands Einwilligung darf fürderhin kein Kanonenschuß mehr auf dem Meere gelöst werden."

Nach des Verfassers Meinung haben der britische Charakter und die britische Politik mit einer Leidenschaft, deren keine andere Nation fähig ist, nach der Weltherrschaft gestrebt.

Die lette Phase des Rampfes der Neutralen um ihre Rechte trat während des Weltkrieges in Erscheinung, da diese von England, unter Androhung von Aushungerung und Einmischung in ihre Angelegenheiten, sie dazu zwang, ihm willfährig zu sein. Ja nach dem Rriege gelang es England sogar fattisch, die Neutralität — sogar vertragsmäßig durch den Völkerbund, wo es wohl auf lange Jahre die Macht in den Händen hat, aufzuheben. Durch seine Seeherrschaft und durch das Auseinanderhalten der Festlandstaaten hat sich eben England die Weltherrschaft gesichert. Der Abscheu Englands gegen Großmächte bekundet sich in seiner "Liebe" zu den kleinen Nationen — aber auch diese werden am Zusammenschluß verhindert, wenn deren Macht für England etwas bedeuten könnte.

Das Buch selbst gibt ein lebendiges und höchst interessantes B.ld von der hohen Politie und muß dazu beitragen, die Auffassung von der Weltkatastrophe zu läutern. G. H.

# Was dem deutschen Richter not tut Ein Nachwort zu ben Juriftentagungen

Vorbemerkung. Die Bebeutung der nachstehenden Mahnworte machen uns die Tagescreignisse: der Barmat-Prozeß, die Maßregelung des altelsässischen Lehrers Gründlatt und der Magdeburger Richterprozeß besonders wichtig, mag ihr Anlaß in den Juristentagungen des Herbstes schon von der schnellebigen Beit halb vergessen sein.

Die Jaternationale Kriminalistische Vereinigung in Bonn und der Deutsche Juristentag in Röln haben sich unter den verschiedensten Etiketten auch mit der Vertrauensfrage gegenüber dem deutschen Richter beschäftigt. Freundliche Worte sind ihm auteil geworden: Der Achter müsse sich Kritik gefallen lassen, der Achter dürse keine weltsremde und einseitige Persönlichkeit sein, der Richter müsse sich der mit des Form und ihre Belange einfügen — das waren wohl so die Grundklänge, auf die man die verschiedenen Reden und Entschließungen abstimmen konnte.

Wenn man die Worte nicht bloß hört, son bern ihnen nachsinnt, so geht es eigentümlich Rommen da nicht Erinnerungen an eine voll endetere Weise, erscheint dann nicht alles wi ein schwaches und täuschendes Echo, das Ver klingen schon ahnen lassend? Man will da Vertrauen zum Richterstand im Volke stärke und mabnt: "Rritik muffe fein und ertrage werden"! "Aber der tendenziösen, verallge meinernden und zersetzenden Bete gegen di deutschen Gerichte und ihre Rechtsprechung die deren Unterwerfung unter die Parte macht anstrebt, sollte der energische Rampf un Widerstand gelten. Diese Abwehr ist bishe von den Justizverwaltungen des Reiches un der Bundesstaaten ungenügend geführt wor den. Es muß verlangt werden, daß die Justiz verwaltung rasch und erschöpfend die Öffen lichteit über alle Angriffe gegen einzelne U teile, wie gegen die Justiz im allgemeiner aufklären." Das jett beliebte Gebot de Schweigens im Interesse der Beruhigung de Öffentlichkeit ist vom Übel.

In dem Verlangen nach großer überrager ber Perfonlichkeit für die Richteraufgabe kling an die ideale Forderung von Adidres nac bem "königlichen Einzelrichter". Doch hart it Raume stoßen sich die Sachen. "Den me teriellen Nöten des Richterstandes hat ma zu wenig Rechnung getragen; seine sozial und wirtschaftliche Stellung ist für die Alutor tät des deutschen Richters von nicht zu unter schähender Bedeutung; seine Hauptforderung aus dem unpassenden Schema der ganzen Be amtenbureaufratie herausgenommen zu wei den, harrt noch der Erfüllung. Von der wahre idealen Freiheit und Unabhängigkeit des deut schen Richterstandes kann freilich nach außen bi für die Öffentlichkeit solange keine Rede seir wie der Richter noch im gewissen Sinne Vor gesetzte besitt, d. h. wie der Einfluß der Ver waltung, durch das Beförderungssystem ausge drückt, noch ein so großer ist; man braucht nur au die Entwicklung der Dinge in Sachsen im Lauf der jüngsten Jahre hinzuweisen, um in biese Richtung verstanden zu werden. Es erschein notwendig, die Gleichstellung der richterliche Tätigkeit mit der gesekgebenden und admini strativen Sewalt besonders zu betonen."

Man kann auch nicht das Gefahrmoment, as für die Unabhängigke't des Richterstandes 1 der Ausdehnung der Parlamentarischen Intersuchungsausschüsse zu erblicken ist, mit iner Handbewegung, man müsse eben der arlamentarischen Staatsform Nechnung traen, begleichen wollen. Fast sieht es so aus, ls ob dies ein Beweggrund für die aufillende Entschließung des Juristentages geesen ist, die in ihrem Hauptsat dahingeht: Sine Abänderung der Bestlimmungen über arlamentarische Untersuchurgsausschüsse, die uf eine prinzipielle Einschränkung oder Zuicdrängung der Tätigkeit der Ausschüsse hinelen, empfiehlt sich nicht." Über die Schäden er unseligen Ausdehnung der Tätigkeit der larlamentarischen Untersuchungsausschüsse ist och schon genügend oft das Richtige gesagt. iese parteiische Durchkreuzung der Wahreitsermittlung stellt sich immer mehr als eine ine Sabotage des rasch zugreifenden, unarteiischen, ordentlichen Untersuchungsverbrens heraus. Die öffentliche, redselige, von arteiinteressen gelenkte Art der parlamenrischen Untersuchung ist "ein gefundenes ressen" für geriebene Angeklagte und ihre elfershelfer, um der ernsten gerichtlichen ntersuchung ein Schnippchen zu schlagen. at man an den unerquicklichen Vorgängen 1 Barmat-Rutisker-Verfahren noch immer cht genug? Die Parlamente sollten selbst ernnen, daß in Fragen rein krimineller Urt r die Tätigkeit der Parlamentarischen Unterdungsausschüsse zunächst kein Raum ist. Ist s kriminelle Verfahren abgeschlossen oder agestellt, so mögen sie dann die Sache vom itischen Standpunkte aus weiter behandeln. uf dem jett beschrittenen Wege geben wir 1em verderblichen Konflikt zwischen den eichgeordneten Gewalten der Rechtspflege id der Gesetzgebung entgegen, dessen Folgen ich für das Reich unabsehbar sind.

Die überschriftliche Frage und die nachsetten Antworten sind nicht kritische Beerkungen eines abseits stehenden Juristen,
r irgend etwas auch sagen möchte. Es sind
e sich dem besinnlichen Bevbachter nach den
iden Juristentagungen zwangsläufig in die
innerung drängenden Worte von dem

jüngsten beutschen Nichtertage, Worte eines alten Parlamentariers, eines früheren Justigministers, eines chemals geseierten demotratischen Führers: Müller-Meiningen. Gerade weil die Reden und Beschlüsse in Bonn und Röln den Eindruck eines bänglichen Rompromisses hinterlassen konnten, sollten kräftige Worte und greifbare Vorschläge eines Mannes, dessen Ruf: "Recht in Not" durch seine politische Stellung weitester Widerhall am ehesten sicher ist, der Vergessenheit entrissen sein. Der politische Radikalismus — das wird immer klarer — drängt blind auf den Wahlrichter, d. b. auf den politisch ausgesiehten Richter auf Grund des Proporzes. Was das bei der heutigen Durchsetzung unserer ganzen Lebensverhältniffe mit fanatischem Parteieifer heißt, ist jedem Verständigen klar. Der Gefahr des drohenden Chaos der Rechtsprechung gilt es energisch und kühl entgegenzusehen. — Sehet, die Füße derer, die die Unabhängigkeit und Freiheit des deutschen Richterstandes zu Grabe tragen wollen, stehen bereits vor der Tür! "Caveant Consules!"

Rechtsanw. Dr. Luetgebrun e-Göttingen.

### Vorfrucht

Jegners republikanischer Smoking-Hamlet wurde von der Linkspresse mit Lorbeerfränzen überschüttet. Das stachelte ben Ehrgeiz Erwin Piscators, des Regisseurs der "Freien Volksbühne". Er band sich daher "Das Gewitter über Gottland" vor zu gesinnungstüchtiger Verballhornung im Sinne modischen Bühnenferentums. Das Stück spielt zwar in den Tagen der Vitalienbrüder, die einer Art von urwüchsigem Kommunismus huldigten und daher auch Likedeler, das heißt Gleichteiler genannt wurden. Piscators geistreiche Schiebung machte sie jedoch zu richtig rotjuchtenledernen Neuzeit-Bolschewisten. Er ließ auf der Bühne den Rateftern aufgeben; ber Hauptspieler trug die Maste Lenins, und auf einer Filmleinwand leuchteten Rernsprüche Troptis von der Diftatur des Proletariats. Biscators Eingriffe waren so grell, so vergewaltigend, daß Ehm Welk, der eigentliche Dichter sozusagen, mit lautem Protest das

Haus und sein geschändetes Kind verließ. Wohl ihm, daß er sich noch wehren kann; dem Rollegen Shakespeare blieb beim Hamlet nur übrig, sich im Grabe herumzudrehen.

Ist denn der Dichter ein Schulbub, der sich vom Ludimagister seine Stümperei um die Ohren schlagen lassen muß? Darf eine "freie" Volksbühne so frei sein, ein freies Runstwert nach Willkür zurechtzustutzen? Die Mehrzahl der Mitglieder verneinte dies, so rot sie sich sonst anstreichen. Der Widerspruch wurde so start, daß der Vorstand versprechen mußte, künstig den Charatter der Bühne als einer überparteilichen Rulturorganisation wahren zu wollen.

Piscator hingegen stellt sich auf den rocher de bronze seines bünkelumwallten unumschränkten Regisseur-Selbstherrschertums. Er lud seine Runstbrüder zu einer Gegenkundgebung, wofür ihnen die preußische Regierung sinnigerweise das Herrenhaus freigab. Vom Hochsit des alten preußischen Feudalismus erklärten denn Kurt Tucholski, Arthur Holitscher und Ernst Toller, über jeder Asthetik stebe die politische Gesinnung; für sie sei jede Runft nur Proletkult, jedes Theater einzig kommunistische Propagandaanstalt. Schriftlich hat sich dem geharnischten Protest dieser sogenannten Intellettuellen angeschlossen "in Solidarität für seinen Rollegen" auch Leopold Jehner, sowie Thomas Mann, den das Schwergewicht der Fallgesetze pfeilschnell die glatte Rutschbahn hinabträgt.

Der "Vorwärts" hatte zuerst Piscators Leistung als neue Offenbarung geseiert. "Wir sperren Maul und Augen auf," so schrieb er, "werden primitiv gepackt. Man gerät wirklich in Trance, wird vollgestopst mit Eindrücken, und das ist ja die Hauptsache." Nach zergangenem Trance drang freilich des Gedankens Blässe durch. Man sagte sich, daß die Sozialbemokratie keinen schlimmeren Würger hat als den Volschewismus, daß nur die allergrößten Kälber ihren Metzger selber die Stalltüre hoch und das Hostor weit machen. Von da ab entschied man sich für die Kunst gegen den Proletkult; für die Volksdühne wider den überkandidelten Regisseur.

Allein das ist nicht Gefühl, nur Verstand.

In dem primitiven Sepactsein lag der Natutried. Er verriet, daß man Fleisch vom Fleisch Bein vom Bein des Bolschewismus ist; nu so verphilistert, daß man dessen starte Willem energien nicht aufbringen und daher nich mehr aufs Sanze gehen kann. Wo dieser sich hingegen selber einmal in die Seichtheiten der raditalen Philistertums verliert, da ist ma jedoch sofort freudig dei der Partie.

So hat die Berliner Sozialdemokratie de kommunistischen Antrag unterstütt, al Straßen umzubenennen, die an das "al monarchistische Regime" erinnern. Mit bi Luisenstraße wurde der Anfang dieser neue Offensive gemacht. Man hat sie in eine Huge Preuß-Straße verwandelt. Denn was b deutet das Andenken an die edelste Rönigi gegenüber dem des Mannes, der mit so vi Gesinnung, aber wenig Scharfblick die nei Reichsverfassung entwarf? Die Charité-Dire tion hatte Einspruch erhoben, bekam jedo von dem Rultusminister Befehl, ihn fallen lassen. Herr Beder läuft demokratischer G pflogenheit gemäß sozialdemokratischen To heiten ebenso scheuklappenhaft nach wie di Sozialdemokratie den kommunistischen.

Eine Menge anderer Straßen soll folgei Gegen 6000. Voran natürlich Kaiserallee, Ku fürstendamm, König-, Markgrasen- und Priedrich Kar User. Das halbe Jahrtausend Hohenzollernze will man auslöschen, als ob es mit Kreide an eine Schultasel geschrieben wäre. Aber wen die Straßenschilber schweigen, dann reden die Straßenschilber schweigen, dann reden die Steine. Selbst Wilhelm-, Friedrich-, Dortheen- und Allbrechtstraße dürsten vor des straßenschierschilde bestehen. Grenadier Oragoner-, Kanonierstraße entstammen des sluchwürdigen Militarismus, also fort damit

Und der Ersat? Der Rat der Stadt Leipzihat die Umtause des Augustusplates in eine Rarl-Marx-Plat, den die Stadtverordnete ihm ansannen, glüdlich vereitelt. Der Berling Magistrat wird fügsamer sein. Der "Deutsch Borwärts" schlägt daher, damit an Stelle digestürzten Berrscher der emporgestiegene, näm lich der Parlamentarismus zu Shren kommfolgende neue Namen spottend vor: Seschäste ordnungsstraße, Debattenplat, Fünseraus

ußgaffe, Mehrheitsbefchlußallee, Mantelifweg, Streitgäßchen, Diätenbrüce, Parteiretärftraße und Plat der Immunität.

Die Sache ist freilich bitter ernst. Man hat rechnet, daß der geplante Unfug der Reichsuptstadt hundert Millionen tosten würde.
e weitere Folge wäre eine Neubelastung
e Grundbuchämter und ein zerrüttender irrwarr im Verkehrsleben.

Alber was liegt den Antragftellern daran? matismus ist immer engstirnig. Die "reputanische Beschwerdestelle" erregt sich über Raisermedaillon, das an der Hausfront Potsdamer Rechnungshoses noch nicht ergemeißelt ist.

Singegen hat man noch nicht gehört, daß gen "Die rote Fahne" eingeschritten worden ire, die jüngst unter das Bild Hindenburgs im Abschreiten einer Ehrenkompagnie die iterschrift sette: "Mit dem ersten Preisekviertes Vieh". Es ist ja "nur" der Reichsässchat.

Severing hat für die Kommunisten das ort von den "politischen Kindern" geprägt. sollte die Schonung entschuldigen, die man ien angedeihen läßt. Dies gefährliche Spiel wert immer noch fort. Hat die Sozialdemotie Sewähr, daß der vom Bolschewismus t rückichtsloser Tatkraft erstrebte "Großadderadatsch" nie kommen wird? Hat ihn ht auch Bebel einst vorausgesagt? Und ist Partei sicher, daß, wenn er hereinbricht, ht ihre ganze Senossenschaft, das Reichsmer voran, zum Kommunismus überist? Mir ist nichts zweiselloser als dies, jede libheit unterliegt dem, der auss Sanze geht.

### erkommende Jugend

er Arzt erkennt eine Krankheit an den Erscheinungen (Symptomen). Auch die krankung einer Bolksseele läßt sich an diesen ttlich erkennen. Leider jedoch wird in diesem lle fast allgemein der Feyler begangen, daß m hier — wie so oft — diese äußeren Erzinungen mit dem Ding an sich gleich setzt, m forscht zwar nach Arsachen, sieht aber als se Ursachen nicht so sehr die tieseren Gründe vielmehr die äußeren Antriebserscheinun-

gen, welche ihrerfeits boch auch eben nur Erscheinungen sind. Die Tatsache, daß ein großer Teil unserer Jugend in das gemeine Verbrechen hinabsinkt, sollte doch eigentlich Veranlassung sein, einmal nach den seelischen Gründen zu fragen, welche diesem Herabsinken zugrunde liegen. In der jüngsten Beit mußte sich die Presse immer wieder mit einer Anzahl geradezu grauenerregender Morde seitens jugendlicher Verbrecher beschäftigen, die nicht nur in der Art ihrer Ausführung, sondern ganz besonders in der Ungeheuerlichkeit ihrer Beweggründe entsetlich waren. In einem Falle ermordete ein vierzehnjähriger Junge drei Personen mit äußerster Kaltblütigkeit und gab bei pollständiger Reuelosigkeit über seine Tat als Grund zu dieser an, er habe — Filmschauspieler werden wollen und sich durch den Mord die Mittel dazu zu verschaffen gedacht! In anderen Fällen sind Muttermorde aus nicht viel stärkeren Unlassen heraus von Jugenblichen verübt worden. Beinahe eine Mordepidemie ist unter unseren Jugenblichen ausgebrochen.

Es steht außer Zweifel, daß in einer Zeit, welche die Feigheit zur höchsten Tugend macht, den an sich schon verworrenen, in der Pubertät doppelt unklaren Jugendlichen bei der herrschenden Begriffsverwirrung der (an sich doch unter allen Umständen feige) Mörder und Räuber als mutig erscheint. Bei diesem Umkehren aller Begriffe erscheint diesen Jugend lichen die Gefühlsroheit eines Haarmann als Mut. Dies ist nicht verwunderlich, da die Begriffe von Tapferkeit und Ehre von der herrschenden Zeitströmung als idiotische Gefühlsanwandlungen gekennzeichnet worden sind und werden. So werden Schattengestalten wie Haarmann und der Juwelenräuber Spruch, der, als er verhaftet in Berlin eintraf, von der Menge bejubelt wurde (!), zu "populären" Erscheinungen. Man hat als Ursache für diese Tiefstände den Kriminalfilm verantwortlich machen wollen. Es mag sein, daß hier und da dieser, sofern er wie entsprechende Schriften zur Schundliteratur gerechnet werden muß, als Anstoßgeber feststellbar ist. Man hat diese Jugendlichen nicht mit Unrecht durchweg als "Psphopathen" gekennzeichnet, weil bei ihnen durchgängig jede höhere Regung, jedes mo-

ralische Gesett fehlt. Auch das ist fast allen diesen jugendlichen Verbrechern gemeinsam, daß sie in das Gewohnheitsverbrechertum absinken, jenen "fünften Stand", der sich rühmen kann, in gleicher Weise wie das Dirnentum seine Literatur zu besitzen. Dieser fünfte Stand der Verbrecher, Zuhälter und Dirnen wächst sich, zumal er zugleich politisch im Rommunismus organisiert ist, zu einer unerhörten Gefahr selbst schon für den Staat aus. Daß der preußische Staat es für angezeigt hielt, in der Polizei-Ausstellung des Jahres 1926 diesen fünften Stand in seiner ganzen Herrlichkeit benen, die ihm noch nicht verfallen sind, mit allen seinen Kunftgriffen zu zeigen, sei als Beichen der getennzeichneten weitestgehenden Verwirrung aller Begriffe nur nebenbei ermähnt.

Man braucht nicht nachzuweisen, daß mit dem allgemeinen Fehlen jeglicher höherer seelischer Regungen bei diesem jugendlichen Verbrechertum zugleich auch jedes Gemeinschaftsund Verantwortungsgefühl fehlt und daß das hervorstechende Mertmal aller dieser mit alkoholistischer Vererbung, Degeneration, Psydopathie usw. etwas überreichlich entschuldigter findlicher Verbrecher ein vollkommen hemmungsloser Eigennut ift. Das Gefahrmoment wird meist mit unerhörter Schärfe aus eben diesem Eigennut beraus abgeschätt: "Mir kann man nicht mehr als 10 Jahre Gefängnis geben, da ich nur vor das Jugendgericht komme." Eine derartige Außerung, wie sie ein dreifacher jugendlicher Mörder tat, erhellt schlagend die ganze Einstellung dieses jugendlichen Abschaums. Nun zerbricht man sich den Kopf darüber, wie man den Brunnen zudeden soll, nachdem das Kind hineingefallen ist. Man erwägt rücksichtslose Durchführung eines Verbots des Waffenverkaufs an Jugendliche. Das ist so selbstverständlich, daß man jede Erörterung darüber füglich unterlassen könnte. Es ist ein Beichen der Zeit, daß diese Erörterung überhaupt notwendig ist. Denn diese entwurzelte Zeit weiß überhaupt nicht, was Freibeit ist; die Mehrzahl der Menschen dieser Zeit abnt nicht, daß Freiheit nur auf der Grundlage der Erkenntnis der freien Gemeinschaft und der aus dieser Gemeinschaft

etwachsenden Pflicht denkbar und mögl ist. Diese Menge will, wie Johannes Sche der große Rulturgeschichtler und vielleis echteste Demokrat aller Zeiten in seinem Wei "Dämonen" zutreffend sagt, nur ihr beho liches Auskommen haben. Diese rein tierisch jeder menschlichen, d. h. sittlichen, Regung bo Sucht hat ganz die gleiche Quelle, wie eb jenes Verbrechertum, welches nichts ist als i tranthafte Steigerung ihres eigentlichen Q sens. Bei Erwägung der Abwehrmittel wi wie immer an den Erscheinungen heru gedoftert, jedoch an dem Fehlen eines den A wendigkeiten des Volkes Rechnung tragend Rechtes vorübergegangen. Wenn man Quelle aller dieser tranthaften Erscheinung das Fehlen des Gemeinschaftsgefühles und d Vorherrschen des Eigennutes als lette Que erkennt, so darf man nicht an der Tatsac vorübergeben, daß das römische Recht d Grundsat des Eigennutes als entscheidend Wesen hat im Segensate zum deutschen Rec welches sowohl im bürgerlichen Recht wie at im Strafrecht als höchsten Grundsatz die A fassung vertritt: "Gemeinnut geht vor Eige nuk!" Unsere Strafrechtler sollten hierül doch einmal ernstlich nachdenken. Sie werd sich nicht dadurch gefränkt fühlen, wenn i Anregung bazu von einem Nicht-Juristen at geht. Wo das Seelisch eim Recht teine Stü findet, geht es zugrunde. Gehen wir also t Ursache zu Leibe und paden wir das Übel der Wurzel! Wir werden um diese Entsch dung nicht berumkommen! Wulf Blen

# Die Vertretung des deutschen Schrifttun

ie Frage der Vertretung des deutsch
Schrifttums ist gegenwärtig von the sonderer Bedeutung. In diesem Jahre soll Rom über die Neuregelung der international Vereinbarungen betr. Urheberrecht und Schufrist verhandelt werden. Der Rampf um teinführung der fünfzigjährigen Schufft (bisher standen die Werke der Schriftstell und Künstler dreißig Jahre lang nach der Tode unter dem Schutz des Urheberrechts) in Deutschland in lebkastem Sange. Fast

len europäischen Staaten besteht eine infzigjährige Schutfrist. Wenn das in eutschland noch nicht der Fall ist, so liegt s nicht zulett an der ungenügenden Veretung der Schriftsteller, die natürlich hervorragendem Maße an solchen Dingen nteil nehmen müßten. Ebenso stehen infolge eses Mangels die Schriftsteller in mancherlei nsicht gegenüber anderen Berufen weit rüd; sei es, daß es sich um staatliche Unterikungen für notleidende Berufsgenossen er überhaupt um staatliche Förderung des drifttums handelt. Die bildenden Rünftler ben durch ihre machtvolle und geschlossene rganisation des Reichsverbandes der bilnden Rünstler die Schriftsteller weit überigelt. Sie genießen Vergünstigungen, die cht im entferntesten auf der anderen Seite reicht wurden. Die Vertretung des Buchmbels und Verlagswesens sehen wir in dem örsenverein in einer untrennbaren Einheit r uns stehen. Gleichfalls verfügen die Jouralisten mit ihrem Reichsverband der deuten Presse über eine äußerst wirksame Stansvertretung. Die freien Schriftsteller sind igegen in mehr als 30 verschiedenen Vernen, Verbänden und Gruppen zersplittert! ne einbeitliche Spikenorganisation feblt.

Ernsthaft kommen nun besonders in Frage e großen Berufsverbände. (Die bedeutenden rganisationen der Bühnenschriftsteller, Erbler usw. rechnen als Fachvertretungen nicht erher.) Es handelt sich um den "Schutzrband deutscher Schriftsteller" und den deutschen Schriftstellerverband". Der lettere erband besteht nahezu fünfzig Jahre. 2ln ner Spike standen Männer wie Ernst von ildenbruch, Paul Hense u. a. In den Kriegsren ist jedoch das Verbandsleben einichlasen, die Mitgliederwerbung unterblieb, daß sich der Verband nicht verjüngen konnte. s mit der Anflationszeit wirtschaftliche Erbernisse aller Art gebieterisch eine wirksame candesvertretung verlangten, schlossen sich Ireiche Schriftsteller dem "Schutzverbande" , ber seiner Eigenart entsprechend den gerkschaftlichen Gedanken stark betonte. Der hukverband nahm einen raschen Aufstieg, t es doch für den Schriftsteller, sich der rasenden Wirtschaft gegenüber seiner Haut zu webren.

Der Deutsche Schriftsteller-Verband bagegen war durch die Erschöpfung seiner Barmittel den Aufgaben der Zeit gegenüber nicht mehr gewachsen und konnte erst nach der Stabilisierung der Währung wieder auf dem Plane erscheinen. Leider ist stellenweise nun ein heftiger Rampf entbrannt: Bie Schukverband, hie Schriftstellerverband! Das ist des Standes der Schriftsteller unwürdig. Hat der Schutzverband ein Necht, den älteren Verband deshalb zu verdammen, weil er einmal versagte? Nein, ebensowenig wie der Deutsche Schriftsteller-Verband das Recht hat, den Schutverband zu verurteilen, weil er eine Gewerkschaft sei. Jedem das Seine! Sachliche Auseinandersetzung ist beiden Verbänden förderlich, nicht aber der Ton haßerfüllter Gegnerschaft. Das Ideal ist selbstverständlich eine Verschmelzung beider Verbände zu einer brauchbaren Einheit, die allen Gliedern eine gebührende Vertretung aller Berufsbelange bictet - oder auch eine Aberwölbung beider Verbände durch eine gemeinsame Spikenorganisation. Um eine solche Einigung zu erzielen, bedarf es aufrechter Männer, die in beiden Verbänden auf das gleiche Ziel hinwirken.

Der Schutzverband glaubt diese Einigung nicht nötig zu haben, da er alle "prominenten" Autoren in seinen Reihen habe. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Der Begriff "prominent" ist so umstritten, und wo er das nicht ist, weiß man doch niemals, in welch naber Beit ein beute gefeierter Name verweht und vergessen ist. Abgesehen davon, daß der Deutsche Schriftsteller-Verband besondere Werte in seinen Schriftstellerheimen (Schloß Creugburg, Jena, Wiesbaden) besitt, die durch eine Boykottierung dieses Verbandes ihrer Bestimmung nach und nach völlig entzogen und in berufsfremde Sände gespielt würden, sammelt der Verband seit einigen Jahren bemerkenswerte Kräfte, die in absehbarer Beit zweifellos zur Anerkennung kommen müssen. Auf parteilos deutscher Grundlage pflegt er den Gedanken des freien aristokratischen Schrifttums.

Der Deutsche Schriftsteller-Verband bejaht das Mäcenatentum (Gönner und fördernde Freunde). Es sind ihm baraus Vorwürfe gemacht worden. Hat nicht aber je und je alle geistige Arbeit, alle künstlerische Betätigung vom Mäcenatentum gelebt! Genießt nicht die Wissenschaft dauernd solche Förderung? Ist nicht der materiell Besitzende durch seinen Besitz den kulturellen Aufgaben seines Landes und Volkes gegenüber verpflichtet? Will man sich mit verächtlicher Gebärde zurudhalten, wenn hochherzige Menschen den Schriftstellern Stiftungen, Zuwendungen ober Schenkungen machen, die jungen aufstrebenden Talenten vielleicht erst den Weg bereiten, zu dem sie bestimmt sind?

Das alles sind Fragen, über die man sich verständigen muß, wenn der Wille dazu da ist. Solange der aber sehlt, sei es auf dieser oder jener Seite, wird die Entwicklung ihren Weg gehen zum Schaden des Schriftstellerstandes.

Das Wenigste, was man erreichen muß, ist eine oberste Vertretung der Schriftsteller. Sie könnte im Sinne des Lienhardschen Alfademiegedankens zur Tatsache werden. Delegierte aus allen Verbänden müßten darin vertreten sein. Wenn dieses Ziel erreicht und eine Vereinigung der Verbände unmöglich ist, dann sollte man doch eine Formel gegenseitiger Anerkennung und Dulbung sinden, die geeignet ist, in allen Standesstragen von großer und allgemeiner Bedeutung grundsählich ein gemeinsames Vorgehen zu ermöglichen.

Auf dem diesjährigen Deutschen Schriftstellertag in Eisenach vom 28. Mai bis jum 4. Juni (Anfragen wegen Teilnahm und Wünsche um nähere Auskunft sind an de Stadtverkehrsamt in Essenach zu richten) stehe diese Organisationsfragen zur Erörterung. I Anschluß an einen Vortrag über die Aufgabe und Ziele der Preußischen Dichterakadem wird vom Stande der Verhandlungen zu Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft der Ve bände des Deutschen Schrifttums bericht werden. Der Jenenser Verleger Dr. h. Eugen Diederichs wird sodam neben Prof. I Schumann, Leipzig, über Urheberrecht un Schutzfrist sprechen.

Der Herausgeber des Türmers, Profess D. Dr. h. c. Friedrich Lienhard, hat zu dies Tagung den Festvortrag mit dem Thema "O Sängertrieg auf der Wartburg" zugesag Dr. Konrad Dürre spricht über die "Seelisc Renaissance". Nach der Tagung erfolgt ei Besichtigung des von Kommerzienrat Kosse haschen geschaffenen neuen Schriftstellerheir auf dem historisch bedeutsamen Schloß Ererburg an der Werra.

Fragen beruflicher Art werden neben we anschaulichen Problemen behandelt. Die Vaträge sind umrahmt von geselligen Veranstungen und sestenatnismäßige Gegensäße ist it weiteste Grundlage einigenden Charafters geben. Die Grenzsteine sind "parteilos" u "beutsch". Auf dieser Senantvertretung it deutschen Schrifttums zum Segen der des schen Seele und Kultur zu schaffen.

Rarl August Walther

Herausgeber: Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard





Rotwildpark bei Stuttgart

Karl Purrmann-Hau



onatsschrift für Gemüt und Geist

ZUM SCHAUEN BESTELLT ENGEBOREN

erausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Gründer: Deannot Emil Treiherr von Grotthuß

. Jahrg.

Juni 1927

Beft 9

Deutschland kann nur einig werden durch 'gemeinsame Arbeit, vorausgesett, daß diese Arbeit die ganze Nation in Anspruch nimmt. Denn nur diese Alrbeit wird alle Kräfte wecken.

Lagarde

# Der Geist der Pfingsten

### Von Hans von Wolzogen

ott ist die Liebe." So hat der Apostel der Liebe den Sinn der frohen Votschaft in ein schönes Wort gesast. Der heilige Geist, der Geist vom Vater, den Jesus seinen Jüngern als Tröster verhieß, kann danach kein anderer sein als der Geist der Liebe. "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Perz durch den heiligen Geist", steht im Nömerbriese. Ist doch auch aus der heidnischen Mythenwelt die uralte Vegleiterin der Liebesgöttin, die Taube, in die christliche Symbolik herübergeslogen zur Versinnlichung des heiligen Geistes. Am Karfreitag kam sie hernieder zur Segnung des heiligen Grals, des Sinnbildes der christlichen Liebesmacht, des göttlichen Liebesopsers Jesu. Aber zu Pfingsten ist es keine Taube, die auf die Jünger segnend niederschwebt: da offenbart sich der heilige Geist in feurigen Flammen aus ihren Häuptern. Und sie wurden im Augenblick "entzlammt", diese scheuen Getreuen, die seit ihres Meisters Scheiden ängstlich "in Furcht vor den Juden" hinter engen Mauern und geschlossenen Türen sich verbargen.

Das Feuer von der Höhe fällt auf sie, und sie sind Helden geworden: Rämpse für ihren Glauben durch alle Welt, gegen alle Welt, bis in den Tod! Der Geis der Pfingsten ist ein Feuergeist. Es heißt von ihm bei Johannes: "Wenn e kommt, wird er die Welt strafen." So hat Luther kraftvoll das griechische Wor verdeutscht, das sonst nur "rügen" bedeuten würde. Aber wenn der Geist Gotte etwas "rügt", so ist die Rüge schon Strase! Damit stimmen die folgenden Worte die von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht reden. Die Flammen der Pfingsten werse einen schafen Schein in die Welt der Sünde, wo die Liebe oft genug nur in die Gerechtigkeit sich zeigen kann, und gar die Liebe Gottes an ihrem Verächter zu

Gerichte wird.

Genug, der Geist der Pfingsten darf nicht nur mit sansten Taubenflügeln gedad werden. In Flammen kommt er zur Welt und bringt nach Jesu Voraussage di Schwert mit. Nicht nur das Schwert, dem der Märtyrer erliegt, auch das Schwerd das der Glaubenskämpfer wider die Welt zu führen hat: sondern das Flamme schwert der heiligen Glaubenswärter, der Nitterschaft zum Schuze des Guten un zum Sericht über das Böse.

So sandte auch der Gral seine Nitter aus; sie sollten nicht als betende Möne in ihren Bellen hoden bleiben; sie mußten gerüstet sein und sich entrüsten könne Die Flammen der Pfingsten mußten aus ihren Schwertern, nicht nur den geistig

der Apostel, tapfer in die Welt hineinschlagen.

Bergessen wir nicht, wenn wir uns am Pfingstfest der Berabkunft des heilig Geistes freuen und ihm friedliche Maien an unsere Pforte stecken, daß er ein Feugeist ist und einen flammenden Dienst von uns fordert. Das ist der Trost für it Leid, daß uns der Heiland auf Erden verlassen hat: wir dürfen seine Nitter bleibstür seine Wahrheit kämpfen, dem Gott, der die Liebe ist, in der Welt, die sie nitist, treue Kriegsdienste leisten. Auch der Geist der Pfingsten ist ein Heldenge

## Urbeit

### Von Walther Burk

uchtig reckt sich Dein gebietendes Bild zum Himmel, umdampft vom Schweiß, umflattert vom Rabenvolk der Seufzer und Sorgen, umheult vom wilden Kriegsruf des Lebenskampfes, und doch fromm umklungen vom Dankgeläute ums tägliche Brot.

Seit Anbeginn bist Du! Seit dem ersten Tage, da Menschenhand Menschenblöße zu decken gezwungen ward, da Menschenverstand das schükende Dach zu unseren Häupten erfand, seit der unseligen Stunde, da der Mensch sich vermaß, sein Gasttum auf dieser Erde gegen den Wahn zu vertauschen, daß sie sein Eigen und durch Rampf teilbar sei zwischen ihm und seinen Brüdern.

Ewig wirst Du sein — wenn immer die Welt selbst ewig ist — und die größte lebendige Gottheit bleiben, solange Menschen atmen. Triebkraft und flutende Welle

m Meere der Schickfale.

Vielfach ist Dein Antlit und tausendfach Dein Verhältnis zu uns: Trösterin dem Einen, finstere Zwingherrin dem Anderen, dem Dritten glückhaft-freundliche Sespielin und Geliebte, die ihn alles vergessen macht — Allen aber kräftigender, nährender Lebensstrom.

Eine Deiner Gaben aber, deren beseligende Süße der Müßiggänger nimmer kennt, preise ich vor allen anderen: Daß nur Du allein dem Sonntag und dem zeierabend den rechten Glanz und stillen Segen schenkst!

## Das Gleis

Von Georg Kläbe

Auf schwankend hohem Damm von Sand Hinein ins unwegsame Moor Trägt unsern tosenden Motor Ein schmal gespurtes Schienenband.

Geschunden und geschmäht genug, Von Räderkränzen blank geschrammt, Zu steter Sklavenfron verdammt, Trägt es geduldig Zug auf Zug.

Was draußen unsere Arbeit schafft, Die Wand, die unser Beim umschließt, Die Saat, die unserem Moor entsprießt, Ist Zeugnis seiner stillen Kraft.

Es ist, so wenig es auch scheint, Die Brüde hin zum festen Land, Des Moores Rüdgrat und das Band, Das uns mit einer Welt vereint.

# Meisters Vermächtnis

Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

Siebentes Rapitel: Gemma (Tagebuchblätter des Dichters)

1.

7. Mai . . .

Reizvoll zu sehen, liebe Gemma, ist eine gottbegnadete Künstlerin, die aus goldner Jarfe spielt. Sie umarmt die Jarfe mit der Zärtlichkeit einer Lieben den, ihre schlanken Finger am nackten weißen Arm fliegen zierlich und geisterhaft hin und her — und eine Fülle von perlenden Tönen fällt aus den Fingern . . .

So möcht' ich Wohllaut schaffen. Ober bin ich selber eine Jarfe unter beiner holden Jänden? Und fallen aus meinem Berzen die himmlischen Töne, weil di

darauf spielst?

Ich bewohne die beiden Stübchen über den Gemächern des Burghauptmanns Als ich vorhin auf der Bastei lustwandelte, durchrann mich von Westen her ein überirdischer Lichteindruck. Sonnenuntergang! Seine Flammen sind Melodien Der untere Saum einer schwarzblauen Wolkendecke war funkelndes Feuer. Au dieser Feuerwolke schossen schwarzblauen Wolkendecke war funkelndes Feuer. Au dieser Feuerwolke schossen, schwarze Strahlen auf die dustblau darunte schwarzende Erde. Kirchtürme, Dörfer und Hügel und Einzelbäume — das alle war eine ganz unwahrscheinliche Märchenlandschaft, ein magisches Gesilde, ei Bauberland, unirdisch verklärt . . .

So stehe ich unter deiner Bestrahlung, liebe Unbekannte! ...

2.

8. Mai . . .

Diese Blätter werden niemals in deinen Händen knistern, holde Gemma! Deckendschein zittert darauf. Es ist etwas Großes um diese Sonnenuntergäng mein Herz beginnt zu tönen, wenn die Sonne sich einsenkt in die errötenden Wolke Das Land hat eine so dunkelblaue Farbe, als ob ich in eine südliche Landschaft od in ein Märchenland verzaubert wäre. Irgendwo blitzt unter Wolkensäumen e noch ferneres Geisterland herüber — und ich sehe Menschen wandeln, seingegliede phantastisch — leidlos, in Licht gewandelt — — und es ist doch ein heimischer Ga in dem ich sitzend schreibe, ich zeitloser Narr, der nur fühlt und schaut — dich, Unbekannte!

Ich habe vergessen, wer ich bin und wie ich heiße. Ich habe alles vergessen, wich gelebt, gedacht, getan. Ich habe bisher nicht gelebt, doch ich lebe jett dreifazehnsach, tausendfach. Denn ich sehe in zwei Augen, die tief und funkelnd sind ribiese Landschaft. Und um die schönen Augen ist ein rosiges Gesicht von edelsti Gleichmaß, und um die Stirn ein schwarzes Stirnband und eine rote Nose dunklen Kaar...

Wer bist du denn, die mich ins Beitlose verzaubert? Ich hatte schon immer Vertändnis für Frauenanmut und Mädchensüße, ich habe holder Weiblickeit manch Lautenlied gesungen und din im Herzen jung geblieben, obschon ich ein Fünfziger din — Fünfziger? Was sind denn fünfzig Jahre im Großlauf der Jahrtausende? Lann denn das Herz altern? Und wenn ich steinalt werde, wie Methusalem, wird nich noch ein lieblich Mädchen entzücken oder ein edles Marmorbild oder eines Tonnenunterganges Lichterspiel . . .

3.

9. Mai . . .

Was ist denn geschehen? Ich bin einem optischen Eindruck unterlegen. Weiter inichts geschehen.

Ich habe auf dem Studentenfest von fern einen entzückenden weiblichen Ropf erlickt und fühle nun der Minne Not und Lust. Nicht einmal ihre Stimme habe ich ernommen. Und nun sitze ich in jeder dieser Abendröten und schau' in das geheimnisolle Auge der Natur und belebe diese Blätter mit magischen Zeichen, als ob ich in Wesen einkreisen könnte mit diesen Buchstaben, beschwören mit meinen fernhin iegenden aufgescheuchten Gedanken...

Noch ist nur ein blasser Streisen Licht am Abendhimmel, und ein Käuzchen ruft i den Wipfeln der hohen Ulmen, die um diese Burg schweigen ... Man soll mir ein Licht bringen, ich brauche kein Licht, denn in mir brennen zwei Augen die anze Nacht ...

Wo weilest du? Wem gehörst du? Wer bist du?

Liebes junges Wesen, ich weiß nicht, wer du bist, noch wie du heißest, will es 1ch gar nicht wissen, denn der Strahl, der mich traf, ist zeitlos. Es war ein Lichtuß von Seele zu Seele ... Ich bin von Schönheit besessen, von etwas Götthem besucht ... Es hat keinen Namen, es ist keine flüchtige Verliebtheit, es ist
was aus der Ewigkeit ... Nie war ich mir so bewußt, daß der Mensch ein kosisches Seschöpf ist ... Wismanns Rosmosophie hat recht ... Nüchtern betrachtet,
nnte man sagen: ich alternder Junggesell liebe ein sehr junges Mädchen. Ich
n über dieses Seschehnis bestürzt und fassungslos ...

Diese Blätter sollen in mein Geheimfach.

4.

10. Mai . . .

Warum den Menschen nicht sagen, Daß sie aus Licht sind?
Daß sie seit ewigen Tagen
Ein Gottesgedicht sind?
Aus deinen Augen in meine
Flammt Seelenlicht —
Ich freue mich am Scheine,
Doch begehre dich nicht.

Ach, diese rieselnden reinen Strahlen sind Glück. Ich möchte mich mit dir vereinen, Doch ich bebe zurück Und bange, vielleicht zu verjagen So holden Schein — — Laß dir nur leise sagen: Dein Herz ist mein.

Bwei Sterne, die sich begegnen Auf kosmischer Bahn, Bwei Seelen, die sich segnen Und strahlen sich an Und haben sich viel zu fragen Wie du und ich, Kind —— Warum den Menschen nicht sagen, Daß sie aus Licht sind?

5.

11. Mai . . .

#### Lieber Verbindungsbruder!

Ihr habt mir vorige Woche mit dem Festbankett zu meinem fünfzigsten Geburtstag meine gesunkene Lebensstimmung ganz bedeutend erhöht. Frischer pulsierte mein Blut in euren studentischen Wirbeln, und brausende Gesänge schleuderten den alternden Poeten wie einen Federball in das Land des Leichtsinns — — Es war ganz köstlich, sich verstanden zu fühlen von euch prächtigen Burschen! Ich war wieder jung und hellauf wie der jüngste Fuchs, wahrhaftig!

Aber — aber — ich greife doch nicht mehr zu wie dazumal, als ich meine erste lyrisch-epische Dichtung schuf und mit Trink- und Minneliedern um mich warf...

Ich sitze hier in der köstlichsten Abendstille. Doch mein Gemüt ist bewölkt.

Der Fürst hat mich nämlich beauftragt, einen Roman über diese Burg zu schreiben Ich habe zwar gehorsam zugesagt — aber ich warte vergebens auf den Besuch der Muse. Ein Dichter, der auf Besehl dichtet — —?! Und der zuvor Archive durch wühlen soll?! Ein Dichter, der ohnedies schon jegliches Papier haßt!? . . . Und erhält nun fürstlichen Besehl, abermals Papier zu bekrikeln, statt — —

Grad heraus: statt zu lieben, statt zu lachen, statt zu kuffen!

Laßt's euch beichten, Bundesbrüder: ich sah am Festbankett zu Ehren meiner fünfzigsten Geburtstages unten am mittleren Tisch das klassische Profil eines junger Mädchens oder einer jungen Frau. Sie trug ein schwarzes Stirnband um dat dunkle Haar und eine kleine rote Rose darin. Da sie von sern wie eine feingeschnitten Gemme wirkte, nannte ich die Unbekannte im Geiste Gemma. Es wurden mir zu Schren viele Trinksprüche geredet. Gemma leuchtete und lächelte und schwieg in Frohsinn der anmutigsten Jugend . . .

Ich sollte gleichfalls reden, aber ich sah nur Gemma. Ich brachte dann auch einen ermütigen Trinkspruch zustande, aber mein Herz weinte. Immer nur reden! mer nur denken und dichten! Immer nur Papier! Ach wieviel lieber säße ich t Gemma in einer blühenden Laube! Warum bin ich Junggesell? Warum lacht d duftet nicht jene rote Rose und der Mund darunter an meinem Halse? Welches stlückten Braut bist du, Gemma? Warum bin ich, der so viel von Minne sang, der brautlos?

Ich schicke diesen Brief an den Bundesvorsitzenden nicht ab, Gemma, besorge hts, mein holdes Geheimnis, mein Gruß aus der Ewigkeit!

Ich sitse auf dieser Burg, der "berühmte" Gast eines guten Fürsten, des Bruders iner verehrten Fürstin, und bin mit Lorbeerkränzen belastet. Ach, was sind r Lorbeeren! Ich bin krank nach Liebe, nach Schönheit . . . nach Liebe, Liebe . . . Eine schönheit — auf wen ihr Auge strahlt, ist mParadiese.

Ich bin nicht im Paradiese. Als Junggesell sitz' ich auf dieser Burg Nebo und au' mit umflorten Augen westwärts in ein unerreichbares Lichtland, wo Liebende ndeln . . .

Sag's nicht laut, mein Herz!

6.

12. Mai . . .

#### Lieber Bundesbruder!

Ich wollte dir gestern einen steifleinenen Dankbrief schreiben, den du in den "Mitungen" unseres Berbandes abdrucken solltest. Aber ich warf ihn wieder in die bublade, er ist mir zu luftig und lustig geworden, und ein Jubilar darf vor den demischen Füchsen nicht als Luftikus seiltanzen. Also, lieber alter Rerl, sprich in nessenen Formen allen Teilnehmern am Festbankett und unsren Bundesbrüdern rhaupt meinen höflichen und herzlichen Dank aus! Umrande jedoch diese Dankung mit einem breiten Trauerrande: denn die junge Schwester irgendeines Abenten, die mit schwarzem Stirnband und roter Rose irgendwo da unten am tleren Tisch saß, hat mein Herz verwundet. Ich wollte ihr zutrinken, aber ich fte ja immer Reden anhören und mit feierlichen Greisen anstoßen. Zum Rudud h, der Mensch lebt nicht nur von Reden und Papier und Archiven und all dem lfelszeug! Ich danke der jungen Dame, deren klassisches Profil aus der Ferne eine feingeschnittene Gemme wirkte (ich nannte sie also Gemma) und deren blick mich während der Tischreden labte. Meint denn aber ihr jungen Grasfer, ihr dürft allein hinter Rosenbüschen scharmutieren und hübsche Mädchen men? Es lebe der Bursch, es lebe die Liebe, es leben die immerjungen Fünfzigigen! Ich fühle mich jung wie der Jüngste. Doch zum Benker, das ist keine demische Danksagung — druck' sie also nicht — hörst du! — Mach etwas Anidvolles zurecht daraus — ich bin ganz und gar nicht in der Stimmung — at Gemma! Vivat Academia!

sehab dich wohl, Alter!

die Laute her!

7.

12. Mai, abends . . .

Schelmchen, ich muß dich mit der Laute vom Herzen heruntersingen! Geht nicht kosmisch, so mag's komisch gehen . . .

Wie schön, miteinander jung zu sein,
Wie schön, miteinander zu kosen!
In einem närrischen Blütenhain
Voll Nachtigallsingen
Umranken, umschlingen,
Umblühen mich Arme und Rosen!
Ein rosiger Mund und ein dustendes Rot,
Ich weiß nicht, was sich mir williger bot—
O schön, miteinander jung zu sein!
O schön, miteinander zu kosen!

Wir sind der alltäglichen Worte bar, Wir brauchen kein Mittel zum Bunde. Nur manchmal schiebt sich ein Böpsepaar Beredt mir herüber zum Munde. Und manchmal streich' ich ein schattend Haar Vom sprechenden Augenrunde — So leuchtet im ganzen glühenden Hain Nicht eine der glühenden Rosen — O schön, miteinander zu kosen!

Heute sing' ich den ganzen Abend zur Laute und vernachlässige mein Tagebud

8.

13. Mai . . .

Laß mich mit dir ernsthaft plaudern, Gemma!

Diese Abendröten haben mir's angetan. Schönheit ist ein Lichtgeheimnis. We ist doch das Licht für eine zauberhafte Macht. Es grüßt mich aus deinem Auge ur aus diesen Abendröten.

Was mich auf jenem Festbankett traf, war ein optischer Eindruck. Ich bin vi diesem Lichteindruck erschlagen. Ich schweige, schaue, staune. Wenn wahre Schöheit auftaucht, verblaßt daneben alles anmutige Mittelgut. Schönheit ist de Senie vergleichbar. Das Talent verblaßt daneben. Ich leide unter dem allzwiel Mittelgut. Wie unschön und ungenial ist diese moderne Menschheit! Ich hazu viel in die Abendröten geschaut und das Lichtgeheimnis entdeckt. Ich habe leber lang das vollendet Schöne und vollendet Sute gesucht. Beides im Bunde ist dParadies.

Ich bin Junggesell geblieben, denn ich habe nicht gefunden und bin nicht Paradies. Und ich hab mit meinem Dichten abgeschlossen — trot fürstlichen 2

1961s. Das Geheimnis wahrer großer Schönheit hat mich von fern getroffen, durch ich, meine unbekannte Semma — ach, ich werde Senieland nie betreten!

Pfusche nicht weiter, mein Stift! Suche nicht weiter, mein Berg!

9.

14. Mai . . .

Laf dir ein Geheimnis anvertrauen, Gemma!

Alls ich auf die Erde gesandt wurde, um als Mensch meine Prüfungen zu beehen, sagte mein himmlischer Führer: "Du sollst dort unten die Schönheit von erne schauen, tief empfinden, doch nie erreichen. Seh' hinab und bestehe tapfer die drüfung!"

Ich habe sie schlecht und recht bestanden ... Ich habe schon als Kind Schönes ngestaunt und Semeines gehaßt; ich habe dann Schönes zu fassen, zu singen, z gestalten gesucht — es ist Pfuschwerk geblieben ...

10.

15. Mai . . .

Du hast ein so herzinniges Lächeln, Gemma, ich könnte darin ausruhen. Denn iel tiefer noch ruht man in einer Seele aus, in einer liebenden Seele, als im allerhönsten Abendrot. Wie mag deine Stimme sein? Wie deine Handschrift? Gewiß roß und edel wie dein Herz und dein harmonisches Antlik.

Wie seltsam, daß ich unter diesem optischen Eindruck leide! Rann denn Schönheit hmerzen? Was ist denn dieses Heinweh, das in mir brennt?

War es die Muse, die mich von ferne grüßte — nur von fern — und weiterhwebte?

Schönheit und Liebe sind durch unterirdische Kanäle miteinander verbunden. uch Haß und Häßlichkeit.

Ich bin in meiner Heimat, im Lande der Seligen, wenn ich mir einschlafend dein besicht vorzaubere. Welche Macht hast du denn über mich, Gemma? Ich will dich icht einfangen. Rann man denn Licht einfangen und in einen Sack sperren?

11.

Danksagung unseres Jubilars. ("Mitteilungen" Nr. 77)

In seiner jugendlich übermütigen Art schreibt uns der verehrte Dichter Rolf eander folgenden Dank:

Allen Teilnehmern am Festbankett und allen Bundesbrüdern, die meiner geacht haben, hiermit höslichen und herzlichen Dank! Besonders noch einer jungen dame mit schwarzem Stirnband und roter Rose, die irgendwo am mittleren Tisch ih und aus der Ferne wie eine Semme wirkte, weshalb ich die holde Unbekannte n Seist Semma nannte. Ihr Anblick und der Sedanke an Jugendlichkeit überhaupt at mich während der vielen Trinksprüche gelabt. Es lebe der Bursch; es lebe die iebe! Ich sühle mich so jung wie der jüngste Fuchs. Vivat Gemma! Vivat cademia!

Ende des zweiten Buches.

#### Drittes Buch: Das Käftchen

Erstes Rapitel: Wismann und Nata

Die Landschaft, der wir uns nun nähern, führte vor hundert Jahren den Namen "pädagogische Provinz". Im Volksmund hieß sie Hochalm.

Um die rasch vorübergerauschten geistvollen Erziehungsversuche jener alten Zei wußten nur noch Gebildete und Goethesorscher. Lettere hatten im alljährlichen Goethesahrbuch einen scharfen Streit geführt, ob hier die richtige Stätte wäre wo einst jene pädagogische Provinz geblüht, oder ob der Hauptbau und die versteck liegende Jalle als spätere Gründung anzusprechen seien. Der Streit blieb unentschieden.

Das hügelige Vorgelände, das in seinen entlegenen Teilen zum Hochgebirg anstieg, nannte man im weiterem Umfang schlechthin das Oberland. Wissend bezeichneten Ronrad Wismann als den wiedergeborenen "Gottesfreund aus den Oberland". Es foll einst unter diesem Namen ein weiser und liebevoller Meister von dort aus die große religiöse Bewegung der mittelalterlichen Gottesfreunde ode der Mystifer um Tauler, Echart und Suso entfacht haben. Das mächtige "Stir und Werde" flammte schon damals im Geistesgewölk dieser Landschaft; jene Männe wirkten mit den Sprachmitteln ihrer Zeit und gingen wieder dahin. Nicht ander stand es mit den kurzen pädagogischen Versuchen des klassischen Beitalters; si wurden unmittelbar nach Goethes Tod vom hereinbrechenden Materialismu hinweggeschwemmt. Nach manchen amtlichen Bedenken engherziger Behörden nach wirtschaftlichen Sorgen, nach allerlei gelehrtem Bank über Weltentstehung machte endlich ein großer Brand vollends Rehraus. Die Grundmauern des Haupt bauses mit dem noch überragenden Turm wurden vom Fürsten von Ried, den Vater der Kürstin, samt weitem Umland angekauft. Man einigte sich später mit de Regierung darüber, daß hier ein weitläufiger Naturschutpark anzulegen sei. Un Jahrzehnte hernach, als sich der Materialismus erschöpft hatte, zog hier der jung Wismann ein, der sich bis dahin im üblichen Schuldienst geplagt und von der Be hörde wenig Förderung gefunden hatte. Nach des Vaters Tod übernahm die phan tasievolle Fürstin selber die Schukherrschaft über dieses Eiland des Geistes; hier blie sie, die Thron und Vermögen verloren batte und meist bei ihrem Bruder lebte auch nach dem Umsturz unbehelligt. Einige Freunde und Geldmänner — obena Meister und Graumann — standen wie Paladine um die erlauchte Gönnerin ber so daß die edle Sache auch wirtschaftlich gestütt blieb.

Aur im versteckten Waldwinkel eines Seitentales hatte sich unter der Obhu eines steinalten Einsiedlers die heilige Jalle mit ihren Vildern einigermaßen er halten, noch immer umschirmt von einer hohen Mauer, weltsern, mehr eine närrisch Besonderheit und von der lauten amerikanisierten Welt verlacht oder ganz vergesser nicht mehr Segenstand vielfacher Ehrsucht. Diese edelste aller Tugenden, di Shrsucht, in den Jerzen der Menschheit wieder aufzurichten, war Wismann stilles Lebenswerk.

Wer sich vom weitgedehnten Marktflecken Langenthal her dem Bezirk nahk der erblickte zunächst einen hohen Turm, der aus einem neueren Hauptgebäud

ittelalterlich emporragte und auf seiner Spike ein stattliches Kreuz trug. Dieses reuz war im Schnittpunkt von sieben roten Lichtern umrankt; in jeder Nacht ühte diese siebenfache elektrische Flamme in die Umwelt hinaus. Es war ein habner Anblick. Die Burg, die vor Jahrhunderten dort geragt, war zum Schuke r großen Verkehrsstraße angelegt, die durch dieses Tal über das Gebirge führte. ußer diesem hohen Turm war aus jener Beit nur noch die geräumige Schloßpelle geblieben, heute wieder mit einer Orgel versehen, heute wieder Stätte der ndacht. Wer etwa am Sonntagmorgen in die Nähe kam, der konnte aus diesem zubelebten Raum mit den gotischen Fenstern zum Orgelklang brausenden Männersang vernehmen.

Ein rascher, klarer Gebirgsbach rauschte durch das Sal. Eine Viertelstunde oberalb des Jauptbaues teilte sich dieses Wildwasser und umrann das Schloß und seine eitläusigen Obstgärten, um sich nachher, unmittelbar vor Langenthal, wieder zu reinigen. So lagen denn Bau und Gartenland auf einer großen Insel. Die Vorrfront des Jauptgebäudes schaute nach dem Flachland hinaus; aber die Jinteront über die weiten Gärten hinweg in das ferne Jochgebirge, dessen weiße Sletzersirne gleich einer Seister-Schukwache den Jorizont umstanden.

Rechts auf den Hügeln war in zerstreuten Häusern ein Dorf ausgebreitet; auf n Höhen zur Linken aber zeigte sich in reizenden Gärtchen eine Gruppe von illen, wo sich Waisenkinder unter der Pflege von besonders ausgebildeten Helfemen familienweise zusammenfanden. Jeder Helferin waren im umzäunten zim und Garten fünf dis sieden Kinder anvertraut. Die hübsche Siedelung mochte ohl siedzig und mehr Kinder beherbergen, die dort in besonderer Schule belehrt urden.

Auch das Dorf gegenüber hatte seine Schule mit drei Lehrern. Dort hatte vordem dismann gewirkt und dabei dieses bedeutsamen Tales Seheimnis eigentlich neuntbeckt. Und dort war ihm der kühne Sedanke gekommen, dieses Selände zurückverwandeln in eine wieder vergeistigte Landschaft; wobei er ein Jahrhundert überrang und zugleich die Sedanken von einst zeitgemäß erneuerte. Die begeisterungsbige Kürstin hatte mit ganzer Takkraft zugestimmt.

Das Schloß vermochte mindestens hundert Personen aufzunehmen. Wismann rließ den Staatsdienst und siedelte sich als Nektor i. N. dort an. Es gründete sich ne Sesellschaft der Freunde der Jochalm, kurzweg "Sesellschaft der Alm-Freunde" nannt. Diese durchgeistigte Sommerfrische mit ihren sorgsam ausgewählten ästen war zugleich eine Führerschule mit mehrwöchigen Lehrkursen im Lenz, ochsommer und Herbst. Das waren Wochen voll strenger und zielbewußter Arbeit, obei Neugierige oder Bufalls-Säste ausgeschlossen blieben. Sleichzeitig hatte dismann die Oberleitung der Waisen-Schule; und eine weitverzweigte Arbeitsmeinschaft breitete sich über das ganze Oberland aus, eine Saatschule des Seistes, e besonders von Lehrern und Studenten, Seistlichen und Ärzten besucht war. Mit eser Arbeitsgemeinschaft war Wismann durch persönliche Neisen und zwanglos scheinende Blätter in inniger Fühlung.

Es war ein sonniger, vom Ostwind angenehm durchwehter Sommer-Sonntag. Iismann saß in seinem leichten, gelben Sommerkleid, die nackten Füße in Sanbalen, am weißen Tisch unter der Linde. Er liebte diese Terrasse hinter dem Schlof die sich stusenweise in die Särten hinabzog. Man hatte von hier aus einen wahr haft erquickenden Blick über die weichen Obstbaumwipfel der Särten in das dustig Halbrund der Verge. Sein Auge verweilte auf einem bestimmten Punkte im blaue Dust des Sebirges. Dort war eine Vergbühne eingebaut; ein Vergsest war geplant, das in wenig Wochen geseiert werden sollte und zu dem bereits die erste Proben sesstgest waren. Noch sehlte jedoch die Hauptdarstellerin, eine Nixe ode Nymphe. Darüber sann er nach. Der große Sarten mit seinen vielen Veerer büschen, Obstbäumen und Hasselnußsträuchern, durchweht vom Sommerwini lachte zu ihm herauf. Dieser Sarten bot dem größten Teil seiner Schüler und Arhänger genügend Pflanzen- und Obstnahrung.

Wer hätte wohl in diesem schmächtigen, hager-gelblichen Männlein, der dure eine scharfe Brille in die Welt sah, das Oberhaupt der geistigen Landschaft ver mutet? Der Körper des etwa vierzigjährigen zähen und spannkräftigen Meister glich fast einem Knaben und war gleichmäßig gut ausgebildet; Wismann war ei glänzender Turner. In dem schlicht-freundlichen Gesicht mit der hohen Stirm war bedeutende Weisheit mit erstaunlichem Klarblick gepaart. Wen er mit etwa geneigtem Haupte anschaute, der war durchschaut, und es bedurfte keiner Wort. Im Umkreis dieses Mannes kam nichts Unechtes, nichts Unwahrhaftes auf. Sein Stimme war freisich immer ein wenig belegt. Lunge und Atmungsorgane bliebe empfindlich; und nur durch seine meisterhafte Selbstbehandlung hielt sich diese ungewöhnliche Seist im zarten Körper aufrecht und konnte so viel Arbeit leister

Es war heilige Sonntagsstille um ihn her. An solchen Tagen kam die Stimmun des Naturschutzparkes besonders zur Geltung. Verwehte Glockenklänge schwange von fernher durch's Tal; kein Schuß eines Jägers scholl jemals durch dies Gebiek kein Tier ward hier getötet, es sei denn, daß ein Sperber auf einen lahmen Hase schoß oder der Jgel einen Maulwurf erlegte und was derlei Kriegswerk im Hauk halt der Natur sein mochte. Manche behaupteten, daß hier die Landschaft selbe Frieden ausströmte, mindestens daß Wismann insgeheim irgendwie durch sein Kraft der Ausstrahlung gesundend wirke. Sein ärztliches Wirken und Wissen hätt ihn allein schon berühmt gemacht, wenn er es nicht mit einer gewissen Verschwieger heit und gleichsam nebenbei ausgeübt hätte. Nicht minder zart und unauffälli war seine seelsorgerische Erkenntnis und Keilfähigkeit.

Auf dem weißen Tische lagen die Briefe, die mit der Morgenpost eingelause waren, darunter ein Schreiben von seinem Freund, dem Dichter Leander. Dieser auf- und abwogenden Semütszustande gegenüber schien Wismanns Kunst zwersagen.

... "Ich bin wieder einmal entzwei, lieber Konrab", schrieb Rolf. "Man ha mich jett ,berühmt' gemacht — aber ich weiß genau, daß mein bisheriges Lebe samt meiner Kunst nur Bruchstücke sind, und daß ich nicht zur Vollendung reise werde, wenn nicht die göttliche Führung eingreist. Aus mir allein schaff' ich' nicht mehr. Ich gelte als Lyriker und Idylliker, bin aber innerlich zermalmt unte der Wucht der Erkenntnis menschlicher Tragik. Wir sind zum Sterben geboren leiden hienieden, streisen das Slück — und gehen unerfüllt wieder dahin — —

emand weiß, woher und wohin! Ach glaubte das Leben zu foppen, aber das ben ift mächtiger und hat mich gefoppt. Ich glaubte die mächtigste Rraft bieeden, das Geschlechtsleben, spielend leicht unter die Füße zu bringen — Unsinn, e Geschlechtstraft ist nur ins Innere verdrängt, in die Phantasie, und zieht nun rspätet umber wie ein nächtlich Raubtier. Du siehst, ich spreche offen, allzu fen. Ich bin von außen leidlich tugendhaft, doch in Wahrheit sehr sinnlich. Ich öcte, obschon ich wirtlich nicht gemein bin, mit allen Zöpschen und Brüstchen mutig spielen und scherzen — aber dem Ernst der Zeugung nebst Geburt und aterschaft mit allen Folgewirkungen eines ganzen Menschenbaseins möcht' ich rantwortungsscheu aus dem Wege gehen. Ihr habt dort das Rosenkreuz zum innbild — ich drücke mich um das Kreuz herum und will nur die Rosen pflücken. an habe ich zum erstenmal im Leben von fern eine junge Frau oder ein Mädchen sehen, vor der ich klipp und klar erkläre: dies ist die Frau, von der ich Kinder will! wohl, mit aller tiefernsten Verantwortung, die damit zusammenbängt! Sie finnenfroh und tugendhaft zugleich, sie ist schön und ist nicht brünstig, doch inünstig, sie ist gut und rein, Geist und Körper und Seele sind im Gleichgewicht hat alles, was ich nicht habe. In der Phantasie habe ich mancherlei weibliche esen umspielt, — aber hier bete ich an. Hier begreife ich, daß innigst liebende npfängnis göttlich ist. Ronrad, Freund, ich will meine papierenen Werke samt d sonders ins Feuer wersen — denn ich habe das Leben gesehen! Ach, ich möchte r noch Mensch sein, nicht mehr Dichter, nur noch Mensch: Gatte, Vater, sechsber Vater und weiter nichts. Ach habe nie gelebt, sonst bätte ich alle Last und ist der Che auf mich genommen und mich eingeordnet in den großen Haushalt r Menschheit, die ihr Los willig trägt. Kann ich's nachholen? Ist Gemma veriratet oder noch frei? Du hast mit dem Bigeuner Rolf nichts fertig gebracht, er Gemma, ja, Gemma würde noch was aus mir machen ..."

Wismann in seiner schönen Ausgeglichenheit aller Kräfte schüttelte verwundert n Kopf. "Er will seine Bücher verbrennen und will Kinder zeugen? ... Er will ht mehr Dichter, sondern nur noch Vater sein? ... Das Wunder des blühenden d früchtetragenden Lebens hat ihn gepackt ... Vielleicht wird noch etwas aus ihm." Das blühende Leben selber trat nun mit raschen Schritten auf die Terrasse heraus: utas helle Gestalt. Sie trug ein weißes Sonntagskleid, wie man es etwa von ldern der Königin Luise kennt: der Gürtel nicht weit unterhald der schön gemten Brust und um den offenen Hals ein Goldkettchen mit Kreuz, das holdige Gesicht von der Farbe der Apfelblüte — ein Vild von heiter-herzlicher Seelenmung und Harmonie.

Schlank und leicht bewegten sich ihre weißen Schuhe über den Gartenkies. "Störe ?" fragte sie. "Berzeihung, aber ich möchte Ihnen doch ganz schnell sagen, daß on morgen mein Bruder kommt! Ich erhielt soeben diesen Silbrief." Sie reichte m Freund und Führer das Schreiben. "Er erzählt darin von den Ehrungen anders und von zwei jungen Freunden Thalmann-Gros — oder wie sie heißen —""Ja, die sind auf dem Wege zu uns", bestätigte Wismann. "Es ist schade, daß sich ander nicht als vierter angeschlossen hat. Er ist wieder einmal entzwei, und zwar demal ernstlich."

"Trot aller Ehrungen?"

"Eben dadurch! Nach einer Söhenwelle kommt bei ihm mit unbedingter Sicherh die Tiefstimmung. Rolf hat prächtige Eigenschaften, aber er ist noch viel zu r Eindrucksnatur oder gar Naturbursche, zu wenig eingefügt in den Rhothmus, wenig vom Geist stetig geführt. Er verdeckt diese Unbeherrschtheit durch dichterisch Spiel. Er schimpft scheinbar überlegen auf die Tagesliteraten, sitt aber doch imn wieder mit ihnen zusammen und lauert auf ihr Urteil, wo er doch wissen sollte, daß grade das Gute und Reine an ihm verkennen und ablehnen muffen. Wenn er f noch durchringt, wird er sich einfachen und tüchtigen Lebensverhältnissen zuwend wird die Tragit des Lebens vollbewußt auf sich nehmen und auf den Beifall öffentlichen Meinung verzichten. In Wahrheit können wir nur aus uns heraus un Schickfal entfalten und vollenden. Es ist in ihm noch ein unbefriedigter Ehrgeiz u ein unbefriedigtes Triebleben. Die Liebe ist zwar auch Spiel und Anmut; doch ni nur dazu ist der schöne Rörper der Frau und ihr seelischer Reiz geschaffen, sond zum gemeinsam durch die Liebe aufblühenden Werk, seien es nun Kinder oder Büc oder sonst etwas, was die Menschheit erhebt und erfreut. Diesem entschieder Ernst will der gute und etwas zaghafte Junggesell Rolf ausweichen, hat a andererseits auch nicht den vollen Mut zur Entsagung. So bleibt ihm ein un haglicher Zwitterzustand."

Wismann stedte Leanders Brief wieder in den Umschlag und lehnte sich Gartensessel zurück. "Doch nun zu etwas anderem, liebe Nata! Sie wollten meir Nat, nicht wahr, denn es stehen Ihnen ernste Tage bevor."

Er winkte ihr, Platzu nehmen; sie setzte sich auf einen der weißen Gartenstült und beide schauten zunächst in die schöne blaugrüne Ferne, deren Silberdust umspann. "Allerdings, Herr Wismann, ich fürchte, damit allein nicht fertig werden. Weniger, was mich selber betrifft — da glaube ich ungefähr zu wiss wich tun muß — aber ich weiß noch nicht, was ich ihm — was ich Felix ra soll."

"Es hat Sie Rämpfe gekostet, liebes Kind, ich weiß wohl", sprach Wismann zu "Seine Briefe, die Sie mir anvertraut haben, liegen da in dem Päckchen; ich has genau gelesen. Tragen Sie alles wieder auf Ihr Zimmer und holen Sie m dann zu einem Spaziergang ab! Es ist heute fast alles ausgeslogen; wir besprech diese Dinge draußen in der Natur."

Nata flog mit den Briefen auf ihr Stübchen und kehrte bald wieder zurück. De wandelte sie mit dem barhäuptigen Wismann durch den Park.

"Zunächst verstehe ich nicht," begann Nata, "nach welchen Sesichtspunkten Feigentlich seine Reise hierher eingerichtet hat. Er führt zwar Tagebuch, soviel weiß, und schiet es alle paar Tage an den Vater. Doch er schrieb mir von alle Menschen, die er früher kaum kannte, von einer hübschen, blutjungen Witwe und ei ebenso schönen Sutsbesitzersgattin und einer Nelkenkultur, vom Dichter Leant von der Fürstin, — kurz, es geht ein bischen kunterbunt durcheinander."

"Wie das Leben", flocht Wismannn ein.

"Das sind doch alles Umwege, deren Sinn ich nicht recht einsehe", meinte Na "Warum kommt er denn nicht geradewegs hieher? Ist er denn etwa auf ei rautschau?" fuhr sie echt weiblich fort. "Was soll denn diese Frau von Wildenin? Und was gar die fürchterliche Frau von Traunit? Wenn ich ihn nicht so it kennen würde, möchte mir manchmal fast bang um ihn werden."

"Er kommt allerdings nur in wunderlichen Siczackpfaden der pädagogischen rovinz näher," sagte Wismann, "aber die Hauptsache ist doch, daß er kommt und cht unterwegs stecken bleibt. Einige von diesen Vegegnungen hatten ihre Veutung, andere hat er sich aus Trotz erzwungen — alles in allem ist er mit mancher Menschen in Verührung gekommen und hat deren Schickal belebt oder gefördert ver hat wenigstens irgendwie Stellung genommen. Liebes Kind, eigentlich handelt sich bei allen Menschen um das Seheimnis des Kästchens. Alle suchen ihre eigenste vensbestimmung und sind glücklich, wenn sie sich bestimmungsgemäß ausirken können."

"Ich habe manchmal Lust, das Rästchen verschwinden zu lassen für immer", stand Nata.

"Begreiflich, Nata, ganz begreiflich! Aber erstens würde ich es zu solchen Zweden cht herausgeben. Und zweitens ist doch die Frage, ob man anvertrautes Gut dieser Weise unterschlagen dürfte. Es ist Besitz einer Familie, nicht einer einzelnen erson, und ist Überlieferung von alten Meistern — ganz abgesehen von den ichtigen neuen Urkunden. Und Sie haften nun einmal dafür durch das väterliche ertrauen."

"Ja, das hab' ich mir auch gesagt," erwiderte Nata leise. "Und Felix schrieb in nem Brief dasselbe."

"Diese Briefe," fuhr Wismann fort, "waren mir seelenkundlich unschähbar. dan kann die Stusensolge seiner Stimmungen daran verfolgen. Zuerst erregtes taunen, Neugier, untermischt mit Mißtrauen, wie es seiner besonnenen Naturckspricht; dann plöhlich das Entsehen über seine vermeintlich uneheliche Geburt, e ihm — wie er meint — vielleicht ein heimlich niedergelegtes Vermögen schenkt, n aber von Schwester und Vaterhaus trennt und ihm dauernden Makel anheftet. ies hat seine rechtschaffene, grade Natur besonders hart getroffen. Ihm liegt es cht, wenn etwas zu verhehlen ist. Er ist eine wunderbar wahrhaftige Natur. rächtig! Vas liegt übrigens auch in seinen Schriftzügen, die ich immer mit Verzügen auf mich wirken lasse."

"Ja, er ist herrlich zuverlässig", bestätigte Nata bewegt. "Er hat schon lange sgeheim eine unbestimmte Ahnung, daß irgendein Geheimnis mit ihm geht. 1d das mag er nicht. Er streicht es einsach aus seinem Bewußtsein aus. Er wäre ustande, das Kästchen uneröffnet in einen Abgrund zu wersen, weil er Geheimniserei nicht liebt."

"Ja, zum Diplomaten ist er schwerlich geboren", sprach Wismann besinnlich. Ich habe mir das oft überlegt: was war aber damals zu tun, bei der Plünderung s Schlosses, als Mutter und Kind bedroht waren? Es war eine Jandlung rascher eistesgegenwart: Ihr wirklicher, grade gestorbener kleiner Bruder, Nata, war 1 Au in die königliche Wiege geschoben und als toter Kronprinz ausgegeben ——
1d der richtige Königssohn als Knabe des Leibarztes in Sicherheit gebracht. eister hat es mir genau erzählt; es war das Werk eines Einfalls, eines Augen-

blicks. So begann dieses lange Geheimnis. Erst nachher haben die wenigen, d dabei waren, alle zu fassenden Entschlüsse durchdacht und durch Urkunden di Ereignis festgehalten."

"Wie viele wissen denn davon?" fragte Nata.

"Sehr wenige, aber manche ahnen den Sachverhalt. Des Verbannten Gemahl starb bald danach, durch die Unbilden des Umsturzes, an gebrochenem Herzer Ihr Vater und der Oberst, einige juristische Vertrauensleute — kurz, viele sind nicht. Und diese wenigen sind eidlich gebunden. Selten ist ein so wichtiges Sheimnis so streng gewahrt worden."

"Warum eigentlich?"

"Das liegt in der Natur der Sache, Nata. Man hatte Grund anzunehmen, de in jenen aufgerührten Jahren, wo der Mord zur Politik gehörte, fanatische Ur stürzler den Thronerben töten würden, um dem Lande Unruhen zu ersparen

"Entsetslich!" Nata rang die Hände. "Aber nun, Herr Wismann, droht ihm der nun keine Gesahr mehr, wenn er die Dokumente in die Hand bekommt? Und wer er etwa vom Oberst aufgehetzt wird, sich mit Gewalt seiner Nechte zu bemächtiger Wenn es zum Bruderkrieg kommt — und wenn er meuchlerisch oder im Kam getötet wird? Denn ich kenne seine mutige Natur. Er wird sich nicht scheuen od schonen. Bitte, bitte, was soll ich ihm raten?"

"Ihr Rat, liebe Nata, wird am schicksalsnotwendigen Verlauf dieser Dinge nic das Geringste ändern können, nichts ändern dürfen. Es ist nämlich ein Grundgese vereindart worden, daß Felix Friedrich ganz allein aus sich heraus entscheiden soll —

"Ja, ja, ganz allein — was man so sagt! Aber wer tut denn das auf der Weld Wer ist denn nicht vom Nat oder Gerede seiner Umwelt irgendwie abhängig, sell wenn er meint, ganz frei zu handeln? Haben nicht schon mein Vater und der Ober genug an ihm herumgezerrt? Jener nach innen in die stille Arbeit, dieser na außen in den Machtgedanken! Und wenn jene ein Necht haben, auf ihn einzuwirke — hab' ich's denn etwa weniger? Bin ich nicht seine — —"

Sie wollte Schwester sagen, aber da stiegen ihr auch schon die Tränen empo Sie konnte das Wort jetzt nicht mehr in den Mund nehmen; sie sah sich den bi herigen Bruder entgleiten in die unpersönliche hohe Politik, wo das persönlich Gefühl kein Recht mehr hatte.

"Ich meine, lieber Herr Wismann," fuhr sie nach einem Weilchen fort, in der sie einen Grashalm am Wegrand abzupfte und in den Fingern zerknitterte, "Fel und ich, wir haben bisher als Geschwister alles miteinander besprochen. Sollte mir nun sein Vertrauen entzogen haben? Gewiß bin ich mit meinen achtzeh Jahren zu jung, und jene reisen Männer haben wohl alles besser bedacht. Aber is höre meines Vruders liebe, klare Stimme, wie er zuletzt dort im Elternhaus zorneck immer wieder zu mir kam: "Sag" einmal, Nata, was meinst denn du dazu?

Nun flossen ihr, ohne daß sie es merkte, die Tränen über die Wangen.

"Ich werde den Ton seiner Stimme," suhr sie fort, "lebenslang im Ohr be halten. Die grausame Politik geht freilich über mein Schicksal hinweg. Aber diese Rlang kann sie mir doch nicht nehmen." Sie fuhr hastig über die Augen. "Doch das ist ja schließlich unwichtig — wie aber wird sich Felix stellen?"



rinntal bei Hall in Tirol

Karl Purrmann-Haufler



"Liebe Nata," sprach Wismann warm, "Sie dürfen nie vergessen, daß Sie liebende Jartei sind und eigentlich gar nicht raten dürfen. Sie greifen ja sonst in seine Treibeit ein."

"Ja, ich weiß wohl, ich darf ihn seiner Bestimmung nicht untreu machen", sprach lata gesaßt und leise, senkte ergeben den Ropf und warf den Rest des unruhig geflückten Halmes bei Seite. "Das wäre klein und eigensüchtig von mir. Aber kann h es wirklich nicht mit ihm durchsprechen? Ganz sachlich?"

Sie wandte das schöne, tränenfeuchte Gesicht treuherzig zu Wismann hinüber, er auf stillen Sandalen zu ihrer Linken schritt, und der herzlich gern an ihre Sachcheit geglaubt hätte, aber ein liebes Lächeln gegenüber dem guten Kinde nicht anz unterdrücken konnte.

"Ihre sachliche Besprechung in allen Ehren," sprach er, "aber bedenken Sie ach, wie es ihn beglücken muß, sich mit einer großen Aufgabe beehrt zu sehen. Gollen Sie das unterbinden? Übrigens" — und über sein freundlich-kluges Sesicht og ein neckischer Bug — "um von diesem Sesprächsstoff etwas abzulenken: an ner Stelle seines Briefes habe ich ein wenig Eisersucht durchgespürt — Eisersucht if mich! Und da habe ich mich herzlich gefreut. Er macht sich also Sorge, daß Siem entweichen könnten, indem Sie sich mit dem Junggesellen Konrad Wismann erloben, der mehr als doppelt so alt ist als Sie, und der seine ausgeprägte Lebensisgabe hat, wozu keine She paßt. Das ist ein Zug, über den Sie sich eigentlich in sachlich freuen könnten — ich meine, rein sachlich, denn Sie wollten ja sachlich in, nicht wahr?"

Das klang so neckisch und gütig, und er schaute sie so schelmisch von der Seite an, if Nata errötend lächeln mußte.

"Sie ersehen daraus, sachliche Nata," suhr er fort, "daß ihm Ihr Schickal ebenso arm am Herzen liegt, wie Ihnen das seine. Und so sind Sie beide, wenn auch cht durch Blutsbande, so doch durch den schönen Zug gegenseitiger Fürsorglichkeit erzlich miteinander verbunden. Sollte dieses heilige Vand, das auch eine Form er Liebe ist, zerreißbar sein? Auch wenn hundert Kästchen hundert Seheimnisse sendaren?"

"Nein, nein, nein!" rief Nata bewegt mit freudig zitternder Stimme, indem sie mkbar seine Hand ergriff. "O lieber Freund, Sie haben wieder einmal das rechte dort gefunden! Nein, nein, nie zerreißbar! Wenn er wirklich einmal im Sinne eser Landschaft, durch deren Sonntagsstille wir schreiten, ersahren hat, was wahre ebe ist — niemals kann er" — sie brach erregt ab. "Verzeihen Sie, Herr Wismann, die schwach. Dieser letzte Winter, in dem ich das alles verarbeiten mußte, kt mich doch ein wenig mitgenommen."

"Ja, Nata, es ist gut, daß dieser Spannungszustand nun bald von Ihnen gemmen wird", antwortete Wismann und nahm sie fürsorglich an den Arm. "Sehen ie, liebes Kind, diese gemeinsam durchgesprochenen Sorgen haben auch Sie und ich zu inniger Freundschaft verbunden. Vergessen Sie auch dies nicht, wenn Sie ven inneren Reichtum aufzählen! Sie haben sich wunderschön in unser Werk einlebt; Sie haben mein ganzes Vertrauen — ich darf wohl sagen: meine väterliche eundschaft gewonnen. Und wollen Sie andererseits auch dies nicht vergessen, Der Türmer XXIX, 9

liebes Kind: Sie sind auch mir eine Kraftvermehrung geworden. Weib und Kinde sind mir versagt, weil sie sich mit meiner besonderen Sendung, auch mit meiner Gesundheitszustand nicht vereinigen lassen. Um so wichtiger sind mir reine, gut Menschen, zumal seingestimmte, seelisch und körperlich gesunde weibliche Naturer die mir in Form der Freundschaft Lebenswärme zuführen. Ich nähre mich von Ihre Seelenwärme, liebe Nata. Sehen Sie, und auch ich werde mein Wahltöchterche bald ziehen lassen müssen. Erwägen Sie zu dem Problem Felix und Nata auch da Problem Wismann, über dessen Pforte vollbewußt das Wort "Entsagung" ode "Stirb und Werde" steht!"

Dies allerdings hatte Nata, von persönlichen Sorgen erfüllt, noch gar nicht in Auge gefaßt. Es wurde ihr jäh bewußt, wie viel gute Kraft dieser ungewöhnlich Mann im Kampse mit der Schulbehörde verbraucht hatte, um auf die verknöchert Erziehungswissenschaft der Segenwart Einfluß zu gewinnen — und wie man de genialen Menschenbildner hatte ziehen lassen. Tiese Schwermut überslog Wismann Sesicht; es war ernst und gleichsam alt geworden, ohne die innere Heiterkeit z verlieren, die ihn immer durchstrahlte. Hier war seine stille Wunde; auch ihn hatt der Beitgeist in den Winkel gedrängt. Er sprach mit ganz seiner Wehmut, ohne jed Pose. Nata schmiegte sich plötslich an seine Schulter und sagte leise: "Sie haberecht! Wir sind gewohnt, von Ihnen nur immer zu nehmen. Und wieviel gebei Sie uns! Aber sicherlich, wir geben Ihnen auch stündlich, täglich: nämlich unaus löschlichen Dant!"

Sie blieben stehen. Das schlanke Mädchen lehnte plötslich den Kopf an Wismann Schläfen an; er bog das Gesicht der hochgewachsenen Jungfrau herüber und kütt sie auf die Stirn.

"Ich spür' es wohl, liebste Aata", sprach er unendlich gütig und hielt einen Augen blick das lichtblonde Geschöpf an seinem Herzen. Aber sogleich war er wieder in seiner natürlichen harmonischen Heiterkeit, und sie schritten Arm in Arm zurück

"Das bischen Leben ist rasch zu Ende," sprach er; "es kann unendlich reich uni ebenso unsagbar fad und seer sein. Sie wissen, daß wir hier ein kosmisches Christen tum pflegen und allen Wert darauf legen, wie wir das Erdenleben unter ewiger Sesichtspunkten gestalten. Was sind irdische Königskronen, liebes Kind! Wir haber ganz andere Fernen vor uns. Und wir wollen doch auch in der Ewigkeit noch ein bischen zusammen wirken, nicht wahr, Töchterchen?"

"Ja, Vater!"

(Fortsetung folgt)

# Frühlings=Mittag

Von Carl Meißner

In die liebe Sonnenschwüle Weht noch frische Frühlingskühle, — Hauch, ja Du erlabst! Und eratmend rast' ich schweigend, Heiter meine Seele neigend — — Leben, ja Du gabst! Vögel künden gute Tage, Dumpfes Dunkel fank zur Sage Und das Herz wird hell. — Springe denn von Stein zu Steine Du der meine, wieder reine Lautere Lebensquell!

# Pfingstbewegung

Von Geh. Kirchenrat H. Rosenkranz

In Türmer schaut aus nach den Zeichen des Himmels, nach Frühlingsboten und -stürmen. Pfingstbewegungen nennt man Frühlingstage der Rirche. sie können auch als Frühlingsträume erfunden werden, wenn — wie vor Jahren n einer solchen in Jessen — manches als Schwärmerei, anderes als unecht ernnt wird. Diese Gefahr wird sich stets gerade dann erneuern, wenn ein großes Jarten und Sehnen nach neuen Pfingsten durch ernstdenkende Kreise geht.

Allgemein bekannt ist, was in der Geschichte als "pfingstlich" erwiesen ist; weniger lgemein bekannt und sehr verschieden beurteilt sind die kirchlichen "Bewegungen" eser Beit; berechtigt deshalb die Frage: wie Frühlingsboten auf diesem Gebiete

issehen.

Das erste dristliche Pfingsten kam über die Menschen, die es erlebten, eich einer Windsbraut; mit einer Verwirrung der Sprachen, die die babylonische asglich, — denn jede fand ihre Hörer; und wirkte wie eine Geburtswehe unmittesten in der Gründung der Christengemeinde sich aus. Es war tatsächlich der Frühling ir Kirche, der "nahte mit Brausen, sich rüstete zur Tat"!

Wir Evangelischen erkennen einen zweiten in der Resormation. Ein Sturm der seister; seine Tat: eine erneuerte Kirche. Aber wir wissen: dieser Sturm folgte est dem Erwachen eines Frühlings, das aus dem Schrei eines Gewissens nach som Sott, aus Veten und Ringen, aus der Stille hervorbrach und mit dem seiste betaut ward, der im stillen sansten Sausen dem "unaussprechlichen Seufzen schalf". Und das erinnert uns daran, daß auch das erste Pfingsten doch auf solchem kiligen Warten rubte.

Darum lassen wir auch zum Beispiel eine "Pfingstbewegung" gelten bei Franz en Assis, der den Geist des göttlichen Liebhabers neu erstehen ließ; nur schloß ir die Rücksicht auf die Hierarchie, statt die ganze Kirche damit zu beleben, in die svangsjacke eines Ordens ein. Aber das innerliche Siegel pfingstlicher Art hatte ach sein Geist: das Verlangen nach Erneuerung aus dem Leben des Herrn der

Srche.

Heute fehlt uns zwar der geschichtliche Abstand zur klaren Würdigung der neuen Ewegungen in der Kirche. Aber sie treten uns in einer Fülle von Gestalten entgzen.

Viel redet man von der "kommenden Kirche". Ist das Pfingsthoffnung oder Frühlingstraum? Wir sehen Leute genug, die auch hier vom Zerbrechen der aen Formen das Neue erwarten. Als ob die Scherben schon Neubau wären! Se ersten Christen verfuhren vorsichtiger. Und selbst der moderne vom Christentum göste Volksstaat hat zwar vieles in Scherben geschlagen, aber die äußere Ordnung unigstens des Sonntags (vgl. Aprilheft 1926 "Auf der Warte") noch nicht anzutten gewagt. Freilich: dessen Seist weckt er nicht, denn er kennt ihn nicht.

Darum stehen Organisationen auf für eine lebendige Volkskirche. In Sachsen B. will der "Volkskirchliche Laienbund" in dem weiten Kreise des Kirchenv kes das Bewußtsein wecken, was es an seiner Kirche hat und was es ihr schuldig ist; wie es auch der "Evangelische Bund" mit besonderer Betonung der prot stantischen Interessen und Abwehrfront gegen Rom will. Und Bünde mit de Namen "Lebendige Volkskirche" oder ähnlich wollen gewiß nicht die bestehen Rirche totsagen, noch allein den Totenerweder spielen, sind aber von dem heilig Ehrgeiz erfüllt, in der Kirche das Chriftentum zu stärken, das nicht ohne "Lebe zu denken ift. Ein reformatorischer Bug liegt auch gerade in ihrer Einseitigkeit; der wenn nicht seine ganze Seele auf das Innerliche gerichtet gewesen wäre, so wä auch Luther nicht der Held des Glaubens und des Gewissens in seinem Riesenwe geblieben. Die neuerlich betonte Innerlichkeit ist wiederum aber bereits stark unte schieden von der allzu einseitigen, wie sie vor Jahren z. B. der viel und doch wenig beachtete reformatorische Ropf eines Gören Riertegaard darstellte, der d Ideal der Innerlichteit in der Form neuer Gesetlichteit einschärfte, das Wesen d Christentums allein im unbedingten Gehorsam gegen den Christus sab, der uns i Gewissen in seiner absoluten Majestät gegenwärtig sei, und in Christo selbst nicht d Berföhner, sondern den Berrn der Seele kannte; also seine Bewunderer für nicht nur seine Nachfolger achtete. Überdies aber leben die genannten Bünde von de Missionswillen, der namentlich den Tagen der sogenannten lutherischen Orth dorie wie des 17. so des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger gefehlt hat; sie sie erfüllt von dem Hochgefühl eines göttlichen Berufes an die umgebende Welt, vi dem aktiven Eroberungstrieb, wie er dem Calvinischen Reformiertentum besonde eigen war und noch ist, — allerdings hier auch zu dem "christlichen Imperialismu neigt, der den anglo-amerikanischen Begriff vom Reiche Gottes beherrscht.

Darin ist ihnen die heutige Form der dristlichen Jugendbewegung am äh lichsten, die mit solchem Triebe zum Teil durch den Zusammenhang mit eben dies anglo-amerikanischen Welt fortgerissen sein mag, und deshalb auch in Weltbünd und Kongressen Formen annimmt, die in ihrer politischen Weite den Horizont djüngeren Teils ihrer Glieder überschreiten, ohne doch den deutschen Voden klarer und tieser Gründung persönlichen Christentums verleugnen zu wolle

Hier müssen auch die Zeichen bemerkt werden, die auf das Jochkommen ein neuen Seistesbewegung in den ernsteren Kreisen sozialistischer Jugend hinweise Ahnlich einer Stimme, die jüngst in den "jung-sozialistischen" Blättern vernehmb war, schreibt im 11. Stück vorigen Jahres das "Sonntagsblatt für das arbeiten Volk": "Es läßt sich nicht verhehlen, daß irgend etwas in uns zerbrochen ist, und steht uns schlecht an, überheblich von der "verlorenen" Kirche zu reden. Wer unse Situation erkannt hat, muß bekennen, daß ein lebendiges Kingen um neue Inne lichkeit unter uns wirkt, daß es sich nicht mehr um die Eroberung des Wissen nicht um das rein verstandesmäßige Ersassen des Wesens der Dinge handelt, sonde um das Erlebnis, um den neuen Menschen."

Nimmt an solchen Vewegungen der Jugend die akademische gar nicht tei Es darf nicht übersehen werden, daß ein einheitlich vorherrschender Zug in i nicht zu erwarten ist, sie ist heute nach ihrer Herkunft bunter gemischt als je, ihren Fakultätsstudien aber, in so verschiedenen Nichtungen eingestellt, von ihre Schulaufgaben und vielsach zugleich dem Druck des Daseins beschwert. Re Wunder, wenn das Februarheft des Türmers in jener Rundfrage eine gewals

richiedene Beurteilung zeigt. Man findet zwar z. T. ihre "idealistische Tradition" Abwendung vom Parlaments- und Parteiabsolutismus und gegen den "Druck n oben auf Pazifismus-Nichtopferung fürs Vaterland" und erkennt an, daß ie akademische Augend am wenigsten schuld ist an der überhandnehmenden ligung zum Amerikanismus und der Lässigkeit des Rampses gegen Schmuk d Schund in der Literatur", ja, auch daß sie "um ihr eignes Weltbild ringt". i solchem Ausspruch begegnet uns aber auch erstmalig die Beobachtung eines iges, der mit den besprochenen verwandt ist, erfreulicher jedenfalls als das, was loser meint mit dem, was er "bei den einseitig "jugendbewegten" findet: viel lisverstand und Manier". Wie aber in gesunder Opposition gegen schlechthinnigen lizifismus der Waffenstudent das nationale Prinzip festigen will, so sind auch die leren Kreise der Besinnlichen der Beachtung wert, die bewußt das Reich Gottes ollen und als "deutsch-christliche Studenten" und in andern kleinen Kreisen fammelt sind, geführt vom vormaligen Reichskanzler Michaelis u. a. hervorzenden Männern. Auch hier ist pfingstliches Leben zu spüren.

In der großen Öffentlichkeit steht daneben seit langen Jahren die Bewegung : Gemeinschaften, die das Leben der Gläubigen pflegen wollen durch gegentige Erbauung ohne Einordnung ihrer Arbeit in die organisierte Kirche, — freilich on darin mehr oder minder an einer Einseitigkeit kranken, die leicht auch zu Ron-

ten führt und die gesunde Entwicklung hemmt.

Nach dieser Seite gerade steht im Gegensak dazu die immer zielbewußter gerdene Arbeit des evangelischen Gemeindetages, die indessen zwar zulett n Dienst des Wortes zur Velebung der Gemeinde freiere Vahn macht, aber zuhst auf dem Wege organisatorischer Einstellung der in der Gemeinde vorhandenen lhigkeiten ein Werkmeister zur geordneten Leitung des geistlichen Lebens sein will. Ein neuer Windhauch, der nicht übergangen werden soll, ist auch der Aufruf des ingelischen Kirchenausschusses zur sozialen Arbeit der Kirche, seine Losung, "societas", die menschliche Gesellschaft "mit evangelischem Geiste zu erfüllen, e Gemeinschaft auf dem Voden aller durch das moderne Wirtschaftsleben berichten gesellschaftlichen Beziehungen zu schaffen, und zwar nur durch das lort". Die Aufgabe der Kirche selbst (nicht nur der inneren Mission) soll also nicht thr nur die Verfündigung evangelischer Glaubenslehre sein, sondern auch Entdung der ungeheuren Potenzen der Liebe, in der unverfälscht die Quellen der rigen, in Chrifto geoffenbarten Liebe rauschen. Wir blasen nicht in das Horn der mischen Kritiker, die hierin mehr den Wind der Revolution rauschen hören, bie Segel auch der Kirchenmänner geschwellt habe.

Bährend der unchristliche Sozialismus zulett nur das Selbstbewußtsein und bie Selbstsucht des einzelnen Menschen entwickelt hat, auch in seinem religiösen den seine Künger baltlos umberirren und vereinsamen ließ und die große Weltdauungsnot aufzog, ("edle Nanken irren ohne Halt am Voden", wie am Schluß les Sturmtages), will man mit der neuen Tat-Losung der Kirche eben die sanften ende in Bewegung setzen, die jene losen Ranken wieder aufbinden und den lebenen Waldesdom umgrünen und mit dichtem Laub durchziehen lassen, der Gottes Ere verkündet und in dem er Anbetung findet.

Ist in dem Allem "kommende Kirche?" Oder besser gesagt: "Pfingstbewegung?" Ich schäge Schlagworte nicht, am wenigsten auf diesem Gediete; und jenes enthält das falsche Bild einerseits einer verlorenen Kirche hinter uns, andereseits einer Bukunft ohne klaren Umriß vor uns. Richtiger würde man dafür von der "neuwerdenden Kirche" sprechen; denn das ist sie stets wie jede der Entwicklung unterworfene, aber lebensfähige Größe. Aur insofern erinnert das Wort gerade bewußt an "Pfingstbewegung", weil es von den Subjektivisten deutlich abrückt und die Frucht der ersten Pfingsten wieder erstrebt: eben die Kirche als eine Lebensund Seelengemeinschaft im Geiste Christi.

Wo ist aber das Brausen des Geistesfrühlings?

Tst, so fragen wir dagegen, der Gesang des Sturmes wirklich die Grundmelodie des Frühlings? Oder nicht vielmehr der stille Atem, den nur der belauscht, der "das Gras wachsen hört"? das leise Erwachen der Lebenskeime, die Sonne und Tauschon weckten? "Woher, wohin, wir ahnen es selber kaum; es rührt sie ein alter, ein seliger Traum?" Dazu noch eins. Das jüdische Pfingsten, dem das christliche sich anschloß, brachte nur die "Erstlinge" des Feldes auf dem Opferaltar. Ebenso nenm Paulus Röm. 8 die ersten Christen solche, die "des Geistes Erstlinge haben". Nach Gottes Ordnung sind also in beiden Reichen auch den Spätgeborenen weitere Gaben vorbehalten, wie der Berr der Kirche selbst verheißen hat. In beiden Reichen erschöpft sich die himmlische Lebensquelle nicht mit einem Male. Damit ist unser Recht zunächst erwiesen, in neuen Bewegungen auch Kräfte des Pfingstgeistes zu vermuten.

Die Naturwissenschaft zwingt uns ferner, immer umzulernen. Sie kennt z. B. allerhand Bewegungen in der Erdobersläche, deren Art sie oft erst nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden ergründet. So die "Opferkessel" der Felsengebirge aus heidnischer Vorzeit, wie man sie lange nannte, — dann als Gletscherkessel und Strudeltöpfe angesprochen: heute erkennt man sie als einsaches Ergebnis hundert und mehrjähriger Verwitterung. Ob nicht auch in der Welt des Seistes neben majestätischen Frühlingserscheinungen Pfingstbewegungen dort vorgehen, wo nur in der Stille, aber mit unheimlicher Ausdauer vielleicht an felsenharten Völkerseelen nur der unvermerkte Regen des Geistes sich auswirkt? Oder: wenn der atmosphärische Elektrizitätsausgleich das eine Mal mit Gewittern und Felsstürzer einherbraust, aber ebenso sicher das andere Mal in friedlicher Stille vorgeht, — sollte ähnliches nur in gewaltigen Reformationsstürmen, nicht auch in allmählichen Auswirkungen sich vollziehen?

Merkmale doch wohl genug, um viele Formen von "Pfingstbewegung" möglich zu nennen!

Eins nur hindert auch jeden Glauben an Gottes Wirken in ihnen und bilde schwerere Hemmungen als selbst die glaubenslose Feindschaft gegen die Kirche Das ist das elende "Philistertum", das sich nur im eigenen Lebenskreise dreht und jede Störung seiner "Gemütsruhe" ablehnt. Der Humor der Welt- und Sprachgeschichte legt den Namen der alten Feinde des Gottesvolkes besonders in akademisch gebildeten Kreisen dem Spießbürger bei. Der Jenaer Oberpfarrer Götze der um 1690 einem in blutigen Händeln mit den Bürgern der Stadt erschlagener

tudenten die Grabrede mit dem Texte hielt: "Philister über dir, Simson!", hat var nicht geahnt, daß er die Sprache um diesen durch Jahrhunderte vererbten pottnamen bereicherte. Dieser trifft aber im vollen Ernst die heute gefährlichsten inde des Gottesvolkes, die unbewußt schlafmühigen Verächter der heutigen Kirche d des geistigen Ausschwungs überhaupt.

# Deutsche Stoßseufzer

### Von E. Kriesche

Leider das Stichwort "modern" bezaubert die wankende Menge: Modern wird, was nun modern, bald im Gerümpel der Zeit.

Gegenwart scheinet uns klar, Bergangenheit können wir lesen, Aber die Zukunft verhüllt mitleidig schückende Nacht.

Daß wir trot aller Kultur fo tief in den Abgrund gefunten, Beigt uns den Mangel der Zeit: fehlende Bergenskultur!

Parlament nennt man es wohl, weil alle dort plappernd parlieren, Plapperment wäre dafür eher das richtige Wort.

Habt ihr noch nicht an Parteien genug im "redenden" Reichstag? Eine wahrhaftig noch fehlt: das ist die Arbeitspartei!

Aberall ftreiken im Reich die Arbeiter, Schüler, Beamten; Fehlet zum Streiken der Grund, ftreiken fie aus — Sympathie!

Streikrecht zu üben verführt zu unberechtigtem Streiken; Leicht kann der lähmende Streik werden zum würgenden Strid.

"Streiken" benennt man englisch der Arbeiter Unlust zur Arbeit; Fort mit dem englischen Wort! Nennet es "Faulenzerei"!

Stellt an den Pranger und straft die lebenverteuernden Wuchrer? Heftet die Namen auch an, daß die Hallunken man kennt!

Hochschulbildung dem Bolk: So lautet das neueste Schlagwort. Senket vor allem dem Bolk Hoch finn ins zweifelnde Berg!

Fische sind leider noch kaum für gewöhnliche Mittel erschwingbar; Dabei wird überall doch fleißig im Trüben gefischt!

Ist es ein Wunder, daß man die Waffengenossen der Neger, Daß die Franzosen fortan man Senegallier nennt?

Nomer besiegten wir einft, und follen ertragen Nomanen, Die mit fabistischer Wut schänden bas rheinische Land!

Luther und Schiller, ihr Belden, geboren am 10. November, Belfet bem ringenden Volk gegen den inneren Feind!

Organisieren ift gut, jedoch ju viele Organe Schädigen Leben und Leib, organisieren ju Tod.

Was "Sanktionen" man nennt, man follt' es "Expressungen" nennen: Und Expressungen sind nirgends und nie sanktioniert.

## Sonnabend

### Von Chr. Broehl=Delhaes

clch liebes, trautes, verheißungsvolles Wort: Sonnabend!
Er ist der köstliche Auftakt zum Sonntag, der warme, frohe, geschäfti Sonnabend, an dem wir zulet mit friedlich ineinandergelegten Händen nach v Arbeit und Mühe die Woche beschließen.

Überall ward geputt, gefegt und gescheuert im niederrheinischen Dorf, ur gelber Sand auf die Dielen gestreut. Der Sonne lettes, liebevolles Abschied grüßen umfängt den sinkenden Tag mit stummer Dankbarkeit. Die Luft ist brauscht von nahenden Düsten, dem Ahnen des kommenden Festes, dem Frieden dauferstehenden Sonntags. Kirchenglocken schwingen zum Avegeläut. Kinder brecht Blumen in Feld und Hag, um die stillen und schweigsamen Kreuzbilder zu schmück... weil morgen Sonntag ist.

Rein Abend des Alltags kommt dem Sonnabend gleich. In seiner Andacht ve sinken die großen und kleinen Sorgen. Die Welt wird zum aufgeschlagenen Buc das wir während der harten Wochenarbeit so wenig lesen konnten, das aber ni seine tausend Herrlichkeiten kündet. In der leisen, sansten Dämmerung wird deele beschaulich, fromm und still und harret wunschlos des Herrn...

Denn morgen ist Feiertag. Er spendet Ruhe und für eine ganze Woche wied Kraft — Kraft und Weihe!

## Urbeit

### Von Gustav Schüler

Wir muffen doch hindurch! Und wenn die Planken Vom Braus der Waffer bis ins Mark erbeben, Wir muffen mit entdedenden Gedanken Ins neue, dunkle, notgeborene Leben, Und alle Kräfte, die uns noch gelaffen, Mit beiden Fäuften fest zusammenfassen.

Das Schidfal schäumt. Flutansturm und Entweichen. Aur eines bleibt, gebaut auf Ewigkeiten: Arbeit, du Pfalm, du Gnade ohnegleichen, Altar des Alls, du mußt dich neu bereiten. Wir bringen dir mit notgeweihten Händen Eiserne Schalen voll von Opferbränden.

Und schwören dir mit allen Seelengluten, Du lehtes Heil, da alles Heil verloren! Dann keimt vielleicht der Morgenschein des Guten Mit Nosen aus des Himmels Sabbattoren — Und Gott wird näher, der uns fast entschwunden, Bis wir — o Heil! — aus Arbeit Gott gefunden.

## Rundschau

## Der Kapitalist

Der Rapitalismus hat nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Rulturgebiete und Wertarten mit seinem Geiste durchtränkt. Er ist in die Wissenschaft, in die Runst, in die Ethik eindrungen und hat diese Lebensgebiete verwirtschaftelt. Diese kapitalistische Lebensordnung, ter der wir leben und seufzen, war nur dadurch möglich, daß ein besonderer Typus Mensch, er Rapitalist" mit seinen seelischen Eigenarten, zur Vorherrschaft kam. Es ist auch hier der Geist, r sich den Rörper baut. Um den Rapitalismus richtig zu erfassen, müssen wir uns deshald vormdelemente des kapitalistischen Geistes klar machen, die mir solgende zu sein scheinen:

1. Das Denken in Geld: Es würdigt alle Werte zur Ware herab. Der kapitalistische Mensch unt z. B. nicht mehr den Geelenwert von Haus und Hos, sondern verkauft sie bei der Rontutur. Es ist eben alles Ware geworden, auch die Runstschäfte sind nur Handelsobjekte. Dieses enken in Geld hält den Menschen von den Dingen fern. Jede tiesere seelische Beziehung zu den ütern sehlt. Alles wird in Geld ausgedrückt und ist vertauschbar. Das Geld drängt sich zwischen vonige.

2. Das Evangelium der Arbeit: Der Rapitalist hat dieses moderne Evangelium ersunden, e Arbeit wird als Selbstzweck gesetzt. Es handelt sich um den pathologischen Zustand des sinnen Seldverdienens, der die innere Leere durch Arbeitswut zu vertilgen sucht. Aervöse Hast dit ständige Unruhe sind die äußerlichen Rennzeichen dieses Evangeliums der Arbeit.



Der Türmer XXIX, 9

Frit Gärtner

3. Gleichheit und Individualismus: Für den Kapitalisten sind alle Menschen gleich. Es gibt für ihn teine auf inneren Bindungen beruhende Gemeinschaften, sondern nur durch Bertragsverhältnisse zusammengefaßte isolierte Individuen. Die Persönlichteit, die etwas Eindiges ist, wird durch den Gleichheitswahn zerstört. Die Menschen werden zu Zahlen herabgewürdigt, um dann mittels des allgemeinen Stimmrechtes von der Plutokratie beherrscht zu werden. Kompakte Majorität und anonyme Listenwahl sind die Säulen des demokratischen Systems, das stets im Dienste des Kapitalismus steht. Den aus der Gebundenheit losgelösten Individuen, die sich innerlich einsam fühlen, wird aber von dem kapitalisssischen Individualismus das Recht zum Ausleben eingeräumt, wenn sie nur äußerlich als nütsliche Glieder der menschlichen Gesellschaft erscheinen.

4. Die Unfreiheit und Versachlichung: Der Mensch soll das Maß aller Dinge sein. Der Rapitalist kennt aber nicht mehr den Menschen als Menschen, sondern nur als Sklaven des Unternehmens, dem er selbst sklavenhaft verbunden ist. Niehsiche sagt: "Alle Menschen zerfallen wie zu allen Beiten so auch jett noch in Sklaven und Freie, denn wer von seinem Tage nicht Zweidrittel für sich hat, ist ein Sklave, er sei übrigens, wer er wolle." Unter dem "für sich haben" ist wahrhaftig nicht ein Genießen zu verstehen, sondern einem Über-Persönlichen dienen. Dieses Über-Persönliche ist aber mehr als ein Geldobjekt. Der landwirtschaftliche Besit sift vielsach heute noch ein derartiges überpersönliches Gebilde, das den Besitzer ausweitet und lebensfest verwurzelt. Haus und Herd sind dann der ruhende Pol, an dem die einzelnen Generationen vorbei-



Sochofenabstich

Frit Gärtner

ziehen. In der Hand des Rapitalisten werden aber diese überpersönlichen Gebilde abstrakte Versachlichungen.

5. Sensation und Reflametätigkeit: Durch Sensation und ständigen Modewechsel verdient der Rapitalist. Es gibt deshalb teinen Stil mehr, sondern hunderterlei Stilarten, die möglichst in jedem Winter wechseln. Dieser Reiz des Neuen gestattet dem Rapitalisten keine Erholung, sondern nur Amusements, die teine naive Beiterkeit, sondern nur krampfhafte Lustigfeit darstellen. Die Gensation, das Neue wird durch Reklametätigkeit gesteigert. Das Gute wirkt nicht mehr durch sich, sondern nur durch die Erfolgstechnik, die als besondere Gabe der "tüchtige" Mensch im kapitalistischen Beitalter besitzen muß. Go ist die unvornehme Marktschreierei mit dem Rapitalismus unlöslich verbunden.

219



hammertran Frik Gartner

6. Spezialistentum und Mechanisierung: Der nichtlapitalistische Mensch ist der natürliche Mensch, der universal als Ganzes alle Seiten des Lebens ausbildet. Der kapitalistische Mensch will die Unnatur und erstrebt das Spezialistentum, das Fachmenschentum. An Stelle des Organismus wird ein Mechanismus gesetzt, der jede Totalität, jeden Gesamteindruck auschließt. In der Wissenschaft ist diese Bergliederung selbstverständlich auch eingedrungen, denn die Berstörung durch den Verstand, die Intellektualisierung ist durchaus kapitalistischen Geistes. Der Gegensatzum kapitalistischen Menschen ist der religiöse Mensch, der die Einheit des Lebens, die Universalität empfindet, in die er alles Sinzelne, Spezialistische einordnet. Der religiöse Slaube ist organisch verwurzelt in den natürlichen Vindungen von Volk und Vaterland. Der spezialistische, kapitalistische Mechanismus löst die völkische Lebensgemeinschaft auf und setzt als Surrogat an ibre Stelle den abstrakten Menscheitsbegrifs.

Es ist hier versucht worden, das Wesen des Rapitalismus durch eine Darlegung seiner Elemente du erfassen. Man kann diese Bestandteile selbstverständlich auch anders darstellen und gruppieren. Der kapitalistische Geist wird sich uns vor allem in seinem Verhältnis zur Kultur erschließen, du welcher der kapitalistische Wirtschaftsmensch in schärfstem Gegensatz steht. Der Rapitalist verwechselt ständig Kultur mit Zivilisation, wenn er sich als Träger des sogenannten Kultursfortschrittes andreist.

Das Wort Rultur kommt von colere (den Ader bebauen) und bedeutet eine Berwurze-

lung im Volk und in der Religion. Das echte Kulturleben ist aristokratisch, idealistisch und schöpferisch. Es besteht eine tiese Gemeinschaft der Persönlichkeiten. Goethe hat das Wesenkliche der Kultur mit den Worten umschrieben: "Völker und Menschen sind nur solange produktiv als sie religiös sind." Und Nietsiche dürste eine andere Seite der Kultur dahin charakterisiert haben: "Rultur ist vor allem Einheit des künstlerischen Stils in allen Lebensäußerungen eines Volkes." Die Träger der Kultur sind Gläubige, freie und schöpferische Persönlichkeiten.

Die Zivilisation bedeutet Verbürgerlichung, Herrschaft der Vourgoisse und ihres Ethos. Die Worte "spießbürgerlich" "philisterhaft" drücken den Geist der Zivilisation aus. Der Kapitalismus ist nichts weiter als eine potenzierte Spießbürgerlichkeit. Kapitalismus und Zivilisation gehören untrennbar zusammen. Die Zivilisation ist unreligiös und aufklärerisch. Die Massenaussklärung und die Mittelmäßigkeit sind typische Ausstrahlungen des Geistes der Zivilisation. Un Stelle der Kunst tritt der reiche Komfort, an Stelle des Lebensstils der Geschmack, an Stelle des Organischen das Mechanische. Der wahrhafte Künstler macht dem glänzenden Virtuosen Platz, der die Technik beberrscht.

In der ganzen Art, wie heute die Musik betrieben wird, können wir die Vorherrschaft des kapitalistischen und zivilisatorischen Seistes erkennen. Unste großen Meister schrieben Rammermusikstücke, die, wie der Name schon sagt, für das stille Rämmerlein bestimmt waren. Gleichgesinnte und gleichgestimmte Freunde fanden sich damals zusammen und huldigten der Frau Musika. Heutigen Tages ist an Stelle der Rammer der Ronzertsaal getreten, wo sich die sogenannte Sesellschaft in glänzenden Toiletten zusammensindet, um irgend einen



In der Glanzseidefabrit

Der Rapitalift

Der Rapitalift 221



Beim Melten Frih Gartner

jeelenlosen Techniter zu bewundern. Die Beherrschung der Technik wird bezahlt. Der Rapitalist tann fich auch etwas darauf zugute tun, daß er arme Rünftler unterftükt. Er ift angeblich gar nicht jo und gebt keineswegs nur im Geldverdienen auf. Er läkt Geiger und ähnliche Leute ausbilden. Doch diese Auch-Rünstler tapitalistischen Gepräges müssen Erfolg haben und möglichst in klingenber Münze auch die glänzende Hilfe bezahlt machen. Man vergleiche mit diefer ganzen Urt und Weise deutsche Männer und Frauen, darunter auch Fürsten und Fürstinnen, die Meister in Stand gesett haben, Ewigkeitswerte zu schaffen! Da war man von vorneherein überzeugt, daß bei einem großen Runftler nicht der Erfolg maßgebend ist, ob er Großes und Unvergängliches geschaffen bat. Im Gegenteil wurde der geniale Meister durch nichts abhängig gemacht von ber Gunft des Publikums. Daß das große Runftwerk nicht kapitalistisch ausgewertet werden tann, hat Beethoven in einem Briefe an Goethe 1823 in den Worten zum Ausdruck gebracht: "Ich habe so vieles geschrieben, aber erschrieben — beinahe gar nichts." Auf dem Boden dieser adligen Lebensauffassung find einzig und allein die großen Meister deutscher Tonkunft denkbar. Es ist einfach unmöglich, auch nur einen Fall anzuführen, wo kapitalistische Wirtschaftsmenschen, 3. B. amerikanische Milliardäre ein Genie gehoben und ihm geholsen hätten, trokdem wahrlich den Rapitalisten weit größere Mittel zur Verfügung stehen, als den stets in gewisser Beschränktheit lebenden deutschen Fürsten.

Mit einer inneren logischen Notwendigkeit kann der kapitalistische Wirtschaftsmensch nur

Eintags- und oberflächliche Künstler und Techniter großziehen. Er sucht in der Kunst keine Erhebung, sondern ein Zerstreuungs- und Betäubungsmittel. Man kann eben nicht im Seschäft nüchtern und in der Kunst begeistert sein. Der Kapitalist verlangt nühliche Beschäftigungen. Kunst und Künstler gelten ihm aber als unnühlich. Das "Dreimäderlhaus", das aus den Weisen Schuberts zusammengestohlen wurde, ist ein typischer Ausdruck des kapitalistischen Seistes. Die Versasser bieses Bühnenstückes haben durch die Ausbeutung Schubertscher Melodien an einem Abend so viel verdient, wie Schubert in seinem ganzen Leben nicht.

Ein Großer im Reiche der Tonkunst, Richard Wagner, hat in Leitmotiven seiner Werke und in theoretischen Betrachtungen ganz wundervoll diesen Fluch, der am Kapitalismus haftet, ausgesprochen. Im Rheingold und in den drei anderen Stücken des Rings der Nibelungen wird ein Weltproblem dargestellt: "Nur wer der Liebe flucht, gewinnt das Gold." Unter Liebe ist hier die tiese innerliche Berbundenheit mit dem, der alles Leben erhält und trägt, mit Gott zu verstehen. Man kann nur Gott dienen oder dem Mammon. Mit diesen Worten hat unser Berr und Meister eine ganz klare Entscheidung verlangt. Diese Forderung ist an uns heutige Menschen ebenso gestellt wie an die Menschen vor zweitausend Jahren. Sie ist ewig gültig und kann durch keine moderne Entwicklung außer Kurs gesetzt werden. Und doch starrt uns die Frage entgegen: Ist es möglich, in unserer Beit diesen Geist echter und unvergänglicher Kultur hineinzutragen in die Welt?

Leicht ist es, aus der kapitalistischen Umgebung, die uns aller Orten mit ihren Fangarmen zu umklammern sucht, in die Einsamkeit zu flüchten, um hier ein anscheinend Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Der so handelt, der ist nicht vom christlichen Geist erfüllt. Das Christentum verlangt von uns, in der Welt über der Welt zu stehen. Wir können gewiß nicht die moderne



Spatenstecher

Frit Gartner

Der Rapitalist 223

Entwicklung rückwärts schrauben. Feigheit aber ist es, sich bequem anzupassen, weil es ja alle tun. Gegen diese Feige Bequemlichkeit zu kämpsen, rust uns die christliche Religion aus. Sie ist eben teine Massenreligion. Sie sammelt nicht die müden und tranken Geelen, sondern die tapseren, die Lebensmutigen und Optimisten, die trotz allem den Ramps aufnehmen. Diesen aristokratischen Charakter des Christen hat Luther in den prächtigen Worten zum Ausdruck gebracht: "Und kehre Dich nicht an die Menge und gemeinen Brauch, denn es sind wenig Christen auf Erden, da zweisle Du nicht an, dazu so ist Gottes Wort etwas anderes denn gemeiner Brauch."



Schwebebahn Frit Gärtner



Im Blumengarten

Frit Gärtner

In diesem Zusammenhang erinnert Luther an Tertullians Worte, daß Christus nicht gesagt habe ich bin die Sewohnheit, sondern die Wahrheit. Gegen diese süße Sewohnheit, die der kapitalistische Geist überall ausstreut, gilt es zu kämpfen, um die Wahrheit zu gewinnen.

Das Christentum, das gegen die allgemeinen kapitalistischen Lebensgewohnheiten ankämpft, is bie Grundlage einer wahren Kultur. Ricarda Huch hat sehr feinsinnig in ihrem Buche "Oer Sim der heiligen Schrift" (Insel-Verlag) gesagt: "Die weltlichen Schäke ersticken die Seisteskraft Phantasielosigkeit charakterisiert die Beiten großen Reichtums. Phantasie ist ein Kind de Armut: Sie will eine leere Wand, um ihre Zaubereien darauf zu malen. Deshald ist Reichtum im Grunde die bitterste Armut. Man denke nur an die trostlose Öde des modernen Theater oder moderner Wohnungen, von denen man sagen kann, sie sind desto öder und trostlose je geschmackvoller sie sind. Kultur ist nicht denkbar ohne Künstlertum. Künstler sein heif mit schöpferischer Phantasie aus dem Durcheinander ungeordneter Rohstosse etwas gestalter. Wahres Künstlertum schaut die Welt von innen und sindet sie doch schöner wieder."

Die schwere Zeit, durch die wir hindurch gehen, kann uns zum Besten dienen, und uns, di wir in dem Reichtum des Kapitalismus zu ersticken drohen, den Segen der Armut lehren. Ma muß nur die Seelen- und Kulturlosigkeit des Kapitalisten erkennen, um Luthers Worte gar zu verstehen. "Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und die allerkleinste Sabe, di Sott einem Menschen geben kann. Was ist's gegen Sottes Wort, ja, was ist's auch nur gege leibliche Saben, wie Schönheit, Sesundheit und Saben des Semütes, wie Verstand, Kunf Weisheit. Dennoch trachtet man so emsig danach und läßt sich keine Arbeit noch Mühe un Sesahr verdrießen noch hindern. Darum gibt Sott gemeiniglich Reichtum den groben Selb denen er sonst nichts gönnet."

Dr. Hans Siegfried Weber

# Dr. Ed. Stadtler und seine Arbeit für den Wiederaufbau Deutschlands

Inter den führenden Persönlichkeiten unserer Tage ragt als eine der bemerkenswertesten der Ult-Essässer Stadtler hervor. Er bestätigt die Tatsache, daß das wunderschöne Land zwischen Rhein und Wasgenwald neue Blüten und neue Früchte hervorbrachte, als es wieder zum Reich gekommen war. Kaum fünfzig Jahre war das Elsaß wieder bei dem Reich, und schon hatte sich neben dem wirtschaftlichen Ausschwung eine schöpferische Lebendigteit entwickelt, welche die alten fruchtbaren Beiten des deutschen Mittelalters wieder aussehen

ließ. Dieser Lebendigkeit ist auch Ed. Stadtler entsprossen.

Geboren in Hagenau, wuchs er aus kleinbäuerlicher Abstammung in streng katholischer Ersiehung auf, mußte aber, da feine verwitwete Mutter 1896 eine zweite Ehe einging, als Elfjähriger das Haus verlassen. Er wurde einem klerikalen Institut in Belfort dugeführt. Dort **bat er das franzöjische Gymnasium mit der Tendenz zur Geistlichen-Erziehung absolviert, dann** in Graz von 1903—1905 Geschichte, Philosophie, Pädagogik, Geographie studiert. 1905 kehrte er neunzehn Jahre alt in feine Beimat zurück, wo er fich zunächst zur Ablegung des Abituriums am deutschen Comnasium in Hagenau vorbereitete, um im Herbst 1906 an die Universität in Straßburg überzusiedeln. Hier kam er in nähere Berührung mit Herrn Prof. M. Spahn und hatte zugleich mit feinem Eintritt in die deutsch-katholische Studentenkorporation Gelegenheit. n die deutschen Fragen hineinzuwachsen, sowohl von der historischen wie politischen Seite her. Lettere interessierte ibn so stark, daß er als Student die Zugendorganisation des Zentrums (Windthorst-Bund) in Straßburg übernahm und in aktiver Agitation dafür wirkte im Rampf zegen Wetterles Richtung für die innere Angliederung des Elsaß und der Partei an Deutschand. Diefe Ligitation sette er auch fort, nachdem er 1910 das Staatseramen abgelegt hatte ind in Bischweiler, bann in Forbach als Lebrer tätig war. Wegen seiner politischen Aktivität lam er mit der Schuldirektion in Ronflikt, was zu seiner Entlassung aus dem Schuldienst im Berbst 1912 führte und ihn zu dem Entschluß brachte, obwohl eine einstimmige Rundgebung m Strafburger Landtag sich für ihn einsette, sich ganz der politischen Arbeit zu widmen. Er rat als Sefretär in die Bentralleitung der Windthorstbewegung in Röln ein und entwickelte eine ununterbrochene Tätigkeit im Rheinland, Elfak-Lothringen, Baden, Württemberg, Bayern, Schlesien als Redner und Schriftsteller. Mit dem Ausbruch des Arieges wurde das Rölner Seretariat geschlossen. Dafür nahm das "Düsseldorfer Tageblatt" seine Dienste als politischer Redalteur in Unspruch, bis er, als Landsturm-Retrut in Ulm und Münsingen ausgebildet, am I. Januar 1916 an die Westfront versett wurde. Während der beiden ersten Kriegsjahre vollzog ich in ihm eine innere Wendung, die das deutsche Bewußtsein zum nationalen Erlebnis steigerte. In der Brofchure: "Das deutschnationale Bewußtsein und der Rrieg" legte er ein Bekenntnis um preußisch-deutschen Staatsgedanken ab. Im Schükengraben vor Verbun verfaßte er die Schrift: "Französisches Revolutionsideal und die deutsche Staatsidee", später noch: "Parteipolitische und ständepolitische Wolksvertretung". Im August 1916 wurde er als Wizefeldwebel nit seinem Regiment an die Oftfront versett und in die Endoperationen der Brussiloff-Offenive verwickelt, wobei er Anfang September in russische Gefangenschaft geriet. Er benutte die Beit seiner Gefangenschaft, um Russisch zu lernen und die russischen Verhältnisse zu studieren, nie seinem politischen Ropf mancherlei zu denken gaben.

Im Februar 1918 konnte er durch Flucht sich der Gefangenschaft entziehen und im deutschen Seneralkonsulat zu Moskau Beschäftigung sinden. Dann nach Berlin übergesiedelt, erlebte er sie Nevolutionstage dort und rief mit Heinrich von Gleichen die "Vereinigung für nationale md soziale Solidarität" ins Leben. In dem Programm dieser Gesellschaft nahm er den Kampfsegen die Formaldemokratie auf und setzte sich für berufsständischen Ausbau des Staates ein.

Der Türmer XXIX, 9

Außerdem beteiligte er sich an der Gründung der "antibolschewistischen Liga", wobei er mi führenden Mannern des Unternehmertums (Belfferich, Stinnes, Bogler, Borfig Hugenberg, Quark) u. a. zusammentraf. Seine Fühlung mit dem Bentrum hörte mit de Revolution auf, ohne daß er sich einer anderen Partei zuwandte, da eine überparteiliche Ideen welt ihn gesangennahm und ein storkgeistiger Aktivismus in der Richtung eines ständische Staates ihn beherrschte, getragen von dem politischen Willen von Wirtschaftsgruppen und parteipolitisch unabhängigen Sachverständigen der Wirtschaft. Er war damals noch des Glau bens, daß die gegründete Bentralarbeitsgemeinschaft der Unternehmer und der Gewerkschafter von beiden Teilen ehrlich gemeint sei und zu einer ständischen Form sich entwickeln ließe, in de die alten vom Marxismus großgezogenen Gegenfähe überbrückt und zu gemeinsamer nationale Urbeit vereinigt werden könnten. Da in der Liga starke demokratische Strömungen sich gelten mochten, die weder den Einsak für die ständischen Ideen noch den Rampf gegen die Formal bemokratie billigten, zog sich Stadtler von der Liga im Frühjahr 1919 zurud, um sich den Juniklub anzuschließen, in dem Männer wie Möller van den Bruck, S. von Gleichen, Dr. A Dietrich, Max Hilbebert Böhm, Dr. Fr. Rohr u. a. fich für parteifreie Politik zusammengefunder hatten. Auch Prof. M. Spahn schließt sich dieser Gruppe an, und es bricht sich der Gedank Bahn, aus dem Juni-Rlub eine Hochschule für nationale Politik zu ichaffen. Dabei geht die Vortragstätigkeit Stadtlers unvnterbrochen fort. Seine literarische Arbeit konzentriert sich sei dem Frühjahr 1919 im "Gewissen", einem Wochenblatt, das durch drei junge Offiziere in Pots dam ins Leben gerufen worden war; Stadtler übernahm es am 1. Januar 1920 als Hercusgeber nachdem inzwischen der Juni-Rlub die Form des "Rings der Jungen" angenommen hatte, ir dem sich ein reges politisches Leben entwickelt mit der Losung "Arbeitsgemeinschaft, berufs ständischer Aufbau des Staats, Sachverständigendittatur". In den Spettator-Aufsähen der Prof. Troellich im "Runstwart" spiegelt sich dieses Leben wider. Im Berbst 1921 tritt Professor Spahn in die deutsch-nationale Bartei ein, während Stadtler sich der Deutschen Volkspartei anschließt. Im Rampf gegen den Reichstanzler Wirth wird gegen Stadtler ein Verfahren wegen Landesverrat eingeleitet, was allgemeines Aufsehen hervorruft und seinen Namen in weitere Rreise trägt.

Die Vortragstätigkeit Stadtlers hat sich bis 1922 im wesentlichen in Berlin, Spandau (Johannes-Stift) und in Mitteldeutschland abgespielt. Dann eröffnet sich ihm ein neues Gebiet das er mit besonderem Eiser ersaßt: Ostpreußen. Seine preußischen Iden, die in ihm starter Leben gewonnen hatten, stoßen nun mit dem Preußischen Raum zusammen und werden durch enge Beziehungen zum Ostpreußischen Heimatbund gestärkt. Seine Vorträge in Königsberg Osterburg, Friedland, Bartenstein, Gerdauen, Wehlau, Krank u. a. hinterlassen, wie überall starte Eindrücke. Durch die Berührung mit der Stahlhelmbewegung, durch Teilnahme an der studentischen Lehrgängen in Spandau wird er immer tieser zu attiver Teilnahme an der vaterländischen Politik angeregt, während er andrerseits durch Konsslitte mit Stresemann innerlick von der Deutschen Volkspartei abzurücken sich gedrungen fühlt. Zugleich zieht er sich mehr und mehr vom Ringkreis zurück, um schließlich die Herausgabe des "Gewissen" niederzulegen Mehrsache Kandidaturbemühungen für den Reichstag scheitern daran, daß die Polizei bei der Durchsicht der Papiere Stadtlers die Entdeckung macht, daß er auf Grund des Vertrags vor Versailles nicht deutscher Reichsangehöriger, sondern französischer Staatsbürger sei.

Entscheidend für Stadtler wird die im Herbst 1924 beginnende politische Preußenarbeit ir Pommern, wobei er nach und nach immer nähere Fühlung mit dem ansässigen Abel gewinnt so vor allem mit Herrn von Wedel-Fürstensee und seinem Hause. Hier bildet sich ein Mittelpunk für die Werkgemeinschaftbewegung innerhalb der Landbevölkerung aus. Der Versuch diese Bewegung auch in die Industrie zu verpflanzen, gelingt zuerst auf Grund alter Stahlhelm beziehungen im Niederlausiger Industriegebiet. Von dieser Arbeit soll nachher die Rede sein Im Herbst 1925 erfolgte die Gründung des "Bundes der Großdeutschen", Mitte Februa

1926 erscheint als vierzehntägige Wochenschrift das "Großdeutsche Neich", von Stadtler herauszegeben, die so gut einschlägt, daß sie von Januar 1927 ab in eine Wochenschrift sich verwandeln ann. Hand in Hand damit geht eine politische Schriftenreihe. Es erscheinen von ihm rasch hinterinander die Broschüren: Was ist Politit? Werden und Vergehen des bismarcschen Reiches. Itaatsprobleme des Weltkriegs. Soldat und Politiker. Weltkrieg und soziale Frage. Werkstemeinschaft als soziologisches Problem.

Auf diese Schrift soll im nachstehenden vor allem die Ausmerksamkeit gelenkt werden, weil hre Sedanken sich nicht nur in dem Bereich ideologischer Prinzipien abspielen, sondern mitten n die Wirklichteit unseres Volkslebens hineinstoßen, und starke Umwälzungen hervorrusen, eren Endwirkungen unabsehbar sind.

Im Mittelpunkt steht die Idee der Werksgemeinschaft.

\* \*

Die Werksgemeinschaft ist eine Idee, die dem Gedanken der Volksgemeinschaft entsprungen ift. Jollsgemeinschaft ist eine natürliche Verbundenheit aller Menschen, die, auf dem gleichen Boden rwadsen, gleiden Geistes und Blutes sind und sid nach außen hin durch gleiche Sprache. Sitte nd Rultur kennzeichnen. Die Wurzel der Volksgemeinschaft ist die Familie, deren Bedeutung er große Volkserzieher Peftalozzi vor allem in seinem Volksroman "Lienhard und Gertrud" ins licht gestellt hat. Die Familien sind die Urzellen der Volksgemeinschaft, früher wirtschaftlich und ulturell, heute nur noch in letterer Beziehung. Denn an Stelle der Familie ist wirtschaftlich as einzelne Unternehmen, das Werk, der Betrieb getreten. Diese Betriebe bilben in ihrer besamtheit die Urzellen der Volkswirtschaft. Aus ihnen baut sich die Organisation der Wirthaft auf. Sie wird richtig und lebensfähig sein, wenn die einzelnen Teile, die zu ihr gehören, 1 rechter Weise zusammenarbeiten und gut ineinandergreifen. Die getrennte Organisation von lebeitgebern und Arbeitnehmern ist darum sinnlos. Diese Sinnlosigkeit wird aber gang überthen, weil alle wirtschaftlichen Berbände, auch die driftlichen und nationalen, sich zur Rlassenimpforganisation ausgewachsen haben, bei der es heißt, daß der Vorteil des Arbeiters nur urch Schädigung des Unternehmers, des bosen Kapitalisten, und umgekehrt der Vorteil des Internehmers nur durch Schädigung des Arbeiters, als ewig Unzufriedenen, zu erzielen sei. durch diese unsinnige Auffassung ist die natürliche Wirtschaftsgemeinschaft zerspalten worden. der Amerikaner H. Ford hat bekanntlich die Arbeitsgemeinschaft in seinem grandiosen Unterehmen durchgeführt, in dem er von vornherein alles dahin zuspitzte, dem Arbeiter den größtröglichen Lohn bei höchster Leistung zuteil werden zu lassen. Hier ist der bewußte Zusammenbluk aller Kräfte des Unternehmens erfolgt zum Zweck der höchstmöglichen Erfüllung aller ietriebsarbeiten und zum Zweck der höchstmöglichen Bebung der ganzen Wirtschaft im Interesse es Aufstiegs des Gesamtvolts. Der durch Marx zur Siedehitze aufgepeitschte Gewerkschaftsedanke führte bei uns zu der verhängnisvollen Spaltung der natürlichen Bindungen. Das war e große Sunde gegen den heiligen Geist der Gemeinschaft, an deren gräßlichen Folgen wir iben, nicht zu entschuldigen mit dem Hinweis, daß die Gunden des Liberalismus, dem die internehmer huldigten, ebenso himmelschreiend sind.

Beiden Teilen fehlt die wahre Gesinnung, die aus der Hingabe an das Gesamtwohl entspringt nd nur auf dem Boden einer lebendigen Volksgemeinschaft lebendig bleiben kann. Diese zielzste Gesinnung will die Werksgemeinschaft pflegen und zu einem starken Willen entwickeln, zr zur Tat schreitet. Sie tritt in der gemeinschaftlichen Arbeit an einem Werk, an einem Beieb hervor, an dessen Blüte der Arbeiter, der Unternehmer und der Angestellte gleichmäßig zteiligt sind.

In der Werksgemeinschaftsbewegung handelt es sich also letten Endes um eine seelische rneuerung unseres Volkstums von den Bellen her: Familie, Heimat, Arbeitsbetrieb. sie tritt damit in schärsten Gegensatzu den marristischen Gewerkschaften, welche durch die rregung von Jah und Neid unsere Arbeiterschaft heimatlos und seelenlos gemacht hat, ohne

ibre wirtschaftliche Lage auch nur im geringsten zu verbessern. Die Werksgemeinschaft bagegen will die Menschen innerlich verwandeln und allmählich die Stätten der Arbeit, die Werte selbst zu gesunden Lebensorganismen der Menschen und der Arbeit umseten. Sag und Neidgefühle werden dann dem Gefühl selbstverständlicher Solidarität unter denen Plat machen, die zu einem Wert geboren. Unternehmer, Angestellte, Arbeiter find von dem Geifte der Gemeinschaft erfüllt und fühlen sich beschwingt und gludlich in diesem Geiste. Bisher war ber Marxismus die Glaubenswelt des Proletariats, Er hat aber seinen Anhängern nicht die Verwirklichung seiner Glaubensziele gebracht. Die Werksgemeinschaftsidee bringt dem Arbeiter nun einen neuen Glauben, den Glauben an die Anerkennung des Arbeiterstandes, seine Beranziehung zur Mitverantwortung in Staat und Wirtschaft. Wenn es gelingt, der Arbeiterschaft dieses Biel als Evangelium in die Seele zu pflanzen, dann wäre für die Erneuerung unseres Volkes unendlich viel erreicht. Da, wo die Werksgemeinschaft bereits festen Fuß gefaßt hat, haben Arbeiter, Angestellte und Unternehmer gleichmäßig gewonnen, seelisch und materiell. Es handelt sich nun darum, die Idee der Werksgemeinschaft in den beteiligten Rreisen weiter zu verbreiten und fest einwurgeln ju laffen. Geschieht dies, bann konnen wir getroften Ginnes ber Zukunft unseres Voltes entgegenschauen.

Nicht ohne harte Rämpfe wird dies gelingen. Denn es ist leicht erklärlich, daß die Ideenwelt der Werksgemeinschaft auf starten Widerspruch stößt, sowohl bei den Arbeitern wie den Unternehmern. Erstere schwören in ihrer Mehrzahl immer noch auf den Marxismus, glauben immer noch, daß fie auf den Wegen des Rlaffenkampfes ihr Ziel, Befferung ihrer wirtschaftlichen Lage erreichen können. Die Arbeitgeber aber wurzeln im Liberalismus, ber bem ichrantenlosen Wettbewerb der wirtschaftlichen Rräfte huldigt, und sehen ihr Beil im Drücken der Löhne, um höhere Erträge für sich zu gewinnen. Beiden Gruppen ist im Laufe des 19. Jahrhunderts, das die marriftische proletarische Gedankenwelt und die wirtschaftsliberalen Forderungen bis jum Ertrem berausgearbeitet hat, die Abee der Gemeinschaft verloren gegangen, die allein uns Rettung aus der verworrenen Lage bringen kann. Wieweit die marriftischen Rreise von dieser Einsicht entfernt sind, kann man daraus erseben, daß ihre Presse den Werksgemeinschaftsgedanken als eine Idee des Unternehmertums hinstellt. Das Unternehmertum wolle durch bezahlte Agitation damit die Organisationen des selbstbewußten, zur Macht gelangten Proletariate zerschlagen, um die Arbeiterschaft unter die eigene Willfür zwingen zu können. Der liberale Unternehmertyp aber neigt dazu, den Werksgemeinschaftsgedanken als Sozialismus ober Rommunismus zu empfinden, weil er ihm Bindungen und Berantwortungen auferlegt, von denen die liberale Wirtschaftstheorie nichts weiß.

Diesen herrschenden Machtgruppen gegenüber hat die Ibee der Werksgemeinschaft einer schweren Stand. Sie läuft Gefahr zwischen beiden Mühlsteinen zerrieben zu werden, um fr mehr, als Stadtler den wirtschaftlichen Werksgemeinschaftsgedanken mit der politischen Beder ständischen Vertretung an Stelle des herrschenden Parlamentarismus zusammenfügt. De Gedanke nach solcher Verbindung liegt nahe. Denn die innere und äußere Geschlossenheit de Werksgemeinschaft bildet eine Macht, die, durch zweckmäßige Verbindungen gefteigert, nich ohne tiefgehenden Einfluß auf das staatliche Leben bleiben tann, ja dieses Leben grundsätlich umgestalten muß. Damit wird die Aufmertsamkeit der politischen Parteien, die heute das Sef in der Hand haben, auf die Wertsgemeinschaftsbewegung gelentt; eine Aufmerksamteit, di fich bald in Gegnerschaft auflöst, da durch sie die Herrschaft des Parlamentarismus in Frag gestellt wird. Wie die durch Liberalismus und Marxismus auseinanderorganisierten Mensche des wirtschaftlichen Lebens zusammenorganisiert werden muffen, so muffen die parteipolitisc auseinandergerissenen Volksgenossen zu berufsständischen Gemeinschaften zusammengeschlosse werden. Organische Werksolidarität und lebendige Berufsgemeinschaft legen neue Grundlage zu einer staatlichen Macht, ohne die ein Volk auf die Dauer nicht bestehen kann. Aur Macht git Schutz Der Schutzlose, der Einzelne wie das Volt, ist zum Untergang verurteilt. Noch bal

er nationale Eigennut unserer Nachbarn unser Volk am Leben, das durch die Lüge eingehläfert worden ist, daß es als einzige Ausnahme schutzlos sein könne und in diesem Glauben eiterschuftet von Tag zu Tag. Scheint doch dieser Glaube durch den Rettungsanker Weltirtschaft — Völkerbund genügend gestütt zu sein. Dieser Glaube ist so bequem. Darum wird er liberalistisch Denkende und marristisch Befangene die Utopie eines Weltwirtschaftlichen vollerbundes jeder Idee vorziehen, die an ihn oder an seine Organisation unbequeme Fordemgen richtet und Caten verlangt, die jenseits der Bequemlichteitsrechnung liegen. Die Wertsemeinschaftsidee ist demnach eine padagogische Idee großen Stils, die in Erinnerung an den mdertjährigen Todestag des Schweizer Pädagogen Pestalozzi das gewaltige alte Menschheitsroblem aufrollt, ob und wie die Menschen zu besseren Menschen erzogen werden können. Ohne Zweifel bricht in dem Gedanten der Werksgemeinschaft die Gehnsucht des modernen lenschen nach echter Gemeinschaft durch im Gegensatzu bloken gesellschaftlichen Organitionen, die den familienhaften Charakter des Zusammenlebens der Menschen aufgelöst haben. nd doch ist die Wahrheit unumstößlich, daß das Reich Gottes nur da ist, wo echte Familie und hte erweiterte Familiengemeinschaft ist. Aus ihr allein kann sich im Geistigen wie im Leibhen die Kraft des Bolkes erneuern. Das war der Standpunkt des Volkserziehers, dessen hunderthriger Todestag seine Ideen wieder lebendig werden ließ. Sie kehren auf besondere Weise dem Werk des Dr. Stadtler wieder, den man darum auch als einen Jünger Pestalozzis beeichnen könnte.

Welche Gestalt dieses Werk angenommen hat, kann an zwei Orten unseres Vaterlandes kannt werden, und zwar einmal auf dem Lande, das andre Mal in einem Industriebezirk. In Pommern fanden sich Männer, die über den alten Patriarchalismus hinaus waren, andrerits aber auch die kämpserischen Klassenschen der gemeinschaftlichen Verbundenheit von Großgrundbesit, Bauerntum und Landarbeiterschaft praktisch aufgriffen und verwirkten. Das Pommersche Landbundspstem ist die Joeallösung der Werksgemeinschsteide und der berussständischen Ideenwelt. Die Idee des Berussstandes hat den Klassenmpf überwunden, an dem ein Volk elend zugrundegehen muß. Die Rechtsform einer neuen extikalen Gesellschaftsordnung löst die Klassenkampforganisationen auf und entspannt sie in nen wirtschaftsspeisch gegliederten Organismus. Der Geist, der ihn zusammenhält, ist nicht er materielle Wirtschaftsgeist, sondern der bäuerliche Berussgedanke, verstärkt durch Heimatsisst und geschlossen nationalpolitische Ideenwelt.

Noch war aber nicht der Beweis geliefert, daß innerhalb der deutschen Großindustrie der derksgemeinschaftsgedanke und der berufsständische Aufbau zu verwirklichen sei. Dr. Stadtler 16m als Feld seiner Tätigkeit das Gebiet des Niederlausitzer Braunkohlenbergbaus Angriff, um den Beweis der Anwendbarteit zu liefern. Wie überall sonst war dort auch das nternehmertum in einem Arbeitgeberverband und Bergbaufachverband als "Bergbauverein" ganisiert. Getrennt davon marschierten die Gewerkschaften und gewertschaftlich eingestellten rganisationen. Nachdem es gelungen war, einen Teil des Unternehmertums für die Gedankenelt zu interessieren, setzte eine intensive geistige Bewegung ein, die sich an die Besten der beiterschaft, der Angestelltenschaft und des Unternehmertums richtete, um durch besondere ehrkurse gläubige Vorkämpfer des Werksgemeinschaftsgedankens und des berufsständischen edankens heranzubilden. Die Rursteilnehmer schlossen sich freiwillig zu der "Guteborner ereinigung" zusammen und bald war der Punkt erreicht, wo Arbeiterschaft, Angestelltenaft und Unternehmertum die "Niederlausitzer Bergbauwerksgemeinschaft" gründen nnten. So wuchs aus den Werksgemeinschaftszellen der einzelnen Gruben und Fabriken der ederlausit der große Baum des berufsständisch zusammengefaßten Bergbaus der Nieder-1sit heran. Bergherren, Bergbeamte, Bergleute, schichtweise gegliedert, getragen von einheitjem Geiste fühlen, sich als Organe derselben berufsständischen Arbeitsgemeinschaft.

In dem Schlußwort seiner Broschüre "Wertsgemeinschaft als soziologisches Problem" schilbert Dr. Stadtler das Septembersest 1926 der "Suteborner Vereinigung" in Erinnerung an die Pommersche Landbundversammlung 1925 und schließt mit den Worten: "Solche Erlebnisse gründen sich auf blutgewordenen Ideen. Das ist nicht mehr Buchweisheit. Das ist volles, heiliges Leben. In aller Trostlosigsteit unserer Tage stüßen solche Erlebnisse den Glauben an den Wiederaussteit unseres deutschen Voltes zu Freiheit und Macht."

In der Schrift: Die Guteborner Werksgemeinschaftsbewegung (Verlag des Bundes der Großdeutschen G. m. b. H. in Berlin, Potsdamer Straße 121) erhält der Leser einen genauen Einblick in die Arbeit, die dort nahe der Ostgrenze des Reiches geleistet worden ist.

Der Eindruck, den die Lektüre der Stadtlerschen Schriften hinterläßt, ist so erhebend, daf der Leser ganz in den Bann der glühenden Vaterlandsliebe gerät, die den Versasser beseelt Es ist, als ob die geheime Sehnsucht all der Besten aus dem Wasgau nach dem alten Mutterland sich in ihm angesammelt und nun im Weltkrieg zum Durchbruch gekommen sei. Diese starke Vaterlandsliebe ist das treibende Element in ihm, das ihm keine Ruhe läßt. Millionen andren Deutscher stehen ihm in der Stärke des Vaterlandsgefühls nicht nach, gegenüber denen, die — von der Menschheitsidee gesesselt — ihr vaterländisches Sesühl absterben ließen, aber worir sie sich mit dem Alt-Elsässer nicht messen können, ist dies, daß er sein ganzes Sinnen und Trachter nur dem einen Sedanken hingibt: Wie ist meinem Volke zu helsen, daß es unter den Völkerr der Erde wieder geachtet, ja gesürchtet dastehe, unabhängig, frei von allen Fesseln, die eine vielköpsige Allianz von Militärs und Bankleuten ihm auserlegt haben wider alles Recht und alle Gerechtigkeit.

Um diese Freiheit, ohne die ein großes Volk auf die Dauer nicht leben kann, zu erlangen ist es vor allem nötig, die innere Unfreiheit zu überwinden, in die uns der Marxismus, diese seelenlose materialistische System, gebracht hat. Es hat die Nation in zwei Völker zerrissen die einander nicht mehr verstehen, weil die Idee des Vaterlandes dem einen Teil genommer wurde und das Ganze so viel an Stoßkraft verlor, daß es in seiner Berrissenheit gelähmt zu Unfreiheit verdammt ist. Also gilt es zuerst dieses inneren Zwiespaltes Herr zu werden, der aus den wirtschaftlichen Verhältnissen stammt. Denn was an ideologischen Gegensähen in unseren Volk sich bekämpft, ist eine Sache für sich, die wir hier beiseite lassen, so wichtig sie an sich ist

Die industrielle Entwicklung hat bei uns zu dem Rampf zwischen Arbeit und Rapital, Arbeit nehmer und Arbeitgeber, Faust und Ropf geführt. Durch Marx geschürt und mit Waffen ver sehen, die sich heute als völlig stumpf erweisen, tobt er nun schon Jahrzehnte lang, um zu teinen andern Ergebnis zu führen, als zur unnühen Vergeudung von Kräften. Die heiße Sozialisierung der ersten Revolutionsjahre hat sich in eine kalte verwandelt, die dem Sterben nahe ist. Au diesem Weg kommen wir nicht zu dem inneren Frieden; auch das gesamte Genossenschafts wesen ist stecken geblieben in einem kausmännischen Betrieb, der kleine Wohltaten austeilt, ohn dem Sanzen zu helsen. Die Gründung der "Bentralen Arbeitsgemeinschaft" aber, vom No vember 1918, mit frohen Hoffnungen begrüßt, erwies sich bald nur als eine tote Form, der di zielhafte Sesinnung und der gesinnungsbewegte starke Wille sehlte.

Nun tritt mit Stadtler eine neue Form ins Leben, die das besikt, was der Zentralen Arbeits gemeinschaft abging: die Werksgemeinschaft. Von hier solle süber die Berussgemeinschaf zur Volksgemeinschaft gehen und damit zur nationalen Freiheit, ein Ideal, dem all guten Deutschen zustreben sollten. Denn es ist kein Naturgeset, daß die deutsche Arbeiterbewe gung für alle Zeiten marristisch, klassenkämpserisch und antichristlich orientiert sein müsse. Natürlich ist vielmehr, das zusammenzusühren, was von Natur zusammengehört. Der Alassenkampkann nur in der Gemeinschaft, und zwar in der Gemeinschaft der Wirtschaftszelle überwunde werden, nicht in großen, gegen einander organisierten Berussverbänden, in denen die Träge der Gemeinschaft niemals in direkte Berührung zueinander kommen. Ganz anders in der Werkt

gemeinschaft. hier wird der Arbeiter anerkanntes Mitglied eines Berufsstandes. Er regelt gemeinsam mit den anderen Gruppen, dem Angestellten und dem Unternehmer, innerhalb des Berufsrings seine wirtschaftlichen Interessen. Der Unternehmer braucht dabei nichts zu opfern; er gewinnt aber die geistige Führung im Betried zurud, die in der Standesgemeinschaft von selbst ihre Anerkennung sindet.

Noch steht diesen Gedanken heute alles entgegen, was Macht im Staate ist, vor allem auch die großen Gewerkschaften. Aber sie werden sich, wenn auch unter harten Kämpsen durchsehen, weil sie gesund sind in ihrer Einsacheit und Schlichtheit die Macht der Wahrheit für sich haben. Das marristische Wolkengebilde beginnt zu zerslattern, nachdem es schon zu lange die deutsche Erde überschattet hat. Unter der Führung des Alt-Elsässers wird ein neuer Weg gebahnt, auf dem der Ausstieg unseres Volkes mit Sicherheit erfolgen kann. Das ist sein Glaube, und wir teilen diesen Glauben mit ihm.

Prof. Dr. W. Rein



### Das alte Heer und das Volkslied

aß die im Liede zum Ausdruck kommenden Empfindungen des Volks Beachtung ve dienen, ist anerkannt. Seit der englische Bischof Thomas Percy 1765 in seinen "Reste alter englischer Dichtungen" die erste nationale Volkslieder- und Balladensammlung schuf undamit einen weitreichenden Eindruck erzielte, ist in allen Ländern fleißig gesammelt worden; un gerade in Deutschland haben die besten Geister der Volkspoesie, "der Muttersprache des Menschen geschlechts", ihre Ausmerksamteit gewidmet: es genügt an Hamann, Herder, Goethe, Arnin Brentano, Uhland, Hofsmann v. Fallersleben, R. v. Liliencron, die Gebrüder Grimm zu erinner

Man hört oft die Behauptung: sobald ein Volk anfinge, Kunst-Musik zu pflegen, sei es m dem Volkslied vorbei. Der Sak ist falsch — davon kann sich jeder überzeugen, der mit dem Volk in nahe und dauernde Berührung kommt. Tatsächlich weiß und merkt "das Volk" wenig volder Kunstmusik; sie entspricht gar nicht seinen Bedürfnissen. Auch die jetzt bis in die en legensten Dörfer gedrungenen Grammophone haben das Volkslied nicht verdrängen könner Zwar gehört es auch bei der Landbevölkerung heute zur "Bildung", die neuesten Tänze ur Operettenschlager zu kennen und gelegentlich mitsingen zu können; aber, wenn es gemütliwird, wenn man etwas Sefühlvolles, etwas "für's Herz" haben will, singt man nach wie vidie Lieder, die dem Empfindungsleben des Volkes entsprechen.

Von der geschliffenen Kunstdichtung, auch der volksliedmäßigen, unterscheiden sich d wirklichen Volkslieder wesentlich. Sie sind ungeschickt im Ausdruck, plump in der Form, sprunchaft in der Gedankensolge, inhaltlich bald lyrisch, bald dramatisch dewegt, oft sentimenter manchmal derb die zur Roheit, nicht selten aber auch von überraschender Bartheit der Engsindung; die einfachen Melodien melancholisch oder ausgelassen lustig, auch die traurigen v mit Widibummvalleras und Juchheirassas detoriert — alles genau dem Wesen des Volkentsprechend und somit recht eigentlich Kunst; sosen nämlich eine Kunst nur dann diesen Name voll verdient, wenn die Erzeugenden wie die Genießenden zu dem Geschaffenen in einer unmittelbaren Verhältnis stehen: — ein Zustand, von dem unsere "gebildeten" Kreise bekann lich weit entsernt sind.

Im alten Heer fand das Volkslied die liebevollste Pflege, und zwar ohne alle Unwendur von Zwangsmitteln seitens der Vorgesetten. Soldaten haben zu allen Zeiten gern gesunger die Menge der alten Volkslieder, die ausgesprochene Soldatenlieder sind, legt Beugnis dafi ab. Sie fangen auch im alten Beer gern, auf bem Marich, im Biwat, beim Buten, Geweh reinigen und anderen langweiligen Beschäftigungen. Die allgemeine Wehrpflicht machte bi Beer zu einer zentralen Erhaltungs- und Verbreitungsstätte des Volksliedes. Die Mannscha ber jüngeren Jahrgänge lernte die Lieder von den "alten" Leuten und gab sie an die nächt Generation weiter; in dem Gardekorps strömten Jahr für Jahr Leute aus allen Teilen d Reichs zusammen; in den öftlichen, wenig bevölkerten, aber garnisonreichen Provinzen diente Mannschaften aus den westlichen, dichter bewohnten Gegenden, aus Schleswig-Holstein, Rhei land, Westfalen, Hamburg; die Urlauber, die von den verschiedensten Truppenteilen an be Feiertagen in ihrem Beimatdorf oder -Städtchen zusammentrasen, längere Beit auf Übung pläte, zur Schießschule, zum Lehrbataillon usw. Rommandierte: sie alle trugen zur Verbreitun ansprechender, leicht faglicher Lieder bei. Nur so erklärt es sich, daß eine große Bahl von Liede Gemeingut des ganzen Heeres war und blieb; man hörte sie am Abein, in Thüringen wie Oftpreußen und Schlesien. Oft genug erhielt man auf die Frage, woher die Leute dieses od jenes neu aufgetauchte Lied hätten, zur Antwort: Das hat der Gefreite A. vom Urlaub m gebracht, oder: Das hat uns Sergeant C. (der von irgendeinem Rommando zuruckgekehrt we "gelernt". Einige Jahre vor dem Kriege hörte ich plötlich von einer aus Hamburgern, Westfal und Westpreußen bestehenden Rompagnie oben im Nordosten des Neichs mit Begeisterung e Loblied auf Tirol singen: "Das schönste in der Welt ist mein Tirolerland mit seinen stolz-



THE INCOME.

Höh'n und seiner Felsenwand" usw. Sicherlich wußten die meisten Sänger gar nicht, wo Tirol liegt. Nähere Nachforschungen ergaben, daß ein von einer süddeutschen Unteroffizierschule tommender Unteroffizier das Lied hier eingeführt hatte. Mit seiner hübschen, flotten Melodie dürgerte es sich rasch bei fast allen Kompagnien des Regiments ein. Wie ein anderes Lied, n dem das Schwabenland eine entscheidende Rolle spielt, und das bei einem westpreußsischen Regiment viele Jahre hindurch mit Vorliebe gesungen wurde, sich nach dem Norden verirrt zat, habe ich nicht ergründen können. Es lautet solgendermaßen:

Auf dieser Welt hab' ich kein' Freud' Ich hab' 'nen Schatz, und der ist weit, Er ist so weit, so weit, über Berg und Tal, Daß ich ihn nicht mehr sehen kann.

Und als ich ging über Verg und Tal, Da sang so schön die Nachtigall, Sie sang so schön, so schön, sie sang so sein; Sie sang, ich sollte glücklich sein. Und als ich kam über Berg und Tal, Sah ich mein' Schatz auf Schildwach stehn. Mir sprang das Herz, mir tat's so weh, Daß ich mein' Schatz auf Schildwach seh.

Und als ich kam in die Vorstadt hinein, Da schenkt er mir ein Ringelein, Ein Ringelein an der rechten Hand, Damit sollt ich ins Schwabenland.

Ins Schwabenland da will ich nicht, Denn lange Kleider trag ich nicht; Denn lange Kleider und spite Schuh, Die kommen keiner Dienstmagd zu.

Eines Tages hörte ich von vorwiegend aus Hamburg stammenden, erst wenige Wochen ienenden Rekruten, die noch nie zusammen hatten singen können, auf dem Marsch zum Schießand ein bekanntes Soldatenlied. Sie hätten es zu Hause ost von vorbeimarschierenden Abeilungen gehört, sagten sie. Man konnte häusig beobachten, daß die sich bei den Rasernen herumteibende Vorstadtjugend die in den Abendstunden aus den Rasernensenstern erschallenden lieder mit- und nachsang; ebenfalls ein wichtiger Verbreitungsfaktor.

Einige Jahre vor dem Ariege hatte man es für nötig erachtet, sich von "oben" her durch Verügungen des Marschgesanges im Beere anzunehmen und vor allem "Heil dir im Siegerkranz", Ich bin ein Preuße" und "Deutschland, Deutschland über alles" empfohlen. Das war gut emeint, aber psychologisch versehlt. Man hatte denn auch damit sehr wenig Glück, denn derrtige Lieder waren nicht beliebt bei den Leuten: bald war es der Text, bald Ahnthmus und Kelodie, was ihrer Empfindungsweise nicht entsprach. Dagegen das Lied von dem Mädchen, as Brombeeren suchen ging und ganz etwas anderes sand:

Es wollt' ein Mädchen früh aufstehn, Oreiviertel Stund' vor Tag, Im Wald wollt' sie spazieren gehn, Iu ja ju spazieren gehn, Vis daß der Tag anbrach usw.:

oder: Rehr'n wir einst wieder In unsrer Heimat ein, Schwarzbraunes Mädel, Du schenkst uns ein . . .

oder: Sest zusammen die Gewehre, Legt ab des Tornisters Schwere, Helm ab! hier ist Nendezvous. Last uns eins gemütlich singen, Bald wird Horn und Trommel klingen, Und vorbei ist's mit der Rub... Das waren Lieder, die gern und freiwillig gesungen wurden, die sich jeder rasch aneignete die nicht eingeübt zu werden brauchten; sie singen sich von selbst, es sind Volkslieder. Es gib viele Duhende dieser Art, zuzeiten verschwand das eine oder andere auf Jahre hinaus und schien gänzlich vergessen, da tauchte es plöhlich wieder auf; irgendeiner hatte es wieder irgend woher mitgebracht.

Wer machte nun diese Lieder und ihre oft entzüdenden Melodien, die so untrennbar von dem Text sind, daß dem Kenner der Lieder immer etwas sehlt, wenn er sie geschrieben sieht und daß er sie nur singend zu lesen vermag? — Niemand weiß es. Es sind Volks-, es sim Soldatenlieder der alten, echten Art: die alten, vertrauten Sestalten: der Jäger, der Wanderen der Soldat auf einsamer Wacht oder zu Tode verwundet, der treue Kamerad, das Mädchen die Jägersfrau, die Frau Wirtin, die Müllerin; die wohlbekannten Szenerien: der Wald mis Sirschen und Vehen und den Vöglein, die so wunderschön singen und unter denen die Fra Nachtigall den ersten Kang behauptet, Wiese und Garten, Blümlein und Vächlein, Berg un Tal, serne Straßen und blutige Schlachtselder und die weite, weite Welt; die uralten, ewi jungen Stosse: Ramps und Tod für Freiheit und Vaterland, Liebe und Eisersucht, Treue um Untreue, Abschieden, Verlassenheit und Wiedersehen, Sehnsucht nach der Heimat und de Liebsten, Sterben und Begrabenwerden. Von Gräbern und ihrem Blumenschmuck wurde m Vorliebe gesungen, d. B. in den folgenden hübschen Liedern:

Aft alles dunkel, ist alles trübe, Dieweil mein Schatz 'nen andern liebt. Ich hab' geglaubt, sie liebet mich, Aber nein, aber nein, sie hasset mich.

Was nüget mir ein schöner Garten, Wenn andre drin spazieren gehn Und pslücken mir die Blümlein ab, Daran ich meine Freude hab'. Was nütet mir ein schönes Mädchen, Wenn andre mit spazieren gehn Und tüssen ihr die Schönheit ab, Un der ich meine Freude hab'.

Ja, dort auf jenem Rasenhügel, Da baut man mir ein einsam Haus, Und wenn ich sie nicht lieben darf, Dann kommen all die schwarzen Brüder Und legen mich ins kühle Grab.

Die letten Strophen eines anderen Liedes lauten:

Ich muß wandern auf fremden Straßen, Muß meinen Schaß einem andern lassen. Die hab' ich so treu geliebt, Sat mich nun so sehr betrübt. Auf meinem Grab, da könnt ihr's lesen, Was für ein treuer Schatz gewesen, Der hier liegt und der hier ruht. Ach, sein Herz war treu und gut.

Auf mein Grab, da könnt ihr pflanzen Biel schöne Blumen, schöne Pflanzen, Auch die eine, die da spricht: Leb wohl, leb wohl, vergiß mein nicht.

Doch nicht immer überläßt man sich der Trübsal, sondern gefällt sich in Trot und Hol

Deine Schönheit reizt mich nimmer, Denn es gibt ja viele Frauenzimmer, Die viel schöner sind wie du, Die viel schöner sind wie du. oder: Sie fagt', ich follt' fie nehmen,
Sobald der Sommer kommt.
Der Sommer ist gekommen,
Ich hab' sie nicht genommen;
Scher dich weg von mir, scher dich weg von mir,
Scher dich weg von meiner Tür.

Die weite Verbreitung des Liedes, dem letztere Strophe entnommen ist, und das zu den eliebtesten Soldatenliedern in allen Provinzen gehörte, wird dadurch bezeugt, daß Tetzner 1 seinem Buch "Die Slawen in Deutschland" (Braunschweig 1902) es unter den Hochzeitsedern der Polaben anführt. Auch zwei andere ausgesprochene und bekannte Soldatenlieder ennt er unter den Liedern der Kuren.

Es wäre nun wunderbar, wenn im alten Heer mit seiner Ununterbrochenheit der Entwickung, seinen hohen Bewertung der Überlieserung, seinem steten Anknüpsen an das Gewesene, — venn in dieser Sammel- und Bewahrungsstätte des Volksliedes sich neben den neueren nicht och Reste der alten Lieder erhalten hätten. Und in der Tat bringt das Durchblättern seder eliebigen Sammlung alter Volkslieder den Beweis, daß es so ist. In der Sammlung "Von Wesen ein Krenhelein" (A. Langewiesche) findet sich eine ganze Anzahl alter Lieder, die sich — atürlich mit stärteren oder geringeren Abwandlungen — bis auf unsere Tage als beliebte soldatenlieder erhalten haben. Im solgenden spreche ich — das sei ausdrücklich betont — nur von solchen Liedern, die ich selbst im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege von Soldaten haben ngen hören. Da ist zumächst das alte Lied "Marlbruck". Der Berausgeber der genannten Sammung sagt darüber: "Das Lied verdantte seine Entstehung dem Gerücht, daß Marlborough in er Schlacht bei Malplaquet 1709 gefallen sei... Seine Verbreitung in Deutschland bezeugen ühzeitig sliegende Blätter."

Marlbruck zog aus zum Kriege, Weiß nicht, kommt er zurück.

Er kommt auf Ostern wieder, Längst Trinitatis noch.

Trinité ist nun vorüber, Marlbruck kam nicht zurück.

Madame stieg in die Höhe, So hoch sie steigen kann,

Sah ihren Pagen kommen, Wie traurig kam er her.

"Ach Page, lieber Page, Was bringst du Neues mit?"

"Das Neue, das ich bringe, Macht schöne Augen naß. Leg ab die rosigen Aleider Und deinen Blumenschmuck.

Dein Marlbrud ist gestorben, Tot und begraben schon.

Ich sah'n zu Grabe tragen, Vier Offiziers trugen ihn.

Der eine trug den Harnisch, Der andre seinen Schild.

Sein großes Schwert ein dritter, Der vierte, der trug nichts.

Um seines Grabes Hügel Ist Rosmarin gepflanzt.

Auf seinem höchsten Zweige Schlug eine Nachtigall."

Neue Fassung, in der unsere Soldaten das Lied sangen. (Ich gebe die erste Strophe mit en Wiederholungen, wie sie die einfache, im Marschrythmus etwas eintönig dahinfließende elodie verlangt):

Ein Fähnrich zog zum Kriege, Widibummvallera, juchheirassa! Ein Fähnrich zog zum Kriege, Wer weiß, kehrt er zurück, Wer weiß, kehrt er zurück? Er liebt ein schwarzbraunes Mädchen, Die war so wunderschön.

Sie ging zum hohen Berge Und schaute nach ihm aus.

Sie sah einen Fähnrich kommen, Von Blut war er so rot.

"Ach Fähnrich, lieber Fähnrich, Was bringst du Neues mir?"

"Die Neuheit, die ich bringe, Macht dir die Auglein rot. Dein Fähnrich ist erschossen, Ist tot, und lebt nicht mehr.

Ich hab' ihn sehn begraben Von vielen Offiziers.

Der erste trug sein'n Küraß, Der zweite sein Gewehr,

Der dritte seinen Degen, Der vierte seinen Hut.

Über sein Grab wurde geschossen Mit Pulver ohne Blei.

Da droben auf jenem Hügel, Da singt die Nachtigall."

In dem sehr alten Lied von der schwarzbraunen Here, die von dem wilden Jäger zu Tgehetzt wird, heißt es am Schluß:

Es wuchsen drei Lilien auf ihrem Grab, Es kam ein Reiter, wollt's brechen ab. "Ich Reiter, laß die Lilien stan! Es soll sie ein jung frischer Jäger han!"

Dasselbe Motiv behandelt ein von den Soldaten viel gesungenes Lied:

Drei Lilien, drei Lilien, Die pflanzt' ich auf mein Grab; Da kam ein stolzer Reiter Und pflückt sie ab.

Ach Reitersmann, ach Reitersmann, Laß doch die Lilien stehn; Die soll ja mein Feinsliebchen Noch einmal sehn. Und sterbe ich noch heute, So bin ich morgen tot, Dann begraben mich die Leute Ums Morgenrot.

Ums Morgenrot, ums Morgenrot Will ich begraben sein, Da bin ich bei meinem Feinsliebchen So ganz allein.

Auch das zuerst 1560 in Augsburg gedruckte Lied vom Gretlein, das von ihrem Lieb von des Vaters Hof geführt wird, lebte noch unter den Soldaten:

#### Alte Fassung:

#### Die Gret hub an zu weinen

Da nahm er's bei den Händen, Bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt' es an ein Ende, Da er ein Wirtshaus fand.

"Nun Wirtin, liebe Wirtin, Schaut aus um fühlen Wein; Die Kleider dieses Gretlein Müssen verschlemmet sein." "Ach Gretlein, liebstes Gretlein, Warum weinest du so sehr? Reuet dich dein freier Mut Oder reuet dich dein' Ehr'?"

"Es reut mich nicht mein freier Mut, Dazu auch nicht meine Ehr', Es reuen mich meine Rleider, Die werden mir nimmermehr." "Ach Gretlein, liebstes Gretlein, Aun laß dein Weinen sein, Gehst du mit einem Kindlein klein, Ich will der Vater sein." usw.

#### Neue Fassung:

Ich ging einmal spazieren In einem grünen Wald, Da begegnet mir ein Mädchen Von den Jahren achtzehn alt.

Ich nahm das Mädchen bei der Hand Und führt' sie in den grünen Wald, In dem Walde, ja im Walde, In dem Wald in ein Wirtshaus rein.

"Frau Wirtin schenken Sie mal ein Für dieses Mädchen Bier oder Wein, Denn sie hat ja Sammet und Seide Und das muß versoffen sein."

Und als das Mädchen das vernahm, Da fing sie sehr zu weinen an, Ja sie weinte, ja sie weinte, Ja, sie weinte bitterlich. "Lieb Mädchen, warum weinest du? Weinst du um deinen stolzen Mut? Oder weinst um deine Ehre, " Die du längst verloren hast?"

"Ich weine nicht um meinen Mut, Auch nicht um meines Vaters Gut, Doch ich hab' hier was verloren, Und das finde ich nicht mehr."

"Sast du etwas verloren? — Einen Sohn hast du geboren, Darum weinest du, darum weinest du, Darum weinest du so sehr !"

Ich dreht' mich um und lacht sie aus Und sucht' mir eine andre aus. "Ohne dich, ja ja, ohne dich, ja ja, Ohne dich kann ich schon sein!"

#### Das Zwiegespräch:

"Weinst du um deinen stolzen Mut, Oder weinst um deines Vaters Gut, Oder weinst um deine Ehre?" usw.

nmt so oder ähnlich sehr häusig in den alten Liedern vor. Ich sinde es in der genannten mmlung noch in "Ulrich und Annchen", "Stolz Siedurg" und "Das Mädchen und der Rei-". Das lehtere hat — wenigstens mit den ersten Strophen — den Grundstock zu einem noch neuester Beit verbreiteten Soldatenlied abgegeben:

#### Alte Fassung:

Es ritt ein Reiter dum Berg hinauf. Was sah er auf der Straße stehn? Ein junges Mädchen, und das war schön.

Er red't mit ihr, er sprach zu ihr: "Willst du nach meinem Willen tun? Uuf gruniger Heide zu jagen?"

,Nach eurem Willen tu' ich nicht, Uuf gruniger Beide jag' ich nicht, Ich will eine Jungfrau bleiben.

Ich bin ein Mädchen von achtzehn Jahr Und trage ein Kränzlein im schwarzbraunen Haar, Die Rosen will ich brechen." Und als sie die erste Rose brach, Da rannen ihr die Tränen 'rab, Da fing sie an zu weinen.

"Und weinst du vielleicht über Geld und Gut?

usw.

"Ich weine um meine Ehre.

Ich weine um meinen Rosenkranz, Der liegt zu Straßburg auf der Schanz, Den darf ich nicht mehr tragen."

#### Neue Fassung:

Es wollt' ein Jäger jagen Dreiviertelstund' vor Tagen Wohl in dem grünen Wald.

Da begegnet' ihm auf der Heide Ein Mädchen im weißen Rleide, Die wollt' er haben zur Eh'.

Er tät' das Mädchen wohl fragen, Ob sie ihm helsen wollt' jagen Ein Hirschlein oder ein Reh.

"Dir jagen helfen, das tu' ich nicht, Das ist der Mädchen Urbeit nicht, Du bist ein schlechter Zägersmann!" Das tat den Fäger verdrießen, Er wollte das Mädchen erschießen Wohl um das einzige Wort.

Das Mädchen fiel ihm zu Füßen, Er sollte sie doch nicht erschießen Nur um das einzige Wort.

Er tät sich gleich wieder bedenken, Er wollt' das Leben ihr schenken Um ihre süße Lieb'.

"Das Kränzlein sollst du bald tragen, Ein schneeweißes Häublein und Kragen. Und wirst meine Jägersfrau."

Das traurige Lied von dem jungen Grafen, dessen Liebste ins Kloster geht und dem darül das Herz bricht, läßt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen; es wurde in veränder Fassung überall im deutschen Heer viel gesungen. Das Urteil Herders über die alte Melod "traurig und rührend; an Einfalt beinahe ein Kirchengesang", paßt durchaus auf die jehi die also im wesentlichen wohl unverändert geblieben ist. Die neue Fassung lautet:

Es welten alle Blätter, Sie fallen alle ab, So muß ich mein'n Schatz verlaffen, Den ich geliebet hab'.

Ans Aloster wollt' sie gehen, Wollt' werden eine Nonn', So muß ich die Welt durchreisen, Bis daß ich zu ihr komm'.

Am Rloster angetommen, Ganz leise klopft' ich an: "Gebt heraus die jüngste Nonne, Die zulett ins Rloster kam!" "Ist eine 'reingekommen, So kommt auch keine 'raus. Und wer drin ist, muß drin bleiben Am dunklen Nonnenhaus."

Da kam sie an die Pforte, Schneeweiß war wohl ihr Kleid, Und ihr Haar war abgeschnitten, Zur Nonn' war sie bereit.

Was trug sie in dem Körbchen? Zwei Flaschen roten Wein. "So leb' wohl, mein Herzallerliebster, "Das soll dein Abschied sein."

Drauf hat er noch getrunten Die zwei Flaschen roten Wein, Und nach dreimal dreißig Stunden, Starb er zu Köln am Rhein.

Alte Fassung (lette Strophen):

Und da sie vor's Aloster kamen, Wohl vor das hohe Tor, Fragt' er nach der jüngsten Nonne, Die in dem Aloster war. Das Nönnlein tam gegangen In einem schneeweißen Aleid, Ihr Härl war abgeschnitten, Ihr roter Mund war bleich.

Der Knab', er sett' sich nieder, Er saß auf einem Stein, Er weint die hellen Tränen, Brach ihm sein Herz entzwei. Die alte "Rewelge" (auch in der Sammlung "Von Rosen ein Arenzelein") ist mit ihrer Anmgsstrophe der Stannn eines neuen, viel gesungenen Textes geworden:

> Des Morgens zwischen breien und vieren, Da müssen wir Soldaten marschieren Das Gäßlein auf und ab, Feinsliebchen schaut herab.

Gegen Schluß des Dienstjahres, im Spätsommer, ertönten überall im alten Heer besonders äufig die "Reservelieder"; das beliebteste war schon seit Mitte des vorigen Jahrhunderts

etannt:

Was blinkt so freundlich in der Ferne? Es ist das liebe Vaterhaus. Wir sind Soldaten, sind es gerne, Doch jeht ist unsre Dienstzeit aus. Drum, Brüder, stoßt die Släser an, Es lebe der Reservemann. Wer treu gedient hat seine Zeit, Dem sei ein volles Glas geweiht. usw.

In der Tagesliteratur tauchen hier und da Notizen auf, die das lebhafte Interesse weiter dreise für den Volksgesang bekunden. Es wäre zu wünschen, daß sich dieses Interesse auch beätigte. Es ist eine so kleine Mühe, derartige Lieder aufzuschreiben; freilich muß durchaus uch die Melodie sestgehalten werden: mit dem Tert hat man das Volkslied erst halb. In jeder Irovinz gibt es heute Vereine und Gesellschaften für Volkskunde, Landesgeschichte usw. und ahlreiche andere Sammelstellen, die für jeden Beitrag aus privaten Kreisen dankbar sind. Varum will unsere Zeit, der das Sammeln doch so außerordentlich erleichtert ist, sich von päteren Geschlechtern vorwerfen lassen, sie habe vor lauter Eiser für das Alte bemerkenswerte Azeugnisse der Gegenwart vernachlässigt, warum soll ihnen die Entdeckung vorbehalten bleiben, aß es auch Anfang des 20. Jahrhunderts ein lebendiges Volkslied gegeben habe? Pfarrer, Lehrer, Offiziere, Gutsbesitzer, Fabrikleiter — alle, die mit dem Volk noch in wirklich enge ägliche Berührung kommen, sollten sich verpslichtet fühlen, mitzuhelsen, daß nicht Wertvolles nbeachtet am Wege liegen bleibe. Es singt und dichtet nach wie vor im deutschen Volk; es ommt nur darauf an, daß man zu hör en versteht.

\* \*

Wenn von Soldatenliedern die Rede ist, muß ich stets eines unvergeßlichen Erlebnisses mit em Dichter gedenken, der den einzigartigen Volkston quellfrischer Ursprünglichkeit wie wenige u treffen wußte, Detlev v. Liliencron. Wir hatten eines Abends in Weimar scharf pokuliert nd endigten in später Stunde in einem Raffeehaus. Das Sespräch kam auf Soldatenlieder, nd plöhlich stand der damals 64jährige Dichter auf und sang, begeistert wie ein Fähnrich und nbekümmert um die spärlich umhersitzenden Säste mit halblauter Stimme:

Ein Schifflein sah ich fahren, Rapitän und Leutenant; Darinnen waren geladen Zwei brave Rompagnien Soldaten, Rapitän, Leutenant, Fähnrich, Sergeant, Nimm das Mädel, nimm das Mädel bei der Hand, vallera! Rameraden, Soldaten, Nimm das Nädel, nimm das Mädel bei der Hand. Wenige Wochen später erhielt ich aus Alt-Rahlstebt bei Kamburg folgenden, das warm Interesse des Dichters bekundenden Brief: "Recht vielen Dank für die gütige Übersendunder Soldaten- (Volks-) Lieder, die mich sehr interessiert haben. Die eine Strophe aus dem obe erwähnten Lied: "Seht zusammen die Gewehre

Horch, ,das Sanze' wird geblasen! Hahn in Ruh! — den grünen Rasen Deckt manch tapfrer Kriegersmann. Beim Appell wird mancher schweigen, Und die blinden Rotten zeigen, Daß der Feind auch schießen kann

habe ich mir abgeschrieben." ("Notte" heißen zwei hintereinander stehende Leute in der Kon pagnie; "blind" ist eine Notte, bei der ein Mann fehlt.)

"Der Refrain des herrlichen, wahrscheinlich uralten Soldatenliedes: "Ein Schifflein sah in fahren" heißt: Ramerade, Soldate; das n fehlt hier. Wahrscheinlich stammt es aus Süddeutschand. In alten gedruckten Volks- und Soldatenliedern steht es immer ohne n.

Jhr sehr ergebener Ramerad Liliencron."

Major a. D. Mar Oehler, Archivar des Niehsche-Archivs



Bergmäher

Frit Gartner



W. Varduhn

## Offene Kalle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgebers

### Verrat an den Siedlern

er peinliche Kompetenzenstreit zwischen Preußen und Reich (mit Venkschriften und Ministerreden geführt), die Erörterung der Siedlungsfrage in der Presse und im Reichstag haben weite Kreise des deutschen Volkes darüber belehrt, daß auf einem lebenswichtigsten Gebiete, auf dem der Boden-, Brot-, Heimat- und Kulturgewinnung durch Urbarmachung und Ansiedlung (von der Familiengründung im Sinne der Volksaufartung ganz zu schweigen) derart trostlose Bustände herrschen, daß mit Recht von einem Verrat an den deutschen Siedlern gesprochen werden kann. Welche Summen von redlicher Arbeit! Und welch geringes Entgegenkommen bei den Behörden!

Das wachgewordene Gewissen der Nation wollen wir in dieser günstigen Stunde schärfen für einen Sonderfall, der scheindar typisch ist für die Art und Weise, wie deutsche Landräte den in ihren Kreisen siedelnden Familien Silse leisteten. Die folgenden Auszüge aus Briesen und Denkschriften sprechen eine sehr peinliche Sprache, und sie schreien nach Schutz und Schirm.

\* \*

"Im Oktober 1921 übernahm ich durch Kauf von einem Siedler ein zirka 30 Morgen großes Rentengut mit einem kleinen Wirtschaftsgebäude ohne jegliches lebende und tote Inventar. Mitte 1922 erwarb ich eine in vier Kilometer im Moorgebiet liegende 80 Morgen große Öblandsfläche zwecks Anlage von Wiesen und Weiden.

Mein Grundsat: Erst Schaffung von Wiesen und Weiden beziehungsweise Rulturflächen, dann Vergrößerung des Viehstandes und Erweiterung der Wirtschaftsgebäude.

Frühjahr 1923 Anlage von  $1\frac{1}{2}$  Morgen Wiese und einigen Streisen Seradella auf der Öblandsfläche.

Im Frühjahr 1924 wurden nach umfassen Vorbereitungen 7 Morgen Wiese und 19 Morgen Acer in Neukultur gebracht. Auf der Altkultur erstmalig Saatkartoffelandau (An erkennung von der Landwirtschafts-Rammer Hannover und der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft Berlin ausgesprochen). Zwecks Schaffung eines Stützpunktes wurde auf der Öd landsfläche eine Scheune errichtet.

Im Jahre 1925 wurden zirka 14 Morgen an Rulturboden neu hinzugewonnen.

Sämtliche tultivierten Ländereien versprachen nach Behebung der mangelhaften Entwässernaltnisse und sonstigen Schwierigkeiten im Lause der Jahre einen vollen Erfolg. Einen diesbezüglichen Hinweis ergaben die Ernteergebnisse des trockenen Jahres 1925 (pro Morger zirka 9 Zentner Hafer, 7 Zentner Noggen, 20 Zentner Heu, 70 Zentner anerkannte Saat kartoffeln). Die restlichen 40 Morgen Ödland sind 1925 erstmalig bearbeitet worden. Der Vieh bestand betrug 1925: 2 leichte Pferde, 2 Milchtühe, 1 Rind, 2 Zuchtsauen, 11 Läuserschwein und 30 Stück Geslügel.

Dieser Erfolg, nur erzielt durch höchste Anspannung aller persönlichen wie wirtschaftliche Kräfte, wurde untergraben durch die für uns Siedser unverschuldeter Weise entstandene Verluste. Der in dem Vorvertrag angesetze Zinssuß von 4% pro anno ist nach der Inflatio ungeheuer überschritten. Es bestanden solgende Zinssätze:

|                                                             | 1924   | 1925 |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| für Restlaufgeld                                            | 8%     | 8%   |
| für Roggendarlehen                                          | 6-7%   | 6-7% |
| für Staatsdarlehen                                          | 61/2 % | 6½ % |
| für Darlehen der Rreissparkasse Neustadt (durchschnittlich) | 18%    | 14%  |

Die hier aufgeführten Belastungen sind im wesentlichen nur auf Grund der tatsächlichen Leistungen errechnet.

Vertraglich festgesetzt, wie auch nach Ansicht aller Siedlungssachverständigen ist für den Siedler nur ein Zinssatz von 4% p. a. tragbar. Zu 4% gerechnet ergeben sich für die gesamte Velastung 1924 576.— M Zinsen p. a. Also sind entgegen der vertraglichen Vereinbarung zuviel gezahlt im Jahre 1924

#### 1100.- M

1925 ergibt sich nach obiger Aufstellung unter Berücksichtigung einer Neukultur von zirka 14 Morgen und eines Zinssußes der Areissparkasse von 14% (die anderen Zinssühe gleichen denen des Vorjahres) eine Zinsenlast von 1828.— M unter Ansah von 4% p. a. 688.— M, also zuviel gezahlte Zinsen 1925

Gesamtverlust durch Rinsüberlastung 1924 und 1925 2616 .- M.

Rapitalverluste bei der Roggenanleihe. Beantragung der Roggenanleihe Mai 1923. Auslieferung der Stücke an die Siedler Mitte Dezember 1923 (sonst übliche Auslieferungszeit zirka 4 Wochen nach Beantragung). Es ergaben z. B. folgende Auswertungssätze pro Bentner 4.42 M, 5.30 M, 4.14 M, 3.20 M und 1.90 M durchschnittlich 3.70 M. Bei Ansat von 750 Bentner erhielt ich tatsächlich 3,7 mal 750 gleich 2775.— M. Rückzahlungskurs Mindestwert 8.— M pro Bentner — 8 mal 750 gleich 6000.— M. Somit beträgt die Differenz (Verlust)

4225 .- M.

Dieses Rapital hat der Siedler nie erhalten, muß es aber verzinsen und später zurückzahlen! Bur Beit müssen sogar 7500.— M verzinst werden!

Verluste durch mangelhafte Entwässerung. 1924 mußten infolge der mangelhaften Entwässerung, die hauptsächlich durch schlechte Vorflutverhältnisse bedingt war, Kultivierungsarbeiten doppelt ausgeführt werden. Der entstandene Schaden betrug mindestens 1000.— M, hierbei sind 10 Morgen à 100 M in Unsak gebracht. Beweis der mangelhaften Entwässerungsverhältnisse: Ab and erung der öffentlichen Entwässerungsanlagen 1925.

Bei all diesen Berechnungen sind Beit- und Kraftverluste nicht mit berücksichtigt. Zum Beiipiel erwähne ich, daß allein der Zeitverlust infolge der schlechten Wege — im Vergleich zu
guten Wegen — laut meinem Betriebstagebuch nur An- und Abfuhr gerechnet mindestens pro
Tag eine Gespannstunde betrug, in Geldwert ausgedrückt 1 M, auf das Jahr berechnet 200.— M
gleich 200 Gespannstunden. In drei Jahren M 600.— Verlust.

Nach Aufrechnung der oben genannten Verlustwerte ergibt sich ein Gesamtverlust von

8441.- M

etwa 20% des durch amtliche Schätzung vom 15. November 1925 ermittelten Grundstückwertes. Ein absolut seitens des Siedlers unverschuld eter Verlust.

Im weiteren Sinne führte zu persönlichen Verlusten an Beit und Kraft meine Tätigkeit als Vorsitzender der Lichtenhorster Siedlervertretung. Die ungeordneten Verhältnisse schlechte Wege, mangelhafte Vorslutverhältnisse, ungeklärte Besitzverhältnisse), wie auch die persönliche

244 Verrat an ben Sieblern

wie sachliche Verständnislosigkeit des Siedlungsunternehmers (Landrat und Kreisausschuß) hatten zu dauernden Klagen und Beschwerden von seiten der Siedler geführt. Sie hatten die Siedler zur Geltungmachung ihrer Interessen gezwungen. — Allein die verspätete Ansiedlungsgenehmigung (Ende Juli 1924 noch nicht vorhanden, trozdem 55 Siedlerstellen seit etwa 1919 besetzt waren!) hat die Interessen der Siedler erheblich geschädigt, besonders, da die Voraussetzungen der Ansiedlungsgenehmigung noch nicht erfüllt waren und auch heute noch nicht in vollem Naße erfüllt worden sind.

Durch Zwang des Kreises (siehe Notarieller Vertrag Nr. 807 d. Not. Neg. für 1922 des Justizrats Dr. Rohlfing, Neustadt am Rübenberge) war ich dur Kultivierung meiner 80 Morgen
Öbland innerhalb dreier Jahren verpflichtet. Diese für einen Siedler an und für sich unerfüllbare Bedingung hoffte ich durch Übernahme eines Nebenerwerbes auszugleichen. Infolge Überarbeitung brach ein im Kriege erworbenes Nervenleiden wieder aus. Meine
durch die Krankheit bedingte Abwesenheit wurde zu meinem Nachteil ausgenutzt. Die Kündigung
von Krediten seitens des Kreises (Einklagen des Saatgutwechsels, auftragswidrige Verwendung
eines Wechsels) machten seit Herbst 1925 eine geordnete sinanzielle Abwickelung unmöglich: trothem ist durch Zusammenfassung aller sinanziellen Kräste eine Tilgung von zirta
10% meiner Gesamtschulden innerhalb 10 Monaten erreicht worden, naturgemäß hat unter
all diesen wörigen Verhältnissen die Fortsührung meines Betriebes start gelitten. Auf kein en
Fall dürsen m. E. Konjunkturwerte zur Beurteilung der Kentabilität einer Siedlung herangezogen werden, besonders bei derartig ersolgversprechender Entwickelung eines
Betriebes. Verteilung der Belastung auf einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren ist erforderlich.

Wie schon crwähnt, ergibt sich eine nutlose Belastung von 8441.— M, für die ich nie eine finanzielle Leistung erhalten habe, aus der ich nie irgend welchen Nuten ziehe und deren Vorhandensein vom Kreise mit Stillschweigen übergangen wird. Bei Betrachtung der Sachlage von diesem Standpunkt erwarte ich ganz entschieden eine größere Rücksichtnahme seitens des Kreises, der dis jeht meine Interessen mit Füßen getreten hat und als Vertreter des Staates mir in denkbar — "entgegenkommenster" Weise den Dank des Vaterlandes (Kriegsteilnehmer 1914—1918) abstattet, indem er mich von Haus und Hof vertreibt." (!)

gez. Ernst Wegener, Rentengutsbesitzer Siedlung Lichtenhorst Kr. Neustadt a. Rübenberge (Provinz Hannover)

Sbenso erschütternd wie diese nüchterne Abrechnung wirkt folgender Brief, den uns eine Siedlerfrau gur Verfügung stellte:

"Wie leicht und hoffnungsfroh war es uns ums Herz, als wir hier anfingen, obgleich es von Anfang an Schwierigkeiten genug gab! Eine Baracke mit Pultdach wurde eigenhändig in Norderney abgebrochen und verladen, hier an Ort und Stelle aufgestellt und, ehe Fenster, Türen und alle Wände eingesetht waren, stellten wir ein Feldbett hinein und einen Herd und zogen mit unserem vorhandenen Vieh ein. Die Ziege und das Milchschaf wurden je an einen Bettpfosten gebunden, die Sänse lagen unter dem Bett und zwei Ferkel wohnten in einer umgekippten Tonne. Wir haben selber Fensterglas eingeseth, die Bretter genagelt und Wände hochgezogen. Es war ein schöner warmer Sommer, und die ungestörte Einsamkeit gesiel une sehr, wir hatten mit einem Bauunternehmer abgemacht, daß er die Ottober ein kleines Wohnhaus ausbauen sollte, denn die Baracke sollten nur als Stall und Rüche dienen. Das Haus muste wenn wir die staatliche Beihilse haben wollten, nur 70 qm Fußbodengröße haben. Um die Beihilse zu bekommen, ließen wir den Grundriß so klein einzeichnen, sandten den Plan ein und begannen zu bauen, denn es hieß, hier sei die Senehmigung nicht so nötig. Nachdem die Wände bis in Fensterhöhe gediehen waren, verließ der Unternehmer den Bau und überließ uns unsern

Berrat an ben Sieblern 245

Schickal. So hat er es öfters noch gemacht, die verdienstvolle, leichte Arbeit war dann sein dann kam ein Winter in der Baracke, so kalt und naß, ohne ausreichende Ernährung, fortgesetzte Krankheit und sehr viel Arbeit! Denn nun war schon mancherlei Dieb angeschafft. Im Frühjahr begann das Suchen nach Jandwerkern, die den Bau beenden sollten. Da jedes Dorf zehn Kilometer von der Siedlung entfernt liegt, war es unmöglich, die Leute zu bewegen, täglich herauszukommen, es gab für sie bequemere Arbeit. So ließen wir endlich Maurer von auswärts fommen und beföstigten sie in unseren beschräntten Verhältnissen. Als das Haus dann fertig war, kam die Genehmigung zum Bau, aber der Zuschuk wurde abgelehnt, weil es unvorschriftmäßig sei aus gesundheitlichen Rücksichten, weil man von der Rüche direkt in den Stall ging! Warum ist uns das nicht eher mitgeteilt?! Das war schon ein harter Schlag in unserer Rechnung. — Und als wir dann in unser Häuschen eingezogen waren, nachdem wir ein Jahr in der Barade gelebt hatten, haben wir bei jedem Wetter und Sturm uns gewundert, daß wir nicht mehr im Wohnraum naßregneten, daß wir im Bett ohne Schirm über dem Ropf und ohne Wanne auf den Füßen liegen konnten, daß bei Schnee nicht eine leichte weiße Dece auf dem Bett lag und das Deckbett an der Stelle, wo der Atem ausstößt, nicht gefroren war, daß wir ohne Handschuhe essen konnten und nicht mehr die Füße im Bratosen des Herdes zu wärmen brauchten. Wie oft haben wir erwartet, der alte Buftand müßte wieder eintreten, aber das Wunder blieb. Zwar facte bald der Schornstein, riß große Nisse in Dach und Wände, füllte ich der Keller mit Wasser, zeigten sich andere Mängel, denn das beste Maurermaterial kommt nicht zu einem armen Siedler in so primitive Verhältnisse. So haben wir 1921 die Barace gebaut, 1922 das Wohnhaus, 1923 einen großen Stall, 1924 eine Scheune und 1925 eine Verlängerung des Wohnhauses. Nebenbei mußte die Rultivierung von Ödland erfolgen und die Bestellung der Felder, Heu gemacht werden, manches Jahr zwölf Kilometer entfernt vom Hof. Die Fuhren zu den Bauten (Holz z. T. vierzig Kilometer weit, Steine, Lehm und Kalk) nahmen o viel Energie und Kraft, daß wir oft meinten zusammenzubrechen. Doch wir haben Seite an Seite tapfer gerungen und immer wieder den Ropf oben behalten. Aber das alles dauert dem herrn vom Areise zu lange! Sie wollten Erfolge sehen; sie kommen, nachdem wir volle unf Jahre hier gearbeitet haben, jum ersten Mal auf den Plag! Sie sehen die Ernte, die in diesem Jahr zu unserm Stolz gut für dies Land ausgefallen ist, und finden sie ungenügend, sehen die Wiese, die mehr Heu als alle umliegenden gegeben hat, finden den Ader schlecht und legen hier den Makstab an, den sie bei ihren fetten, alten Söfen haben nögen! Wären sie jedes Jahr einmal gekommen, hätten sie den Fortschritt sehen müssen. Nun verweigern fie uns die Staatsfredite, für die fie zwar gutfagen müffen — denn ie finden angeblich nicht genügend Sicherheiten; und wo auch die Beihilfen von Provinz ınd Staat bleiben, die uns zufallen follen (die man nicht zurückzugeben braucht), wo as alles bleibt, das wissen wir nicht. Wie bequem, sich von ein oder zwei Häusern aus über ie Siedlungen vollkommen zu orientieren! Man hat seiner Pflicht ausreichend genügt, mb man ift im Bilbe! Daß das Bild zeigt, daß der treue Ratgeber noch mehr Land haben nöchte und Siedlungen braucht, die andere mit Tränen und Herzblut aufbauten. ım eine Heimat, eine eigene Scholle zu haben, das spielt keine Rolle. Bu tausend Norgen können immer noch einzelne kleine Stellen von achtzig bis hundert Morgen hinzuommen. Wo die Familien dann bleiben, ist gleich. Deutschland ist groß. Wie kann eine Siedlerrau sich anmaßen, Kinder haben zu wollen?! Entweder siedeln, oder als untauglich raus! Vas nütt es, daß die Leute in jeder Beziehung die solidesten waren? — Wehe euch, wenn man uf mündlichen Bersprechungen besteht. Lichtenhorst hatte ein Gefangenenlager mit vielen roßen Baraden, die den Siedlern nach Auflösung des Lagers versprochen waren zu Scheunen. da ein Industriemann aber mehr Geld bot, als man den Siedlern abnehmen konnte, par es da nicht verzeihlich, daß der Kreis das Geld lieber nehmen wollte als seine Siedler ördern?! Daß die Siedler auf dem Bersprechen bestehen, die Scheunen zu bekommen, ist

eine Frechheit. Man kann sich leider nicht dagegen wehren, aber den Kämpsern für diese Angelegenheit muß es angestrichen werden. — Wie können die Siedler ,in dem Dreck' (wörtlicher Ausdruck des Landrats von Lichtenhorst) den Kopf so hoch tragen?! Jat ihnen das Wort Friedrich des Großen den Sinn verdreht, wenn er sagt: "Wer bewirkt, daß dort, wo disher ein Halm wuchs, deren zwei wachsen, der leistet mehr für sein Volk als ein Feldherr, der eine große Schlacht gewinnt." Ja, wir wissen es, was wir leisten, wir gehen getrost und still und froh unseren Weg und bitten Gott um seinen Segen zu unserer Jände Werk."

E. v. D.

Diesen Seugnissen, die man mit heiligem Sorn liest, brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen. Dr. Konrad Dürre



Heuträger

Brig Gartner



furchenzieher

Frit Gärtner

### Bauern=Not

In Heft 1 Ottober 1921 des "Türmer" steht ein Aufsatz von G. Schröer "Die Schuld am deutschen Bauerntum", der es verdiente, allen denen mit Flammenzeichen ins Herzebrannt zu werden, die ihr deutsches Vaterland lieben, die den Boden lieben aus dem e Urkraft quillt, und besonders denen, die berusen sind, die Geschichte der Nation zu führen nd zu verwalten.

Es ist heute dringend nötig, die Gesamtheit des Volkes darauf hinzuweisen, daß jede Nation em Untergang geweiht ist, die ihren Bauernstand abwürgt oder verkümmern läßt. Wir nd leider auf dem Wege dies zu tun.

Es ist eine höchst betrübende und gefährliche Tatsache, daß es Tausende gibt, die, wenn man is hohe Lied des Bauern singt, die Meinung hegen, man singe damit ein Lied auf Unkultur, wheit und Gemeinheit, weil für sie "der Bauer" ein Mensch niederer Ordnung ist. Wie Wenige nd sich bewußt, daß sie mit dem, ost nur gedankenlos gebrauchten Schimpswort "Bauer" den mzen Stand beleidigen und heruntersehen, den Stand, der unser aller Uhnenstand ist!

Hüte sich jeder, den Bauernstand zu verachten oder als etwas Lästiges zu betrachten, wovon ian sich befreien müßte! Auf seinen Schultern stehen wir letzten Endes alle, und wir sind m tagtäglich heißen Dant schuldig, denn ohne seine Arbeit fällt unsre ganze Lebenssährung ssammen. Heute erleben wir das traurige Schauspiel, daß viele deutsche Bauern von ihrer icholle vertrieben werden, weil sie in der Heimat der Verkümmerung preisgegeben sind. Sewiß, es wäre töricht, besser und billigere Produkte nicht vom Auslande zu nehmen, aber es lebenso töricht, unser Eigenes, unsre Erbsubstanz dafür zu opfern oder verkümmern zu lassen. Es sei mir erlaubt, ein Beispiel aus meinen kleindäuerlichen Verhältnissen herauszugreisen, zs im heutigen Deutschland nicht vereinzelt dassehen wird, da wir überall unter dem Druck dawag gleicher Verhältnisse stehen. Ein deutscher Krieger, ein stattlicher, hochgewachsener

blonder Franke hat sich als tapserer Soldat in vielen Kämpsen Auszeichnungen und Offizierer rang erworben. Sein Studium als bildender Künstler wurde durch den Krieg abgebrochen. Geiratet, wie viele, im Krieg und erwirbt ein kleines Landanwesen, in dem er die Familie unter bringt. Mehrsach verwundet und zunächst erwerbsbeschränkt, erhält er nach Kriegsschluß ein bescheidene Pension und versucht nun, mit dieser sowie dem Ertrag aus der kleinen Wirtschaund den winzigen Einkünsten als Gemeindeschreiber seine Familie, die inzwischen sich vermehhat, durchzubringen. Auch seine Frau und deren betagte Mutter helsen werktätig mit in Hau und Wirtschaft.

Alls Mensch mit lebendigem, vielleicht noch nicht ausgegorenem Geist beteiligt er sich auch a politischen Strömungen und macht sich durch sein freimütiges, etwas draufgängerisches Tempere ment bei manchem unbeliebt. Die wirtschaftliche Lage und nicht zuletzt die für jedes Landanwese allzuharten Abgaben ans Finanzamt (nach der Formel: wer Besit hat, auch wenn davon nicht leben kann, der soll dafür gestraft werden!) bedrücken ihn schwer. Nachdem aus einige Versuche, sich durch gewerbliche Betätigung Mittel zum Lebensunterhalt zu verschaffer aus unabänderlichen Gründen nicht zum Erfolg führen, ferner die kleine Pension zurückgezoge wurde (!), faßt er nun mit Bitterkeit im Herzen den Entschluß, nach Brasilien auszuwander um dort mit dem Resterlös aus seinem Anwesen den Versuch zu machen, sich eine Eristenz zurücken.

Die kleine Gemeinde fördert aus begreiflichen Gründen den Verkauf seines Unwesens und i erleichtert, diese Familie von drei Erwachsenen und sieben Kindern los zu werden.

Nun rufen viele: wie wird das gehen! ach die arme Frau, die armen Kinder! Aber we einer bessern Rat?

Darf es denn soweit kommen, daß diejenigen, die gewillt sind, den Heimatboden zu b bauen, sich so bedrängt und mit Recht verbittert fühlen, daß sie darob der Heimat de Rücken kehren?!

## Unsere Technik und wir

or längerer Beit erschienen an dieser Stelle eine Reihe von Aufsähen über die Stellun die wir Menschen von heute zu unserer Kirche einnehmen. Fast ebenso brennend, b sonders für die Techniker, scheint mir die Frage, wie wir uns zu unserer heutigen Techn und Wirtschaft stellen sollen. Sibt es doch kaum jemand unter uns, der in seiner äußeren ur inneren Lebensgestaltung nicht mehr oder weniger von der modernen technischen Entwicklund beeinflußt wird.

Es läßt sich nicht bestreiten, daß die Technik uns von sehr vieler körperlicher Arbeit freimad uns zahlreiche und höchst bewunderungswürdige Möglichkeiten des gegenseitigen Verkehr des Gedankenaustausches, der Naturbeherrschung gegeben hat, die unseren Vätern unbekan waren.

Verstehen wir jedoch unter Aultur eine Pflege des menschlichen Innenlebens, der Seels so scheint sofort die Aulturseindlichteit unserer Technit und Wirtschaft einzuleuchten, die it von ihren Gegnern immer zum Vorwurf gemacht wird. Das Aennzeichen des heutigen Eschäftslebens ist die Unrast, das Hehen und Jagen. Zur Pflege der Seele gehört aber gagewiß die Entspannung, die Befreiung vom äußeren Treiben, das Ruhigwerden, die inne Sammlung, das geruhige Anhören einer Beethovenschen Sonate, gehört vor allem die Linnung auf sich selbst.

Sollen wir also nun darum die bisherige Entwicklung der abendländischen Menschheit vneinen und den Ruf erheben: "Hinweg mit der Unkultur unserer Technik! Burück zur Natur!" Man geht nicht einen langen Weg, Jahrtausende hindurch, um ihn dann plötslich und freiwilj fere Technit und wir 249

verlassen. Die Technik ist eben doch eine Lebensform unserer Beit, und unsere Aufgabe m nur sein, sie innerlich zu wandeln, sie mit neuem Geiste zu erfüllen!

Bielleicht haben aber jene recht, die sagen, daß die Entwicklung der menschlichen Seele, der eren Kultur, nicht Schritt zu halten vermochte mit dem stürmischen Ausbau der äußeren ktur, der Technit. Dann wäre es die Aufgabe unserer Beit, diese seelische Entwicklung nacholen. Aber mit dieser Auffassung kann doch kaum gemeint sein, daß wir nun in unserem ersten Wesen ebenso unruhig, hastig, überstürzend werden sollen wie es unsere Technik ist. 5 wäre ein Widerspruch in sich, denn Seelenpslege braucht immer Ruhe.

ther es gibt noch eine andere Möglichkeit, Technik und seelische Rultur miteinander zu verigen. Diefer Weg besteht in einer neuen Beseelung unserer technischen Arbeit, in er neuen Ginftellung zu ihr. Wir muffen wieder Freude und innere Unteilnahme sinnen an unserer Arbeit, so wie sie ist, sie muß uns zur Förderung und Ausbildung unserer elenkräfte dienen. Die wichtigste der Forderungen, die hier an uns gestellt werden, scheint mir folgende: "Tue deine Arbeit stets und unter allen Umständen mit dem Einsatz deiner ganzen fönlichkeit und so, daß kein anderer sie besser leisten könnte." Die Erfüllung müßte eine getige Stärkung der feelischen Rrafte im Menschen bringen. Sagt doch ichon Meister hart: "Nimm ein jedes Werk, wie unwert du es nehmen willst, es macht dir wahrer Gehorebler und besser. Darüber hinaus sollen wir uns an unserer Arbeit wahre Freude verffen dadurch, daß wir sie recht tun, auch dann, wenn uns dies kaum möglich erscheint." Ja n gerade erst recht! Bei alledem ist die Frage der Entlohnung nicht so wichtig, wie wir öhnlich meinen. Zwar sind wir durchaus berechtigt, ja verpflichtet, für wohlgetane Arbeit gerechten Lohn zu verlangen — diese Forderung ist schon im Neuen Testament verankert —, wenn wir die angemessene Bergütung nicht erhalten, so ist uns entgegen der landläufigen nung in keiner Binficht erlaubt, unfre Arbeit schlechter zu tun. Siehe das Gleichnis von den eitern im Weinberg! Ferner wird uns auferlegt, mit den Kräften, die uns von der Natur ben sind, auch wirklich zu arbeiten zum Wohle der Menschheit.

o kann wohlgetane technische Arbeit — wie jede recht erfüllte Aufgabe überhaupt — du m tiesen Quell starken inneren Erlebens werden.

er technische Beruf scheint im übrigen einen geheimnisvollen seelischen Zauber auszuüben. It doch auffallend, daß mehrere meiner Bekannten ihrer inneren Einstellung nach die Wahl hen dem Berufe eines Ingenieurs und — Pfarrers hatten und von diesem zu jenem Beruf getreten sind.

genügt jedoch m. E. nicht, wenn der Einzelne zu seiner technischen Tätigkeit eine neue ellung zu gewinnen und sie mit neuem Geiste zu erfüllen sucht. Das innerste Wesen der en Technik insgesamt muß sich wandeln. Wir brauchen diesen Wandel, wenn wir ein neues rken unserer seelischen Kultur wünschen.

mag sein, daß diese Jossnung teilweise noch zu kühn ist. Es besteht bei uns in Deutschland besahr, daß gerade die innerlich regsamen Menschen von der heutigen Form der Technik gestoßen werden, daß sie nicht den Mut und die Kraft mehr besitzen, unter Wahrung ihrer en Einstellung ihren technischen Beruf voll auszufüllen, sondern ihre Jossnungen und ihr ben enttäuscht ausgeben oder sich ganz von der Technik abwenden.

e Wirtschaftskrise, unter der wir in den letzten Jahren leiden, scheint mir neben anderen eine Folge des Kampses zu sein, der heute um den Geist in der Wirtschaftsführung und bechnik ausgesochten wird und der an Stärke wohl eher zu- als abnehmen dürste. Da es runde rein geistige Vorgänge sind, um die es hier geht, so beanspruchen sie die vollste Anthen aller Menschen, denen der Sinn des Lebens sich nicht im äußeren Geschehen erschöpft. Den Ausgang dieser Kamps nimmt, wird die Zukunst lehren. Hoffen wir, daß die sinn-barmonische Verbindung von Kultur und Seele den Sieg davontragen werde.

Dipl.-Ing. W. Zschaage, Frankfurt a. M.

## Literatur, Bildende Runst, Musik

## Franz Herwig

Ille Vorzüge eines guten geschichtlichen Erzählers, vor allem Phantasie und dichterisch Ahnungsvermögen im Verein mit sorgsamem Quellenstudium, Vaterlandsliebe und hedischer Weltanschauung, dazu eine volkstümlich packende Varstellungskunst sind dem Dicht Franz Perwig zu eigen, der auf seinem Gebiete unter den Mitlebenden eine überaus achtung volle Stelle einnimmt.

"Erst ein ganzer Mensch — dann erst ein Schaffender!" Dieser Ausspruch des Künstlers ten zeichnet sein Ringen nach Vervollkommnung. 1880 in Magdeburg als Sohn eines klein Beamten geboren, besucht er bis zum 15. Jahre das Gymnasium. Dann packt ihn die Seh fucht nach dem Guden, er schleppt alle nur erdenklichen Bucher von der Stadtbibliothet g fammen und läßt die Schule Schule sein. Nun stedt man ihn, der den Vater früh verlor, als tan männischen Lehrling in eine Maschinenfabrik. "Fabelhafter Eindruck von Maschinen und Me schen", schreibt er an Arthur Bing, "zwischendurch mein Traumleben weiterspinnend: Dram als Sechzehnjähriger." Mit neunzehn Jahren brennt er durch, dem Hunger preisgegeben. E Aufenthalt in Breslau, wo seine Schwester lebte, ift wichtig wegen ber "unvergeglichen E drücke im Dom zur Fastenzeit und der Hinwendung zum Religiösen". Hier erhält er bereits 2 regungen für seinen späteren Roman "Wunder der Welt". In Danzig, wohin seine Schwef übersiedelt, geht er zur Journalistik über. Dort wird auch sein naturalistisches Drama "Opfe aufgeführt. "Drei Tage später lief ich fort mit zehn Mark in der Tasche, um Berlin zu eroben Eine ruhelose, entbehrungsreiche Wanderzeit führt ihn quer durch Deutschland nach Münch und wieder zurud nach Berlin. In Französisch-Buchholz, wo er in einer winzigen Stube ein kleinen Arbeiters hauft, "von Schmalzstulle und schwarzem Raffee lebend", entwirft er den nach Jahren ausgeführten Plan zu einem Roman der Julie von Bog. Ein schöner Erfolg sein Freilichtspiels "Berzog Beinrich am Finkenherd" auf der Barzer Bergbuhne verschafft i eine Anstellung bei einem medizinischen Verlag in Leipzig. Bald kann ein erster Polenrom "Die letten Zielinskis" von ihm erscheinen. Gleich barauf, im November 1905, zieht nach Rom, um sich drei Wochen "satt zu trinken"; ebensolange weilt er am Gardasee. In Bul tommt er zum Buchhandel, und seitdem geht sein Weg langsam aufwärts. Jeht lebt Franz Beri als angesehener Schriftsteller und Verlagsberater in Weimar.

Sein erstes Wert von tünstlerischer Reise, der Roman "Wunder der Welt" (1910), in er auf seines Schaffens Höhe völlig umarbeitete, ist eine ausgesprochene Erlebnisdichtung, war dem jungen Künstler rangen damals quälende Weltverneinung mit heldischer Lebensauffassur Liebe zu Deutschland mit begeisterter Schwärmerei für Italien. Darum fühlte er sich von widerspruchsvollen, seltsamen Gestalt Kaiser Ottos III. angezogen, der — ein Spielball gren Ratgeber — bald die Weltherrschaft erstrebt und Rom in seine alte Herrlichteit einsehen und dann wieder, dem mystischen Einslusse Udalberts von Prag und anderer Asketen erlieger und nächtelang mit Buhübungen verbringt in gefährlicher Willenlosigkeit. Tief track wirkt der Ausgang dieses edlen, sehnsuchtsvoll ringenden, aber schwachen Charatters: Deutsland, das Otto zum Nebenland herabsinken läßt, plant den Absall, die verhätschelten Röse aber, deren Stadt er mit Prunkbauten schmückte, sperren ihm die Tore. Das bricht dem Red das Herz. Ein heftiges Fieder streckt den Ruhelosen aus Todeslager. Von einem Häussein etreuer wird sein Leichnam unter ständigen Kämpsen nach Deutschland gerettet.

Franz Herwig 251

Die Erzählung, die fast ausschließlich in Italien spielt, ist reich an düsterer Weltuntergangsschwermut, an seingeistigen Gesprächen, an plastischer Charakteristik und fardiger Landschaftszeichnung. Merkwürdigerweise hat sich der Dichter Ottos berühmte Wallfahrt nach Gnesen und seinen phantastischen Zur Gruft Karls des Großen entgehen lassen; grade an diesen abenteuerlichen, dramatisch starken Bildern hätte sich doch der Zwiespalt in Ottos Charakter besonders eindrucksvoll auszeigen lassen.

Die Rahmenerzählung "Die Stunde kommt!" (1911) hat gleichfalls Italien zum Schauplat; auch über ihr liegt eine melancholische Stimmung. In einer Sturmnacht im Palazzo Sonzaga in Maderno steigen die Seister vergangener Seschlechter aus den Mauern und zwingen den Dichter zur Sestaltung. Die drei Novellen handeln von Menschen, die von der Pest der Ruhelosigkeit gepeitscht werden, die hungern und dürsten nach hoher Wissenschaft und reiser Runst, nach schrankenlosem Sinnesgenuß oder nach Macht und Reichtum, und die, als ihre Todesstunde kommt, mit leeren Händen dastehen, in der Erkenntnis, daß sie das Sine, was nottat, den Frieden Sottes, nicht erstrebten. Die kunstvolle, sichere Liniensührung, die farbenjatte, gedrungene Sprache, zumal der letzten Erzählung vom Untergang des Seistersehers und Alchimisten Dr. Shiselli, erinnern an die Kunst von C. F. Meyer.

Im schärfsten Gegensat zu diesen Werken jugendlichen Weltschmerzes steht der randvoll von Leben erfüllte, gesunde Reiterroman "Jan von Werth" (1913). Das Schickal dieses Draufzängers und Abenteurers, der es vom Küserjungen zum Generalissimus gebracht hat, ist der Darstellung wohl wert. Aur wenige Deutsche wissen etwas von diesem kühnen Helden des 30-ährigen Krieges, höchstens entsinnt man sich von der Schule her seines waghalsigen Zuges die vor die Tore von Paris. Daß er inmitten einer verruchten Zeit ein ehrlicher, grader Kerl gelieben, daß er sich im vaterlandslosesten Abschnitt deutscher Geschichte als guter Deutscher ühlte, wer ahnt es! Aber grade dieses Schregesühl und dieses deutsche Empfinden lassen den lassen eines eng dynastisch eingestellten, lieblosen Fürsten (Maximilian) zur tragischen Persönlichteit werden, treiben ihn, den Fanatiter der Schrlichteit, zum Verrat. Diese sessatischen ich nach Goethes Rezept: "Besonders aber laßt genug geschehn." Der Ton ist ausgezeichnet etrossen, ansangs voll Jumor und Laune, dann in klingendem Dahinstürmen, endlich ernster verdend die zur düsteren Tragik.

Herwigs Polenroman "Das Schlachtfelb" (1920) und "Das Begrähnis des Hasses"
1921) möchte ich nur kurz erwähnen, obschon ich die kulturgeschichtliche Bedeutung des ersten und eine Charakterkunst ebenso willig anerkenne wie im zweiten die frische und padende Dramatik er Rämpse zwischen einem deutschen Freikorps und polnischen Insurgentenscharen. Die Liebe u Polen und die Absicht beider Erzählungen: die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen ber werden bei uns Ostmärkern nur geringem Berständnis begegnen. Wir haben die Bandeninfälle in Oberschlessen erlebt, die an Scheußlichkeiten alles in den Schatten stellen, was der Beltkrieg an Greueln gebar; wir müssen tagtäglich die Enteignungen und die Ausweisungen unsender Deutschen: — wir haben längst erkannt, daß die Polen unsere Ausrottung, ie und nimmer aber Bersöhnung erstreben und daß jedes Entgegenkommen von unserer Seite leichbedeutend war mit der Einbuße an deutschem Volkstum.

Einen Höhepunkt erreichte dann der Dichter mit dem Roman "Dunkel über Preußen"
920). Das Werk bedeutet eine Sprenrettung für die arg verleumdete Julie von Voß, dieses höne, hochsinnige, kluge Mädchen, die ihr Herz darbrachte auf dem Altar des Vaterlandes, um in gutmütigen, aber schwachen Friedrich Wilhelm II. zu lösen von unwürdigem Sinnengenuß, gennütigen Sünstlingen und unklarem Mystizismus. "Sei mein guter Genius!" rust der Prinz 15, "sei des Vaterlandes Genius! Ich gebe mich ganz, aufrichtig und restlos in deine Hände, id in deine Hände lege ich das Vaterland wie ein Brautgeschenk." Aber als ihm dann Julie 5 Sattin zur linken Jand angetraut ist, da sind alle seine guten Vorsätze bald vergessen, und

252 Franz Herwig

bie edle Frau muß erkennen, daß ihr Opfer umsonst war: des Königs Leidenschaft, die Ramarilla der Nieh, das Gaukelspiel der Wöllner und Bischoffswerder sind mächtiger als sie, und ihr Herz verblutet in fürchterlicher Vereinsamung. Der Roman ist sowohl als seelische Entwicklungsbichtung wie als großangelegtes Kulturbild eine bedeutende Leistung. Unvergeßlich bleiben einem die deiden durchaus echt wirkenden Bilder, in denen Friedrich der Große auftritt, zumal die Nachtszene zwischen dem todkranken, menschenverachtenden und mistrauischen großen König und der opferfreudigen, begeisterungsstarken Julie. "Preußen," so endet das tiese Werk, "muß erst wieder durch schwere Not gehen, durch eine schwere Not, die wie in einem Schwelzosen das reine preußische Sold heraustreibt. Des großen Friedrich Geist muß erst wieder angebetet werden, dieser Seist der unbedingten Jingabe an das Vaterland. Unser Auge kann nicht in die Zukunft sehen, aber ich glaube an Preußen!"

Von des Dichters Erlebnis des deutschen Zusammenbruchs in der Nachtriegszeit, von der Erkenntnis, daß ein glaubensbares Volk nicht zur Höhe kommen kann, legt auch die Legende "Sankt Sebastian vom Wedding" (1921) bedeutendes Zeugnis ab. Der Mönch Sebastian, ergriffen von Christi Gebot: "Siehe, ich sende Euch wie Lämmer unter die Wölfe!" verläßt sein stilles, behagliches, friedvolles Kloster und geht voll heiliger Begeisterung und tapferer Barmherzigkeit in die tosende, mammonsgierige Großstadt, um Seelen für Gott zu erretten. Des Lammes werden die Wölfe Herr, aber sein Opfertod ist nicht vergebens, und viele folgen ihm nach. Die Erzählung ist in bilderreicher, kraftvoller Sprache gehalten, besonders eindrucksftark ist die gleißende, seelenmordende Großstadt geschildert.

Auf einen ganz andern Ton gestimmt ist der altfräntische Musikantenroman aus der Mitte des 18. Jahrhunderts "Das Sextett im Himmelreich" (1921). Um seiner Seele ein Fest zu bereiten, um aus der unruhvollen Gegenwart zu flüchten in die Welt der Romantik, schrieb der Dichter dieses stille, zarte, besinnliche und launige Buch. Es redet von einer Seelenkultur, die uns Heutigen schon fast wie eine Sage anmutet. Die Widmung des Romans "Meinem Deutschland zu gutem Trost" wird jedem in Erfüllung gehen, der sich mit gesammelter Muße in dieses liebenswerte, melodische Kleinstadtidyll versenkt. Nur einmal wirkt der katholische Standpunkt des Verfassers für evangelische Leser nicht tröstlich.

Auch der Roman "Das märkische Herz" (1923) ist voll Schaltheit und Menschengüte. In die wüstesten Fehden der Quizowzeit (die im Gegensatzu Wildenbruchs idealisierendem Schauspiel streng geschicklich geschaut ist), plumpst da ein Izjähriges geraubtes Kerlchen, und seine zähe Lebenstraft, sein guter Mutterwitz, sein nie versagender Humor helsen ihm zur Freude des Lesers aus den verzweiseltsten Lagen. Durch seine goldene Treue gewinnt er sich die Liebe seiner Herren, und selbst dem griesgrämigsten Gegner weiß er noch ein Lächeln abzulocken. Zum Greisen nahe werden einem die Hauptgestalten: der edle Gans von Putlitz und sein braver Anecht Henning, die starken, rohen Quizows, der draufgängerische Mönch Benediktus, der verschlagene Friedrich von Bollern, der glänzende, liebenswürdige, aber leichtsertige Siegesmund. Die Mundart ist glücklich hineingewoben, altes Volksgut reichlich verwertet; unter anderm wird von fahrenden Scholaren ein Mysterienspiel aufgeführt (um dessen Wiederbelebung sich Herwig Verdienste erworben hat: er ließ 1921 "Das Adventsspiel", "Das kleine Weihnachtsspiel" und das stimmungsreiche "Passions- und Osterspiel" erscheinen. Weniger gelungen erscheint uns sein "Mittsommerspiel" (1924): es wirkt konstruiert, und die heilige Jungsrau tritt wie eine dea ex machina auf.)

Um an seinem Teile das Dunkel über Deutschland zu lichten, gibt der Dichter jest eine auf fünfzehn Hefte berechnete "Heldenlegende" (1923 f.) heraus, in der er Deutschlands Jugend durch das Beispiel seiner Großen des Schwertes und des Geistes anseuern will zu heldenhafter Gesinnung und Tat. Nach den vorliegenden Jesten zu urteilen, wird das Wert seine Aufgabe erfüllen, weil man spürt, hier steht ein Mensch und Künstler dahinter, dem das Heldische im Blute liegt, der in indrünstiger Liebe alles umfaßt, was im Tiefsten deutsch

und fromm ist. Man muß diese Legenden laut lesen, um ihrer Kraft und Gedrungenheit inne zu werden. Zuweilen ("Dürer", lehter Teil) stört die einseitige katholische Geschichts-auffassung.

Eine große Überraschung bat Berwig seinen Verebrern mit seinem letten Romane. "Die Eingeengten" (Weihnachten 1926), bereitet: Der Dichter ichien bier einen Seitensprung in den Naturalismus gewagt zu haben. Das Werk spielt in der tiefsten Bevölkerungsschicht Berlins, unter Dirnen und Bagabunden, Wucherern und Bordellwirten, und führt den Leser oft in bedenklichste Lagen. Der Berausgeber vom "Hochland" (in dem der Roman zuerst erschien) mußte den Dichter gegen eine Anzahl heftiger Einsprüche und Anklagen entrüsteter, in ihrem sittlichen Empfinden gefräntter Ratholiten verteidigen. Aber Herwig geht hier nur in den Bahnen weiter, die er sich in seiner tiefen Legende "Sankt Sebastian" vorgezeichnet hat, ja, ber Roman ist geradezu ein bewußtes Weiterspinnen der Legende; sett er doch die Wirtsamkeit und den Märtyrertod des Heiligen als bekannt voraus. Mit gleich packender Leidenschaft und Größe ist wieder das Raubtier Großstadt gestaltet und die unsagbare seelische Not der seiner Machtgier unterjochten "Eingeengten". Bon den naturalijtischen Romanen jedoch unterscheidet fic Herwigs Werk durch den religiösen Unterton, der das Ganze durchwärmt, durch das unendliche Mitleid mit den Berworfenen, Ausgestoßenen, ruhelos Umgetriebenen. Denn gerade unter ihnen lebt, wie einst unter Böllnern und Dirnen, tiefes Sehnen nach Liebe, Licht, Erlöfung, zeigt fich vielfach rechte Hilfsbereitschaft und natürliche Menschengüte; und ihr furchtbares Schicfal bietet den Nachfolgern des Herrn ein überreiches Arbeitsfeld. Von ergreifender Schönheit und Wahrheit ist der kindlich-ichlichte, allzeit gutige, fröhlich-ichaffensfrohe Junger Sebastians, eine wahrhafte Franziskusnatur, prachtvoll der stachlichte krumme Rellerjude mit jeinem Bergenstatt und seiner gutigen Schlauheit - er bedurfte einer eingehenden Wurdigung, ber Fülle der Gesichte gerecht zu werden. Und so ist Herwigs Buch, trot aller Bedenken, ein frommes und tapferes Werk, voll weitherziger Religiosität und feinem Wissen um die letten Dinge, eines der Bücher, die uns Einkehr halten lassen bei dem, was in uns göttlich und licht ist. Diese lette Dichtung Berwigs zeigt den Rünstler in voller und, wie wir hoffen, aufsteigender Entwidlung.

Bur Einführung in des Dichters Werk eignet sich das hier benützte, aufschlußreiche Werbeheft von Arthur Friedrich Binz "Franz Herwig" (Wolfram-Verlag, Düsseldorf, 2. Aufl. 1923, 51 Seiten).

Dr. Martin Treblin

# Über Industriedichtung im rheinisch=westfälischen Industriegebiet

In sich ist die Industriedichtung noch eine sehr junge Kunstform, ist sie doch ein Ergebnis der Entwicklung unserer Rohlen- und Eisenindustrie, des Landes an Ruhr und Lippe. Schon in frühester Beit gab es allerdings "Bergmannsdichtungen", doch dürfte man ihnen ohen literarischen Wert nicht beimessen, zum mindesten kommen sie für die Arbeiterkreise on heute — von Ausnahmen abgesehen — als literarisches Allgemeingut kaum in Fragc. Bielsach sind die Dichtungen, bei denen es sich vorzugsweise um Lieder, Schwänke und Anekdoten us der Welt "unter Tage" handelt, niemals niedergeschrieben worden und im Laufe der Jahrehnte, ja Jahrhunderte, besonders nach dem Ausblühen der Industrie von den siedziger Jahren n, der Vergessenheit anheimgefallen. Von dem naiv-kindlichen und frommen Gehalt der meisten ieser Lieder zeugt z. B.:

Altes Bergmannslied.

Das Bergwerk sei gepreiset Jetzt und zu aller Zeit. Weil Gott darinnen beweiset Seine Allmächtigkeit. In der Erde schafft er frei Metalle mancherlei Und lässet auch noch früh und spat Erz wachsen aus großer Gnad. Sein Name gelobet sei."

(Aus "Deutsche Volkslieder", G. Stierling)

Von Märchen, Schwänken, Unetboten und Erzählungen früherer Zeit hat sich nur ein ver schwindender Bruchteil erhalten können; diese Dinge sind an sich auch weniger als Literatu anzusprechen, als eben Ausflusse ber Lebens- und Arbeitsanschauung damaliger Bergmanns treise, die man nur wenig schriftlich festlegte. Der "Berggeist" galt als übersinnliches Wefer von unbeimlicher Rraft, zu fördern oder zu schädigen; das Pfeifen war in den Stollen verboten weil der Geist darüber zornig wurde; Robolde, Zwerge und sputhafte Gestalten hatten ihr Daseinsberechtigung. Einen Unklang findet man in Th. Rörners romantischer Oper "Die Berg knappen", obwohl sie ihren Ursprung kaum in Westfalen zu suchen hat. Der Bergmannsstani an sich verfügte indessen wohl über eine disziplinierte kulturelle Organisation — mehr als heute wenn er auch, vielleicht gerade weil er zahlenmäßig im Verhältnis zur Bevölkerung andere Berufsstände ziemlich schwach war. Das änderte sich aber mit der fortschreitenden Entwicklung des Bergbaues; man trieb Schächte durch die nördlich der Ruhr liegende Mergelichicht, di Folge war Ansiedlung von auswärts kommender Arbeiter, Städtegrundung, Aufbau der Sisen industrie und damit verbunden neue Verkehrseinrichtungen, Belebung des Sandels und Ent stehen einer seinem Charafter und sozialen Gruppierung nach ganz neuartigen Welt. Die Berg leute haben die Tradition der eigenen Tracht, ihrer Vorrechte, ihres Standes und des dami verbundenen Geistums nicht beibehalten können; gang allgemein gesprochen sind auch sie "Proletarier" geworden, ohne Wurzel, ohne Cigenart — ohne "Beimat", bewuft oder un bewußt.

Den Bergmann Heinrich Kämpchen (geb. 1847) kann man als den ersten Arbeiterdickter von Bedeutung ansehen. Man muß einsehen, was es im umfassenden Sinne heißt, Arbeiter dichter sein, wenn man Kämpchens Lebenswerk tiefgehend würdigen will. Seinen Werter ("Aus Schacht und Hütte" 1898, "Neue Lieder" 1904, "Was die Ruhr mir sang" 1909), die sast alle von sozialistischer Tendenz durchtränkt sind, haftet eine Naivität und oft holprige Ein sachheit an, die frei ist von jedem Intellektualismus und deshalb gerade in heutiger Zeit er frischen muß. Er sagt:

"— und was ich reime und was ich kann, ich hab' es als Bergmann erlernet."

Sott sei Dank sind wir noch davon entsernt, nach neuestem amerikanischem Muster "Dichter schulen" einzurichten, haben also die Sinsicht, daß nicht "Wissen" sondern "Können" Macht ist und daß das etwas taugt, was elementarem Drange zusolge geschaffen werden mußte, ohn Form und Feilung, die erst in zweiter Linie ausschlaggebend sein müssen. Kämpchens Dick tungen sind aber überall bewußte Absichten, sind Kampfgeschrei im Dienste parteipolitische Agitation, die als künstlerische Werte aus diesem Grunde verstimmen müssen, sei man nu Sozialist oder nicht. Das war überhaupt die Grundstimmung seiner heute verschollenen Mis arbeiter, denn jede Dichtung, die nicht innerstem, rein menschlichem Erleben entspringt, mu der Vergessenheit anheimfallen. Vielleicht gibt es auch, gerade unter den Arbeiterdichtern, s

paradox es klingen mag, eine "unbewußte Tendenz" — bei Rämpchen war es nicht der Fall. Bemerkenswert für ihn ist seine Stellung als Bergmannsdichter, der nichts von der romanischen Versunkenheit und frommen Auffassung seines Beruses früherer Beiten wissen wollte. Er ist Naturalist, Sozialist und schwimmt mitten im Fahrwasser der literarischen Strömung einer Beit.

In die gleiche Kerbe der Parteilprik seines Vorgängers haut der noch lebende Viktor Kali10wsti (geb. 1879). Auch sein Schaffen durchsett ganz sozialistische Fühlung, auch er ist eifrigster Kämpfer der Organisationsbestrebungen seiner Rameraden und alles, was er schreibt, klingt etten Endes immer wieder in bewußter Absicht aus. — Max Lot (geb. 1876) bringt in Form und Inhalt nichts Neues, ist Parallele und Fortsetung der Vorerwähnten.

Eine uns heute unangenehm berührende "Bearbeitung" des "Motivs Andustrie" ist um die Bende des Jahrhunderts üblich gewesen. Obwohl Bolas "Germinal" zeitlich keinen Zusammenrang dazu besitt, möchte ich ihn wohl als typisches Produkt dieser Urt Erzeugnisse ansehen. Bir find durch die milieuhafte Schilberung nun soweit gepeinigt worden, daß uns manchmal in Wiberwille ankommen muß. Besonders uns, die wir täglich und nächtlicherweile das sicher randiose Bild unfrer Industrieheimat in uns aufnehmen. Aber wir wissen alles das ja längst, vas uns diefe Schreiber burch ein Vergrößerungsglas haarscharf kenntlich, beffer sichtbar, emacht, zu sagen haben. P. Grabeins Bergwerksgeschichten, diese eifrigen Aufzeichnungen ines Menschen, der kommt "um zu beobachten", hätte es als Außenstehender ruhig mit "Reisewilderungen" bezeichnen können und zwar Schilderungen noch dazu recht oberflächlicher Art. Es it es aber nicht allein! Wir haben Industrieromane (dieser Titel!) und ähnlicher Dinge genug, ie, wenn man boshaft sein will, neu entdecte Abteilungen in der Dichtung sind und, ohne ipchologische und menschliche Momente, den eigenartigen Hintergrund als Mantel für das eblende Schöpferische benuten. Ein fümmerliches Gebilde bleibt zurud, oft nicht einmal eine nregende Handlung, zieht man die Hülle des Stofflichen fort. Auch die Industriedichtung ungsten Formates kann sich nicht ganz davon freisprechen. Da rollen die Räber, die Hämmer ampfen, Lichter glühen millionenfach, bringen aber doch nicht Licht genug, um das zu finden, pas man sucht. Das berühmte "Lied der Arbeit" überschreit den Menschen in uns, wenn es berhaupt noch folch erbärmliche Gebilde gibt, denn fie find ja alle "Männer, Helden mit schwieger Faust". Beimatstolz ist sicher gut und heute mehr denn je notwendig, doch darf er sich nicht ur auf Außerlichkeit beschränken. Der Gang logischer Handlung, der warme Atem, der uns us den Beilen entgegenweht, foll von der Beimat funden; und erst dann kommt das naturde Schauen hinzu.

Grob gefagt, beginnt die moderne Industriedichtung mit Josef Winklers "Eisernen Sonetten" und Paul Zechs "Das schwarze Revier" und "Die eiserne Brüde" (1913/14). Über re Entwidlung im Laufe der kommenden Jahre jeht etwas zu fagen, wäre gewagt, aber der ärkste Eindruck, den man bei ihr empfindet, ist das Gefühl, daß Arbeitsgedanke, Mensch, Region und Beimatgefühl nun in einem gang neuartigen, noch nie dagewesenen Licht zu sehen nd. Es geht etwas um, es gart und vor allem — sie ringen! Das ist das Entscheidende, daß lefe Dichtung in ihren Vertretern bestrebt ist, den Ring einer Rlassendichtung sich in das Allemein-Menschliche weitend, zu sprengen. Bringt man der Arbeiterdichtung auch in gebildeten treisen zurzeit wenig oder gar kein Interesse entgegen, so liegt die Schuld darin, daß sie — hinotlich ihrer fünstlerischen Gesetze durchaus eigenwillig und neu — einer in klassischer Bildung rzogenen Generation zum mindesten gleichgültig, wenn nicht gar zuwider war. Man kann tanchmal von einer geradezu trotig-blinden Boreingenommenheit gegen biese Dichtungen den, die alles ehrliche Streben und, wenn auch teilweise Vollbringen, der Arbeiterdichter 15 "Proletarierkunst" ablehnt. Im Augenblick denke ich an Heinrich Lersch' Gedichtband: Berz! aufglühe bein Blut" und "Deutschland" (Lieder und Gesänge von Volk und Vaterland). Diese von stark religiösem Gefühl getragenen Gedichte des M.-Gladbacher Resselfchmieds atmen

zugleich eine begeisternde, geradezu ideale Vaterlandsliebe aus. Die stolze, ethische Auffassung seines Berufes als Arbeitsmann und Sohn des Volkes, fagen z. B. die Zeilen:

"Aun scheint die früheste Sonne Hell zur Fabrik herein; Es glüht in unseren Augen Des Lebens Widerschein. Wir schweißen und schmieden das Sisen Im Feuer, das flammt und loht: Wir schlügen das finstere Schicksal Mit eisernen Fäusten tot."

("Aunge Schmiede")

Lersch ist bei all seiner Betonung, werteschaffender Arbeiter zu sein, nie auf den Gedanken sozialistisch-parteiischer Tendenz verfallen. Wer seine Werke, u. a. auch seinen letzten Roman "Siegsriedigelesen hat, wird mir Recht geben müssen. Selbstredend ist bei der Verschiedenheit der persönlicher Eigenart des Schaffenden eine mehr oder weniger starke politische Interessiertheit vorhanden. Wohschried Rarl Bröger seine "Soldaten der Erde" und "Ramerad, als wir marschiert" — Rriegs gedichtbände heimatlicher Liebe; neben anderem verrät aber sein "Beld im Schatten" (Roman deutlich den Sozialisten, zu welchem er sich auch offen bekennt. Ebenso Max Barthel; z. B. in den Versen "Arbeiterseele"; einem Bändchen, in welchem sich Naivität und Rraft zu lodernden Brand einen. Dahin gehört auch wohl der Österreicher Allsons Pehold ("Volk, mein Volk").

Man kann nicht an der rheinisch-westfälischen Arbeiterdichtung, d. h. einer Dichtung, derer Träger diesem Gebiet entstammen, vorübergehen, ohne ihren bedeutendsten Vertreter — Otto Wohlgemuth — zu würdigen. Ich persönlich habe oft das Empfinden, als ob sich die Gliede seiner "Gemeinschaft Ruhrland" allzusehr an ihm emporrantten. Diese ehemaligen "Leute vor Haus Apland", werktätige Künstler aller Verussschichten, bilden einen Kreis um ihn. Diese Kreis besitzt trotz starter Gegensähe der Einzelnen im Können und Vollbringen einen gemein samen Unterton, der mir nicht frei von Epigonenhastem und manchmal verstandesmäßig Erdachtem zu sein schein. Was will Wohlgemuth mit dieser Gemeinschaft? Wäre sie ein aus wirt schaftlichen Gründen entstandener Zweckverband, so würde ich seine Vaseinsberechtigung mehals willkommen heißen, kann es aber auch einen Verband von Künstlern geben, die zufällig aus gemeinsamen Erleben, meinetwegen des "Ereignisses Industrie", heraus eine geistige Gemein schaft gründen dürsen? Aun — wir müssen eben abwarten, was werden wird; es ist zu gefährlich, in dieser Sinsicht jest schon zu prophezeien oder den Stad zu brechen.

Dem eifrigen und liebevoll fördernden Friedrich Castelle fiel Wohlgemuth, als Landsmann gar bald auf, und auch Prof. Schwering-Münster wies nachdrücklich auf ihn hin. Wohlgemuth bisher stets Bergmann, jest Stadtbibliothefar in Buer i. W., ist noch jung, immerhin durft. er aber schon im vollen Umfange den Erwartungen, die man auf ihn sette, entsprochen haben Erst der zweite und bedeutungsvollere Teil seiner Schaffenszeit ließ ihn Industrie-, Bergmanns dichter werden. Die romantisch-lyrische Art seiner Jugendgedichte, in denen ein tief wurzelnde Gefühl für seine Ruhrheimat mitschwingt (er wurde zu Hattingen a. Ruhr geboren) wurd in seinem späteren Schaffen durch Einbeziehung eines ganz neuen stofflichen Wirkungstreife erheblich individualifiert, fo bag man ihn heute als den Bergmannsdichter (laffen wir einme biefe Bezeichnung gelten) Ruhrlands ansehen kann. Gab es auch schon vor und mit ihm durc Lerich, Gerrit Engelte, Bech u. a. ftark intereffierende Dichtungen, die aus dem Wirkunge bereich des Bergmanns entnommen waren, so vermochte doch erst Wohlgemuth all diese Dingen, dadurch, daß er sie im hinblid auf das Menschlich-Allgemeine, stets Bestehende mensch lichen Fühlens und Dentens, ansah, durchaus Neues zu schaffen. Das oben erwähnte Romantisch Lyrische seiner Urt vermochte eine Synthese aus der Bergmannsdichtung ältesten Formate und dem realen Schauen der Wirklickeit zu schaffen, die wir bei ihm so eigenartig und treffen

finden. Wie einem großen Teil unserer Industriedichtung überhaupt, glaubt man eine ganz ursprüngliche Emfachheit seiner Gedanken zu spüren, denen sich ersreulicherweise eine ebenso schlichte als alles sagende Sprache zugesellt, die sich — schließlich etwas gezwungen — auf die Formel bringen läßt: "Arbeit, Heimat und Menschlichkeit." Ihm gebührt auch das Verdienst, in der Spik seiner Motive entscheidend-neue Schritte getan zu haben. Der Vergleich mit Math. Claudius mag wohl schon des öfteren gezogen sein; besonders auffallend wirkt diese Parallele bei seinen Gedichten in:

"Abendlied in der Zechenkolonie.

Die grauen Stunden schleichen, Der Tag will schlafen gehn. Wie fremde Geister schwimmen Im Nebel leise Stimmen, Wir können's nicht verstehn.

Dies ist die Zeit der Trauer, Das Schickal sucht und sucht, Im Finstern sidert Schweigen Und aus den Schächten steigen Die Sorgen, tief verflucht.

und zum Schluß:

Wir wollen schlafen, schlafen, Vorbei ist bald die Nacht. Gram singt den Kindern Lieder, Die Lampen schwelen nieder, Die Uhren ticken sacht ———"

Vor zwei Jahren gab Wohlgemuth eine Anthologie der Gemeinschaft Ruhrland heraus, in ber die meisten ihrer Mitglieder vertreten sind. Wir sinden da: Chr. Wieprecht, A. Aläber, Vaupel, Verspohl, Haas, Hardensett, Klose, Siedurg, Voh, Kraushaar u. a. Namen. Eine der bedeutendsten Erscheinungen unter diesen ist Wieprecht, Fabrikarbeiter in der Essenindustrie, der aus den Werken der Technik ein Lebensgesetz, krastvoll und positiv bejahend zu formen vermag; Aläber rüttelt m. E. in vielem zu sehr an den Gefängnisstäden seiner parteisschen politischen Anschauungen, was vieles, trotz samoser Charakteristik seiner Gestalten, verdirbt. Vaupel trifft in seinem Gedicht "Europa" ganz den Ton, der in allen Dichtungen, bewußt oder nicht, mehr oder weniger durchklingt:

"Fre Vögel treiben wir Traurig über das dunkelnde Land Unter uns in keuchenden Wäldern Wühlt unerfättlich der Sturm Und Wurzelwerk aus modrigem Schlamm Von Jahrtausenden stark gramzersett In den unseligen Anblick des Himmels.

Und wir flattern, Blutschweiß im nassen Gesieder Wie angstvolle Mütter durch die stürzenden Stämme; Unmenschliche Not! Laut kreist unsere Qual Um die hilslosen Nester; aus zitterndem Dunkel Tief irgendwo in den hungrigen Händen der uralten Erde Wimmert die nackte Brut: Brüder, wir sterben!"

Das ist nicht Whitman! Ein dumpfer Pessimismus drückt im Wesentlichen noch alles Geschaffene. Zebe längere Zeitspanne im Weltgeschehen wird von dem ihr eigenen Abythmus getragen. (Gerrit Engelte, der früh gefallene Dichter des "Proletariats" fällt mir ein, mit seinem "Rhythmus des neuen Europa"; Engelte, deffen Briefwechsel jett erschien, war zum mindeften bie stärtste Verheißung, die uns aus dem Nachwuchs entstand.) Jede Zeitepoche - Rlassit, Romantit - hatte eigene Menschen zum Hintergrund. In unserer Beit macht sich, vielfach unbewußt, ein startes Gefühl der Beimatlosigteit geltend. Tiefer und inniger lernt der Großstädter, ber moderne Mensch, Wald, Blumen, Bach, Himmel und Dier lieben — ich möchte das Wort "Natur" vermeiden — weil er es Tag um Tag entbehren muß. Ein Zug zum Gegenständlichen läßt sich erseben. Das ist es eben: der "Mensch" wird in den Brennpunkt gerückt in seinem Suchen nach harmonischer Einstellung, nach Befriedigung; die "Masse Mensch" sucht den geistigen Anknüpfungspunkt herzustellen mit einer toten Materie der Industrie, der Maschine. Betrachtet man das Wesen der Andustriedichtung aus diesem Gesichtswinkel heraus, so wird man ihre Existenaberechtigung augeben muffen. Für uns heißt es nicht vernichten und verdammen, sondern trot allem — aufbauen, ein- und mitleben und mitschwingen in einem neuen Rhythmus unfrer Beit.

Ob das Reimlein Industriedichtung gegen die verflachende Riefenwalze ameritanischer Weltanschauung, die bedrohlicherweise zu einer Allgemein-europäischen werden möchte und dem beutschen Innenleben gar nicht entspricht, sich behaupten wird, ist noch fraglich. Wer hat an eine dramatische Behandlung dieser "Industriestoffe" gedacht? (Uraufführung: Paul Bech: "Erde" in Königsberg.) Wer hat ein lustiges Bergmannsbuch geschrieben, das den Forderungen wahrer Schwänke in der gewiß noch recht eigenwilligen und gefunden Bergmannssprache entspräche? Wenn überhitte Röpfe die driftliche Religion nicht mehr als das "Bindemittel" in unserem Industrievolte ansehen, nicht versuchen, das tatsächlich zum großen Teil verlorengegangene Beimatgefühl wieder zu erweden, so mögen sie doch nicht in stammelndem Schluchzen eine neue Welt beschwören, die, wenn sie aus Buchstaben bestunde, dem schlichten Manne nur Hieroglyphen sind — mögen sie doch in einfachen und geraden Worten einen Weg weisen! Uns hilft nicht Revue und Sensationsromantit; neben einer hoffentlich bald eintretenden wirtschaftlichen Besserung unserer Berhältnisse, die sich bestimmt auf das Geistesleben auswirken wird, durfen wir unsere deutsche Innerlichkeit und ben Mut, durch allen Ored hindurchzugehen im Clauben an die Wahrhaftigkeit unserer Rämpfe, nicht vergessen. Hoffen wir! Und zu neuer Tat ein frohes "Glückauf!". Walter Vollmer

## Die geistige Arbeit des Schriftstellers

In seinem Buche "La philosophie de l'art en Grèce" äußert sich Taine: "Fünfzehn Jahre braucht ein Schriftsteller, um schreiben zu lernen, nicht geistvoll, denn das ist nicht zu lernen, sondern nur klar, sließend, richtig und bündig. Deshald, weil er gezwungen ist, zehn- oder zwölftausend verschiedenartige Worte und Ausdrücke genau zu kennen, ihre Etymologie zu untersuchen und nach selbständigem Plane alle seine Ideen und seinen ganzen Esprit stets wieder neu umzubauen." Taine fordert also fünfzehn Jahre. Nach Balzac ist diese Beit noch kurz. "Sist mir nicht möglich," schreibt er, "mich an das Studium dieser prächtigen Sprache (gemeint ist die deutsche) zu machen, so lange ich das Französsische nicht vollständig kann. Und nach zwanzig-jährigen Studien habe ich es noch so wenig in meiner Gewalt, daß ich nicht denke, wie meine wohlwollenden Kritiker: wir Franzosen kennten unsere Sprache. Würden wir das nur erst einsehen, wir tönnten sie besser. Balzac war denn auch niemals zusrieden mit dem, was er geschrieden hatte. Seine Korrekturbogen, die wir besitzen, sind ein schlagender Beweis dafür.

Er schickte sie immer wieder dem Druder zurück, von oben die unten mit Verbesserungen und Zusätzen bedeckt, so daß oft der letzte Vogen keine Spur von Ühnlichkeit mehr mit dem ersten batte, so schwer wurde ihm die Produktion und so mühselig machte er sich die Durcharbeitung.

Ein anderer Ausspruch ift lehrreich für diejenigen, welche denken, daß ein Schriftsteller es leicht hat, berühmt zu werden, das ist Buffon's Wort: "Le génie c'est la patience!" Und Balzac bestätigt das, wenn er schreibt: "Die Geduld ist es in der Cat, was am meisten demjenigen Brozek ähnlich sieht, den die Natur bei ihren Schöpfungen anwendet." Ebenso ichreiben die Brüder Concourt in ihrem Werke: "Idées et Sensations": "Einige Menschen zeigen deutlich, was die Willensfraft an Talent und die Geduld an Genie verleihen kann." Gehr deutlich hat ferner de Maistre es ausgesprochen, was nötig ist, damit einer im literarischen Berufe Glud bat: "Albwarten können ist das große Geheimnis des Erfolges." Eine ausgezeichnete Lehre für alle, welche die ersten Schritte auf dieser dornenvollen Bahn tun, enthält auch der Brief, den Aules Janin an einen jungen Musiker richtete, welcher schon ganz verzweiselt war und sich mit Selbstmordgedanken trug. "Ich bin ebenso unglücklich gewesen wie Sie. Ich habe monatlich 50 Francs verdient an einer Anstalt, in der ich zurückgebliebenen Schülern im Griechischen und Lateinischen Unterricht gab. Ich batte sechsmal in der Woche zu tun, und das Orchester war fower zu dirigieren. Aber sobald meine Pflicht erfüllt war, setzte ich mich ans Werk für eigene Rechnung und arbeitete." Ebenso schrieb Emile Bola: "Arbeiten, daran liegt alles! Sich nur auf fich felbst verlassen! Sich sagen, daß, wenn man Talent hat, es doch einmal auch die am festesten verschlossenen Türen öffnen muß und man so hoch steigen wird, wie man es verdient! Die schlimmste Gefahr für einen jungen Autor ist, zu schnell auf den Gipfel des Ruhmes zu kommen, benn binter jedem ehrlich erworbenen Ruf stehen zwanzig Aahre Mühe und Arbeit." Auch das unabläffig um den Gegenstand zusammengehaltene Denken kann Wunderdinge vollbringen. Als man Newton eines Tages fragte, wie er dazu gelangt wäre, seine großen Entdedungen zu machen, antwortete er: "Indem ich immerzu daran dachte!"

Was nun den Stil anbetrifft, so ist es von vorneherein klar, daß gut geschrieben nicht gleichbedeutend ist mit einer blogen vollständigen Renntnis der Grammatit, mit der Fertigkeit, eine bestimmte Bahl von Sägen zu bauen und nebeneinander zu stellen, so daß an ihrer grammatischen Richtigteit und Orthographie niemand etwas zu tadeln hat; das ist für den Stil nur, was der Nahmen für das Bild ist, und die sprachlichen Schniger hindern nicht, daß die "Memoires" von Saint Simon ein geniales Wert find. Unerläglich ift nur, einen Schat von Worten zur Verfügung zu baben, aus dem in dem gegebenen Moment ber Ausbruck genommen werden kann, der sich dem Gedanken am innigsten anschmiegt und der auch die feinsten Ruancen des Gefühls übersett. "Die Sorge für einen guten Stil wird immer ein Charakteristikum unserer französischen Literatur bleiben", hat Bola einmal in einem trefflichen kritischen Aussatz schrieben. Und es gibt Schriftsteller, welche die Bevorzugung der Form aufs äußerste getrieben haben, wie andere fich wiederum geradezu Mühe gaben, fie zu vernachläffigen. Bu diefen letteren gehörte Stendhal, bei deffen Arbeitsweise Brosper Merimee fchrieb: "Seine Werke weisen gablreiche Flüchtigkeiten auf, trotdem sie von langer Sand vorbereitet wurden. Alle seiner Bücher find mehrere Male abgeschrieben worden, ehe sie in die Druckerei gingen, aber seine Rorrekturen bezogen sich fast niemals auf den Stil. Er schrieb immer mit großer Schnelligkeit, anderte plöglich ben Gedankengang und kummerte sich sehr wenig um die Form. Er verachtete den Stil sogar und behauptete, ein Autor hätte schon Bollendetes geleistet, wenn man nur seine Ideen verstunde: man brauchte sich an die Worte später gar nicht mehr zu erinnern. Und Stendhal selbst schrieb einem seiner Freunde die merkwürdigen Beilen: "Sie erhalten hiermit "L'amour', lassen Sie sich aber nicht auf Korrekturen ein. Ich pfeife auf die Druckfehler!"

Unter den älteren Schriftstellern waren Montesquieu und Jacques Rousseau unbestreitbar diejenigen, denen die größte Arbeitskraft innewohnte. Der erstere sagt von seinem Buche "L'esprit des Lois": "Man wird dieses Werk in wenigen Stunden lesen, aber ich habe dazu soviel Arbeit

gebraucht, daß meine Haare weiß geworden sind." In betreff Rousseaus enthalten die "Confessions" Einzelheiten, die außerordentlich lehrreich find und von der schweren Mühe zeugen, welche feine Werke den vorzüglichen Profaiter kosteten: "Es vereinigen sich in mir zwei einander abstoßende Rräfte, ohne daß ich begreife wie: ein sehr hitziges Temperament, ein lebhaftes, heftiges Gefühl und Gedanten, die unendlich langfam entstehen, sich verwirrten und nie alle zugleich da sind. Sondern sie drängen sich mir im Ropse und bewegen sich mit unglaublicher Schwerfälligkeit. Sie garen, bis fie mich aufregen, mir ben Ropf heiß machen und mir Bergflopfen verursachen. Dann sehe ich nichts klar, und es wäre mir unmöglich, ein einziges Wort niederzuschreiben. Ich muß warten. Ganz langsam nur wird das Taumeln meiner Sinne still; das Chaos entnebelt sich und ein jedes stellt sich an seinen Plat. Daher die ungeheure Schwierigfeit, die ich beim Schreiben überwinden muß. Meine Manustripte, ausgestrichen, betlecht, durcheinander geworfen, unleserlich, erzählen deutlich von der Mühe, die sie mir gemacht haben; es gibt nicht eines, das ich nicht vier- oder fünfmal bätte abschreiben müssen. Es ist mir nie möglich gewesen, etwas zu schaffen, die Feder in der Hand, am Tische und vor dem Papier: beim Spazierengehen, zwischen Felsen und unter Bäumen, oder nachts im Bette, wenn mich der Schlaf flieht, - ba schreibt mein Gehirn."

Mit etwas größerer Leichtigkeit schrieb Emile Bola. Trohdem produzieret er nach seiner eigenen Aussage nie mehr als eine Seite die Stunde oder vier Seiten täglich. Er arbeitete mit großer Ausdauer und umgab sich mit allen Dokumenten, die er durch langwierige und geduldige Studien aufstapelte. "Aber niemals," so erzählt er, "daß der Entwurf oder die Entwicklung oder der Stil oder selbst die einzelnen Worte gut sind. Hätte ich nicht diese nagenden Sewissensbisse, die mich verzehren, diesen Zweisel, der mich quält und mich verwüstet, würde ich dann in dem Sesundheitszustande sein, in dem ich mich befinde? Wer meine Hände ansieht, wie sie zittern, muß denken, ich habe das Delirium tremens und ich trinke doch nur Wasser! Ich verübe durch diese Arbeit Selbstmord, aber ich habe niemals das Slück, etwas vollbringen zu können, wie ich es wünsche: ich bin immer unzusrieden. Das ist leider nur zu wahr."

Ein betrübendes Beispiel von der mörderischen Wirkung dieser Arbeit im Dienste des Geistes liesert Jules de Goncourt. Acht Tage nach dessen Tode, im Juli 1870, schrieb sein Bruder Sdmond de Goncourt an Flaubert: "Nach meiner Überzeugung ist mein Bruder an Überarbeitung gestorben. Ich sehe ihn noch, wie er immer wieder die Seiten vornahm, die wir zusammen geschrieben hatten und über die wir eben noch ganz zusrieden gewesen waren, wie er stundenlang, halbtagelang daran saß, mit beinahe grimmiger Hartnäckigkeit, dort ein Spitheton änderte, hier dem Satz einen glatteren Fluß gab, da eine Wendung tadelte und auf diese Weise seinen Ropf zermarterte. Es sommt hinzu, daß wir uns beim Arbeiten drei oder vier Tage lang einschlossen, ohne einen Schritt vor die Türe zu tun. Denn für mich war das die einzige Möglickeit, etwas Ordentliches zu schaffen, weil wir der Meinung waren: nicht ein langes Geschreibsel auf dem Papier macht einen guten Roman, sondern das schweigsame, innerliche Brüten über die Personen und ihre Charaktere, die genaue Beobachtung der Wirklichkeit im Bunde mit der Ersindung . . . "

Vielleicht vermögen diese Selbstbekenntnisse französischer Schriftsteller — ganz zu schweigen von den deutschen — zur Befestigung der Tatsache beizutragen, daß auch das Talent des bedeutendsten Schriftstellers es nicht immer leicht hat. Nicht spielend haben die meisten Autoren die Werke, welche Bewunderung erweden, erzeugt: der Vers voll Grazie und Rhythmus, das Wort, von Geist und Witz durchfunkelt, sind oft die Früchte qualvoller und nie ermüdender Arbeit. Das Sprichwort sagt, daß der Valsam erst träuselt, wenn der Baum verwundet ist . . . und alle Zauberwerke dichterischer Phantasie, welche den Leser blenden und deren Schönheiten ihn angenehm und süß über trübe Stunden forttäuschen, haben ost ihrem Schöpfer soviel saure Arbeit bereitet, daß er daran zugrunde gegangen ist, wenn seine Nerven nicht von Stahl waren.

Dr. Otto Weddigen

### Rarl Burrmann=Haufler, ein Stuttgarter Maler

menn von Malerei die Rede ist, spricht man nur wenig von Württemberg. München hat durch seine wundervollen Museen und seine Malschulen so sehr die Ausmerksamkeit auf sich gezogen, daß die stille Kunst, die in Stuttgart auch ein kast heimliches Leben führt, recht venig allgemeine Beachtung gefunden hat.

Und doch wäre es merkwürdig, wenn ein Land, das sonst in künstlerischen und geistigen Dingen twas zu bedeuten hat, nicht auch gute Meister der Malerei hervorgebracht hätte.

Freilich, das ist richtig, was man so die "malerische Luft" heißt, das hat Württemberg nicht. Ine gewisse Enge des Lebens und der Landschaft, das Vielerlei der perspektivischen Linien und ie wenig durchsichtige Luft loden den Maler nicht. Es gehen darum nicht wenige unser Rünstler udienhalber an die oberbanrischen Seen oder nach Oberitalien; und manche, wie Zügel, haben dier Leben gleich ganz draußen eingerichtet.

Es hat aber Württemberg trot dieser Ungunst und trot eines Mangels an malerischer Traition doch im letten Jahrhundert eine Reihe bedeutender Maler gehabt, die, wenn sie nicht in nsrem verlorenen Winkel, sondern näher am Kunstmarkt gewesen wären, wohl die volle Aufnerksamkeit und Anerkennung der großen Kunstwelt gesunden hätten.

So ragen, um nur die Toten zu nennen, noch in unfre Tage herein die großen Meister Pleuer nd Neiniger, Robert Haug und Landenberger, die in ihrer Kunst und in ihrer künstlerischen Perinlichteit durchaus das schwäbische Gepräge tragen.

Gegenwärtig hat Stuttgart durch ausgezeichnete Architekten seinen künstlerischen Auf ereitert; neben ihnen haben wir nicht wenige Maler, die Vortrefsliches leisten, aber leider nicht m Kunstnarkte wohnen. Das ist in Württemberg der alte Jammer. Auch die neue Möglichkeit 1 einer Blüte württembergischer Malerei vergeht an der wirtschaftlichen Notlage der Maler. — In diesem und in einem der nächsten Eurmerhefte werden Bilder von Karl Purrmann geirt. Pendschaften aus Etuttzert und Finzl der Edwardinger Nork und der Innervann einer

igt: Landschaften aus Stuttgart und Tirol, der Schwehinger Park und der Innenraum einer liche.

Purrmann ist in diesem Jahre 50 Jahre alt geworden und hat sich zu einem sehr geschätzten id anerkannten Rünstler emporgearbeitet. Er ist in Speyer geboren, aber schon als Rind nach tuttgart gekommen und in der Stuttgarter Luft groß geworden. Seine Studien erledigte er i der Stuttgarter Runstgewerbeschule und kam dann auch als Lehrer für Porträt und Alt an e kunstgewerbliche Fachschule in Smünd, der Hohenstaufenstadt und der Stadt der württemzgischen Goldschmiedekunst. Sier entwickelte er sein Rönnen; an den prachtvollen Bauten der münder Baumeister Parler und Reller schulte er seinen künstlerischen Geschmack; hier gewann die Liebe für die Rokokokounst der Schlösser und für die weihevolle Pracht der Rirchen und ihrer Itäre, die er mit besonderem Erfolge psiegt. Seit dem Kriege lebt Purrmann als freier Maler Stuttgart, immer bestrebt, durch unablässiges Studium der Figur vorwärts zu kommen und ine Kunst zu vertiesen.

## Türmers Tagebuch

Ideal und Leben · Maiseier · Goldene Internationale? · Bestrafter Brotneid · Umerika der Shylock · Die Weltwirtschaftsskonssernz · Kaufmannspolitik · Genser Doppelspiele · Sozialsdemokratisches Mißtrauen · Mussolinis carta del lavoro Das vierte Italien

Der Einzelne malt sich sein bescheidenes Altenteil aus, der Mystiker tausendjährige Reiche, der Poet Schlaraffenländer und Wolkenkucksheime, der weltverbessernde Politiker hingegen die vernunftgemäß aufgezogenen Gemeinwesen
von Utopia, Ophir, Oceana oder Atlantis. Düster schaut die Sozialdemokratie das
Getriebe der Gegenwart, allein ihre Anhänger hält sie fest durch den Ausblick auf eine
überschwengliche Zukunft; die sonnenhelle Errungenschaft einer endlich sieghaften

weltbürgerlichen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

"Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" Die Sozialbemokratie war so die erste, die international dachte; oft sogar unter grinsendem John für jene Beschränkten, die noch ein Vaterland kennen, das Deutschland heißt. Sie knüpste auch die ersten zwischenstaatlichen Fäden; freilich nicht von Volk zu Volk, nur vom vierten Stande zum vierten Stand. Internationale Kongresse schufen gemeinsame Formen und Anstalten. Als der von Paris im Jahre 1889 das Andenken des Vastillensturmes beging, da schuf man sogar den Weltseiertag des ersten Mai. Er sollte eine laufende Kundgebung sein für den Frühlingsansang der Menscheit, den Uchtstundentag, den Weltsrieden und die Weltbrüderlichkeit.

Er war eine Machtprobe, und schwer setzte er sich durch. Wer ihn feiern wollte, den sperrten die Arbeitgeber aus. Der Gegenschlag waren Verruse und monatelange Streiks. In Italien und Frankreich kam es mehrkach zu Straßenkämpfen.

Sesetslicher Feiertag ist der erste Mai daher nur im Näterußland geworden. Bei uns war er's ein einziges Mal; im Jahre 1919 nämlich auf Besehl der sogenannten Volksbeauftragten, die so hießen, weil sie sich selbst beauftragt hatten. Aber die Weimarer Nationalversammlung schob ihn gelassen wieder beiseite. Hingegen haben sich seine Schärfen allmählich abgeweht. Man verlegt die Feiern auf die Freizeit des Abends, wo es ohne Aussperrungen abgeht, und veranstaltet Festzüge nur allemal im sechsten Jahre, wenn wie dieses mal Walpurgis auf einen Sonntag fällt, weil dann alle Näder sowieso stille stehen, ohne daß der starke Proletarierarm seine vielbesungene Kraft zu erproben braucht.

England hatte bisher in 37 Jahren überhaupt keine Maiseier. Heuer erlebte et jedoch die erste. Der mißlungene Vergarbeiterstreik, noch mehr das werdende Gewerkschaftsgeset des konservativen Rabinetts haben die Arbeiterschaft verbittert. Rommunistischen Putschrednern erscholl daher ein Veifall, wie ihn der Hydeparl noch nie gehört. Generalstreik wurde angedroht und wohl im Hinblick auf ihn die internationale Solidarität der arbeitenden Klasse ausbrüchig geseiert. Das ist ein

Eurmers Tagebuch 263

Zeichen, daß man sie in Anspruch nehmen will, denn sonst hat der englische Genosse verdammt wenig für sie übrig. Wer draußen in der Not des Massenstreits auf dessen offene Bruderhand rechnet, erlebte noch stets schmerzlichen Reinfall.

Neben der roten Internationalen spricht man oft von der goldenen. Aber obwohl natürlich der Welthandel auch gemeinsame Belange schuf, hat er doch ein Gefühl ingern Verbundenseins keineswegs erzeugt. Im Gegenteil sogar die üblen Triebe des Futterneides und duckmäuserischer Schadenspinnerei. Als England in den Weltkrieg gegen uns eintrat, aus welchem anderen Grunde geschah es denn als dem Sedanken, den bereits 17 Jahre zuvor die Saturday review ausgesprochen hatte: "Wenn Deutschland morgen aus der Welt vertilgt würde, dann gäbe es übermorgen einen Engländer, der nicht reicher wäre." Sooft seitdem der Jahresabschluß einer Winen- oder Industriegesellschaft über den deutschen Wettbewerb klagte, erscholl link auspeitschend in das englische Volk hinein des britischen Catos herzenshartes: "Germaniam esse delendam."

Man tat danach, wurde jedoch auf das gräulichste enttäuscht. "Rein Gedanke, o stellt der schwedische Volkswirt Gustaf Cassel seit, war verkehrter als der, man könne sie eigne Wirtschaft höher bringen, indem man die des Gegners entzweischlage."

Mit vollendeter Ruchlosigkeit hat man uns geschröpft. An Hab, Gut und Wirtchaft sind wir auf den Stand von vor fünfzig Jahren zurückgeschraubt. Aber nicht eder Engländer ist davon reicher geworden, vielmehr jeder Amerikaner. Und zwar im durchschnitt um das Elffache. Jede fünf Dollars, die Deutschland, England, Frankeich gemeinsam zusammenscharren, deckt der Jankee allein ohne weiteres mit je 1cht Dollars aus seiner Tasche zu. Er kann sich's leisten, denn er verdient dritthalb Mal soviel jährlich als sie alle drei zusammen. Die Maschinen der ganzen Welt verörpern 500 Millionen Pferdekräfte an mechanischer Kraft. Allein die volle Hälfte avon arbeitet im Lande der unbegrenzten Möglickeiten; in die andere hingegen eilt sich die gesamte übrige Erdbevölkerung. Wirtschaftlich angezettelt, ist der Krieg war militärisch gewonnen, aber wirtschaftlich verloren worden. Eine Reitgerte hat nan uns entrissen; dafür dem Amerikaner einen Dreschssegel in die Hand gedrückt.

Er haut kräftig damit; denn diesmal ist Blut keineswegs dider als Wasser. Henry Robinson, der Präsident der First national bane in Los Angeles, prahlt rafffemäßig nit dem Vorsprung seines Landes. Auch der Schaksekretär Mellon hat sich in einem Briefe an den Präsidenten der Princeton-Universität ziemlich hochnäsig ausgelassen iber die Schuldnerstaaten Europas. Das wurmte Churchill. Er umgürtete sich noch inmal mit dem gangen Stolz seines Englands und pfefferte eine Note nach Wabington. Sie blieb amtlich unerwidert, wurde aber außeramtlich für taktlos erklärt. kun weiß man, wie der Hase läuft. Die Regierungsherren am Potomac, nichts mberes als die politischen Geschäftsträger der Börsenkaiser vom Hudson, lachen iber die Professoren von Princeton und Columbia, die das große Weltschuldbuch em Scheiterhaufen zu überantworten so gutherzig vorschlugen. "Den Teufel werden vir tun; ihr gelehrten Verkehrten! Deutschland muß blechen, wie Dawes vorschrieb ind Parker Gilbert so lautlos zu befummeln weiß. Es muß, damit seine Gläubiger, ie unsere Schuldiger sind, zahlungsfähig bleiben für uns. Warum sollte es nicht uch die 2,5 Milliarden leisten können, die vom Oktober 1928 ab fällig sind? Wir aben drüben simple Privatleute, die solchen Pappenstiel erledigen durch einen

264

bloßen Griff nach dem Scheckbuch. Also mal keine Müdigkeit vorschützen. Schimpft uns den überscholocken Shylock soviel ihr wollt, ihr verpowerten Europäer, ihr Angeschirrte am Siegeswagen des Sternenbanners; schimpft aber zahlt!"

Wem's glückte, der zieht nie Lehren aus dem Erfolg; nur der Fehlschlag macht klug. Daher die Genickteise des amerikanischen, das nervöse Tasten des europäischen Rapitals. Dieses wenigstens hat aus den Rriegssolgen internationaler als bisher zu denken angefangen. Elstausend Rilometer Bollgrenze mehr, sperrender Hockzoll, stockender Absach, daher zehn Millionen Arbeitslose ohne Brot, wie beseitigt man diesen unheildrohenden Bustand?

Die militärische Abrüstungskonferenz hat Pleite gemacht; nach wie vor verpulvert Europa zehn Milliarden für Heere und Heereszwecke. Wie wäre es nun mit einer wirtschaftlichen?

Politik und Wirtschaft hängen eng zusammen. Denn die Politik hat für das Wohlergehen des Volkes zu sorgen, und dies geschieht durch Schuk und Hebung der Wirtschaft. Sobald das Ganze im Auge bleibt, ist dies auch berechtigt. Allein es besteht stets die Gesahr, daß Selbstsücke sich politischen Einslusses bemächtigen zum harten Schaden der Allgemeinheit wie des Weltfriedens. An sich unmilitaristisch und das Waffenhandwert verachtend, allein doch stets bereit, den Söldner loszuschicken, wenn es gilt, Absahgebiete zu erschließen, Erz- und Rohlengruben zu erfassen, Ölquellen in die eigenen Tanks zu leiten und dem Wettbewerber den Laden einzuschlagen.

Raufmannspolitik ist die schlechteste von allen, sagt daher Treiksche, und wir müssen acht haben, daß sie bei uns nicht Herr wird. Das demokratische Wesen führt ja fast unabwendbar dazu. Neulich wurde festgestellt, daß nicht weniger als 220 deutsche Aktiengesellschaften durch Aufsichtsräte im Neichstag vertreten sind. Es gibt Abgeordnete, die gleichzeitig dis zu zwanzig solcher einträglichen Pöstchen bekleiden. Ihr Einlagekapital ist weder Sachkunde noch Geld, noch Fleiß, sondern parlamentarischer Einfluß. So was ist politische Simonie und führt, das verraten erledigte wie schwebende Tagesprozesse als warnende Beichen der Beit, geraden Wegs nach Varmatien.

In den anderen Ländern ist es freilich keineswegs besser, oft sogar noch viel schlimmer. Dies macht, daß ich auch der Weltwirtschaftskonserenz keine Wunderkuren zutraue.

Manche allerdings versprachen sich von ihr bereits den europäischen Bollverein. Der Genfer Chilene überbot sie noch durch die Forderung des Weltfreihandels, der Weltfreizügigkeit und des Welteinheitsgeldes. Von da wäre es nur noch ein Kahensprung dis zu den Vereinigten Staaten der Menschheit. Er sprach sein frommsinniges Sprüchlein mit viel Feuer und war baß erstaunt über das behagliche Schmunzeln auf den Hörermienen. Er hatte doch gar keinen Wih erzählt.

Wie soll man freilich 47 Staaten mit 800 Wirtschaftsministern, Wirtschaftskapitänen und Wirtschaftsbuchgelehrten auf denselben Nenner bringen? Eine häusige Erscheinung ist auch die Blindekuh mit der dicken politischen Binde vorm Auge. Serade die lautesten Schreier sind gar nicht zu helsen, sondern zu hemmen da. Der Pole zum Beispiel erblickt in den 1100 Kilometern neuer Bollgrenze einen gesegneten Fortschritt und daher ganz besonders seinen Pfiff der Versailler Staatsmänner. Er protestiert gegen jeden Freihandel und fordert auskömmlichen Schutz der nationalen Arbeit. Die Vertreter der Vereinigten Staaten hat Coolidge in die Hand ver-

Eurmere Tagebuch 265

oflichtet, eisensest zu bleiben in der Frage der amerikanischen Jochschützbille. Frankeich aber treibt dasselbe Doppelspiel wie bei der militärischen Konferenz. Wie danals Voncour in Genf für Abrüstung war, derweil er in Paris für Aufrüstung wirkte,
o entpuppt sich jetzt auch Loucheur als der Mann, der da kann sprechen rechts und
ann sprechen links. Vor einigen Wochen war er noch in Verlin, um dort für den
Ibbau der Bollgrenzen zu werben. Gleichzeitig wurde jedoch in Paris ein Taris
ingebracht, der diese Schranken derart erhöht, daß sogar der Tscheche drohte, daurch gerate Frankreich mit seinem besten Freunde in die Haare. Loucheur aber
neinte jetzt kalt, jeder Staat habe doch ein Necht zu dem Taris, der ihm passe.

Was sollen blos solche Ansichten in Genf? Ist es nicht barer Unsinn, von Deutschand wahnsinnige Bahlungen zu verlangen, zugleich jedoch Anstalten zu treffen, die s hindern, sie zu leisten? Denn das ist, wenn nicht der Bweck, so doch sicher der Erolg dieser hochschutzöllnerischen Maßregel. Daher darf auch über Dawes in Genf ar nicht gesprochen werden, obwohl das ganze wirtschaftliche Weh und Ach der Welt us diesem einen Punkte zu kurieren wäre.

Mit Recht polterten die Christlich-Sozialen Österreichs heraus, man solle nicht mit er Stange im Nebel der großen Phrase herumfuchteln, sondern beim Rleinen und vielend Leichten anfangen; nämlich bei der Zolleinheit Deutschlands und Österreichs. Iber die darf ja beileibe nicht sein; sowenig, wie die Rheinräumung, zu deren Verinderung sogar die Entente mit England wieder erneuert wurde, durch Besuche, leden und Trompetengeschmetter. Frankreich wird immer noch von dem Trugschluß eherrscht, je schlechter es uns gehe, desto besser gehe es ihm, und die meisten der onserenzteilnehmer sind ebenfalls nur halb bei der Sache, nämlich als begeisterte inhänger unbedingten Freihandels — der anderen.

Es war Vorsorge getroffen, daß jeder Europäer die Genfer Rede auf Welle Vern uithören konnte. Wer es unterließ, der hat nicht allzuviel versäumt. Früher sprach tan vom Hornberger Schießen, wenn eine Sache ihr Ende ohne Abschluß fand. ünftig spricht man statt dessen von Genfer Weltkonferenzen.

Die Noten sind sonst grundsätlich für niedergerissene Schlagbäume. Dem Weltirtschaftstag aber fletschen sie Schneidezähne entgegen. Nur Näterußland war 1s triftigen Gründen strebsam bei der Sache. Sein Finanzdirektor Sokolnikow lud 1s ausländische Privakkapital auf das wortreichste zur Mitarbeit ein im Lande des des deschafften Privakkapitalismus.

Unsere sozialdemokratische Presse hingegen verhehlt ihre Geringschähung nicht. as sei nur ein Jahrmarkt der Großsinanz, eine Noßtäuschermesse, weiter gar nichts. icht die Völker würden sich verständigen, nur die Syndikate und Kartelle; was wei herausspringe, das sei ein verderblicher Welkkonzern der Konzerne, und jede esserung der Arbeitsmethoden bezwecke einzig den Ausbau der kapitalistischen esellschaftsordnung. Außer den Großindustriellen selber fromme dies bloß dem mu auskommenden Mittelstand der (von diesen abhängigen) Direktoren, Ingenieure, echniker und Werkmeister, Prokuristen, Vertriebsagenten und Vürvangestellten Lasten des Proletariats. Hiergegen kämen die paar Arbeitervertreter, die in Gensitpalaverten, nicht auf, und die Gewerkschaften täten gut, sich scharfzumachen für n unausbleiblichen Kamps.

Dieser Geist, der immer nur nörgelt und verneint, der war es, der Musselini eins dem proletarischen Lager vertrieb. Der war es auch, der ihn anleitete, di "freien" Gewerkschaften zu zerschlagen und zu ersehen durch die stramme Zucht de saschistischen. Er duldet auch keine Maiseier mehr; um dafür Bessers zu bieten, ha er sie vorweggenommen durch den 21. April, den Geburtstag der heiligen Roma Diesmal hat er an ihm seine Carta del lavoro vom faschistischen Großrat annehmen und alsdann dem wimmelnden Forum der Schwarzhemden mit echt südländischen Prunk verkünden lassen.

Der alte Sozialdemokrat hat alles Demokratische abgestreift, allein am Soziale hält der Maurersohn fest. Sein Streben ist ja nicht mehr Klassenhaß und Klassen kampf, sondern der Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Besten de großen Allgemeinheit. Sie sollen einander als ebenbürtige Mitarbeiter anerkenner und die nationale Pflicht der Arbeit erfüllen in einer paritätischen Wirtschaftssorm

Diesem Ziele dient der neue Staatsgrundbrief der Arbeit. Er beseitigt nicht di Privatwirtschaft, läßt vielmehr den Unternehmer mit seinem Unternehmungsgeit auf eigene Gefahr ruhig bestehen. Allein er stellt Syndikate und Kartelle wie di Gewerkschaften unter die scharfe Staatsaufsicht eines Ministeriums der Verbände dessen Leitung er selber übernahm.

Mussolini hofft, durch diese neue Form, wobei Ford und Nathenau Pate standen alle inneren Neibungen zu beseitigen, alle Leerläuse auszuschalten und durch plan mäßige Anlage von oben her die italienische Wirtschaft hinanzutreiben auf die stolz Höhe ihrer denkbar höchsten Leistungsfähigkeit.

Biel erkannt, Kräfte gespannt! Durch innere Blüte zur äußeren Macht. Da "vierte" Italien soll heraufdämmern. Mit dem Imperium romanum begann und ver ging das erste. Ein Jahrtausend folgte, während dessen Rom derart zersiel, daß zeit weise die Kampagnabüffel auf dem Forum grasten. Dann kam die Renaissance die Fackel der Weisheit und Schönheit hineinschwingend in die Nacht des mitte alterlichen Europas. Aber politisch zersiel das Land; bald herrschten im Süden da Lotterwesen des Briganten- und Lazzaronitums, im Norden der schwarzgelbe Kopporalstock der Metternichtigkeit. Da brachte das Nisorgomento das dritte Italie herauf. Seitdem war Einheit da, aber noch keine Größe; man mußte sich erst san meln und festigen zu neuer Krafttat. Nun kommt das vierte, das faschistliche, und ehat im Vorsak, das größte zu werden: vaterlandsstroh, wie die Tage Garibaldie Kulturträgerin, wie die Zeit der Medici, Weltherrscherin, wie die ewige urbs es we unter Trajan und Hadrian.

Ob der Blütentraum reift? Wenn ein Volk Tandaradei ruft und sich seine Wonnemondes freut, horchen die Nachbarn neidisch auf und kommen wie die Eicheiligen als Reif über die Frühlingsnacht. Wir haben es selber erlebt. Ich glaut nicht an den Stein der Weisen bei Mussolini, noch viel weniger freilich bei den Vie zuwielen in Genf. Aber:

Die Welt wird alt und wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Dr. Frit Sartmann-Sannover

## Hufder Warte

#### Beseelte Urbeit

arbeiten, der soll arbeiten, der soll auch nicht essen." Jenes Bibelwort ist ut Recht herangezogen worden, um die rundsätliche Stellung des Christentums zur rbeit darzulegen. Gewiß kennzeichnet dieses dort auch die Ansicht des Herrn und Meisters der den Wert des Arbeitens. Und doch müssen ir uns hüten, das Wort engherzig auszugen. Jesus Christus ist selbst das lebendige eispiel für die beseelte Arbeit. Er verließ inen bürgerlichen Wirkungstreis, um höberer ufgabe Folge zu leisten. Und seine Jünger ten das gleiche. Es ist die höchste Arbeit, r er sein Dasein widmet. Er folgt feiner neren Bestimmung, seiner Berufung. Diefer eruf aus innerem Zwang als etwas Gottwolltes ift die höchste Form der Arbeit. me geheiligte Arbeit des Herrn fand ihren igischen Abschluß mit dem Tode auf Goltha. An uns Christen, die wir uns tief erüttert vor jenem Kreuze beugen, ist es, auch der Arbeit Nachfolge zu leisten.

Große, beschwingte Taten hat in der Weltichichte nur die beseelte Arbeit hervorbracht. Was befähigte denn jene armen icher aus Judäa, Weib, Kind und Heimat verlassen und für des Meisters Wort und t zu zeugen? An dem ersten Pfingsttage : Christenheit wurde den Jüngern der lilige Wille in die bis dahin bangende, eifelnde Brust gelegt, dem die göttliche limme Ausdruck gab: "Gehet hin in alle elt ...!" Es ist der Wille, im Dienste einer ee zu wirken, ihr zu dienen und für sie. inn es nottut, zu sterben, der hier siegend In Ausdruck kommt. Zweierlei war es, was immer wieder wachrüttelte: der uneritterliche Glaube an den schließlichen gottswollten Sieg der Lehre ihres Herrn und listers und zum zweiten ein gesundes Elbstvertrauen, das sich dahin aus-"tte: bu bist verpflichtet und berufen, als erkzeug Gottes zu wirken, zu streiten u) in seinem Namen zu siegen.

Diefer Wertzeug-Gedanke - daß wir Wertzeuge Gottes sind — muß unser innerstes Besitztum werden. Nicht allen von uns hat die Natur ein sieghaftes Wesen verlieben. Leidhaft und erdgebunden ist für manchen das Dasein. Alles Erdenleid überwindend muß hier der Werkzeug-Gedanke kräftig werden. In jedem Menschen liegt göttliches Wesen, liegt göttliche Berufung. Jedes Menschen Leben ist gottgewollt, und jeder unter uns ist Träger eines besonderen göttlichen Gedantens. Wenn die Bibel von dem Pfunde spricht, mit dem wir wuchern sollen, so meint sie jenes fein abgestimmte Göttliche in uns, das wir bewußt pflegen sollen. Jene innere Rraft befähigte die Apostel des Herrn zu ihrem Werke. Jene innere Rraft muß auch unsern Alltag durchdringen.

Wenn wir so unserer Arbeit Sehalt und Seele geben, so wird unser Werk geadelt; und wir selbst werden jenes geistig-seelischen Slückes teilhaftig, mit dem die Begnadeten am ersten Pfingsttage gesegnet wurden.

Dr. Gerhard Schmidt

#### Marxismus

as Wort Sozialismus ist jung. Der Italiener Siuliani hat es aufgebracht; etwa zehn Jahre, nachdem in der großen französischen Revolution das Proletariat sich durchzusehen versucht hatte. Aber er gebrauchte es noch in ganz anderem Sinne; für das katholische Wesen nämlich im Gegensatz zu dem protestantischen. Erst der Engländer Owen verstand darunter, was wir verstehen. "We communists and socialists."

Was ist Sozialismus? Die Sehnsucht und das Streben nach einem besseren Diesseits durch Ausschaltung der freien Wirtschaft, des Geldes und eigennühigen Triebmenschentums. Je nach den Ausgangsgefühlen entsteht ein sehr verschiedenes Wunschild. Daher gibt es einen religiösen, einen philosophischen und einen proletarischen Sozialismus. Das ist jener, der in Rußland sich in die Macht sehte und von dort aus die Welt zu gewinnen strebt.

Er ist der gefährliche. Werner Sombart hat daber seiner Erforschung ein gutes Stüd Lebensarbeit gewidmet. Sein mit jeder neuen Auflage mehr anschwellendes Hauptwerk muß Gründlichkeit den berühmten Untersuchungen Taines über die Ursprünge des modernen Frankreichs gleichgestellt werden (Werner Sombart: Der proletarische Sozialismus (Marxismus). Zehnte Auflage der Schrift: Sozialismus und soziale Bewegung. Zwei Bände. Verlag von Gustav Fischer in Jena). Haarscharfe Begriffsbestimmungen erbauen ein logisches Gedankengebäude. Mit Hilfe einer ungeheuren Belesenheit wird die materialistische Lehre dargetan und auf ihre völlige Nichtigkeit zurückgeführt.

Sombart ist glänzender Darsteller und Stilist. Seine früheren Werke zeigen es. Um so größer das Opser, daß seine Feder diesmal auf jede Kunst verzichtete. Er hat lediglich die Sache im Auge und arbeitet daher more geometrico wie Spinoza.

Es ist schwere Arbeit, die beiden Bände zu bewältigen. Wie ein Roman lesen sie sich nicht. Aber doch lassen sie einen vor dem Ende nicht los, und wenn man durch ist, dann steht man sowohl gründlich belehrt wie tief erschüttert.

Rann ein schlechter Baum gute Früchte tragen? Sombart sieht sich die Ründer der proletarischen Lehre an. Er stellt fest, daß sie fast fämtlich gescheiterte Eristenzen waren. Wurmstichig durch die Bant; ihr Haß gegen die Gefellschaft ist die Wut des Ausgestoßenen. Denn es sind entweder Detlassierte wie Bakunin, von Schweiter, Oskar Wilde, oder uneheliche Kinder wie Weitling (auch der sogenannte Behngebote-Hoffmann prahlte damit) oder Juden wie Mark, Heß, Lassalle. Ausnahmen bestärken nur die Regel. So Owen "ber einzige Sozialist, der es zu etwas gebracht hat", und Friedrich Engels "ein sonniger, selbstzufriedener Rheinländer, der nur seine Seele an Marx verkauft hatte".

Alle anderen sind bis zum Platzen gefüllt mit Gift und Galle. Der zerrissenste von ihnen aber ist gerade der als Heiland gepriesene Karl Marx.

Er hat — so schildert Sombart nach Maß-

gabe ber Quellen — teinen Sinn für brealen Kräfte, teine Menschentenntnis, jedo maßlose Selbstüberschätzung und verletzend unerträgliche Arroganz. Er reißt jeden haunter. Alle Volkswirte vor ihm war Stümper; Bismard ist ein unfähiger klein Junker, Lassalle ein echter Jud von bstawischen Grenze; dessen Schriften "Plagia eines Sertaners".

Er stedt voller Gehässigkeit. Seine Polen bat, wie Mehring schreibt, einen keifende Bug; die echt jüdische Chutpe. "Vor Hochm und Galle toll" nennt ihn schon Arnold Rug Als den "Thersites der Revolution" verwi ihn Dr. Gottschalt. Er gilt als der "Virtur giftsprühenden Sasses" (Beta), und Batun nennt ihn einen Mann, der keinen liebt o sich selbst. Er konnte mit niemanden Freun schaft halten; vielleicht Engels ausgenomme Einmal mit ihnen zerfallen, beschimpfte die nächsten Genossen fortan unversöhnli als Charlatane, Ejel, Lumpen, Ranaillen u Gehirnerweichte. "Es ist," so schreibt Somba "grauenhaft, aus dem Briefwechsel m Engels zu erseben, welche durch und durch ze fressene Seele in Marx gehauft hat."

Auch bei den Epigonen ist meist das Tale besser als der Charatter. Auffällt die gro Bahl von Juden unter den Führern. In d bolschewistischen Revolution war sie siede mal so groß als der normale Prozentsak d jüdischen Elementes in Rußland. Und imm sind sie die ungebärdigsten. Das liegt an de verbissene Sinn, den ihre zaristische Leide zeit weckte, an ihrer Vaterlandslosigkeit u der durch die Talmudschule anerzogen rationalen Denkweise.

Ihnen liegt der proletarische Sozialism Hingegen ist er völlig undeutsch. Er floß? sammen aus griechischer Verfallphilosoph jüdischem Geist, französischem Enzytlopäd mus und englischer Nühlickeitsberechnun Sombart sagt: Aus Bitterkeit, Baumwollestaub, Bentham.

So ist denn die Triebkraft aller prole rischen Theorie der hirnzerfressende Ne Hinter jeder Gleichheitslehre verbirgt si der Wunsch einer Erniedrigung des Mewertes. Der Besitzende soll auf den Stand is esitslosen gedrückt, aber auch der Kluge so eit gedämpft werden, daß er die Masse nicht ehr übersieht. "Die Großen zwingen wir stelmaß überragt", verspricht Blanqui. Die eichheitssorderung sei eine Spekulation à la isse, urteilt Sombart. "Wir sind Masse, o sind wir groß." Je mehr Geist und Vernd der Gegner zeigt, desto glühender wird gehaßt, desto roher als Lump und Idiot lästert.

Die Führer spielen eine trostlose Rolle. e sind beargwöhnt von dem Mißtrauen, speder demokratischen Einrichtung zu unde liegt. Ihre Stellung bewahren sie b unter dem steten Opfer ihrer besseren sicht. "Ihr seid zwar Sel," zürnte einst taz Auer, "aber ich muß mich fügen". freier das Wahlrecht, desto tieser steht geistig moralisch der Sewählte.

Die älteren Sozialisten Fournier und St. non waren noch religiöse Menschen, Marx zegen gewöhnt seinen Anhängern jede surcht ab. Der Unglaube wird unverhliches Dogma der sozialdemokratischen he. Aller Idealismus ist rückschrittliches asel. Es gibt fein Vaterland, teine Autoriteine Tradition, keine Seschichte; nur eine sie gibt es und ihre eingeborene Triebigkeit.

ie entgottete Welt ist eine materialistische t. Das Leben wird der Güter höchstes, und m die älteren Sozialisten noch ganz im lang mit der christlichen Sittenlehre eine mung der Triebe durch Menschenliebe erten, wird nun das hemmungslose Sicheben zum böchsten Erdenziel. Der Mensch ür den Genuß geschaffen. Von Natur gut it er es auch in den unteren Schichten. n diese — so behauptet ein fixer Trugg, der Unschuld und Untultur gleich-- stehen der Natur noch am nächsten. igemäß wird der Fortschritt gesucht in Rudtehr zum Primitiven. Wenn die Ehen die Hauswirtschaft, das ganze heutige tben aufgelöst sind; erst dann gibt es wieder Arbeit, freie Menschen, freie Liebe. Den mel aber überläßt der zielbewußte Proletrgleichmütig den Engeln und den Spaken.

Als Religionsersat meldet sich ein politischer Chiliasmus. Der Seligmacher, der ins Paradies der Zukunft einführt, das ist die Wissenschaft, der Gott der Gottlosen. Sie wird allmächtig sein, das Unausdenkbare leisten durch Oruck auf irgendeinen elektrischen Schalter und den Menschen erziehen zum Übermenschen. Der rückständigste Prolet, so saselt Trozti, stehe dann auf einer geistigen Ourchschnittsstuse etwa wie Aristoteles, Goethe oder Karl Marx!

Der proletarische Sozialismus denkt sich den Menschen nur als Fabrikarbeiter. Daher verwirft er nicht den industriellen Betrieb an sich, sondern nur dessen kapitalistische Form. Er ersett sie durch Gemeinwirtschaft. Diese ist es, die mit ausgiediger Jilse der aufs höchste getriebenen Technik ungeheure Neichtümer schafft und das allgemeine Wohlleben ins Phantastische steigert.

In einem Betracht wird die Arbeit geadelt. Lenin pflegte am 1. Mai eigenhändig einen Rremlhof zu fegen. Anderseits aber soll doch auch die Arbeit wieder nach Kräften aus dem menschlichen Dasein ausgeschaltet werden. Lafargue spricht sogar von einem Recht auf Faulheit, und die zielbewußte Bekennerschaft mißt im allgemeinen diesem einen höheren Wert bei als dem Necht auf Arbeit. Man träumte davon, daß durch neue Maschinen ber Arbeitstag auf drei, ja auf eine Stunde beruntergedrückt werden könne. Damit aber selbst diese die Seelen nicht verfachsimpele, musse überdies in der Art der Tätigkeit schichtweise gewechselt werden. Dann jedoch werde die Arbeit zum Fest und man leiste sie in Feierkleidern !

Dies das Ideal. Es hat mit allen anderen gemein, daß es schön ist, allein in ungreisbarer Höhe schwebt. Wie erreicht man's?

Der ältere Sozialismus erwartete noch alles von der wachsenden sittlichen Reise der Menschheit. Diese führe auf lichten Wegen in den Zukunstsstaat hinein. Der proletarische jedoch sah schwarz und empfahl daher den dunklen Psad der Gewalt. Das ist der Ratastrophengedanke von Karl Marx und seinen Nachläusern.

Bisher war die Menschenliebe gepriesen

worden, die da fröhlich spricht: "Alles was mein, das ist auch dein." Aun jedoch ergab man sich dem Haß, der da wuterfüllt schreit: "Alles was dein war, das ist jeht mein; her damit!" Der Prolet muß die Macht an sich reißen und seine Todseindin, die Bourgeoisie, mit Knochenfingern erwürgen.

An dieser Stelle hört auch jeder Pazisismus auf. Er ist überhaupt eine neue Zutat. Marx war so wenig Pazisist, wie die Volschewisten es sind. Er hetzt vielmehr unablässig zum Kriege; insbesondere gegen das Mossowitertum, wozu bekanntlich selbst der alte Vebel noch die Flinte auf den Vuckel nehmen wollte. Wer weiß, wie sich unsere in Grundsähen verrannte Sozialdemokratie am vierten August gestellt hätte, wenn es damals nicht gerade auch gegen das verhaßte Zarenreich gegangen wäre.

Der dunkle Weg der Gewalt, das ist der, den der Bolschewismus beschritt. Aber das Tausendjährige Reich hat er nicht geschaffen, sondern das tausendjährige Elend. Weh uns, wenn Luziser zur Macht käme! F. H.

#### Frührot

Quguft Winnig hat uns die Geschichte seiner Zugend erzählt. Mit diesem Buche sollte sich beschäftigen, wer das Werden der neuzeitlichen Arbeiterbewegung verstehen will. August Winnig ist ein Dichter, wie uns dieses Buch auf jeder Seite verrät; und man wird mir entgegenhalten, es liege hier ein ganz besonderer, keineswegs ein typischer Fall vor. Was aber in seiner Schilderung typisch ist, das ist die Not der Armen; und eine Bewegung, auch der Armsten, wird immer von den Begabten, den Besonderen, eben den Führernaturen, geleitet.

Daß Staat und Bürgertum gegenüber der erwachenden Arbeiterschaft schwere Fehler begangen haben, das leuchtet klar genug aus diesem Buche hervor. Doch darf man beim Staate nur von einer historischen, nicht von einer moralischen Schuld reden. Bismarch hat allen guten Willen gehabt; und dann steht die Sestalt des Grafen Posadowsky da, der lange Jahre unsere Sozialpolitik leitete. Sie ist rein,

tlar, edel. Posadowsky fühlte die Not de Volkes. Und doch konnte auch er das Steue der Zeit nicht lenken. Er stand im Strom de ablausenden Zeit des Individualismus, wecher zuletzt noch den alten, herrlichen preißischen Staat mit seinem Pflichtbegriff aus löste. Den im seichtesten Materialismus mürdenden Individualismus zu zertrümmern und den neuen Seist der Semeinschaft ach Grundlage einer werdenden Kulturepoch herauszuführen, dazu hätte eine schöpferische Kraft gehört, wie ein Jahrhundert sie uns meinmal schenkt.

Und das Bürgertum, das mit Bismard de unselige Sozialistengeset machte? Wir musse es auch verstehen. Es war das Geschlecht d Einheitskriege, das auf den Schlachtfelder Böhmens, Elfaß-Lothringens und Frankreic geblutet hatte, das dort den Traum der Väte das zweite Reich, in Erfüllung gehen sah, d mit Bismard die Raisertrone schmiedete. 3 babe in meiner Kindheit den Stolz dieser Z nach 1870 noch miterlebt und die ganze Er rüftung über die Sozialisten, die alles schmä ten, was dem Bürgertum beilig war, und t eine stolze, herrliche Geschichte verneinten. liegt in der menschlichen Natur, daß me unliebsame Erscheinungen mit Gewalt unterdrücken sucht.

Und doch konnte keine Unterdrückung zu Biele führen, denn die Arbeiterbewegung to aus einer Not. Das lehrt uns Winnigs Br eindringlich genug. Wären wir damals Volt im tiefern Sinn gewesen, so hätt wir begriffen, daß wir den Arbeitersta organisch uns eingliedern mußten, b er uns seelisch und geistig mehr sein mußte ein unzufriedener Haufe von Proletarier Aber es versandete alles in einer Lohnfrag auch die so tiefgehende Bildungsfrage des S beiters in einer äußern Anhäufung v Wissensstoff. Ganz deutlich herausgestellt gerade hier der Frrtum der Zeit zu erkenn in dem klugen und wohlmeinenden, aber tieferen Ströme seines Voltes nicht erfass den Johannes Tews, dem Leiter der Vol bildungsgesellschaft. Und was die Einglie rung des Arbeiterstandes betrifft, so dur wir nicht übersehen, daß wir in der e heidenden Vorkriegszeit nicht einmal die olle Eingliederung des Volksschullehrers ersuchten, durch dessen Jand der Nachwuchs es Arbeiters geht.

Unser Verhängnis war, daß Lasalle und Narx, zwei Volksfremde, der Arbeiterbeweung die geistige Grundlage gegeben haben, aß nicht im deutschen Volke selbst jene große vegbahnende Persönlichkeit erstand, welche eiger Bewegung den Inhalt gegeben hätte. Es ist erschütternd, in Winnigs Buch nachtlesen, in welch inniger Verbundenheit mit eimat und Volk dieser Sproß der Armut and. Wer diese Volksschichten kennt, der weiß, aß solche Ströme in vielsacher Stärke durch e Volksseele gehen. Man hat sie mit dem deröll des Internationalismus verschüttet; ann werden sie wieder ausbrechen?

Ein starter, volksverwurzelter Führer der rbeiterbewegung, einer jener Einmaligen, ie Bismarck ein solcher war, hätte allen pitalistischen Interessen zum Trot die Uriterbewegung zum Siege geführt; das itte wohl schwerste Erschütterungen gebracht, er er hätte aus dem Bürgertum reichlichen uzug gefunden, der selbstlos das Recht des :beiters verfochten hätte. Jene reine Selbstigkeit und Gerechtigkeit, die im Wesen des eutschen liegen, hätten sich in vielen beihrt. Jener Starke hätte die Arbeiterschaft das große Volksgefüge eingebettet. Dann tte das Jahr 1918 einen andern Ausgang funden. Das Schickfal hat uns diesen Mann rfagt. Rlagen hilft nichts, nur zukunftsichtige Erkenntnis.

In August Winnig sehe ich den kommenden beiterführer vorgebildet. Er hat einst aus ser Verbitterung heraus den "Preußischen mmiß" geschrieben; ich war damals sein urfer Segner. Aber er gehört zu jenen ensträftigen Naturen, die aus den Vorgen immer wieder neu lernen, nicht umneißen, sondern sich erweitern. Sein urünglicher, volkhafter Sinn, durch den tom der Seschichte befruchtet, mußte anichts des deutschen Schickslas das einseitige ssendenußtsein überwinden. Die Sozialnotratie begriff 1918 ihre geschichtliche Aussenicht; kleinbürgerliche Enge, Korruption,

internationale Verstrickheit hinderten sie an einer weitschauenden Führung ihres Volkes, nachdem sie das ihr verhaßte dweite Reich zertrümmert hatte. August Winnig sah im Baltikum den Bolschewismus, wie er ist. Er mag Ahnliches empfunden haben wie einst Luther angesichts des steuerlos werdenden Bauernkrieges. Er bekannte sich zu einem volkhaften Deutschtum und blieb doch ein startes Slied der Arbeiterbewegung, deren Strom ja heut ein neues Bett sucht.

Bewegend ist es, wie Winnig seine Mutter zeichnet. In tiesster Armut eine deutsche Mutter, so start und innig wie nur irgendeine in wohlgeordneten Verhältnissen. Ich habe manches Jahr berustlich mitten in der großstädtischen Arbeiterschaft gestanden und als deren bitterste Not empfunden, daß ihr so vielsach teine wahren Mütter mehr heranwuchsen. Der heutige Volschewismus ist die notgedrungene Folge davon. Gebt unseren Arbeitern wieder Mütter, wie August Winnig eine hatte, dann würden sie ihren Weg schon sinden, der schließlich in aller Kraft doch in den deutschen Schickslaweg einmünden wird.

Das Buch erschien im Verlag Cotta, Stuttgart. Wilhelm Rohde

#### Die Aufgabe

Ein zeitgemäßes Gespräch

Ein Dichter besuchte in diesen traurigen Beitläuften einmal einen älteren Freund. Der Altere, ein Unternehmer großen Stils, tlagte, und es entwickelte sich folgendes Gespräch:

Der Unternehmer: Das ist nun die Frucht jahrzehntelanger Arbeit! Ich stehe beinahe vor dem Ruin, meine Produktion stockt, weil niemand mehr kausen kann. Dier — er sieht zum Fenster hinaus — hier meine vorbildlich mit allen hygienischen Sinrichtungen, mit den besten Maschinen ausgerüstete Fabrik — ich muß sie stillegen, denn der Ertrag lohnt nicht mehr, die Unterhaltskosten sind zu groß... Es ist traurig!

Der Dichter: Ich will bein Unglud nicht leicht nehmen, denn es betrifft uns schließlich alle. Und du hast redlich gearbeitet...

Der Unternehmer: Ja, das habe ich! Und vielen Leuten einen Brotverdienst ermöglicht.

Der Dichter: Zugegeben! Aun aber bist bu durch den Besitz dieses stilliegenden Werkes gefesselt und mit Sorgen belastet.

Der Unternehmer: Ich schlafe keine Nacht mehr ruhig...

Der Dichter: Du tust mir leib. Darf ich dich aber einmal an frühere Beiten erinnern, als es dir besser, ja, sehr gut ging? Wir hatten damals den Rrieg verloren... Da wandtest du bich mit Entschiedenheit gegen mein Streben, gegen mein Bemühen, mich als Dichter, als Rünstler zu behaupten. . . Bitte, laß mich ausreden. Ich mache dir ja keinen Vorwurf daraus! — Damals hieltest du eine solche Existenz für verantwortungslos. Du sagtest, meine Bücher, ernste Dichtungen, auch Gedankensammlungen, würden niemals einen erheblichen Ertrag abwerfen. Du hast darin recht behalten. Aber du haft eins vergessen damals, als du mich mahntest, einen ernsthaften bürgerlichen Beruf zu ergreifen: ich bin, wenn auch in schwerem Rampfe ums tägliche Brot, ein freier Mensch geblieben. Ich bin frei von Sorgen um belastendes Eigentum - ein Sat, der noch am Kriegsende für Spott, für Wit gegolten hätte — ich bin frei vom Zwang, meine Geistesträfte an die — verzeih! — Notdurft anderer zu verschwenden. Ich konnte sie ganz, oder fast ganz der Ausbildung meiner Persönlichkeit und dem Dienste an höherer und erhöhender Menschlichkeit widmen. Versteb mich, bitte, nicht falsch: vom bürgerlichen Standpunkt könnte man dies in ruhmrednerisches Sich-Brüsten mit der Persönlichkeitspflege nennen — es handelt sich aber um ein Sinnbild. Sieh — du bist unglücklich. Du bekennst es. Dein entlassener Arbeiter ist gleichfalls unglücklich. Er demonstriert. Ihr seid beide unfrei. Er war vielleicht — in vielen Fällen ist er es bestimmt gewesen in unserer Landschaft! - ein armer Bauernbursche, ber sein Mädel nicht heiraten durfte, weil er keinen Ader, kein Baus besaß. Du eröffnetest ihm in deiner großen Wollstrickerei Möglichkeit, sich in der Stadt zwei Zimmer zu mieten, zu heiraten. Nun ist er arbeitslos und unglücklich. Sein Rind wird mangelhaft ernährt. Ohne bein Fabrit wäre es vielleicht nicht entstanden.

Der Unternehmer: Erlaube — was geh mich das Kind an!

Der Dichter: Siehst du, das ist es: ich wi dich nicht für eine unglückliche Wirtschafts ordnung verantwortlich machen. Aber der Manne wäre daheim als Knecht seines Vater sicherlich wohler... Um was es sich hier har delt, ist ja auch etwas Höheres: die Fre heit! — Ich sagte dir: ich schätze es als mei höchstes Glud, frei über den Rämpfen ber Be sitzenden und Verarmten zu stehen als Dichte als Träger einer geistigen Welt, aus de Ideen, vielleicht Ideen der Rettung gebore werden können. Du warst durch deine ange strengte Arbeit verhindert, an etwas andere als an diese Arbeit, ihre Organisation, ihre Erlös zu denken. Dein Arbeiter war ähnlich gebunden nur mit umgekehrten Vorbedir gungen. Sein Geist war durch die Strie maschine, deiner durch das Hauptbuch, durc das Arbeitsschema gebunden. Aristoteles sag einmal: Ein reicher Mann könne freilich seine Geist nicht so ausbilden wie ein armer, den er werde durch seine Geschäfte zu sehr von Wesentlichen abgezogen. Das haben unser "Reichen" ganz gewiß erfahren. Du magst mir nun übelnehmen oder nicht. Es bleibe geistige Lebensgesetze bestehen, au wenn man sie verachtet und belächelt.

Der Unternehmer: Nun — so hätte i wohl auch dichten sollen?

Der Dichter: Reineswegs. Ich nehme de Dichter nur als Beispiel geistiger Freihei Dente aber einmal an alte Zunftmeister! 2 alte Natsherren, die einer Stadt das Gepräg für Jahrhunderte gaben! Und erhielter Denke an die Arbeiter, die dir helfen, de Lebenswerk zu errichten! Du konntest dich v der Überwucherung und Verschlingung dur dein jett totliegendes Werk retten, indem i eine Gemeinschaft zwischen bir, beine besten Mitbürgern und darunter auch deine besten Arbeitern schufft. Indem du die Fre beit in der Gemeinschaft stiftetest. Freilich der Bindung: Nicht mehr zu produziere als du verantworten konntest nach einem ve lorenen Rriege ...

Der Unternehmer: Das kannst du als zie nicht beurteilen. Und was die Gemeinaft anlangt, so sieh dir diese Kerle an, die zute die "Räte" bilden ...

Der Dichter: Eben nicht auf diese kommt an, sondern auf jene, die noch eine Möglichit höheren Menschentums und eine ehrliche ereitwilligkeit zur Einordnung im Dienste der Gemeinschaft zeigen.

Der Unternehmer: Suche sie!

Der Dichter: Seelen zu suchen, das ist en unser Verus. Und eine höhere Gemeinaft als die des Nugens zu stiften ist das ttende Ziel! Ihr wollt Eigentum nur, um ehr Eigentum zu gewinnen — Arbeit nur, n zu genießen. Das ist unter der menschen Würde. — Aber ich habe dieses Seräch nicht begonnen, um dir Vitterkeiten zu zen. Daß wir uns über die Fragwürdigt solcher Vaseinsformen überhaupt ausrechen können, das ist schon ein Fortschritt, ne Stuse zur höheren Gemeinschaft.

Der Unternehmer: Meine Lebensarbeit bis jeht umsonst gewesen, wenn diese Zunde andauern.

Der Dichter: Lieber Freund: nichts ist nsonst, was uns zu höherer Einsicht führt... Der Unternehmer: Und welches wäre ese Einsicht?

Der Dichter: Dem Stande der Allmeinheit, den wirklichen Bedürfnissen und m Heile des Volkes entsprechend zu wirtasten. Im Kleinen aufzubauen... Dann mmt vielleicht der Mensch über der Wirtast wieder zu seinem Recht... Und der ensch ist es, auf den es ankommt...

Der Unternehmer: Dichtest du da nicht vas in mich, in uns Praktiker hinein?

Der Dichter: Und ist das vielleicht der ste Sinn meines inneren Dichterberuses: n "Praktiker", wie du ihn nennst, über sich nauszusühren? Ihm sein besseres elbst zu retten? Curt Hogel

#### artesparole

er als hervorragenber Verwaltungsfachmann von allen Fachtreisen uneinschränkt anerkannte Dr. Rülz lehnte kürzlich ihm angetragene Übernahme eines Mi-

nisterpostens in Sachsen mit der Begründung ab, daß es ihm seine politische Ehre verbiete, ein solches Umt zu übernehmen, nachdem die Parteien zuvor einen schmählichen "Ruhhandel" um diese Ernennung betrieben haben. Dr. Rülz hatte es als Neichsminister des Innern verstanden, sich trot aller Anfeindungen und Anpöbeleien das Vertrauen weiter Kreise zu erwerben. In klarer Erkenntnis der Verantwortung dem deutschen Volke gegenüber sette er sich über die Engstirnigkeit der Parteien hinweg und wagte es, das Wohl des Sanzen über die Parole der eigenen Partei zu stellen. So brachte ihn das "Gesetz zum Schuke der Jugend vor Schund und Schmuk" zu Fall, ehe ihm Gelegenheit gegeben war, seine hoben organisatorischen Fähigkeiten zu entfalten. Bevor man in Deutschland keine feste Grundlage für eine wirkliche Dauer-Regierung geschaffen hat, mussen die Minister Strohmänner ihrer Parteien bleiben, die der Parteiparole gemäß in allen ihren Handlungen aufs äußerste gebunden sind. Wahrlich, ein unwürdiger Zustand! R. 21. 23.

#### Erdleitung

Sebe Fraktion hat ihr Schredenskind. Das sind Leute, denen infolge von Kurzschluß das Wort von der Zunge springt, ohne erst durch den Verstand gelausen zu sein. Was bei den Sozialdemokraten Hörsing, das ist bei ihren Vettern von der bürgerlichen Observanz der Abgeordnete Anton Erkelenz.

Sie hielten zu Ostern ihren Parteitag. In Hamburg war's, und das dortige Reichsbanner brachte einen-hulbigenden Fackelzug. Als Gegenredner dankte Erkelenz für die flackernde Ausmerksamkeit.

"In der heutigen Regierung", so sagte er dabei, "sind Männer, die den Sid auf die Verfassung geleistet haben, so wie man im Mittelalter schwur — drei Finger der rechten Hand gen Himmel gestreckt, aber die Linke zu Boden." "Erdleitung", so fügte er diesen noch durch Sebärden verdeutlichten Sätzen hinzu. Das spielt auf den alten Aberglauben an, daß man auf diese Weise jeden Sid zugleich schwören und aussehen könne.

274 Luf ber Wari

Artikel 1 der Reichsverfassung schreibt die Republik vor. Das ist mahr. Die deutschnationalen Reichsminister sind Monarchisten. Auch dies ist wahr. Ist aber darum ihr Eid auf die Verfassung ein Meineid gegen die Republik? Verpflichtet er sie, jeden Verfassungssat stahn zu lassen gleich einem Glaubensbekenntnis? Artikel 1 ist nicht heiliger als etwa Artikel 22, der das allgemeine Wahlrecht beiderlei Geschlechts vom zwanzigsten Lebensjahre ab einführte. Herr Anton Erkelenz wird zwar auch an ihm festhalten, denn für Leute seines Schlages bessern sich die Wahlaussichten, je tiefer es hinunterreicht. Allein es gibt viel ernste Männer, auch unter den Demokraten, die solch frühes Wahlalter für einen Verderb halten; sowohl für die Wähler wie für das Reich. Vielleicht werden auch einmal Minister auftreten, die den Mut haben, eine Anderung zu beantragen kraft des Artikels 76. So wenig sie damit die Verfassung brächen, so wenig tun das andere, die im Artikel eins nicht der Weisheit letten Schluß zu erblicken vermögen. Verfassungsbrecher ist nur, wer das Weimarer Staatsgrundgesett gewaltsam beseitigt.

Hat Herr Anton Erkelenz Beweise, daß die deutschnationalen Minister sich mit solchen Vorsähen tragen? Wenn nicht, dann hat er leichtsertig ihre Shre beschimpst und verfällt daher dem Gesek zum Schuke der Republik, damit selber in die Grube fallend, die er und die Seinen anderen gegraben. Zugleich beweist sein Vorwurf, daß er sich doch immer noch nicht für das Schloß der Versassung den richtigen Schlüssel zu seilen verstanden hat.

Sein Wort erinnert aber an Herrn Scheibemann. Dieser wurde am dritten Ottober 1918
als ausgesprochener Republikaner gleichwohl
kaiserlicher Staatssekretär. Er schwur damals
Treue "Seiner Majestät Wilhelm, meinem
allergnädigsten Raiser und Herrn". Und keine
Zweidrittelmehrheit des Reichstags konnte
davon entbinden. Er tat's jedoch selber. Denn
schon fünf Wochen später ries er die Republik
aus. Wenn je ein Eid mit Erdleitung geschworen wurde, dann war es also dieser.
Herr Erkelenz hält Scheidemann gleichwohl
für einen sehr honorigen Mann, die deutschnationalen Minister hingegen, denen er das

nur unterstellt, was jener wirklich tat, fü äußerst unhonorige. Wie reimt sich denn das F. H.

#### Die Maltechniken der alten Meiste

Ger Wiener Runsthistoriter und Runst I maler Rudolf Braun leitete im Ottobe 1925 im Österreichischen Museum für Runs und Industrie eine Sonderausstellung, welch die Maltechniken der alten Meister zum Gegen stand hatte. Im gesamten Auslande fand dies Unternehmung lebhoften Widerhall, so da Berlin, Dresden, München, Paris London, Neuport und zahlreichen anderer Runstzentren der zivilisierten Welt der Wunsch laut wurde, die Ausstellung gleichfalls zeiger zu können. Rudolf Braun hat daraufhin eine Wanderausstellung geschaffen, die kürzlich in Sächsischen Runstverein zu Oresden zu seher war. Abendfurse für Fachtreise und Runft freunde dienen der Vertiefung der aus der Unschauung des Materials gewonnenen Ertenntnisse. Aus der Fülle der dargebotenen Gegenstände seien hervorgehoben Beispiele des Malgrundes und der Untermalung nach Originalen von Tizian, Peter Bruegel b. Ülteren, Palma Vecchio, Hans Holbein d. 3. Franz Hals und Rembrandt. Das Gesetz der "trüben Medien" wird an vier Objekten trefflich veranschaulicht. Einblicke in die Technik det organischen Farbaufbaues vermitteln einige Phasenerperimente nach Gemälden von Gentile da Fabriano, Benozzo Gozzolli, Jan van End, Tizian, Vasari, Velazquez, Holbein Raffael, Rembrandt, Rubens und Gona. Ergänzt wird diese Ausstellung durch eine von Rurt Wehlte, dem Leiter des Maltechnischen Laboratoriums der Staatlichen Akademie der Rünste zu Dresden gewählte Zusammenstellung des gesamten Malmaterials und aller technischen Hilfsmittel des Rünstlers. Haltbare Farbstoffe, Malgründe, Öle, Firnisse und dgl. werden neben unbrauchbaren gezeigt.

Der Ausstellung war vor einigen Monater ein Vortrag Audolf Brauns in Dresden vor angegangen, in dem er über "Das Handwerl der alten Meister und die Zukunst der modernen Malerei" sprach. Er wies darauf hin, daf die handwerkliche Tradition der Altmeister er Malerei verloren gegangen sei. Bildhöpfungen jüngerer Rünftler stehen in ihrem it in wenigen Jahren bereits trostlosen Zuand in beschämendem Gegensatzu den zahlrichen aufs beste erbaltenen Werken der Allten, ie dem Handwerk ihrer Kunst ein weitaus ründlicheres Studium widmeten als unsere eutige Rünstlergeneration. Das Überhandehmen des Individualismus ließ die Schulmntnisse der alten Meister im Laufe der Zeit erloren gehen. Wir stehen in einer Verfalleit der Malerei, die zu einer Katastrophe ihrt, wenn nicht neue Kräfte sich regen, die vieder dem Handwerklichen gebührende Bechtung schenken. Nicht zurück zu den alten Reistern, sondern vorwärts mit ihnen müssen ir schaffen. Rarl August Walther

#### eine Aufgabe für den Verband deutscher Bühnenschriftsteller

Gegen Schmut und Schund

ie Vereinigung der Hamburger Schauspielkritiker lehnt die Besprechung der lichtigkeiten: "Postlagerkarte 51" und die Beltgeheimmisse" im Hamburger Kleinen ustspielhause ab. Die Vereinigung hält es ir mit Recht und Würde der Kritik unvernbar, über Aufführungen zu berichten, die veder mit Kunst noch mit gepflegter Unteraltung etwas zu tun haben, sondern nur e Absicht versolgen, in unsauberer Weise das leich des Eros zu Spekulationszwecken zu ishbrauchen."

So die Hamburger Kritiker, denen man icht dankbar genug sein kann für ihr mannaftes Austreten. Aunmehr kann man auf sie nweisen und ihr Verhalten als vordildlich klären. Wie dringend notwendig wäre es, enn, in entsprechenden Fällen, in Verlin, sie überall, dasselbe geschähe! Dann könnte er Schmutz und Schund endlich wirksam beimpft werden. Dann würde die Kritik bewein, daß sie sich nicht mit den Widerlichkeiten af der Bühne identissiert. Denn wir benden uns auf der Rutschahn in die Tiefe, o ist da noch ein Halten? Die Dichter (wenn ian sie so nennen darf), durch Not bevungen, suchen einander zu übertrumpfen,

und keine Bote ist ihnen zu gemein. Durch den Protest jener Herren steht seist, daß es eine Möglichkeit gibt, auch ohne Polizei die Unsittlichkeit zu bekämpfen. Die Kritik braucht nur ihre Macht zu gebrauchen. Würde biese Macht zum Guten gewendet, so wäre alles zu hoffen.

Da läge eine Aufgabe des Verbandes der deutschen Bühnenschriftsteller, der sich mit der Rritik in jedem einzelnen Fall verständigen müßte. Allerdings ist ja die Kritik selbst reformbedürftig, wie das jeder weiß, der das Theater kennt. Vorschläge hierzu findet man bereits in dem Buche: "Das Theater als Geschäft". Die ersten Krititer Berlins werden bemüht, Kritiken über elende Possen zu schreiben und sie totzuschlagen; ist das nicht lächerlich? "Wäre es nicht besser, bei solchen Werken Kritik überhaupt zu unterlassen?" Da läge auch eine Aufgabe des "Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller" und eine Möglichkeit zur Erziehung des Publikums, daß nicht das Beste wie das Schlechte mit gleicher Wichtigkeit behandelt wird.

Darum verlangt der Autor: Unbedingte Abschaffung der Nachtritit, Abschaffung der Rritit bei wertlosen Stüden, wiederholte Prüfung eines Wertes vor der Aufführung. Dann wüßten die Krititer schon vorher, wann sie nicht zu erscheinen brauchten und könnten durch ihr Fortbleiben schon gegen ein schlechtes Wert protestieren. So könnte man auch die Unsitten-Stüde bekämpfen. Auch der Staat darf der allgemeinen Sittenverwilderung nicht teilnahmslos gegenüberstehen. Ich habe schon früher verlangt, daß die Theatertonzession künftig nicht mehr von der Polizei erteilt wird, sondern von dem Kultusministerium.

Hier muß die Theaterabteilung ausgebaut werden. Bei Erteilung der Konzession muß nicht bloß der Seldstandpunkt in Betracht kommen, sondern der Standpunkt, daß die Theater "Bildungsanstalten" sind. Hier hätte natürlich der "Verband der deutschen Bühnenschriftsteller" auch mitzuwirken. Heute zieht jeder am falschen Strang, und die Folgen liegen vor aller Augen. Das Theater wird zur Brutstätte allen Unrats.

In der "Beit" sagt Audolf von Lossow: "Wenn wir nur zerrissene und verdreckte Menschen zu spielen haben, so soll tein Theater sein." Franz Henning

NB. Wir können diesen abscheulichen Tiefstand besonders der meisten Berliner Theater aus eigener Erfahrung bestätigen. Diese Zoten sind an Gemeinheit nicht mehr zu überdieten. Und ein schamloses Publikum wiehert und klatscht! D. T.

#### Charafter

paratter haben und deutsch sein ist ohne Frage gleichbedeutend." Fichte sagt's, und Fichte wird ja in demokratischen Kreisen geseiert, weil er in seinem Idealismus Republitaner war. Darüber hat man huldreich vergessen, daß er den Internationalismus als eine ungeheure Roheit verabscheute und jeder pazifistischen Anwandlung bar vor der Schlacht von Großbeeren sich als freiwilliger Landsturmmann mit Säbel und Pistolen gegen die anrückenden Franzosen wappnete.

Emmy Destinn hat einst die Berliner mit ihrer Stimme berückt und daher Geld gescheffelt. Auch Rgl. Preußische Rammersängerin ist sie gewesen. Im Ariege jedoch entdeckte die Tschechin, wie die meisten durch deutsche Schwärmerei und deutsche Goldstücke hochgekommenen ausländischen Künstler, sofort ihr deutschseindliches Berz und nannte uns ein Wanzenvolk.

Für jeden deutschen Charakter war sie damit abgetan. In Wien, Graz und Linz hat man ihr, als sie doch wieder fand, daß das Geld der Deutschen gar nicht nach Wanzen rieche, jeden Saal glattweg verweigert.

Anders in Berlin. Dort öffnete sich ihr anstandslos die Philharmonie und zahlreich versammeltes Wanzenvolt geriet außer Rand und Band vor rauschender Berzückung. Freilich ist Berlin immer noch die Stadt Fichtes. Es gibt dort auch noch Deutsche, die Charakter haben. Diese begehrten auf gegen solche Würdelosigkeit. Leider nur mit dem Erfolg, daß berittene Schupo die Straßen absperrte und im Hose der Philharmonie ein Überfalltommando wachte, damit der Schmäherin deutschen Volkstums tein Schaden geschehe.

Laut jubelte die Berliner Allerweltspresse; sie pries nicht nur die Kunst der Destinn, sondern auch ihren Mut. Sie hat früher schon einmal im Käsig vor Löwen gesungen, das war viel; nun sang sie vor dem Wanzenvolt; war das nicht noch unvergleichlich mehr?

Jene Presse hatte im Fall Piscator behauptet, Kunst sei Politik. Nun warf sie den Sat kalblütig wieder um. Was habe Kunst mit Politik zu tun? Wie's trefft also; wobei zu beachten, daß es sich hier gar nicht um Politik, sondern um nationales Ehrgefühl handelt.

Solange wir noch diese Presse haben, werben wir für Fichte, für Wiederausbau nicht reis. Denn dieser muß mit dem Charakter anfangen. Vorläusig stehen wir aber immer noch bei Lessing, der vor anderthalb Jahrhunderten schrieb, der sittliche Charakter des Deutschen sei, keinen haben zu wollen. F. H.

#### Sport als Kraftquelle für unser Volk

In den maßgebenden Rreisen sieht man immer mehr ein, wie groß ber Schaben ist, der entstanden ist durch den Fortfall der allgemeinen Dienstpflicht. Die allgemeine Heerespflicht war die große Schule, durch welche der junge Mann hindurchging, um Disziplin, Sauberkeit und Arbeitsamkeit zu lernen. Die allgemeine Dienstpflicht war die große Schule des deutschen Volkes, welche jährlich 500000 junge Deutsche zur Tüchtigkeit, Ordnung und Hingabe erzog. Auch die Männer der Wirtschaft bedauern es immer mehr, daß die allgemeine Beerespflicht in Wegfall gekommen ift. In einer Denkschrift, welche das Reichsarbeitsministerium herausgegeben hat, wird festgestellt, daß die Ausgaben für die Rrankenkassen seit 1914 um 50% gestiegen find, und daß die übrigen Sozialversicherungen mit Einschluß der Ausgaben für Krankentassen gegenüber 1914 von 1½ Milliarden auf 2½ Milliarden sich erhöht haben. Den Hauptgrund dieser Steigerung sieht die Denkschrift darin, daß heute nicht mehr 3% Kranke wie 1914, sondern 5% auf hundert Versicherte kommen. Der allgemeine Gesundheitszustand ift bei den Arbeitern in der Industrie viel schlechter geworden, auch die Dauer der Krantheit hat zugenommen. Ferner steigt mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit auch die Zahl der Erkrankungen.

So ist es ertlärlich, daß die maggebenden Behörden sich immer mehr mit der Frage beschäftigen: wie kann der Schaden, welchen ber Wegfall der allgemeinen Heerespflicht verursacht hat, wieder ausgeglichen werden? Das Nächstliegende wäre ja die Einführung ber allgemeinen Arbeitsdienstpflicht! Aber dazu kann sich die Regierung aus poitischen Gründen und wegen Rücksichtnahme mf die Stimmung in der heutigen Arbeiterchaft leider nicht aufraffen. Sie überläßt das zewissermaßen bem tommenden Manne, auf den alle Welt wartet. So muß nan nach anderen Werten sich umsehen, velche vom erzieherischen, moralischen und riologischen Gesichtspunkte aus die heutige Minusleistung in der Volkserziehung wieder n lebensbejahende, schöpferische Arbeit umjestalten könnte. Und diese Werte glaubt man un gefunden zu haben in einer starken, nstematisch geförderten Leibesübung, welher die Jugend sich pflichtmäßig zu unterieben bat.

Bis heute ist dieser Gedanke vom Volksanzen noch nicht ersaßt worden. Aber das ine ist sicher: statt Kranken- und Siechenäuser zu bauen, wäre es viel wichtiger, in llen Orten, ja in jeder ländlichen Gemeinde inen Sport- und Spielplat zu errichten, töglichst in enger Verbindung mit licht-, Luft-, Sonnen- und Schwimmädern!

Es ist das große Verdienst der Naturheilewegung, in mehr als tausend Städten die Inregung für Licht-, Luft- und Sonnenbäder egeben zu haben. Was da geleistet worden t, habe ich dieser Tage wieder in Offenbach stiftellen können, wo an der Peripherie der itadt, dicht am Walde, eine große Lichtustanlage entstanden ist mit Schrebergärten nd mit einem freundlichen Erholungshause, vo der Sportfreund wie der Wanderer für enig Geld Speise und Trank erhält. Welche raftquellen sind von den Lebensresormern

unserem deutschen Volkstume erschlossen worden!

Der Unterstaatssekretär Dr. Lewald, der Vorsitzende des Reichsausschusses für Leibesübungen, steht diesen Gedanken außerordentlich nabe. Er hat kürzlich in Stuttgart ausgeführt, daß die Leibesübungen zur unbedingten Lebensgewohnheit des deutichen Voltes werden müßten. Bislang fehlt es leider an Einrichtungen, um diese Forderungen im breiten Maße durchführen zu tonnen. Nun hat der Reichsausschuß für Leibesübungen, welcher einen großen Teil ber Sportvereine umfaßt, es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Biel zu fördern durch Reichsjugendwettkämpfe in den Schulen, durch Turn- und Sportabzeichen bei den Erwachsenen, schließlich durch die Veranstaltung der deutschen Rampfspiele, an welchen jeder Deutschsprechende teilnehmen tann. Leider entspricht es der deutschen Eigenbrötelei, daß die deutschen Arbeiter-Sportvereine dem Reichsausschuß für Leibesübungen noch ferne steben, und daß sich bislang nur die bürgerlichen Sportvereine angeschlossen haben. Auch diese Spaltung zeigt wieder, daß wir den Höhepunkt der Notzeit noch nicht hinter uns baben.

In der "Hochschule für Leibesübungen" werden bereits die Pioniere herangebildet, welche wissenschaftlich und organisatorisch geschult, die Leibesübungen vom padagogischen wie vom biologischen Gesichtspunkte aus zu werten lernen und dann an die Jugend herantreten follen, um in ihr den Sinn für Sautpflege, Körperkultur und Sport zu weden. Un die Jochschule ist ein "Sportforum" angeschlossen, in welchem wissenschaftliche Forschungsarbeit als Vorbereitung für praktische Erziehungsarbeit geleistet wird. Man will immer mehr die Bevölkerung darauf binweisen, daß Rörper und Geist eine Einheit darstellen, und daß der Geist nicht einseitig auf Rosten des Körpers entwickelt werden darf. Dr. Lewald betonte auf das nachdrüdlichste: Sport ist ein Stück Volkstum, das mit dem Volksgeschick lebt und stirbt.

So ist es ein erfreuliches Beichen, daß man endlich im großen von oben ber in Angriff

nimmt, was Naturheilvereine, Lebensresormer und Freunde des Freilustsportes in mühsamer Kleinarbeit seit Jahrzehnten vorbereitet haben. Dr. Karl Strünckmann

#### Bon der deutschen Einsamkeit

m September 1914 war ich zehn Tage in Bürich. Mein Sastfreund war ein lieber, gemütlicher und dabei ernster Facharzt, der an drei deutschen Universitäten studiert hatte. Begreiflicherweise kamen wir wiederholt auf die "deutsche Frage" zu sprechen, gewiß eine schwere Frage, da Deutschland in mehr als einer Hinsicht etwas sehr Zwiespältiges, Kompliziertes ift. Wie leicht kann man Frankreich, Amerika, England verstehen! Aber was und wer ist Deutschland? Die meisten Deutschen wissen es selber kaum und vielfach die "Gebildeten" am wenigsten. Aber wir lieben dies Deutschland, trokdem es so schwer zu lieben ist. Es ist unser aller Mutter. Und wie respektlos muß sich diese Mutter von ihren weisen und unweisen Kindern oft belehren lassen!

Also mein Sastfreund belehrt mich auch; was immerhin erträglicher ist; denn er ist ja kein "Reichsbeutscher". Der Rhein ist ja die Grenze zwischen Deutschen und — Deutschen! Ober sind die Deutschschweizer keine Deutschen? Bört man meinen lieben Sastfreund, so scheint es nicht so. Er spricht von den "Deutschen", als ob fie ibn rein gar nichts angingen, als ob sie irgendwo in Wildwest wohnten und dort ihr übles, robes Wesen trieben! Rein Wort der Anerkennung für die unvergleichlichen Heldentaten der deutschen Armee! Rein Wort des Mitleides über die schrecklichen Entbehrungen der deutschen Seimat! Rein leises Mitfühlen mit der sittlichen, geistigen und politischen Not unseres heutigen Deutschland! "Wozu brauchten die "Deutschen" eine so große Flotte? Warum ein so starkes stehendes Heer?" Ich schweige; und mir ist, als lese ich eine englische oder französische Beitung. Dazu hatten offenbar nur England, Frankreich und Rußland das Recht! Aber "Deutschland" nicht. "Wie denkt man in der Schweiz über Stegemann?" frage ich. — "Ja, solange es den Deutschen' gut ging, war er ber gelesenste und geseiertste Mann. Abei heute fragt kaum noch jemand nach ihm.' So! So! denke ich. Also es kommt bloß au' den Erfolg an! "Ja, wissen Sie," sagte er dann begütigend, "die Deutschen in "Deutsch land, sind nette, liebe Leute. Aber die Aus landsdeutschen waren überall verhaßt. Er waren eingebildete, aufgeblasene Menschen denen ich immer ausgewichen bin." So, so Wieder einmal die Auslandsdeutschen! Mein Gastfreund wollte draußen um keinen Preis für einen "Deutschen" gelten. "Ja, das beste was die Deutschen tun können, ist, daß sie — Reue zeigen, dann wird man sie wiede mehr achten in der Welt." Ich verstumme ganz

Also so spricht ein gebildeter, anständige deutschschweizerischer Arzt, der sein beste Wissen und Können deutschen Universitäter verdankt, über sein geistiges Vaterland!

Ich kannte die deutsche Einsamkeit schor längst, aber bei diesen Belehrungen bin ic doch fast erstarrt... R. Veller

#### Buch und Bild

as Buch in allen seinen Formen, vo den steinernen Keilschrifttaseln bis zu den bibliophilen Luxusdrucken oder von de Broschüre dis zu den schwersten Foliodändelist zu allen Zeiten Träger der Kultur, sei eine bobe, von Idealen erfüllte, oder ein zerrüttete, untergehende. Immer ist das Bucdie geistige Brücke von Mensch zu Mensch, vo Volt zu Volk und Rasse zu Rasse. Pionier des Geistes tragen, selbst aus Büchern lernen und schöpfend, die Kultur der gebildete Völker in unzivilisierte Länder und Erdteils das Buch, die Sprache, die Schrift übermitte ihre Gedankenwelt den Fremden.

Das Bild, von den primitivsten Höhler Beichnungen und Malereien dis hinauf zu de höchsten Formen fünstlerischer Vollendum zeigt den Ausdruck der Kultur. Charakter un Volkstum, sowie die gesamte Erscheinungs welt einer Kultur spiegeln sich im Bild Wilhelm von Bode sagt über die Kunst Kenbrandts, daß sie "der mächtigste Ausdrugermanischer Kultur überhaupt ist". Wen man den Begriff des Wortes Bild dahin sei

gt, daß man alle Werke der bildenden Runft runter versteht, so lassen sich aus dem Bilde einabe erschöpfende Vorstellungen ingener Rulturen gewinnen. Sphinx und pramide sind mit der Vorstellung des alten anpten ebenso untrennbar verbunden, wie e harakteristischen Holzschnitte und zierben Vasen nicht ohne Japan zu denken sind. Das Buch spricht zum Intellett des Menen, das Bild wirkt auf das Gefühlsleben, edt und pflegt in Form und Farbe die hantasie, während das Buch sie betätigt. uch und Bild sind eng miteinander verındt, sogar sprachlich, wie das Wort Schriftd andeutet. Buch ist Schrift, aber selbst das " in Buch zeigt die Verwandtschaft zum ld. Buch und Bild schaffen Werte und Unerte, üben positive und negative Beeinssungen aus, sind richtunggebend, wegisend für das Willensleben.

Durch die Erfindung des Buchdrucks und : Bildreproduktion fanden Bücher und lber Eingang in jedes Haus, gelangten in Hände beinahe aller Menschen, wurden in geheuren Massen verbreitet. Es ist zur möglichkeit geworden, die gewaltigen häte an Schrifttum und Bildwerken in ihrer samtheit kennen zu lernen; wohl vermag Gebildete, sich einen annähernd richtigen erblick zu verschaffen, vor allem aber soll n der Lage sein, in den engen Grenzen des eichbaren eine gediegene Auswahl zu fen. Wie Bücher und Bildwerke Träger dusdruck der Kultur sind, so zeigt die bliothet die geistige Atmosphäre ihres Bers, und so verrät der Bildschmuck des nmers den Geschmad seines Bewohners. mso aber beweist nichts treffender den urellen Tiefstand wirtschaftlich hochgeimener Existenzen, als das Fehlen von dern und Bildern. Wem das Schickfal die tel in die Hände legte, der sollte sich im vußtsein seiner hohen Kulturaufgabe um Pflege des guten Buches bemühen, sollte auch die Rosten nicht scheuen, erene Schöpfungen von Künstlers Hand zu erben und so mitzuwirken an der Pflege guten Bildes.

Rarl August Walther

#### Verfehrslüge

n unserer Zeit, in der so viel vom Kampf Jegen die Rriegsschuldlüge die Rede ist, muß im Hinblid auf das "Reisezeitalter" die Aufnahme des Rampfes gegen die Verkehrslüge als Notwendigkeit erachtet werden. Ich meine damit die Bekämpfung jener Art von Volksbetrug, auf den unser Reiseund Wanderpublikum durch überschwängliche Reklame von wirklichen und angeblichen Sommerfrischen, Wegführungen, Gasthäusern usw. immer wieder hineinfällt. Gerade in der an Geldmangel leidenden Gegenwart muß erst recht angestrebt werden, daß für das geringe, oft unter großen Entbehrungen ersparte Geld zum Zwede der Sommererholung auch das denkbar Beste geboten werde.

Was nennt sich aber heutzutage alles "Sommerfrische"! Blick man die Anzeigen in unseren Tageszeitungen, Verkehrsprospette usw. durch, so könnte man oft in Wut geraten. Orte mit zahlreichen Fabritschloten und einigen Gartenwirtschaften, Dörfer mit ganz geringer Gehölzumgebung (It auch ohne solche) preisen sich als "Sommerfrische" an. Dabei sind die Preise in solchen Nestern oftmals höher als in den bekannten und beliebten Erholungsorten. Ortschaften, die an Ausläufern von Gebirgen, womöglich in einem nebenfächlichen Gebirgszug liegen, wollen natürlich stets im Hauptgebirge liegen und lügen eine "unmittelbare" Nähe der Hauptaussichtspunkte vor, zu denen man von da aus vielleicht noch ein bis zwei Tagereisen braucht.

Bietet sich denn überhaupt ein Ort dieser Art noch als "bescheidene" Sommererholungsstätte an? Nein. Meistenteils wollen sie jetzt alle "die Perle des X-Gebirges" sein.

Welcher Unfug wird ferner mit der Bezeichnung "Schweiz" und anderen an dieses Land erinnernden Ausdrücken getrieben! Aus meiner Jugend entsinne ich mich, daß in einem kleinen Badeorte ein ganz hübscher schattiger Parkweg mit dem Namen "Chamounix-Tal" bedacht wurde. Wozu dieser Unsinn? Muß denn eine einfache hübsche Mittelgebirgslandschaft mit Berg, Tal,

Wasser und Mühlen immer gleich hochtrabend "Schweiz" genannt und deren ausssichtsreichster Berg als "Nigi" charakterisiert werden? Das geschieht doch alles nur aus Prahl- und Großmannssucht und wirkt lächerlich wie jener minder bedeutende Volksopernkomponist, der sich öffentlich als "Komponistenkollege von Nichard Wagner" bezeichnet hatte.

Worin liegt nun die Wurzel dieses Abels? In der Unwahrhaftigkeit unsres Beitalters überhaupt. In den einseitig eingestellten Anzeigen und Verkehrsprospekten, auf die sich zurzeit unser Reise- und Wanderpublikum verlassen muß. So löblich das Bestreben der Gebirgsvereine, Verkehrsvereine, Beimatschriftsteller usw. auch ist, ihre Gegend für den Fremdenverkehr anziehend zu machen, so geht doch oftmals, ja meistenteils ihr Horizont über den höchsten Berg ihrer eigenen Beimat nicht naus; vor übertriebener Liebe in ihren serien Bezirk sind sie derart in ihre Anmeter verbohrt, daß sie keine ruhige Urtelle koff jur Sichtung mehr besitzen, und zwinge Abre eigene Lobhudelei dem Fremden geradezu and Mabe, wenn man sich heute erlaubte, einem augment fenen Bergzug, Weg, Stadt, Ort, Guibof und Wirt entsprechend der gemachten tationalen Erfahrung wobei durchaus nicht immer an "schlecht" gedacht zu werden braucht - öffentlich zu charatterisieren! Gleich hat man in ein Wespennest gestochen, und der Standal ist fertig!

Und doch sollte man sich hierdurch nicht abhalten lassen, den schärfsten Rampf gegen die Verkehrslüge zu führen; denn mehr als je tut hier der Mut zur Wahrheit not in diese verlogenen Beitalter, das derart zu übelst Sensationen oder Aufbauschungen neigt.

Schafft Reiseführer, die auf die Grundlage die bewußte oder unbewußte Vitehrslüge bekämpfen, selbst wenn man stadurch ganze Ortschaften, Verkehrsvereir Beimatschriftsteller usw. zu Feinden mach sollte!

Schafft unparteiische Beratung stellen, die mit Rat und Tat dem Rei und Wanderpublikum zur Seite stehen ud die namentlich die aus anderen Gegend kommenden Prospekte und Anpreisung einer Würdigung und Kritik unterwerfe Solche Stellen müßten mit Leuten beseht wie den, die in Deutschland und im Ausland gnügend Reiseersahrungen gesammelt hab und die nötige Urteilskraft besitzen.

Man wende nicht ein, daß die vorstehend Ausführungen nur auf subjettiver Ansiberuhen, weil die Ansprücke des Publikur an das Leben und an die Sommererholu verschieden seien. Nein, jeder Erholung bedürftige will und soll für sein gutes, sauer verdientes Geld das Beste haben, wer erwarten kann — grade heute, wo holung für Leib und Seele so wichtig ist!

Dr. J. Och 8

NB. Wir geben diesen Bedenken geg schwindelhafte Anpreisungen gern Rau wissen aber wirklich nicht recht, wie sie ga vermieden werden können. Meistens geht m doch erst auf persönliche Empfehlung, i auf eines Bekannten Ersahrung und Kenn nis beruht, in eine Sommerfrische. D. T.

Herausgeber: Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard

, server . The little .

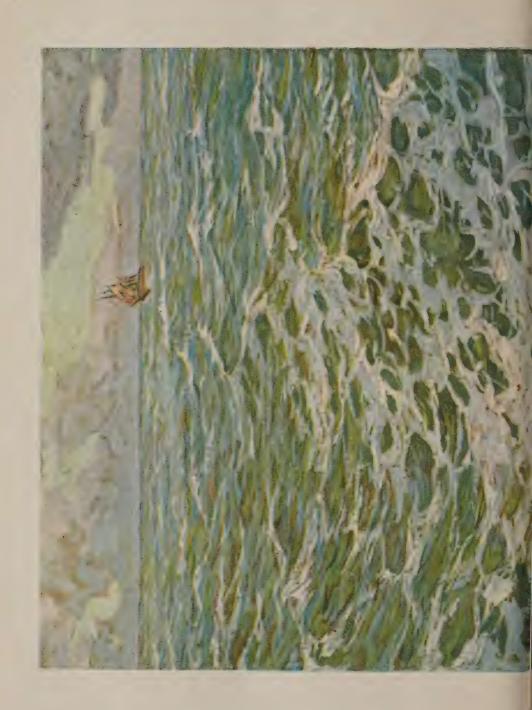



ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lierthard Gründer: Deannot Emil Freiherr von Grotthuß

d. Jahrg.

Juli 1927

Beft 10

#### An das Meer

Gruss dir, frührotschimmerndes Meer! Gewaltig haucht dein herber Odem mich an, und wieder Cragen aufwärts mich die des Flugs entwöhnten Schwingen der Seele...

Ciefgeheimnisvoll, wie des Weltenschicksals Stimme, tönt dein Donnergebrüll ins Ohr mir, Ehern, rauh, hohnlachend, so vieler Uölker Wiegen- und Grablied!

Leuthold

### Der Norden und wir

#### Von Albert Lorenz

er jemals nach stürmischer Meerfahrt die Felsenküste des Landes No aufsteigen sah, der hat auch das Große und Erhabene, das Wunderschw und Mythische dieses Ur-Erlebnisses in sich empfunden. Alle Erinnerungen die Lieblichkeit und geruhige Jarmonie des deutschen Mittelgebirges, an die krovolle Großartigkeit der Alpen und an die schwere Melancholie der Norddeutsch Tiefebene verblassen und versinken vollständig. Ein neues noch niemals dew empfundenes Gefühl wird in uns lebendig, ein Gefühl, dessen Grund uralt ist uns um Jahrtausende zurückwirft in die ersten Regungen der germanischen Seaus der eine Götterwelt voll grauenhafter und herrlicher Schönheit erstand.

Wie eine erstarrte Geburt Leviathans, des chaotischen Flutungeheuers sel erscheint diese wild zerrissene, wogengepeitschte Felsküste. Gleich einem unendlich Zuge von Königen, die der Tod in Majestät und Sehnsucht verstummen ließ, liegen unzählige Vergeshäupter da, nach Norden in grauer Unendlichkeit vschwebend. Aber ihre gebrochenen Augen scheinen uns noch anzustieren und stän gegenwärtig zu sein. Wir sind für immer in ihrem Vann, wir haben unser etägliches Ich vergessen. Unser Blick bleibt rückwärts in Mythos-Vergangenheit wandt; tieser und tieser horchen wir in uns hinein, wir belauschen das Wurzweben unserer Träume und verborgensten Wünsche, wir erahnen den Sinn germanischen Sötteridee und Söttergestalten.

Und der Zauber, in den uns diese mit Worten kaum beschreibbare Landschaft v seicht nicht mehr. Ob wir in den Schären oder Fjorden sahren, immer si wir Verwandelte und Entrückte, durch Zeit und Ewigkeit Wandernde. Uns Augen spiegeln die Tiefenschau unserer Seele wider. Wir leben in Götterzeit wir atmen Götterdem. Still ruhende Inseln sind Meertiere, Bergzacken lauern r böse Seister, aus Schrammen und Nissen des Urgesteins grinsen tücksche Frakt von Trollen.

Man glaube nur nicht, daß die Fjorde einander gleich oder ähnlich sind. Das eben das Wundersame, daß diese "ertränkten Täler" eines Urgebirges, versun und sich wieder hebend, in ihren Farben und Linien, in ihren Engen oder Weiseine ungeheure Fülle von Eindrücken und Stimmungen der Seele schaffen, tsie weder der Königsse noch auch der Gardasee in seinem nördlichen Teile erzeugkönnen.

Es ist schlechterdings unmöglich, die unterschiedlichen Schönheitscharaktere Fjorde und Täler in kurzen Beschreibungen abtun zu wollen. Selbst ekstatische Dikellungen können nur schwachen Abglanz der Erinnerung oder bescheidene Estimmung geben. Mir persönlich erschienen das Flaamdal, das Naerödal und Jörundsjord als das göttlich-hervischste Rraft- und Schönheitsgeschenk, das je meine Seele einströmte. Doch das mögen subjektive Tatsachen sein. Immerwird jeder Empfängliche auf der Reise von Süden nach Norden den Lysesjord Stavanger, den lieblichen Hardanger-, den düster-drohenden Aurlands-, den sinstrohigen und doch im Morgenlichte so goldstrahlenden Sogne- und Fjaerlandssich

t heiter-bunten Nordfjord, den grandios-alpinen Jörundfjord bis hinauf zum irdisch-gewaltigen Lyngenfjord im Lofot als ein brausendes Krescendo sinnlichlischen Natur-Erlebens empfinden.

Und überall ist die Luft von seltsam gedämpften Melodien und Harfenklängen chbebt. Reusch und verhalten, zart und zuwartend sind die Strömungen der turseele, die von den weißen Schneehauben der Berge in die Wassertäler rinnen, dalle freudigen Farben sind von dieser unsagbaren Ruhe geadelt. Tiefe Ewigsstille ist in den Lüften Tag und Nacht; unser Innerstes fühlt sie und ist sich 1es Reichtums und seiner schöpferischen Rraft dankbar demütig bewußt. Ein interbrochenes Rauschen webt in den Sphären, in den Karben und Duften über gen und Fjelden. Aber je höher wir hinaufkommen, desto durchsichtiger wird das ht der Nächte, desto aufregender und gefährlicher die Fülle der Gesichte, deren die ele Herr werden muß. Wir verstehen Munch. Wir lernen überhaupt den norgischen Menschen aus der Landschaft heraus verstehen, in viel tieferem Sinne, es bei anderen Ländern der Fall ist. Aller Abel und tönender Reichtum der Berg-It strömt durch das Blut dieser Männer und Frauen, aus deren Augen feierliche beit und herbsüße Reuschheit der gründunkelnden Fjorde aufschimmern. Jede ste ist gemessen, der Gang voll Anmut und Würde, die Stirn unschuldig und stolz. art und rein ist die Schönheit der norwegischen Mädchen und Frauen, kindlichmendes Gemüt, Sammlung und Tiefe des Geistes kennzeichnen den Mann. Wahr-, diese Menschen sind uns mehr als andere Menschen, Brüder und Schwestern, ten es sein und werden. Es dünkt mich so leicht, ihr Vertrauen wieder zu gewinnen ihre Verbitterungen oder Verstimmungen zu verscheuchen, die das Schicksal des eges durch Torpedierungen bei ihnen zur Folge hatten. Es kann uns nur zur te gereichen, wenn wir nichts unversucht lassen, den Friedenszustand germanischer üderlichkeit mit ihnen völlig wiederherzustellen. Bei den Dänen ist es leichter, bei den Schweden, unseren edlen Freunden von alters her, ist es nicht nötig, r bei den Norwegern ist noch viel zu tun. Man komme ihnen nur nicht mit der zigen Geste des Rapitalisten, man komme nicht herablassend und nicht in lärmen-Scharen, sondern still und sparsam redend wie sie, eingestimmt auf das Ungere und Schöne, das unser wartet. Dann wird es leicht sein, sie innerlich für uns erwärmen.

Sanz von selbst werden wir dann auch in das norwegische Schrifttum einzudringen suchen, um die naturgeborenen Vorstellungen vom Wesen dieses Volkes bei seinen htern und Schriftstellern bestätigt zu finden. Jeht erst begreifen wir Vjörnsons arn" und "Auf Gottes Wegen", jeht erst seine urgesunden, kräftig-farbigen uernerzählungen. Und nur zu erinnern brauche ich den deutschen Menschen an ahnungsreiche und musikalisch-tiese Lebenswerk Knut Hamsuns, nur zu erinnern h an Jonas Lie, Alexander Kielland, Peter Egge, Sigbjörn Obstselder und den rdländer Pelle Molin, an die geniale Sigrid Unset und Regine Norman, an ns E. Kinck und nicht zuleht an die Künder des Losot Johann Vojer und Carl vönen.

Das Tiefste und Verborgenste der norwegischen Seele freilich offenbart sich im irchen. Hier finden wir die Quellen, aus denen auch Ibsen schöpfte; hier be-

gegnen wir aber auch vielen Zügen, die uns aus unseren deutschen Märchen I und vertraut sind. Die bedeutendsten Sammlungen sind die von Ashjörnsen u Moe, die wir deutsch am besten und reichhaltigsten in den Übersetzungen von Paul Klaiber oder Klara Stroebe lesen.

Eng verwandt, ja fast eins mit der norwegischen Kultur ist die ältere isländischer Thre Tiesenfülle aufzeigen zu wollen, würde es einer gesonderten Arbeit bedürse an dieser Stelle müssen wir uns daher mit dringlichen Hinweisen begnügen. Ss das unschähdere Verdienst des deutschen Verlegers Eugen Diederichs sowie is Selehrten Niedner und Heusler, uns die tostbaren Schäke der isländischen Literatin der Sammlung "Thule" zugänglich gemacht zu haben. Vorweg nenne ich abenteuerlichste und psychologisch bedeutsamste aller Sagas, die von Vämonie u witterte Seschichte vom starken Grettir, dem Seächteten. Da ist serner die schös Saga vom Priester Freys Prasntel, die des Südlandes vom Weisen Njal und Staldensaga von Egil, da sind die prächtigen Vauerngeschichten aus dem Lackwasserfal, aus dem westlichen und östlichen Nordland und endlich die gewaltig Königsgeschichten und die Edda.

Man kann es den lieben Deutschen nicht oft genug sagen, daß hier unseres Blu und Geistes Heimat ist, hier die starken Wurzeln unserer Kraft liegen. Aur die ern Besinnung und bewußte Konzentrierung darauf kann uns, das gesahrenumdrol Volk der Mitte, vor Zersehung und Untergang bewahren. Die Dostojewsti- u Buddha-Mode scheint im Abslauen begriffen zu sein, Hang und Drang nach de Süden wurde durch die Geschichte modissiert und blieb doch im Grunde ein schön harmonissierendes Symbol der Sehnsucht, aber die geist- und seelenlose westleris Zivilisation ist die größte Gesahr für das industrialisierte Deutschland. So wird u der Blick nach dem Norden zur letzten Notwendigkeit, zur rettenden Zukunft u Neugeburt unseres Volkstums, dessen Rettung unsere heilige Ausgabe ist. Möcht doch alle Schichten unseres Volkes die Wendung nach Norden mit Auge, Herz u Geist zur Tat werden lassen!

## Un der Nordsee

#### Von Hans Henck

Fern draußen ruht das Meer; Die Möve stelzt im Schlick. Wie still ist's ringsumher! Von Sonnensilber schwer Füllt sich der weite Blick.

Die Schafe ziehn am Deich; Die Gräfer wehn im Wind. Ins blaue Himmelreich Türmt sich die Wolke weich, Der Abend senkt sich lind. Nun spült die Flut herbei Auf leiser Silberbahn; Die Möve hebt sich frei Und schießt mit hellem Schrei Sich wiegend himmelan.

Und wie zur Spiegelflut Die Sonne rötlich sinkt. Erfaßt mich süße Glut, Drin still die Seele ruht Und sich Vergessen trinkt.

## Meisters Vermächtnis

#### Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

Zweites Rapitel: Die Arbeitsgemeinschaft

sigentümlich bewegt, nahte sich Felix Friedrich der vielgenannten Landschaft. Der kleine Schlüssel am feinen, festen Goldkettchen tanzte mit freudiger Unduld auf seinem Herzen. Mit seinen schönen Begleitern spähte er oft aus den enen Fenstern der kleinen Seitenbahn, die langsam gegen den Marktslecken ngenthal aufstieg.

Der Wandrer hatte sein Ziel — eben diese Landschaft und das zu eröffnende stehen — unerschüttert im Bergen bewahrt. Ein Geheimnis dieser Urt, gab festialten, unwürdiger Neugier niemals preisgegeben, stärkt eines Menschen Stetigund Treuvermögen, die sonst im Vielerlei der äußeren Unreize so leicht nicht urzeln fassen. Der Turm, der von fern zur Linken aufleuchtete, heute mit einer ig flatternden Fabne versehen, schien ihm der Turm einer Gralsburg, der Einig zu einer geistigeren Schauweise. Wer hier einfuhr, wollte sein Leben heiligen. t Ehrfurcht schaute man empor zu dieser weißen Kahne mit dem eingestickten en Rosenkreuz, unter der Wismanns Wohnung lag. Auch diese Warte war der t einer mittelalterlichen Ritterburg wie dort im weit abliegenden unterhöhlten ttergelände. Doch keine Raubritter hatten hier einst gehaust; sondern die damals : wachenden Gewappneten hatten die Verkehrsstraße geschükt. Das erneuerte loß um diese steile Turmwarte hatte weißen Grund-Anstrich mit rötlichen Fensterrahmungen. Auch die Farben der Fahne, jenes Weiß und Rot, hatte man geilt als Sinnbilder von Weisheit und Liebe. Im Verein mit den grünen Fensteren wirkte diese breite Front freundlich und feierlich zugleich. Die Vorterrasse mit ichen Gartenanlagen und einer steilen Pappel erhob sich auf einer uralten Burgser, mannigfach umbuscht, vom blikenden Forellenwasser umrauscht, das sich nittelbar vor diesem dunkelbraunen Gemäuer wieder vereinigte.

Im freudigsten aufgeregt von den drei jungen Reisegefährten war die vollzende Liane. Ihr Bruder mit seinen seinen schmalen Lippen und den dunklen, higen Augenbrauen saß etwas wortkarg, lächelte nur manchmal seine Schwester und meinte neckend: "Du glühst ja heute wie eine Tulpe." Sie wischte hastig r die roten Backen und sagte in ihrer herzigen Mundart: "I' freu' mich halt so! reu' mich auf den Herrn Wismann — und auf Ihre Schwester, Herr Doktor — auf die vielen Kinder in den Waisenhäusern — kurz, i' freu' mich wie ein Kind Weihnachten!" Sie hüpste vor Ungeduld auf ihrem Plaz, sah dabei selber wie glückliches Kind aus und streckte alle Augenblicke den heißen Kopf aus dem ster, um Ausschau zu halten und sich vom frischen Ostwind anwehen zu lassen. In versank sie wieder in ihre still vor sich hin lächelnde Fraulichkeit und dachte ihren sernen kleinen Jungen oder an verrauschte Bilder aus der hinter ihnen schwundenen sestlichen Universitätsstadt. Daß ihr liebreizendes Bild eines Dichserz dies obenan mit Slück und Sehnsucht füllte, war ihr nicht bewußt, wenn sich auch eine unbestimmte, neu erwachte Lebensfreude nicht recht deuten konnte.

"Ist Herr Rektor Wismann Theosoph?" fragte sie unvermittelt.

"Er ist weder Spiritist noch Theosoph," erwiderte Felix, "gehört überhaupt kei Sruppe an, ebensowenig wie mein Vater. Aber es ist da wohl mancherlei Lwandtes. Mitunter nennt er seine Lehre Rosmosophie. Sie ist ganz innere schauung und eigentlich genial einsach, widerspricht auch gar nicht dem Christents Der Mensch kommt bei der Geburt aus kosmischen Fernen und wird auf die Planeten in die Materie verdichtet — oder man kann auch sagen — eingekörz oder eingefangen, etwa wie ein Mückhen im Spinnennetz. Die Geburt ist also derengung, der Tod eine Sprengung; oder, anders gesagt: die Geburt ist eine Teichtung, der Tod eine Entdichtung, eine Heimkehr ins klare Gotteslicht, nacht sich hienieden die Rose des Lebens entfaltet hat. So ungefähr verstand ich Na

"Du hast dich jedenfalls ganz gehörig verdichtet, Dickerchen", neckte Helmut sochwester.

Diese blitte auf. "Herr Doktor, ersuchen Sie bitte meinen Bruder, mich rimmerzu Dickerchen zu nennen. Ich bin ja gar nicht die, nicht wahr?"

"Ich ersuche Sie, Helmut,"sprach Felix mit komischem Ernst, "Ihre Frau Schwe mit einem passenderen Namen zu necken. Denn sie ist in der Tat überaus gleichmit gebaut, kerngesund und mit roten Blukkörperchen gesegnet — wie mein Bau sagen pflegt, der an roten Wangen immer seine Freude hat."

Er konnte scherzen. Die Worte "mein Vater" waren ihm glatt über die Lip geflossen. Aber sofort überschattete ihn wieder der Ernst.

"Na, siehst du!" rief Liane triumphierend dem Bruder zu. Sogleich suhr sort: "Das vom Licht packt mich so, Herr Doktor. Mein Vater war auch ein so gre Freund von Luft und Licht. Ich habe den Konsirmationsspruch: "Die Gereck werden leuchten wie die Sonnen in ihres Vaters Reich". Aber sagen Sie, wie sorr Wismann zu Christus? Ist der Heiland denn auch für ihn der Erlöser?"

"Aber selbstverständlich!" nickte Felix. "Nehmen Sie das Wort einmal g einfach und anschaulich: Christus ist der Löser oder Los-Löser des Menschen, ini er dessen Blid vom erdgebundenen Triebleben losreißt und zum kosmischen 2 blick in das Gottesreich und des Menschen göttliche Bestimmung freimacht. komme vom Vater und gehe heim zum Vater' — so klingt es ja immer wie durch seine erhaben-einfache Votschaft. Haben Sie einmal ein Planetarium trachtet? Da sehen Sie sich von Tausenden von Sternen und Sonnen umwand unsere kleine Insel-Erde ist selber ein Stern unter Sternen. Sehen Sie, da ha Sie's anschaulich vor sich: unsere Heimat ist das Weltall. Das fesselte mich o besonders in den Nachschriften von Wismanns Vorträgen. Und dann: die Som spsteme in uns selber, Jonen und Elektronen — sind es nicht winzige Nachbi der groß den Rosmos durchpulsenden Sonnen und Planeten? So erklärt sich 1 das Vaterunser, Christi Gebet: Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie Himmel, also auch auf Erden — Gottes Wille geschieht also nicht ohne weit auf unserer Erde, sonst brauchten wir ja nicht darum zu beten, sondern zun in der himmlischen Welt, die gleich ultravioletten Strahlen für unsre Mensch augen unsichtbar das All durchdringt. Das Wort kosmisch für himmlische Gehi nisse ist ja nur bildhaft gemeint, um dem irdischen Anschauungsvermögen zu ! tommen; ebenso wie das Wort Licht. Das Himmlische ist ein Geistiges und noch 21 gewaltiger als der sinnlich-sichtbare Lichtkosmos. Aber Licht ist der schönste 2rgleich für Wesen und Wirken des Geistes."

"Fabelhaft!" staunte Frau Liane. "Dabei wird einem so groß, so frei, gleichsam heilig zumute. Eines Kindes Seele kommt also aus dem Himmel in einen Erdeneper und wird einer Mutter als Sottesgeschenk anvertraut, nicht wahr? Das
für eine Mutter etwas so Herrliches, so Heiliges!"

"Wismann pflegt zu sagen," fuhr Felix fort, "wenn unser Volk sich nicht zu dieser mischen Erkenntnis und Anschauung durchringt und dadurch die tötliche, ertende Dunstschicht des Materialismus sprengt, so sind wir verloren. Wir sind nn künftig nur noch Fronknechte und Völkerdünger. Wir haben unsere göttliche endung versäumt und unser Seele verloren. Und was gibt es Mächtigeres als : Seele?"

"Sehr richtig!" rief Helmut scharf und schlug schallend aufs Knie. "Ganz meine verzeugung! Fronknechte!"

Eben fuhr der Zug in den Bahnhof Langenthal ein.

Schöne weiße Straßen führten in das Tal. Die eine, weniger bedeutend und niger begangen, zog sich in munteren Windungen zur Linken empor nach den aisenhaus-Hütten, die andere, die Hauptstraße, lief zur Rechten des Wassers ans Schloß, schickte dann einen Ausläuser zum weitzerstreuten Dorf an den Höhen auf und lief unten im Tal weiter in das höhere Gebirge. In einer halben Stunde isten Ansteigens konnte man den stattlichen Bau erreichen; für Kraftsahrzeuge ir das Talgelände gesperrt; die Kutscher von Langenthal freuten sich drob; ihr ädtchen war noch heute durch seinen Pferdemarkt berühmt.

Eine alte Steinbrücke führte über das rasche, wilde Wasser in das Schloß, über sen Pforte die Worte standen:

Stirb und werde Mitarbeiter der Meister, Logos ist schaffende Liebe.

Aur durch schriftliche Erlaubnis erhielten Fremde Eintritt. Dies war allerdings t nicht nötig. Denn Nata selbst war an der Bahn, umarmte den Bruder in inniger wegung und machte sich in ihren unbefangenen gesellschaftlichen Formen mit ner angenehmen Begleitung bekannt. Es war ein fröhlich Treiben am Bahnhof; enthalben sah man jüngere Menschen, die in die Schulen strebten, auch Wandergel-Mädchen im Dirndlkleid mit langen Zöpfen und roten Wangen.

"Warum haben Sie denn Ihr Kleinchen nicht gleich mitgebracht, Frau Chalmn?" sprach Nata zur jungen Mutter. "Herr Wismann hat das als selbstverständdangenommen."

"Uch, dann habe ich seinen Brief wohl nicht recht verstanden", erwiderte Liane, an der lieblichen, schlanken Blondine sofort Gefallen fand. "Ich hab' halt gecht, ich sollte mich zunächst nur persönlich vorstellen."

"Ach nein, gleich mit Kind und Regel kommen und hierbleiben!"

"Aber Herr Wismann kennt mich ja noch nicht" —

"O doch, er kennt Sie schon aus Ihren Schriftzügen ganz genau — vielleich besser, als Sie sich selber kennen. Und außerdem durch meines Bruders Briefe

Da war wieder das Wort Bruder fröhlich und unbefangen über die Lippen gabuscht. Sie war überhaupt in einer heiteren, gleichsam erlösten Stimmung. Au war Felix da, nun wurde das Kästchen eröffnet, nun hatte Hangen und Bange ein Ende! Sie stand über den Dingen und wollte nur noch des geliebten Feliselbstlose Beraterin und Freundin sein. Sie schlang ihren Arm in den seinen uni munter sich anschmiegend, sagte sie: "Wie din ich froh, daß du endlich da bist, Felix

"Es hat ein bischen lange gedauert", scherzte dieser. "Aber ich weiß selbst nich recht, wie das eigentlich gekommen ist. Es gab immer zu tun."

Sie trugen selber ihre Röfferchen und Reisetaschen und wanderten langsam zu Burg hinan.

In leichtem Geplauber war bald eine nähere persönliche Fühlung unter de jungen Leuten hergestellt. Nata bestaunte im stillen die ganz andere Art vo Schönheit der dunkelglühenden Liane. Sie kamen sich rasch wie alte Bekannte vo "Es ist auch mir, als wären Sie mir schon lange bekannt, Fräulein Nata," gestar Liane. "Ihr Bruder hat uns so viel Liebes von Ihnen erzählt." Und Nata dacht "Wie süß und herzig dies Sesichtchen! Wie warm ihre Augen!" Laut aber sagte sie "Bu besserer Beit konnten Sie gar nicht kommen, Frau Thalmann — darf is sie übrigens Frau Liane nennen? Der Name ist so schön."

"Dabei heißt sie eigentlich Juliane," rief der Bruder hinüber, "und ist gar keir zarte, tropische Schlingpflanze, sondern — —"

"Willst du wohl still sein!" drohte Liane. "Er neckt mich nämlich immer, und dab eß' ich doch gar nit viel!" versicherte sie treuherzig.

"Übrigens kommt der Name auch in Jean Pauls Titan vor," warf Helmut ei und räusperte sich anzüglich, "wo sie aber an Bleichsucht stirbt. Gott bewahre mei Dickerchen vor solchem Tod!"

"Sehen Sie, Fräulein Nata!" rief Liane entrüstet. "Das muß ich mir immer g fallen lassen! Ist Ihr Bruder auch so? Der ist viel gesetzter, scheint mir, du sollte dir ein Beispiel an ihm nehmen, Helmut."

Natalie schaute lächelnd auf Lianens Pfirsichwangen und sagte, indem sie si der Brücke vor dem edel aufsteigendem Schlosse näherten: "Morgen beginnt e neuer Lehrkursus. Und in vierzehn Tagen — wissen Sie, Frau Liane, weshald i sagte, daß Sie zur rechten Beit kommen? In vierzehn Tagen steigt dahinten a der Freilichtbühne ein Spiel des Dichters Leander, der mit Herrn Wismann b freundet ist. Die neue Melusine heißt es; die Fürstin hat Musik dazu geschrieben ur Chöre ausgearbeitet. Und nun — was meinen Sie, Frau Liane? Die Darsteller der Melusine fehlt uns noch. Und die sollen Sie sein!"

"Ich?!" erschrak Liane. Sie blieb überrascht, ja entsett stehen. "Aber, lieb Fräulein Nata, kann ich denn das?! Ich bin ja viel zu dumm dazu!"

"Oho, das laß ich nicht von meiner Schwester sagen," warf Helmut ein, "nicht m von ihr selber! Sie spielt Klavier und singt glänzend, es steckt in ihr eine Künstleriaber sie ist vorzeitig mit gewohntem Temperament in die She gesprungen. Ablos, dünnes Lianchen, du spielst die Rolle!"

"Ihre Rolle ist gar nicht wortreich", tröstete Nata. "Sie sind eine Bergnymphe nd also in der Sprache der Menschen nicht gar redselig. Sie mussen nur reizend ussehen. Nämlich, Sie sind die Tochter des Inomenkönigs Edwald, kommen aus em Reich der Zwerge und der Elfen und sollen einen königlichen Menschen heiraten, m durch die Verbindung mit der Menschenwelt Seele zu erhalten. Denn das lölkchen in der Tiefe hat zwar viel Gold und Kleinodien, aber keine Seele. Herr Bismann wird Ihnen das alles erklären."

"O Himmel, mir ist jett schon Angst!" seufzte Liane.

"Sehen Sie, Frau Liane", sprach Nata fast mütterlich mit diplomatischem Gehick und nahm die Verzagte an der Hand. "Sie muffen das so auffassen: Herr Bismann ist so gut zu Abnen und bietet Abnen ein Heim und eine Wirkungsstätte. 'a werden auch Sie gewiß ihm gern einen Gefallen tun."

"Herzensgern!" nickte Liane lebhaft. "Mit tausend Freuden! Wenn ich's nur kann!"

"Man kann, was man will!" rief Helmut, der Werkstudent.

Felix stimmte bei. Und alle bestärkten die seelisch so feine und furchtsame Liane i ihrer Rusage, zumal da Felix ins Feld führte, daß man durch diese Aufführung uch dem Dichter eine Freude bereite. "Und Freude machen Sie ja gern, Frau iane!" Die schöne junge Frau nickte und schwieg. Und schon betraten sie das oftor.

Der erste, der die Ankommenden im großen Hof begrüßte, war nicht Wismann lber, sondern sein hauptsächlichster Freund und Mitarbeiter, Dr. Schlettau, ein venso glänzender wie tiefer Redner. Er und Wismann waren ganz einzigartig sfeinander eingespielt. Sie bildeten einen Zwiegesang, wie man sich ihn nicht iner denken kann in seiner melodischen Wechselseitigkeit; Schlettau ein Feuerpf, Wismann besonnen-freundlich, beide aufquellend aus dem Boden eines höpferischen, künstlerisch-großzügigen Christentums, von der Tragik des natürlichen rdendaseins ebenso durchdrungen wie von des Menschengeistes weltweit-kosmischer estimmung. War Wismann auf dem Gebiet der Heilkunde überlegen, so ergänzte n Schlettau durch ein geradezu phänomenales Buchwissen, ohne daß er jedoch rüber an Schärfe des Wirklichkeitssinnes einbüßte.

Der lebhafte Mann mit dem grauen kurzen Spikbart begrüßte die Gäste in seiner rzlich-stürmischen Art. "Endlich da! Wie viel Gutes habe ich von Ihnen gehört uch meinen lieben Freund Wismann! Und auch von Ihnen, Frau Thalmann, 10 wie wacker Sie sich durchgeschlagen haben, Herr Studiosus Gros! Bravo, cavissimo! Sie sind alle drei genau so, wie ich Sie mir vorstellte. — Und da kommt 1ch schon unser lieber Wismann!"

Dieser eilte vom Turm her über den Hof herüber und begrüßte seinerseits die eulinge mit dem ihm eigenen freundlich-prüfenden Blid. "Genau wie Ihre Handrift, Frau Thalmann! Und wo bleibt Ihr Rind? Oben in einer Villa der Waiseniedlung ist ja schon alles für Sie eingerichtet! Also, mein lieber Doktor Felix, da ären Sie nun! Herzlich willkommen! — Und Sie, Herr Gros, haben Ihre Schwester gleitet. Das ist lieb von Ihnen. Wenn ihr Studenten euch das Biertrinken abgeöhnen würdet, so ließe sich was Ordentliches aus euch machen."

Alle lachten. Man war sofort wie eine Familie. Da und dort tauchten an de Fenstern oder auf dem Hof Gesichter oder Gestalten auf. Das Schloß war fast gefüllt und erwartete zum Abend weitere angemeldete Gäste.

Ein Kreuzgang lief um den inneren Hof; dort lustwandelten plaudernd die Höre der Lehrkurse; Büsten der Meister leuchteten weiß von den hellbraunen Hinter wänden.

"Rommen Sie, Frau Thalmann," sagte der immer liebenswürdige Schlettau "lassen Sie mich Ihre Reisetasche tragen, damit ich mich sogleich bei Ihnen in an genehmes Licht sete. Wenn Sie nämlich von morgen ab meine Vorträge anhören werden Sie mich bald satt bekommen."

Sie standen noch heiter beisammen, als schon Helferinnen in ihren weiße Häubchen herbeieilten und nach freundlicher Begrüßung Röfferchen und Sasche ergriffen, um die Reisenden auf ihre Zimmer zu geleiten.

"Also von neun bis elf Uhr vormittags,"schloß der immer höslich-heitere Schlettau "werde ich Sie vor mir sitzen sehen und mich an Ihrer Ausmerksamkeit erfreuer Dann aber sind Sie den ganzen Tag frei bis abends acht Uhr, wo die Aussprach beginnt. Hauptsache aber: Wissen Sie schon von der Melusine?"

"Ich habe sie schon dafür gewonnen", rief Nata.

"Das personenreiche Stück," bemerkte Schlettau, "hat nämlich so viel Nymphe und Elfen und Knomen, Helferinnen und Waisenkinder — daß wir Sie unbeding brauchen. Hören Sie? Brauchen!"

"Ernst und Spiel, Kreuz und Rose," warf Wismann ein, "so ist es bei uns. Vier zehn Tage Arbeitsgemeinschaft — dann ein Vergfest! Oder möchten Sie's um gekehrt?"

Nein, das denn doch nicht. Und so wurden also die Zimmer angewiesen. —

"Das ist das Paradies auf Erden", rief Helmut, als er am Fenster des dritte Stockwerks das blaue Hochtal mit dem Aranz der weißen Gebirge überschaute "Das Neich der Tiermenschen liegt hinter uns, das Neich der Gottmenschen beginnt Schade, daß ich so bald wieder fort muß." Er teilte mit Felix das Zimmer für di kurze Dauer seiner Anwesenheit und begnügte sich für die Nacht mit dessen Diwar Sie waren beide von dem Ausblick entzückt. Doch Felix stimmte nur mit halber Herzen in Helmuts Preisgesang ein; denn dieser hatte hier nur eine Schweste abzugeben, er aber ein Kästchen zu öffnen, dessen Geheimnis seinen Schatten von auswarf.

Liane, die ursprünglich für den Waisenhügel vorgesehen war, bekam gleichfall im Schloß ein Stübchen zur Verfügung gestellt.

Sie kamen zum Abendessen in einen schön getäfelten Saal voll heiter-offene Gesichter, wo man sich zwanglos untereinander bekannt machte.

Wohl jeder von den hier Versammelten hatte Schlettaus Bücher oder Nach schriften von Wismanns Vorträgen gelesen. Und so war eine geistige Luft, ei Strahlennetz hergestellt, worin Rede leicht zu Rede schwang, eine von vornherei wohlwollende und vertrauensvolle Gesinnungsgemeinschaft. Man war unte Freunden; der Verkehrston war nicht nur höflich, sondern auch herzlich. Im Unteschied vom Reiche der Fürstin, wo Schönheit herrschte, neigte man hier, ohne di

tunst zu vernachlässigen, zur Weisheit. Es wehte eine gleichsam kosmische Frömmigeit durch diese Herzen; es war eine Bruderschaft großen Stils, die auf das Ewige ingestellt war. Man liebte, neben der Pflege körperlicher Übungen, auch Gesang und Nusik und vor allem große Dichter und Denker. Eine berühmte Klavierspielerin war m heutigen Abend unter den Gästen anwesend; sie setzte sich nach Schluß der Mahleit an den Flügel und ließ ihre festliche Seelenstimmung in klassischen Aktorden inausbrausen. Danach brachte Schlettau den "gefesselten Prometheus" des großen ragikers Aeschylos überaus wirksam zum Vortrag. Nur Meisterwerke ersten Ranges zurden in dieser Burg der Führerschulung vorgetragen. Wie man überhaupt aus ie Deutung der schöpferischen und religiösen Kraft, die sich im genialen Kunstwerk sfenbart, entscheidenden Wert legte.

Sleich an diesem ersten Abend unterrichteten sich die Neulinge über die übliche Tagesordnung. Morgens zwischen sieben und acht Uhr wurde im Saal gefrühstückt; nanche verzichteten auch darauf und begnügten sich mit Obst und einem Spazierang. Von neun die els war der Tages-Vortrag; um ein Uhr wurde gespeist. Auch iese Mahlzeit war einsach. Dann waltete völlige Ruhe die vier Uhr; die allermeisten rbeiteten die Nachschriften des Vortrags im stillen aus oder besprachen sich mit inzelnen Freunden oder schlugen in der bedeutenden Vücherei Werke nach. Am väteren Nachmittag Turnen, Spiel und Sport oder Spaziergang; um sieben Uhr lachtessen, wonach abwechselungsreiche Aussprachen, Musik, Vortrag, Lichtbilder nd dergleichen den reichen Tag beschlossen. Die Helferinnen und die Pflegerinnen us den Waisenhäusern pflegten teilzunehmen, so weit ihre Pflichten sie nicht in Inspruch nahmen.

Die diesmalige Vortragsreihe galt dem Staatsgedanken und einem Höheren, as dahinter und darüber steht. Sie wurde wesentlich gehalten von Dr. Schlettau, ingeleitet vom Rektor Wismann. Diese Vorträge waren in demselben gewölbten Jaal, der vielleicht einmal als durchzechter Rittersaal derbe Sesellen versammelt atte. Die Jelferinnen trugen auch hierbei ihre zierlichen, kleidsamen Häubchen. is stand ihnen allerliebst; mancher Sast hatte hier seine Frau gefunden.

Voll von schönen und großen Eindrücken gingen unsere Freunde an diesem Abend pät zu Bett. Die himmlische Geographiekarte, mit dem glänzenden Sternbild des drion inmitten, flammte über dem Hochtal, als sie aus ihren Fenstern noch einmal n die Landschaft schauten. Wie rein diese Luft!

\* \*

Punkt neun Uhr am anderen Morgen betrat Wismann leichten Schrittes das Bult und führte die Schar der Hörer sofort mit den ersten Worten in ein Problem in, das jeden beschäftigte:

"Sie sehen jett in allen Buchläben ein Werk über unsern verbannten König iegen. Ich habe mich durch das Buch hindurchgerungen, rate Ihnen aber nicht, zeit und Kraft damit zu vergeuden. Der Verfasser Anatol weilt in einer anderen Welt als wir; seine Sehweise ist verzerrt und wirkt verzerrend; er hat den bösen Blic. Ihm ist es nicht um das Wesen zu tun, sondern um das Interessante. Ein Zitat ist ihm wichtig, wenn es wirksam ist. So verwendet dieser gleißende Tage-

schriftsteller Zitate geschickt, wie ein Rartenspieler seine Rarten. So verficht e die bequeme und weitverbreitete Meinung, daß uns der unglückliche Monard in diese verworrenen Beitläufe bineingeführt habe, in der wir uns nun befinden Meine Freunde," — und hier erhob sich Wismanns knappe, klare Sprechweise zu einer gewissen Schärfe - "es ist das Kennzeichen einer von Grund aus unvor nehmen Denkweise, wenn man einen Gündenbock braucht. Es ist desgleichen das Rennzeichen eines nieberen, naturalistischen Denkens, wenn man bem Staat obe seinem Träger die Schuld aufbürdet für den sittlichen Tiefstand eines Zeitalters Es bleibe hier ununtersucht, wie weit der Verbannte den Zeitgeist gefördert oder bekämpft habe. Für uns hier, die wir das Wesenhafte suchen, kommt dem Staat welches auch seine Form und Verfassung sei, auch nicht entfernt die Bedeutung zu die man ihm jett sehr beguem zuschieben will, um sich selber von persönlicher Ver antwortung zu entlasten. Nur wenn von uns allen, die wir den Staat mit Inhal zu füllen haben, wieder die lebendige Seele als das schlechthin Wesenhafteste auf der ganzen Welt erkannt und betätigt wird — nur dann werden wir der völligen Zusammenbruch europäischer Rultur aufhalten. Entgottung und Entseelung — das sind die Rennzeichen der Zeit. Über der inneren Pforte unsres Schloßhofes stehen die Worte: ,Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?' Dies ist die Kernfrage in unserer Hochalm: die Frage nach dem Sinn des Daseins, nach der Bestimmung des Menschen — ob uns dabei äußerlich eine Monarchie umfasse oder ein Freistaat. Es gibt jenseits aller Staatsverfassung etwas Gewaltigeres: dieses Gewal tigere ist das Reich Cottes. Dieses Reich ist eine Monarchie: denn Christus is Rönig in dieser Lebenslandschaft; dieses Reich ist aber zugleich ein Freistaat, denn jede Seele ist in freiwilliger Bindung ein Königskind, ein Kind Gottes. Darüber wird uns Freund Schlettau unterhalten."

Dieser begann seine Rede unmittelbar darnach mit einer Überraschung für Felix. "Wir haben seit Monaten einen lieben Freund unter uns," sprach er, "der aus Frland herübergekommen ist." Da erhob sich vorn mit leichter Verbeugung unt sette sich wieder Mr. Connolly! Felix, der ihn am Abend zuvor merkwürdigerweise nicht zu Gesicht bekommen hatte, erkannte sofort den irischen Sast vom letter Winter. Was sich doch alles in dieser Hochalm zusammenfindet! dachte er, nur mit halbem Ohr dem Vortrag folgend. Hierher würde in den nächsten Tagen auch die Fürstin kommen, vielleicht Leander, zum Bergfest Graumann und Gebeimra Meister — ja sogar der Oberst! Welche magische Anziehung ging denn eigentlich von diesem Gelände aus! — "Es ist etwas Magisches in dem stolzen Gefühl, einer vornehmen Minderheit anzugehören", sprach der Redner Schlettau. "Sie kann zu unfruchtbaren Geste oder Pose verführen, sie kann aber auch den Menschen mit seelischer Spannkraft unerhörter Art füllen. Es kommt nicht darauf an, ob eine gute Sache äußerlich siege; es kommt vielmehr darauf an, wie sich der Mensch in ihrer Verfechtung benehme und wie er daran wachse. Auch auf sittlich religiösem Gebier sind heute die Bekenner des Jdealismus in der Minderheit. Was man so den Zeit geist nennt, der auf Gassen und Märkten sein freches Unwesen treibt und aus der Schaufenstern grinft, das ist Masse und Mehrheit. Wehe dem Volke, dessen herrschende Rebrheit den Geist einer wertvollen Minderheit in die Ede drückt und zur Untätigit verdammt! Das ist ebenso verhängnisvoll, wie wenn man ein gutes Salz einverrt, statt die Speise damit zu salzen. Es ist ein selig Tun, in einem Menschen as Schöpferische zu weden und ihn einzuordnen in eine fruchtbringende Tätigit für das Sanze. Und so ist es eines Staates edelste Senialität, wenn er alle uten Rräfte beilsam in Tätigkeit zu verschen vermag, ungute aber nicht tötet, indern möglichst verwandelt und veredelt. Ach habe mit unserm irischen Freunde it das Problem der unterdrückten Minderheiten besprochen, ein sittliches Problem lerersten Ranges, das nur durch schöpferische Liebe gelöst wird, nicht durch das ichwert. Wir sind auch hier auf unserer Geistes-Insel eine Minderheit, meine reunde; und auch wir sind stolz darauf, einer Minderheit angehören zu dürfen. Ber nicht den Mut hat, sich dem berrschenden Reitgeist gegenüber als Frembling 1 fühlen, der bleibe fern! Ob die Edelrasse der Menscheit äußerlich untergebe. ie Gobineau meint, das zu untersuchen ist nicht unsere Sache; wohl aber ist es mz entscheidend unsere Sache, wie wir uns, die wir die Ehre haben, Gottes und er Meister Aufgaben hienieden zu versechten — wie wir uns in dieser Versechtung nehmen! Ich seke von euch allen, meine Brüder und Schwestern, unbedingten ttlichen Stolz voraus. Das ist unser Adelsbrief, das unsere heimliche Königsone!"

Jest hörte Felix jählings wieder zu. Hier klangen ja Worte herüber, die er fast nau so vom Dichter vernommen hatte! Heimliche Königskrone! Geheimnisse von deheim et seine Gedanken flogen zu seinem persönden Geheimnis. Und er sagte sich entschlossen: "Sleich morgen werden wir das ästchen öffnen!" Die Helferin Nata, die mit dem weißen Häubchen auf dem hellonden Haar neben ihm saß, dachte in demselben Augenblick genau dasselbe.

\* \*

Derselbe Tag noch brachte mit der Post eine necksche Überraschung, worüber h Helmut vor Lachen schüttelte. Er schritt im Kreuzgang mit dem Irländer onnolly und anderen neuen Bekannten hin und her, als ihm der Postbote nach ngem Herumfragen eine Drucksache einhändigte. Er blätterte, las und winkte mn lachend die Schwester heran, die eben aus den Gärten kam. "Holla, Lianchen, 1 lies! Lies und lache! Diese Gemma bist du! Gar kein Zweisel! Es ist das litteilungsblatt unserer Verbindung mit Leanders Vank darin!"

Und Liane las:

"Allen Teilnehmern am Festbankett ... herzlichen Dank! Besonders noch ner jungen Dame mit schwarzem Stirnband und roter Rose, die irgendwo am ittleren Tische saß und aus der Ferne wie eine Gemme wirkte, weshalb ich die nbekannte im Geiste Gemma nannte ... Es lebe der Bursch, es lebe die Liebe!... ivat Gemma! Vivat Academia!"

Liane ließ freudig überrascht und zugleich ärgerlich lachend das Blatt sinken: Nein Gott, Helmut — sollte ich das sein?!"

"Aber ganz sicher! Wir saßen am mittleren Tisch — schwarzes Stirnband, rote ose — stimmt genau! Und Leander hat dich oft beguckt! Ich bin stolz darauf, daß

meine Schwester dem Geschmack des Dichters entspricht. Mit um so besserem Gewissen kannst du nun seine Bergnymphe Melusine spielen!"

"Aber wenn er persönlich herkommt — und wenn er mich erkennt?!" "Laß ihn kommen!"

#### Drittes Rapitel: Am Wildsee

"Heute!" sprach Felix, als er Nata am anderen Morgen begegnete. Diese nickt ernsthaft. Beide hatten unruhig geschlafen. "Wo ist es denn?"

"Herr Wismann hat es in einem Seheimfach des Schreibtisches, den ihm di Fürstin geschenkt hat."

In diesem Augenblick trat Wismann aus dem Tor des alten Turmes. Er winkt ihnen. "Ihr wollt zu mir, Kinder? Kommt!"

Der lange erwartete seierliche Augenblick war so unscheinbar wie nur möglic auf leisen Sohlen herangetreten. In ernstem Schweigen schritten alle drei nach ober Die beiden jungen Leute blieben nach ihrem Eintritt in Wismanns dunkelblaue Zimmer ehrfürchtig und ein wenig bänglich-gespannt an der Tür stehen. Wisman schritt ohne weiteres an den großen, schweren, altmodisch gearbeiteten Schreibtisch Ein Ausbau mit vielerlei Fächern unter dem Ölbild der Fürstin überragte die Tisch platte. Er öffnete ein Schubsach der Mitte und drückte auf eine Feder. Ein Sehein sach sprang auf; er griff in das Innere und entnahm dem Versted einen eiserne Behälter: und aus diesem wieder ein wohlverhülltes, genau versiegeltes Rästchen

"Tretet näher! Prüfet die Siegel, die mit eures Vaters Petschaft versehen sind Überzeugt euch, daß alles gut verschlossen ist! Ich vertraue euch hiermit diese Seheimnis an. Soviel ist Ihnen bereits bewußt, Felix, daß Sie nur der Pflegebrude Natas sind. Die eigentliche Erbin dieses Vermächtnisses der Familie Meister, de in dieser Hülle steckt, ist also Natalie. Sie hat ein Anrecht auf dieses Erbstück. Abe auch Sie haben ein Recht darauf; denn unter den zweierlei Seheimnissen, die hieri niedergelegt sind, geht das eine Sie ganz persönlich an. Außerdem besitzen gerak Sie den Schlüssel zum Kästchen; Natalie könnte es ohne Ihren Beistand nicht öffner Ich hoffe, auch hierbei werden eure Herzen eine Einheit bilden, wie Schlüssel ur Kästchen zusammengehören. Mein Austrag, diese Urkunden treu zu bewahren, i hiermit erfüllt. Wo wollt ihr es öffnen? Hier — oder in der Stille des Waldes!

"Im Walde", hauchte Nata, der bei der ungewohnten Feierlichkeit des geliebte Lehrers fast beklommen zumute ward.

"Ja, ich möchte auch vorschlagen, daß wir miteinander weit weggehen in de Wald. Wollen Sie sich anschließen, Herr Wismann?"

"Nein, Kinder, das ist ganz allein eure Sache. Ihr könnt mir nachher darüb berichten."

Felix nahm das Kästchen in Empfang; Wismann gab jedem mit festem Orl die Jand. Sie schieden. Nata steckte im Vorübergehen noch etwas Brot und Obst den Beutel; Felix barg jenes bedeutsame Päckchen in der Tasche des Lodenmantel

Und sie wanderten durch den frischen Morgen am hell blinkenden und heit plaudernden Wildwasser entlang dem Gebirge zu.

\* \*

Die beiden jungen Menschen, die sich so lange als traute Geschwister empfunden itten, unterhielten sich zunächst über kleine Außendinge, um ihre innere Erregung werdeden.

"Man kann auf Fußpfaden durch die Obstbaumanlagen gehen," erklärte Nata, o daß man die grelle Straße draußen nicht zu benußen braucht. Sanz hinten führt n Gattertürchen über eine kleine Holzbrücke in den Wald. Dann geht's immer im chatten weiter. Weißt du, Felix, ich habe gedacht, wir könnten vielleicht an den klosee hinaufgehen. Es ist allerdings ein wenig weit, aber er liegt wundervoll nsam. Und der dunkle kleine See wird selten besucht. Wenn mir das Herz schwer ar, hab' ich dort" —

"Das Berg schwer, Nata? Worüber?"

"Nun, so über das alles, weißt du. Wir sind doch eigentlich in eine sonderbare ze geraten, du und ich."

Sie schwiegen ein Weilchen, die Strafe überguerend, die zur Kestspielbühne und eiter ins Hochgebirge führte, und traten dann auf schmalem Aufpfad in den genüberliegenden Wald. Ein weißes Dreieck, das von Zeit zu Zeit an einen aumstamm angemalt war, bezeichnete den Weg nach dem Wildsee. Sie hatten s Rauschen des größeren Baches aus den Ohren verloren; nur ein bescheidenes, ummes Waldwässerchen glikerte manchmal aus dem Unterholz. Es war ein herrb tiefes Walbichweigen. Farnkräuter und sammetgrüne Moospläke wechselten mit ornheden. Der Wald war noch Mischwald, von einem seinen Summen durchweht. id wie die Geschwister still versonnen, knapp nebeneinander wanderten, benn der eg war schmal, klang sehr weit aus der Ferne eine Kirchglocke von Langenthal oder 2 Schulglode des Dorfes Hochalm in diese unwirkliche, weltentrückte Stille herer, ganz weit her, kaum vernehmbar, als ein letter Ton aus der äußeren Welt, z hinter ihnen verscholl. Auf sonnigen Lichtungen summten große Mücken vorer, die wild und seltsam aus irgendeiner Ferne gesurrt kamen und wieder in eine enso unbekannte Ferne verschwanden. Das Gewirr der Zweige, denn der Wald tte viel Unterholz, schuf etwas wie eine musikalische Stimmung; er war voll von uturgeistern; ihr Treiben in diesem kräftigen Wachstum aller Halme, Gräser und üsche rief ein Summsen und Sausen hervor, das ungreifbar und unsichtbar die anderer umschwebte. Oder war es in dieser feierlichen Stille das Sausen des men Blutes?

Sie schritten immer tiefer in die unaushörliche Waldung und stiegen leise bergan. anchmal machten sie sich auf eine Besonderheit aufmerksam, auf einen goldenen uftäser, einen schönen blauen Schmetterling, eine schnell huschende Sidechse, die dam Felsen sonnte. Ein Hindeuten oder eine kurze Bemerkung genügten, um n Kameraden aufmerksam zu machen. Sie waren gewohnt, in gleichem Schritt gehen, und so schwangen auch ihre Berzen und Sinne in gleichem Schlag.

Nach geraumer Zeit blieb Nata stehen und wischte mit dem Taschentuch über das essicht. "Wollen wir ein bischen sitzen?" Ein bemooster Felsblock am Wege, hart ben einer lebendigen Quelle, lud zur Nast ein. Sie setzen sich; Felix legte den denmantel mit dem Päckchen darin über die Knie. Er fühlte auf seinem Schenkel Kastchen, an seinem Berzen den Schlüssel, neben sich die schwester mit

den reinen Wangen und dem stillen Blick — und wie verzaubert schaute er si in dem Märchenwalde um. Er streichelte sacht einen hohen Fingerhut mit seine roten Blüten, an denen eine Hummel suchend summte. Es siel ihm auf, wie zahr das Wild hier war; zwei Rehe grasten in einem nahen Grunde und hoben nur verwundert die großen Augen auf, ohne zu entsliehen. Vor allem aber sesselte sie de lebendige Quellwasser, das unmittelbar aus dem quirlenden Sand emporstieg. Fel holte seinen silbernen Taschenbecher heraus, füllte ihn und bot ihn der Schweste

"Wir sind wie im Märchen, Nata. Wir tragen in den tiefen Wald einen Schat den wir vor den Menschen nicht öffnen wollen. Warum eigentlich? Ich weiß ekaum, aber ich habe den Orang, mit dir weit in die Einsamkeit zu ziehen, damit Merschen diese Kostbarkeit nicht beslecken. Wahrscheinlich deshalb."

Nata reichte ihm den Becher zurück, er trank mehrmals und spritte den Rest i den Wald. Ein Pfauenauge flog auf, sette sich aber dann auf sein Knie, spreizte ur schloß wieder die buntschillernden Flügel, als wollte sich der leuchtende Falter m den beiden Waldgästen unterhalten. Ausgeruht schritten sie dann weiter, verließe den Mischwald und das Unterholz und betraten den kühlen, seierlichen Fichten-Dordes Hochwaldes.

Plötslich, als der Weg wieder gemächlich und eben ging, fühlte sich Nata zur Singen gedrängt und summte leise ein altes Volkslied vor sich hin, in das er ebens halblaut mit einstimmte. Es war ein schlicht-inniges Lied von verlorner Liebe Danach wurden sie wieder stumm. Es arbeitete in Nata mächtig. Sie hatte scho einige Male zu einer Frage angesetzt, doch immer wieder gezaudert, sie auszu sprechen. Jetzt aber wurde das Sesühl in dem start und tief empfindenden junge Mädchen übermächtig. Sanz jäh blieb sie stehen, berührte Felix am Arm und sagta mühsam die Worte hervorstoßend: "Felix, — was auch in dem Kästchen sei — wir du mich immer lieb behalten?"

Es kam ebenso unerwartet wie ergreifend heraus; es war wie ein Angstruf. Feliden eine solche Frage keinen Augenblick beschäftigte, schaute Nata fast erschrocke an und legte den Arm um ihre Schulter. "Aber, Natilein, wie kommst du denn zwieser Frage? Das ist doch selbstverständlich!"

"Ja, freilich — es ist ja wahr — ich meinte das auch eigentlich nicht — ich wei selber nicht — hast du mich denn überhaupt noch lieb?"

Stockend kam es dann über ihre Lippen: es hatte sie sehr betrübt, daß er zwo von der schönen Frau von Wildenhain und von der holden Schwester Helmuts i seinen Briefen unbefangen geschrieben, jedoch über die hübsche Frau von Traun mit einer gewissen Verlegenheit ziemlich wortkarg vorübergegangen sei. "Hast denn da etwas zu verbergen, Felix?"

"Nicht das Geringste, Nata! Mein Wort darauf!" Er legte die Hand aufs Her "Offen gestanden, ich schämte mich ein wenig, daß ich überhaupt hingegangen bin "Aber warum bist du denn hingegangen?"

"Aus einem dumpfen Trotz. Grade weil ich gewarnt war. Ich wollte nicht fe erscheinen."

"Oh, das war nicht gut, Felix. Ich ahne, daß dies ein unheilvoller Gang we Du hättest ihn nicht tun sollen. Dem Unreinen weicht man aus."



Illändischer Fischer

Heinz Heinrichs

10 10 miles

Sie schritten schweigend weiter bergan. Aber sie merkten bald, daß sie den ziemich schlechten Fußpfad verloren hatten. Oder versagten Natas slimmernde Augen? Die hatte bisher die Führung gehabt; nun aber, nahe vor dem Biel, wurde sie unicher. Plötslich, nach rechts spähend, rief Felix: "Da ist der See!" Und wirklich, sar nicht weit, unter alten, flechtenbehaarten Fichtenstämmen schimmerte die dunkelrüne, spiegelglatte Wassersläche. Es war der Wildsee.

Von drei Seiten ragten steile, graue, mit Gebüsch und Tannenholz durchwachsene zelsen unmittelbar aus dem Wasserschoß empor, oben von Zwergkiesern wie von inem verwilderten Haarbusch gekrönt. An der vierten Seite zog sich ein smaragdrüner Wiesensaum am Ufer entlang, eine weiche Grassläche, auch sie mit einzelnen reitästigen Fichten bestanden; und endlos ringsherum Wald, Wald, Wald. An ieser Wiese war auch ein kleiner Absluß aus dem See; und zwischen den Felsen, ie in der Nähe weniger gefährlich wirkten, ein vielästig verteilter, ganz leis rauchender Zusluß. Am Fuß der Felsen, wo ein schmaler Steig lief, war sogar ein Landungsbrett, wo man einmal ein Boot angelegt hatte; aber der Nachen selber zo dort unbenutzt und versault halb unter Wasser. Das Sonnenlicht lagerte auf der unkelnd grünen Smaragdwiese. Felix breitete mit einem behaglichen Seufzer seinen lodenmantel unter der uralten Fichte aus; und beide setzen sich darauf, wohlig ufatmend.

Wundervolle Waldeinsamkeit! Sie waren hoch über den Menschen, allein mit bott und der Natur.

"Wenn ich ein freier Dichter wäre wie Leander", sagte Felix, "und nicht als Arzt nter den Menschen weilen und wirken müßte — hier oben würd' ich mir ein Häusven zimmern und meine Werke schreiben."

"Falls er wirklich nach der Jochalm kommt, mussen wir ihm von diesem See rählen", erwiderte Nata. "Der wird ihn entzücken."

Sie schauten noch ein Weilchen schweigend und gedankenvoll in diese still-erhabene tatur; dann sprach Felix und griff mit jähem Ruck nach dem Rästchen: "Wollen wir ffnen?"

Nata nickte. Siegel und Verschnürung machten etliche Schwierigkeiten; rasche, iste Schnitte mit dem Taschenmesser lösten das Hindernis. Felix wickelte das Rästen aus der Umhüllung — und da glänzte es nun in Sommersonne und Hochwaldst, nicht größer als ein kleiner Oktavband, von prächtigem alten Aussehen; es hien von Gold zu sein, mit Schmelz geziert. Fast ehrfürchtig legte es Felix auf latas Schoß und nestelte das Goldkettchen mit dem Schlüssel vom Halse. Wortlos ielt Nata das Rästchen hin, die Schlüsselössnung ihm zukehrend. Felix nahm das ichlüsselchen in die Hand, zielte genau und stieß es in die Öffnung. Das Rästchen rang auf.

Swei Päcken Dokumente lagen darin, jedes mit einem feinen Schnürchen umrunden: das obere Päcken mit einem Seidenband in den Farben des ehemalig iniglichen Hauses; das untere, sehr vergilbt, wurde durch ein Goldschnürchen zummengehalten.

Natas Hände, die das Kästchen hielten, zitterten. Sie überreichte es Felix, lehnte 2n Kopf an seine Schulter und hauchte: "Lies die Blätter!"

Der Türmer XXIX, 10

Felix löste leicht das obere Band und las. Nata, an seiner Schulter gelehnt, ließ die Augen mitwandern über die hochbedeutsamen wenigen Urkunden, die Felix Friedrichs königliche Abstammung bewiesen. Er las, las dis in alle Einzelheiten hinein und prüfte Siegel, Daten, Unterschriften mit der ihm eigenen Gewissen-haftigkeit. Dann schaute er Nata an und fragte verwirrt: "Was sagst du dazu, Nata?"

"Du bist ein Königssohn", sagte Nata leise.

Langsam drehte Felix den Kopf nach allen Seiten, um sich gleichsam in der äußeren Wirklichkeit zurechtzufinden, und schaute dann wieder in die Papiere, die er abermals las von Anfang bis zum Ende.

"Jett fang ich an zu verstehen", sprach er wieder, ins Leere schauend. "Der Mann auf der Burgruine war mein Vater. Jett versteh" ich auch den Oberst — und woraus er wartet — und ich soll — ich als Königssohn oder Kronprinz soll die Welt zerschmettern oder erlösen!"

Er atmete tief und sprang auf. Nata legte die umhergestreuten Blätter sorgfältig wieder in das Kästchen.

"Nata, das ist ungeheuer! Wenn das also richtig ist — dann — dann bin ich also Kronprinz und soll in diesem königlichen Lande meine Herrschaft antreten — soll mein mir zustehendes Reich erobern und regieren — ungeheuer! Nata, was sagst du dazu?"

Er ging mit großen, lautlosen Schritten auf der weichen Waldwiese hin und her. Nata schlang um die Urkunden das Seidenbändchen in den ehemals königlichen Farben. Sie sprach kein Wort.

"Das übertrifft allerdings meine sämtlichen Erwartungen oder vielmehr Befürchtungen. Ich hatte — offen gestanden — ich hatte gelaubt, es käme da irgendeine unrechtmäßige She heraus und ich würde zum Erben irgendeines Hosmannes eingesetzt, der sich hier als mein Vater vorstellt — oder dergleichen! Ich weiß überhaupt nicht recht, was ich mir gedacht habe. Es war mir unheimlich. Gar nichts hab' ich mir gedacht, als daß ich durch diese dunkle Abstammungsgeschichte dich und die Eltern verliere. Himmel, Himmel, Nata, was sagst du denn nur!? Ich des Rönigs Sohn! Ich habe das Necht darauf, dieses Land zu regieren! Und dazu also, um mir zur Macht zu verhelsen, hat der Oberst seinen Spartanerbund gedrillt! Denn, Nata, beachte wohl, dieser Thron muß ja erst erobert werden! Das bedeutet also Bürgerkrieg, das bedeutet Wiederherstellung der alten Staatsordnung! Und ich unpolitischer Mensch soll den Mittelpunkt von solcher Bewegung bilden?! Das ist ungeheuer, Nata! Das stellt mich ja vor Ausgaben, denen ich ganz und gar nicht gewachsen din. Was sagst du denn dazu? Du sagst ja gar nichts, Nata!"

Natalie, in ihrem weißen Sommerkleid auf dem dunklen Lodenmantel sitzend, schaute nun mit ihren tiefen, ernsten Blauaugen zu ihm empor.

"Ich bin nur ein Mädchen, Felix. Und dies hier ist eine Aufgabe für einen Mann, ja für einen Helden. Ich weiß nur, daß ich dich verloren habe — aber ich darf und will dich nicht deiner Seldenaufgabe untreu machen. Du mußt ganz allein entscheiden."

"Das entscheidet sich nicht von heut auf morgen, Nata, das will ganz gehörig

hdacht fein. Übrigens: du mich verloren? Das ist ja Unsinn. Du bist und bleibst ne — nun, meine liebste Freundin!"

Felix, denk einmal nach: ein Königssohn muß eine vermögende Prinzessinaten, standesgemäß, eine Prinzessin, die ihm viel Geld für seine große Sache gt, er muß sich bei Fürsten und einflußreichen Personen Freunde machen, muß in eine ganz andere Sesellschaftsschicht eintreten — kurz, das ist nichts für nilie Meister, die so ungemein geschlossen und still zu leben gewohnt ist. Unser ch, das hat ja Vater so oft gesagt, ist das Reich Sottes der Weisheit, Schönund Liebe — also ein Innenreich. Aber dein Reich, Felix, ist fortan draußen verlangt äußere Macht. Ich habe über dies alles sehr viel nachgedacht."

elix stand nachdenklich vor ihr und sagte: "Rann man nicht beides miteinander sinden? Denn das sag' ich dir, Nata: wenn ich auf die Welt verzichten soll, in mich mein Vater erzogen hat" — —

Dein Vater? Du vergißt, daß er nicht dein Vater ist. Dein wirklicher Vater

in der Verbannung."

Ja, du hast recht, ich muß umsernen!" Er schritt wieder hin und her. "Umsernen? 1, darin nicht! Mein wahrhaftiger Vater ist doch wohl der Mann, der mich in 2m Sinne erzogen und gebildet hat, den ich liebe und verehre? Und das ist er Meister!"

Aber deine Aufgabe? Du hast mit dem Schlüssel und mit dem Rästchen eine zabe erhalten — du kannst nicht tun, was dir behagt, sondern was du mußt. vandelt sich nicht um unser Behagen."

Bin ich nicht frei, Nata?"

Jor der Welt ja, vor deinem Gewissen nicht."

du hast unheimlich viel über diese Sache nachgedacht, mehr als ich", erwiderte r betroffen. "Wenn ich aber nun an diese Papiere einen Stein binde und alles inander auf Nimmerwiedersehen in diesen Waldsee werfe?"

das kannst du tun, wenn es dein Gewissen erlaubt."

Du nimmst die Geschichte verflucht ernst, Nata."

ich hatte Beit, darüber nachzudenken, denn ich wußte sie schon lange."

öchon lange? Und hast schweigen können? Sieh mal an, nun versteh' ich bein Chaltendes Wesen mir gegenüber, besonders um Weihnachten" —

Bie es sich dem Königssohn gegenüber ziemt. Es ist mir schwer genug geworden, h umgelernt hatte."

ich was, Königssohn!" rief er ungestüm. "Jch bin dein Bruder! Soll ich nun erseits dir die Frage vorlegen, die du mir unterwegs gestellt hast? Vor lauter achtung hast du mich nun am Ende gar nicht mehr lieb, was? Das wäre ja Deuwelholen, wie Onkel Wulffen zu sagen pflegt!"

hatte sich gesett, sprang aber unwillig sofort wieder auf. Nata sagte nur halbgesenkten Blickes, das Rästchen vor sich auf den Anien: "O Felix, wie kannst

ur so fragen!"

ast du nicht vorhin mich ebenso gefragt? Ober sag mal, Nata: willst du mich laus in die Stellung des Kronprinzen oder Thronprätendenten hinein- und 1sfdrängen, Nata? Also von dir wegdrängen?"

"O Gott, Felix, nein, nein, wahrhaftig nicht! Ich habe ja gar nicht mitzured Du mußt allein entscheiden."

"Da entscheide der Rucuck! Schabe, daß keiner durch den Wald ruft! Oder ich Knöpfe abzählen? Ich entscheide einstweilen, daß ich diese todernste Sache dir, Nata, gemeinsam überlege, und zwar siebenzigmal sieben, ehe ich einen sichluß fasse. Einstweilen bleibt es unser Seheimnis. Überrumpeln laß' ich mich ni Das würde meinem Paten Wulffen so passen! Und dann will ich dir noch etr sagen, Nata; die Dinge liegen heutzutage denn doch nicht mehr so, daß man sach unterscheidet: hier bürgerlich — hier adelig oder königlich! Waren wir naufs innigste verbunden, du und ich? Bist du dem Wesen nach minder königlich ich? Und dein Vater, dieser vornehme Menschenfreund — ist er nicht im bes Sinne edel und adelig, ja, königlich? Über meinen wirklichen Vater, den Lannten, bin ich nicht aus eigner Anschauung unterrichtet, so daß ein menschlie oder herzliches Verhältnis zu ihm nicht entwickelt ist. Er ist mir als Sespenst gegübergetreten — und ich fürchte, es wird immer etwas Abenteuerliches oder spensterhaftes zwischen uns bleiben."

"Tu ihm nicht unrecht, Felix!" rief Nata. "Bedenke sein schweres Schick Bergiß nicht, daß einige Bitterkeit in seinem Unglück begreislich ist. Man verbig diesem Mann, der in seiner Art wahrlich nicht unedel seinem Volke zu dies suchte, sein eignes Land. Diesen Punkt mußt du ins Auge fassen. Da wartet de Aufgabe. Denn diesem Zustand mußt du ein Ende machen."

Nata hatte mit flammenden Augen gesprochen. Sie schien über sich selbst hina zuwachsen. Felix stand schweigend am Baumstamm gelehnt

"Du magst Recht haben", sprach er nach geraumer Zeit. Dann sette er sich wie zu ihr und sprach: "Wir wollen nun sehen, was weiter im Kästchen ist."

Er löste das Goldband von den vergilbten Papieren des zweiten Päckchens: "Sift eine alte Sprache — aus des Paracelsus Zeit — schwer zu entziffern."

Er rätselte an den Formen und Formeln herum und rief plöhlich tieferre "Weißt du, was das ist, Nata? Fachgeheimnisse der Heiltunst! Das stammt aus Beit der Goldmacher und der Lebenselixire, nämlich der Alchemisten! Hier hat das taucht mir blithaft auf — hier hat mein Vater gelernt und Wismann! Oh, sind kostdare Geheimnisse, das ist eine andere Art von Macht! Hat nicht Wismanach vierzigtägigem Fasten und gewissen Übungen seine hellseherische Fähig geschenkt bekommen? Meister haben dieses Geheimnis in der Vergklust vergrab hieran ist nicht gut rühren, wenn man nicht mit ganzer Gewissenhaftigkeit u Neinheit herantritt. Hier steden Anweisungen — ich kann nicht alles entziffern da muß Wismann mithelsen — aber ich sage dir: fabelhaft wertvolle Dinge knappsten Formeln! Komm, wir verschließen das Kästchen wieder, da darf nieme dran rühren. Hier wartet noch ein langes und peinlich genaues Studium."

Sie legten die unheimlichen geheimen Papiere in den Behälter zurück — i Rästchen klappte hörbar wieder zu, ohne daß sie den Schlüssel anzuwenden braucht Felix hängte sich den winzigen Öffner wieder um den Hals und wickelte das Räste in die Umhüllung ein, so gut als möglich das Papier umschnürend, wonach er wieder in den Lodenmantel steckte.

Nata," sagte er ausatmend, "ich habe mir wunder was Unheimliches oder Unimmtes von dieser Eröffnung erwartet — und nun? Ja, das ist etwas ganz waltiges, aber es steht alles erst noch in seinen Anfängen. Nun beginnt es ja, das große Nätsel — nämlich, was ich mit dieser doppelten Entdeckung ansange! dan, da wird es mir plöglich bewußt: der Verbannte hatte ganz genau die mel geprägt, damals in den Kellern von Hohendorneck. Er sagte mir: zernettere die Welt — oder erlöse die Welt! Sieh einmal, Nata, wähl' ich die sigskrone, so muß ich durch Vürgerkrieg zerschmettern — wähl' ich die Seheime der Heilkunst, so kann ich durch Helsen erlösen. Was sagst du dazu, Schwester-

tata lächelte wehmütig zu ihm empor, sah ihn unendlich gut an und sagte nur: üderlein!" Dann schwieg sie ein Weilchen und fügte innig hinzu: "Ich sage nur, vird mir sehlen, wenn mir einmal deine Frage nicht mehr ins Ohr klingt: was t du dazu, Schwesterlein?"

ielix warf sich auf den Mantel und umschlang ihren Arm. "Natilein, liebes, die d dir immer und immer in den Ohren klingen! Vist du denn nicht mein allerer Ramerad? Weißt du, was mir soeben durch den Ropf schießt? Weißt du's? I ich dir's sagen?" Er richtete sich halb auf und näherte sich ihrem Ohr. "Da du t meine Schwester bist, kannst du ja meine Frau werden! Hast du das nicht schon bedacht?"

db sie das schon bedacht hatte! Aber sie schüttelte heftig den Ropf und sagte gt: "Nein! Als Königssohn mußt du standesgemäß heiraten!"

'elix warf sich auf den Rücken und lachte ärgerlich: "Standesgemäß! O ihr gnymphen und Waldgeister, lacht mit mir!" Das Scho lachte mit. Er beruhigte dann und sagte plötzlich fast nüchtern: "Hast du etwas zu essen, Nata? Ich hab' ebeuren Hunger!"

lata bot ihm, was sie an Brot und Früchten besaß, und der Jüngling widmete schweigend der Mahlzeit, während Nata kaum zulangte.

Morgen ist auch noch ein Tag", sprach er kauend. "Ich werde an den Vater ziben — ich meine den Vater Meister — und vielleicht an den Juristen Graum, die ja ohnedies kommen wollten. Das will nicht nur einmal, sondern tausend-überlegt sein . . . Bürgerkrieg?"

elir sah sich derselben Entscheidung gegenüber, wie dort sein königlicher Vater tächtlichen Gartenhäuschen.

Nata," sagte er plöklich mit Entschiedenheit, "über meine standesgemäße Verng oder Heirat habe ich als Königssohn selber zu befehlen, denn ich bin mündig. tweilen sinde ich mich in meiner neuen Rolle noch gar nicht zurecht. Nata, laß nfalls die Torheiten von Hochachtung und dergleichen — und gib mir einen igen herzhaften Ruß!"

nd ohne längere Besinnung, etwas nervös-gewaltsam, bog er Natas Haupt zu herunter und drückte auf ihre roten, warmen Lippen einen langen, mehrfach derholten Ruß. Nata konnte ihre eingeübte Zurüchaltung erst nicht überwinden wollte den Ropf abwenden; aber dann schlang auch sie den Arm um seinen den und erwiderte mit stammelnder Innigkeit seine Rüsse.

"So hab ich mir's nämlich immer gedacht, Schwesterlein!" rief Felix, fröh aufspringend. "Nata wird mir mal den Haushalt führen, sagt' ich zum Va Sagt' ich's nicht? Da hat er mich ausgelacht. Na, und jeht?! Wenn du erst me Frau bist, Nata, kann ich mich noch lange auf den Thron besinnen. Na, und dann dann wirst du eben meine Frau Königin!"

## Aus der Fremde

Von Johanna Wolff

Wohl ging ich ferne dir, mein Vaterland, Und sitz versonnen fremd auf fremdem Naum Und hör dein Atmen wie durch dünne Wand Und deinen Herzschlag noch im tiefsten Traum. Nachts seufz ich unbewußt, ich red die Hand — In deine Wiesen greif ich — wo im Licht Die blaue Blume blüht: vergiß, vergiß mein nicht!

Nein, bein vergeß ich nicht, geliebtes Land!
Was ich auf weiter Erde auch gesehn
An Werken klüglich, machtvollem Geschehn:
Deutsch bleibt doch deutsch! Und deine Schollen Sand
Sind teurer mir als Honig, Milch und Fette.
Aur eines bitt ich: Herr im Himmel rette
Aus fremder Fron mein Volk und gib uns Brot,
Denn wir sind arm! Es treibt auf knappem Naum
Die Krone hoch Germaniens Sichenbaum.
Und zwingt zum Wandern Hunger uns und Not,
Dein sind wir, Deutschland — deutsch bis in den Sod!

Und sterb ich ferne dir, mein Vaterland,
Und muß ich in der Fremde fremd verkranken,
Der letzte Atemzug noch soll dir danken,
Daß ich in dir mein Allerbestes fand.
Ich war dein Kind in Armut, Last und Grämen,
Du hobst mich auf, gabst mir des Lebens Sinn —
Ich ward ein Mensch und brauch mich tzu schämen,
Daß ich ein deutscher Mensch geworden bin!
Und bis des Todes Schatten mich umringen,
Will ich von Deutschland, nur von Deutschland singen!

### Wirrwelt und Klarwelt

#### Von Elisarion

s gibt die Wirrwelt und die Klarwelt Gottes; es gibt zwei Welten, zwei Weltzustände, deren höherer uns, den Eigenwesen der Wirrwelt, doch schon hier klar werden kann. Wir sind Eigenwesen ewigen Ursprunges; unser Ziel aber, n eignem Streben und durch die Enade Gottes, ist die Klarwelt.

Eigenwesen, Wirrwelt, Klarwelt — Seelen, die streben — eine Welt der Verwirrung, die wir erleiden — und eine andere Welt des Linklanges, zu der Gott uns leitet und zu der wir ohne Gottes Hilfe nicht gelangen: das ist meine klare

Runde.

Nicht nur von der Wirrwelt, auch von den meisten "Kindern der Mutter Erde", die allzuoft nur eine Stiesmutter ist, gelten die Worte meines Gedichtes, das mir uf einer einsamen normannischen Insel kam, wenige Tage vor dem Ausbruch des Weltkrieges:

"Du bist nicht Gottes Werk, noch Ebenbild!"

Und dennoch!:

"... sieht mein Aug' nicht wieder Schönes?!"
"Es sind der Welten zwei, und ewig beide! — —
Das Schöne ist der Klarwelt Gruß im Leide..."

In Wahrheit: es handelt sich gar nicht darum, das, was etwa innerhalb der Virrwelt schön und gut ist, zu verneinen, als sei es eine Teufelsverführung zu rügerischer Ecdenlust und Ecdengenügsamkeit. Ebensowenig heißt es, das zu beämpfen und herabzusehen, was trefslich oder gar erhaben in den Leistungen des nenschlichen Seistes ist. Im Segenteil!

Tedoch, wer ein wirklicher Freund des Fortschrittes vom Niederen zum Höheren, vom Dumpfen zum Klaren, von der Naturgebundenheit zur geistigen Freiheit ist, ver darf sich nicht, wie so viele, durch große Redensarten betäuben lassen. Stolz uf die Ecfolge von Vorfahren und Beitgenossen bilden sich die Meisten schließlich in, die ganze Erde schreite der Vollkommenheit zu, und wenn es noch nicht so weit ei, so liege das eben an den Fehlern dieser oder jener — allemal der entgegenzeseten — politischen Partei, an den Fürsten, dem Adel, den Vürgern, den Proleariern, je nach dem; oder an dieser oder jener falschen Weltanschauung und faulen Sittlichkeit . . . Sonst — ja sonst! — wären wir schon im vollkommnen Staat, in der esten Gesellschaft und im großen Beitalter allgemeinen Glückes. Folglich heiße es, olche Hindernisse ausrotten . . . Und darin liegt die Sesahr!

Verkennung der Wirklichkeit und fanatische Sindildung veranlassen Unduldsameit, ja ungerechte und grausame Verfolgungen. Darum heißt es vielmehr: die dahren Sigenschaften der Welt, in der wir leben, erforschen, auch die aller Mitnenschen in ihrer Mannigfaltigkeit, ihrem Sigenwesen, und alle Werte prüfen, auch ie des Geistes, der heute weniger geschätzt ist, als jeder beliedige Handlangerdienst. Ja, es kommt wohl auf eine richtige, klare, das Leben unbestochen erfassende Weltnschung, soziale Gestaltung und Moral an, doch nicht um hier ein Paradies zu ründen — wohl aber, um weniger Slend und Lüge zu züchten, die dem Sigen-

wesen seinen Aufstieg aus der Wirrwelt sperren. Und der ist doch schon schwierig und bitter genug.

Reihen wir den Schleier der rosigen Erdenseligkeit und sozialen Heuchelei vo Leben, um einmal zu sehn, was dahinter ist! Die Wirklichkeitsscheuen werde bald genug dafür sorgen, daß er wieder vorgezogen werde. Aur einmal gründli prüsen!

Rurz: gebn wir von der wirklichen Renntnis des Gestirns aus, auf dem wir lebe und leiden! Dann werden wir auch das Schöne und Hohe, trok aller vorherrschende Mängel und Nöte erkennen und doppelt anerkennen. Und nicht bloß das: w werden sogar höchst verwundert und erfreut sein, daß sich in solcher Wirrwelt no hie und da eine anmutende, ermutigende Harmonie findet, in diesem Cha auseinander strebender Neigungen und ständiger Zerstörung — hienieden, wo b grause Tod gebietet, mit seinen bösen Gehilfen, dem häßlichen Altern und de schmerzvollen Krankheiten, nicht zu vergessen den Hunger und die Mühen, die al nur Feinde des Schönen und Edlen sind. Da wird uns das Schöne als ein wahr Wunder, ein beglückendes, tröstendes und anspornendes erscheinen, das von hobe okkulten Wirkungen zeugt. Wenn wir Taten bemerken oder gar erleben, die wahr Gute entsprungen sind, so spuren wir eine Lust der Befriedigung, wie sie selten dieser Welt ist, wo fast alle, mehr oder weniger, mit "ehrlichen" Mitteln einand Ronfurrenz machen mussen — ja! in einer Welt, wo wir geradezu verdammt sin unfer Leben zu erhalten, indem wir das Leben Undrer zerstören, schon dadur Tag für Tag, daß wir effen, das heißt: uns von andren Lebewefen nähren auch der selbstgerechteste Vegetarier trägt den Fluch dieses unser aller Erbur rechtes, denn auch die Pflanze ist ein lebendes Egenwesen.

Nur ein großes, in die Augen fallendes Beispiel dieser täglichen gegenseitige Berstörung und Vergewaltigung, die im ganzen Universum wütet, war der furch bare Weltkrieg, der auch stumpfen Blicken hätte die Wahrheit zeigen können, der er schien das jüngste Gericht der Menschenkultur, die bisher auf Erden erreick wurde.

Dagegen: je mehr uns Güte und Schönheit durch ihren Zauber im Leben b deuten, um so mehr schreiten wir auf einsamen Wegen vorwärts und suchen eine Abo für die Stimme unster Sehnsucht und werden wie beseligt, wenn eine and Stimme verwandte Antwort gibt — mögen auch die Meisten nicht beistimmen, de eine Ja schon schlägt eine lichte Brücke über die Rlüste, die zwischen den Segenwese klassen. Die wahre Herzensneigung, die uns von der Ensamteit erlöst, die Liekt wird uns eine Offenbarung, wie sie dem gewohnten Schenleben fremd, ja gar nick seinem Wesen gemäß erscheint, vielmehr der Wirrwelt zuwider. Da greisen offen sichtlich Kräfte in das Leben, die aus dem brutal-niedren Zustande nicht zu be greisen sind und, wissenschaftlich gesprochen, oktult heißen müssen. Das Schön — will sagen, wie es jeden sein Herz erschnen läßt — sei es in der Natur, sei ein ihrer höchsten Ausdrucksform, dem Menschen, lockt uns wie ein allmächtig Magier. "Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß was ich leide . . . "sagt Goethe. Abs aus und mit diesen Leiden der Sehnsucht erwachsen auch die größten Freude Aus Erden gilt leider, was ich in den irdischen Gedichten der "Auserstehung" sagt

Auf daß der Tag ein Leuchten werde, Bedarf der Nächte diese Erde — Damit am Glück dein Herz sich weide Und Lust Dir schwell die Brust, So leide!

ürme des Seelenfrühlings, der Liebe, weden der Stunden jauchzenden Reigen Sonne der Liebe . . .

"Nebelzerreißend, in blauenden Gründen Seh ich dich lachende Farben entzünden, Sonne des Frühlings, Sonne der Liebe, Leuchtest, den Knospen die Blüte zu künden, Wolle dich glühend der Seele verbünden, Sonne der Liebe!" (Aus: An Edens Pforten)

b so wächst in der reisenden Seele die Sehnsucht, durch die sie neugeboren wurde, schwingt über die Grenzen der Erde, über die Grenzen der Wirrwelt. Wie im unen über sich selbst, sucht diese Sehnsucht der wachen Seele nun Grund und af für dieses Wunder, das Warum? und Wohin? des eignen Orängens.

da beginnt die Kunst neue Ideale zu suchen — ist doch die wahre, hohe Kunst leswegs eine bloße Nachahmung der gegebnen Naturdinge, keine Kopistin der urmodelle. Das Genie schafft mit der Ursprünglichkeit, wie die zeugenden Wesen Natur — aber es schafft neue Wirklichkeiten, Wahrheitträume, die die Seele beckte. Im "Neuen Fluge" bekannte ich:

"... nicht erfunden ist die Alarwelt von Schwächlingen worden, sondern entdeckt, wie ein neuer Weltteil, von kühnen Seefahrern ..."

in den "Hymnen":

"Welt, die von Himmelsfahrern, Beugen und Offenbarern In uns entdeckt, Ourch Erdenzeichen erweckt . . . "

s dem Gegebnen, aus den Spuren des Höheren schafft die Runst über das Naturbordne hinaus. In solchem Sinne können wir Gott einen Schöpfer nennen, den öpfer der Rlarwelt hier inmitten der Wirrwelt, den Ewigen Weltenkünstler, t aus dem Nichts oder in Nichts, sondern an den Wesen und Dingen, die da, aber wider einander blind und eigensinnig streiten ... und doch nach Einklang den: da kann die Kraft Gottes schöpferisch eingreisen.

If gespornt durch das Ersehnte, und noch öfter getäuscht — in Erinnerung an e Augenblicke der Wonne durchforscht die reisende Seele nochmals die Umwelt immer wieder, je reiser sie wird. Und da werden ihr das Gute und Schöne, des Leidens, trot der Enttäuschung zu Spuren des Göttlichen auf Erden zu Göttlichen Voten — da kehrt die Seele schauend in sich selbst zurück, dt auf eine innere Stimme, die sie immer wieder zum Sehnen treibt, zum zen leidenschaftlichen Wunsche, zum heißen Gebet:

O daß sie ewig wären, das Schöne und das Gute!

Im Gegensate zum verzweiselnden, noch ungeklärten und sich selber mißtrauer Faust, dessen Seele dem Bösen verfallen sollte, sobald er zum Augenblick so würde: "Verweile doch, du bist so schön!" — im Gegensat dazu erkennt der gen Blick in der Sehnsucht nach vollkommner Gegenwart den Begweiser sich und über die Wirrwelt hinaus. Aber auch schon Faust selbst verfällt nicht Teusel, wo die bessere Erkenntnis in ihm aufdämmert. Selbstverständlich wird in Wirrwelt der schöne Augenblick nie verweilen und der Tüchtige wird immer geden Ozean der Wirrwelt zu kämpfen, immer für das Schöne und Sute zu wihaben, als Mitarbeiter Sottes. Doch eben: das hohe Ziel der Sehnsucht bleibt im der volle, beseligende Einklang.

Ja, und wer verjagt denn von Faustens Unsterblichem die zugreifenden bi Seister des Mephistopheles? — Schöne harmonische Selige sind es, Sendbi des Sottes der Liebe! Einen Augenblick wird da auch der Böse von der für "absurden" Slut des Schönen erfaßt — Mephistopheles selbst begehrt den schön Augenblick und verliert damit sein Recht an Faustens Seele.

Gerade die göttliche Heimsuchung im Zauber des schönen Augenblickes — nicht in Rrankheit und Unglück — gibt wohl die Rrast höherer Ruhe, aber spornt auch wieder mit Macht die Kräfte des Menschen an, die wirre Umwelt is dem Bilde solcher Augenblicke zu gestalten. Und das ist eine schwere, kampfesse Aufgabe, die gleichwohl nicht mehr im Rrampse peinigender Unrast geschischen in Heldentum. Nein, die Seele verfällt nicht irgend einem Teusel, wie Schönheit der Stunde sie "verführt" — sondern erst wenn sie nicht auf der Lund Würde einer solchen Stunde blieb! Nein, diese Versuchung ist göttlichen sprunges, ein wundersamer und doch klar vernehmbarer Zuruf aus der Klarn

Was beglückt uns so in der Schönheit? Der Einklang inneren Friedens, sei e der schönen Erscheinung selbst, wenn sie vollkommen ist, sei es im Erleben, das zuteil wird, auch wenn die Erscheinung nicht vollkommen ist, jedoch uns, in inn Ergänzung, der Vollkommenheit zulenkt. Doch Einigkeit, beglückender Einklemporschwingende Seligkeit sind durchaus gerade nicht das Kennzeichen der Wwelt — sie ist zum größten Teile gefühltos zerstörend, maßlos und häßlich, Sharmonie ist ihr Wesen, Zwietracht und Verwesung, nicht aber Verschlund das Schöne. Um des Schönen willen die Welt zu verkehern — auf solch egotteslästerlichen, naturvergößtenden Gedanken konnte nur eine Weltauffasseraten, die alle Liebe zur Sestalt, zur Harmonie gröblich und völlig mißverzund das Wunder der Gestaltung nicht begreift: das ist Mittelalter, in Sinn, daß diese Erde (nicht etwa eine Wirrwelt, sondern) eine mißratne Schöpsist, die ihr Schöpfer, weil nichts Sutes mehr an ihr ist, dem Teusel überlassen haber sie nun beherrscht.

Jedoch ... "Der Schönheit Kräfte laß ich mir nicht mindern ...", dennb Schönheit ist "ein Heiland, Not und Elend froh zu lindern!"

wenn erst der Mensch soweit über das Tier emporstieg, daß er die Notdurft und? Stillung nicht länger als die Grenze des Lebens begriff, nicht mehr als Glaubziel das "... auf daß es dir wohl gehe und du lange lebest auf Erden" beken sondern darüber hinausschauen lernte und dann den klar-welklichen Zauber des Schönen als Feierstunden der Seele zu ahnen und werten vermag, wie eine überirdische Nahrung. Dann aber spürt der Mensch den Wunsch, daß diese stärkenden Kräfte ewig wirksam blieben.

Da erwacht die Sehnsucht nach der schönen Ewigkeit, nach der Verklärung und aus dem vernünftigen — oft auch bloß vernünftelnden — Übertier wird wirklich: ein Mensch.

Reine Rraft wird zu Nichts, so auch die Kräfte nicht, die uns das Vild des Volltommnen erwecken und immer vorwärts, auswärts spornen. Reine Kraft kommt aus dem Nichts, so auch die Kraft nicht, die uns wider die Wirrwelt stählt.

Man sieht die Zerstörung, man sieht den Tod, und dennoch hofft, dennoch glaubt man ... Woher dieser Sporn? Woher dieses Wundererlebnis?

Und die Seele sagt: auf dieser Erde seh ich nur Vergängliches, keine ewige Schönheit und Jugend, und dennoch verlangt mich danach — täglich ändert sich der Vestand meines Leibes, und dennoch lebt unverändert in mir die Sehnsucht.

Und die Wissenschaft sagt: keine Wirkung ohne hinreichende Ursache. Und der Glaube sagte mir, als er mich zum "Neuen Fluge" begeisterte:

"Ich weiß, ich bin ein Eigenwesen, trot allem Tode unverlierbar in meinem persönlichen Kern, inmitten des ringenden, leidvollen Chaos Natur, der unendlichen Neihe der Wesen... Ich weiß, ich bin in Entwicklung aufgestiegen, und fühle: Überirdischer Geist erzeugte mich neu, mich zu Liebe erweckend, beseelet mich immer wieder..."

der denkende, geklärte Glaube erkennt: wäre die Seele eine bloße Kreatur der Wirrwelt, ein bloßes "Kind der Natur" — nie und nimmer könnte sie sich gegen die Wirrwelt in Schmerz empören; und wäre die Wirrwelt das All-eine, so könnten wir richts anderes auch nur ersehnen. Der klare Glaube bekennt: das Schöne inmitten des Hasses und der Selbstsucht, das Edle und Wahre inmitten des Gemeinen — ist eine Wirkung von jenseit des Wirrweltzustandes, eine Wirkung Gottes.

Gottes Wirkung ist: die Seelen der Wirrwelt aus ihrer streitenden Einsamkeit jum Einklang zu führen, durch Liebe zu erlösen, in Heldenmut zu läutern, in Schönzeit zu verklären. Das ist sein Sieg.

Und das Häßliche, Böse und Finstre — wäre das auch Gottes Wirkung, zuwider der Verklärung? . . .

Mein.

Und wer ist denn der Urheber all der Zwietracht, des ganzen Wirrweltzustandes? Wir alle selbst und insgesamt, wir Sigenwesen in Menschen, Tieren, Pflangen, Kristallen, Atomen, Elektronen — wir unerschaffnen, ewigen, ungöttlichen, 1ch! so einsamen, leidenden, hetzenden, stockenden, streitenden Wesen der Wirrwelt.

Und woher find wir?

Die Frage ist müßig, woher? Die Dinge sind ... Es ist einfach eine Tatsache, daß die Dinge und Wesen da sind — es kommt darauf an, wie sie verwendet und verwandelt werden. Die rückwärtsgewandte Frage nach dem Warum? kann nie weiner genügenden Antwort führen, weil jedes Warum nach einem andern

Warum solchen Vorganges ruft, ja überhaupt nur auf Vorgänge geht, nach der Warum jett?, Warum hier?, Warum so?, niemals aber das Warum überhaupt Die Frage nach dem Sein ist mit Warum? nie zu entscheiden. Wohl aber hat eeinem lebendigen Sinn nach dem Wozu? zu fragen, nach dem Viel, dem wir unst Lebensträfte zu widmen haben und wie wir sie verwenden. Die Vergangenhei in die das Warum? langen möchte, ist eine bodenlose Finsternis, die Zukunft abe in die das Wozu? weist, tagt in der Sehnsucht der Seele als lichte Erfüllung. All zulange krankten wir an der Sucht der Vergangenheit.

Wir sind die Wirrwelt, wir alle und alles ... Wir sind nicht seelen- und zukunfte lose "Alome", nicht tatenlos zuschauende, ohnmächtige "Monaden", nicht uneign von außen angetriebene "Entelechieen" — wir sind Eigenwesen, sind wir selb

vor Gott, vor der Wirrwelt und vor unsern Miteigenwesen.

Ist das nicht Hochmut?, ist das nicht Selbstvergötterung und eitler Kultus de Persönlichkeit, allzupersönlich? ... Nein! es ist bittre Bescheibenheit, getrage vom Mute zur Selbstverantwortung — es ist Demut vor Sott und aufrechter Sin vor den Menschen, es ist die schwere Übernahme von Pflichten vor Sott, dem wir nich mehr unsre Schuld und unser Schickal zuschieben, und es ist der Anspruch auf geger seitige Menschenrechte.

A igenommen: ich oder du wären nichts andres, als winzige Teilchen eines Etwa oder wir wären Gemenge winziger, flüchtiger Teilchen, die wie Milliarden andre unter sich völlig gleich und ohne Eigenart wären. Wie käme ich dazu, mich dir und de andern Gebilden entgegenzustellen und zu sagen "ich will anders als ihr wollt" Ja, durch welches "Bunder" von außen bin ich überhaupt aus einem bloßen Gemenge, das auseinander stieben müßte, ein solches Gebilde geworden, das von dund den andern abweicht?!

Es wird so viel von der "Selbstsucht" des Willens zur eignen Art, zum eigne Wesen geredet, des Willens, sich zu behaupten ... und dagegen von der soziale Pflicht, in A idern aufzugehn. Aber wie kämen ich oder du dazu, uns überhauf gegen eine andere Art aufzulehnen, wenn alle Teilchen, die uns bilden, die sognannten Elektronen, unterschiedslos gleich und uneigen wären und nicht als us sprünglich eigen gelten dürfen? Wie sind wir "ich" und "du" und "andre", wen wir keine selbsteignen Wesen, keine Eigenwesen wären? Zu denken, daß so etwe bloß aus Zufall und ursachlos geschehe, ist der reinste Mirakelaberglaube der "Ungläubigen".

Aber nein! Hie steh ich, denke anders und will anders, als eine übergroße Meh heit. Sie kann mich totschweigen, solang es geht, mich ersticken, ja mich totschlage kann sie, aber gewaltsam ändern kann sie mich nicht, denn meine — unsre Wesensa ist souverän, ursprünglich aus mir — aus uns selbst.

Ich will, also bin ich.

Ich freue mich und leide wieder, leide — also in einer Wirrwelt. Ich habe Sehr sucht nach Andrem, Besserem und dieses Andre ist ewig schön und licht — also eir Klarwelt.

Da steh ich vor dem rauschenden, aufgepeitschten Meer, das so viele wie eir "allmächtige" Gottheit bewundern — und ich sage: Ich bin doch größer als du

erschlingen kannst du mich mit deinen Fluten, aber nicht die Ewigkeit in mir verichten. Ich lebe in zwei Welten. In der Wirrwelt erschrickst du, große wirre Flut, ie schlecht gebändigten Teile meines hiesigen Gebildes, meines irdisch unverklärten eibes, aber in der Klarwelt bist du zahm wie ein Gemälde.

Auch nicht der Schimmer solcher Gedanken wäre möglich, nimmer könnte ich eine ieser Zeilen sagen, wenn ich nicht im Kerne, innerhalb des ererbten und immer neu wordnen Leibgefüges, wirklich und leider ein Eigenwesen wäre, unerschaffen nd von unvernichtbarer Innerlichkeit, aus eigner Urkraft, die wirklich ist, aber lles andre denn ein Glück! Und wenn auch vieles in uns, als fremde Nahrung aufenommen und eingeeignet, uns widerstreitet, wie Krankheit und moralische selbstkämpse beweisen, so ist doch ein Tiesstes und Höheres da, das die Kräfte und itosse fügt und sich durch Jahre in zähem Willen behauptet.

Gott und die Rlarwelt bedürfen der Widerstrebenden nicht. Niemand kann das igenwesen zu einer bestimmten Sehnsucht zwingen, und wen die Karmonie des inklanges langweilt, der soll sich noch am Widerstreit und Wechsel der Dinge bemichen, betäuben und — leidend läutern. Wer noch Gott als den harten, Blutopfer eischenden Herrn zur Abschreckung braucht, dem er die Rämpfe der Wirrwelt, Erdeben und Seuchen zuschreibt — der mag an diesem Glauben noch reifen. Wer n als übermenschlichen Vater fürchtet und liebt, dem diene das zum Fortschritt s er seelisch mundig wird. Wir aber, die ihn in tiefster Demut und Dankbarkeit s bebren, bolden Freund und Helfer, als Rlargott und Allsieger lieben und anbeten, ollen seine treuen Mitarbeiter in der Wirrwelt sein, bis uns die lette herbe Stunde rlösung bringt und wir in der Rlarwelt zu hellem Bewußtsein und lichter Gestalmg erwachen — nicht über den Himmeln auf irgendeinem andren Wirrwellsterne, ndern im Rlarweltzustande der Welt der Seligen, in dem Reiche, das nicht von eser (Wirr-) Welt ist, wie schon Christus fündete, der ritterliche Berold Beiland. ür jede einzelne nicht erlöste Seele ist es ein Reich, das für sie "kommen" mag und mis — in Wahrheit ist die Klarwelt ein Reich, das wie die Sternen- und Wirrwelt nmer da war, da ist und in Ewigkeit da sein wird.

Nachwort des Türmers. Elisarion (Elisar von Rupffer), Maler und Dichterenker, ist der Schöpfer eines großen Gemäldes, das die jenseitige Klarwelt verandulicht und nun in einem Sanktuarium zu Locarno Aufstellung gefunden hat, o der Künstler und sein Freund Sduard von Mayer wohnen. D. T.

### Der Bergfluß Von Karl August Walther

Ich möchte noch einmal Den wilden Waffern laufchen, Die in dem tiefen Tal Am Felo vorüberrauschen. Da wo die Quelle rinnt Und rings die Tannen schweigen, Wöcht ich bei Sturm und Wind Zum Grunde niedersteigen.

So flieht das Leben auch, Wie Wind und Wellen fliehen. Doch meiner Seele Hauch Wird zu den Wolken ziehen.

### Um Meer

#### Von Paul Bülow

#### Wie herrlich leuchtet mir die Natur!

n langen Silberketten prasselt ein heftiger Regenguß auf die See herab. Millionen hellblikender Rugeln tanzen auf dem Wasser, das ein leichter Landwind zu schnell zerfließenden Wellen hebt . . .

Dann treibt ein Windstoß den Wasserstaub durch die herabfließenden Regenfäden in Nebelschwaden über die Meeresfläche . . .

Plötslich bricht die Sonne durch die zerteilten Regenwolken ...

Das Meer ist wie durch einen Bauber von unsichtbarer Jand in eine wunderbarschimmernde Farbensymphonie verwandelt: dort in gelben, hier in grünen oder violetten Streisen leuchtend, oder auch in weiter Fläche von einem rosa Schimmer überhaucht.

Und hinten am Horizont vermählt sich das weit hingedehnte tiefblaue Wasser mit bleigrauen Himmelsschleiern, die in sanfter Bewegung über dem Meer schweben . . .

Voll erhabener Schönheit spannt sich ein doppelter, in prunkender Farbenpracht jubelnder Regenbogen über die smaragdene Meeresherrlichkeit . . .

Wellen mit kleinen Schaumkronen plätschern leise ans Ufer.

Nur wenige Augenblicke schenkt die Natur dem entzückten Auge diesen Anblick.

Dann verblaßt der Regenbogen langfam hinter den Wolken.

Währenddem entsteigt der Meeresoberfläche bei jedem neuen Sonnenstrahl und jedem neuen Wolkenzug ein immer wieder wechselndes, schönheitsgesättigtes Farbenwunder.

Gen Often versinken schwere Regenwolkenmassen.

Und durch das bezaubernde Farbenleuchten des munteren Wogenspiels gleitet mit lockeren Segeln langsam ein Fischerboot.

#### Nach dem Gewitter

Der Donner ist vergrollt.

Lette ferne Blike zucken auf das Meer herab.

Schwarzblaue Wolken werden vom Landwind seitwärts getrieben.

Bauberhaft schön hat sich der Wogenschlag des Meeres zu leicht bewegtem Wasserspiel geglättet . . .

In sattem Frühlingsgrün schimmert ein breiter Meeresstreifen am Strand entlang. Tiefblau ruht die Seefläche weiter draußen und scheidet sich von der helleren Bläue des wolkenumhangenen Horizonts.

Ein einsames Segelboot leuchtet in stolzer Fahrt.

Drüben die Strandhöhe ist von ruhigem Abendsonnenglanz übergossen und bietet einen herrlichen Anblick der unsichtbar schöpferkräftig sich regenden Natur.

Und weit hinten taucht das sonnenlichte Land wie eine Insel des Glücks aus dunklen Wogen herauf.

er menschenleere Strand fängt wieder Sonnenlicht ein, und willkommene Rühumweht die hikmatten Körper.

cau Sonne wirft mit abschiedlächelndem Glanz ihr Abendlicht auf die See und nt des Dichters Worte durch den silbergrauen Duft der langsam einbrechenden imerung zu senden:

> "Trinkt, o Augen, was die Wimper hält Von dem goldnen Überfluß der Welt!"

### Sonnenuntergang

### h schreite langsam durch das stille Riefernwäldchen am Strande.

aldvöglein zwitschern und trillern ihren Sang in den Sommerabend.

ie so feierlich ist nach des Tages verklommener Pracht diese Abendruhe am :1

er Blick schweift über die endlose Wasserfläche . . .

bellen und dunklen Streifen blaut die See.

in Wellenschlag ist hörbar.

1 ganz sanfter Abendwind kräuselt nur leichte Wellen.

m der weit ins Meer ragenden Landungsbrücke aus erlebe ich einen märchenichönen Abendzauber.

m grell Weißen ins mildere Gelbrote langsam verglühend, prangt die Sonnene am westlichen Horizont.

1 Baum der naben Waldhöhe stredt seinen scharf umrissenen Zweig in den ienball.

e Sonne wirft mit letter Rraft ihres strahlenden Glanzes einen Lichtkegel auf iee, der wie flüssiges Gold durch das Wasser rinnt.

s Rosengewölk am Himmel wird vom Sonnenhauch geliebkost.

ch mehrmals aufflammend, aber schließlich in wunderbar goldiger Farbe ernd, versinkt die Sonnenscheibe langsam hinter der zauberschön umstrahlten höhe am Strande . . .

ilten und Himmel aber erglühen noch lange in einem rosaroten Schimmer. d die gen Westen sich breitende Meeresfläche trägt noch eine Zeitlang den enden Abglanz der entschwundenen Abendsonne.

Diten aber ruht das Meer in nachtstiller, blaugrüner Fläche, bis der neue Tag mondscheinübergossenen Wogen mit hellerem Lichte verklärt.

## Nachtlied

#### Von Gustav Schüler

den stillen Sternen b ju schlafen ein, llen lauten Fernen h mein Berg berein. Das hat so viel gesehen Und ift der Bilder fatt, Die Gehnsuchtsflügel matt.

Nun ebbt fein Blut jurude Nach all der hohen Flut, Dem find vom Stürmeweben Dag neuem Schmerz und Glüde Es ftumm entgegenrubt.

# Rundschar

## In Odysseus' Heimat

Eine Fahrt nach Leukas

osend und brausend stürzt ein reißender Gießbach hinad zu Tal. Leise flüstert der Morg wind in den Wipfeln mächtiger Platanen. Um so lauter benehmen sich die Wässer, über hohe Steine weg lustig sprudelnd hinad zur Sbene springen, durch die am Ende vom Myts und im Ansang der Geschichte Laertes mit seinem Sohne gezogen sein mag. Das ist ein Raur und Rauschen in einer wilden Sinsamteit, steile Felsen, wie mit dem Messer geschnitten, erhet sich zur Rechten und zur Linken, dichtes Gestrüpp nestelt sich an ihnen herad, unzählige zu schernde Vögel bergend. In einer Ausbuchtung, wo sich das Tal auf mannsbreite verengt, sie Wasser so tief, daß dem Wanderer Halt geboten wird. Hunderte von Krähen, die an twänden des Abhangs nisten, flattern ächzend und trächzend um das Haupt des Vorwärdringenden, als wollten sie ihn hinausdrängen aus des Tales Sinsamteit.

Und dieser Bach, den man heute von Stein zu Stein springend durchqueren kann, er ka Kräfte sammeln, die dämonisch werden, Felsen stürzen und Baumriesen entwurzeln. In so einer Nacht seiner Wut stand auf der der Mündung vorgelagerten kleinen magischen Insel Mad der griechische Dichterfürst Valaoritis am Fenster seines Arbeitszimmers und sah, wie entsesse Mächte Baumstamm auf Baumstamm an die Gestade seines Inselchens anschwemmen lief und dabei sein Inneres selbst mitrissen, so daß er eines der schönsten neugriechischen Gedich "Der entwurzelte Baum", seinem Volke schenkte.

Ich wende mich und steige zur Sbene hinab. An einigen Wassermühlen muß ich vorüber. Estehen schon still, die Jahreszeit ist zu weit vorgeschritten. Wie ausgestorben stehen die Häusch da, Tor und Fenster sest verschlossen. In einem scheint noch Leben zu sein, ein Bauernhustützt zähnesletschend auf mich los. Sinem Natschlage Homers solgend, jage ich das Dier reinigen Steinwürsen davon.

Mich dürstet. In der Ferne winkt eine Quelle, die die Bauern hier "Mavroneri" (Schwa wasser) nennen. Bald din ich bei ihr und genieße das erfrischende Naß. Und auch hier wird i Gedanke an die Odossee lebendig, schon Homer spricht von dem Melanhydor, dem Schwa wasser, einer Quelle, die die Eigenschaft haben soll, den Boden zu schwärzen. Noch heute sie diese Kraft nicht verloren, eine Handvoll auf den Boden gegossen, bestätigt die Angaben i Sängers; der sonderbare Vorgang erklärt sich dadurch, daß der Boden start gipshaltig ist u naturgemäß vom darauftropsenden Wasser schwarz gefärbt wird. Sollte diese einsache Erled nicht auch ein Beweis dafür sein, daß wir hier auf Leutas und nirgends wo anders das o Ithata zu suchen haben? Doch weiter, hurtig ins Tal! Links liegt die Paschaquelle, dicht Meere, wo einst der alte Laertes sein Landgut hatte. Noch heute sprudelt ein herrlicher Qu bort aus der Erde, fruchtbare Bäume in Menge lassen den Reichtum des Gutes erkennen, Odosseus seinen Vater nach langer Abwesenheit zuerst wiedersah und der alte Herr im Garzsleißig nach dem Rechten schate.

Endlich habe ich wieder die Landstraße erreicht, die nach Nidri führt. Rechts und links ist von hohem Schilfrohr umsäumt. Ein herrenlose Pferd trabt lustig auf und ab, wiehert t tollt in der Weide. Die ersten Häuser von Nidri treten in Sicht. Sie sind so schwuhig, daß m nur wünschen kann, daß es im Altertume besser ausgeschaut haben möchte, denn sonst kön man sich eigentlich nicht recht vorstellen, weshalb Odysseus sich von der schönen Kalppso auf lauschigen Insel Ogygia wegsehnte nach der Neimat, weshalb der tapsere Held von Troja wie ein Kind jammernd und weinend versteckte und nur den einen Gedanken der Rückten





313

hata hegte. Freundlicher als ihre Häuser sind allerdings die Menschen. Die kommen mir schon ig entgegengelausen und begrüßen den "Xenos", den Fremden ausmerksam, die Kinder beichten mich verwundert und folgen mir lärmend bis zur Dorsschenke.

Berzlich werde ich vom Berbergsvater empfangen. Ich habe auch ein Briefchen an ihn vom prios Dörpfeld mitgebracht, und nun geht ein Ausfragen los, daß ich kaum all das beantveten kann, was man von mir zu erfahren wünscht. Dabei wird schon in einer Ecke des Sastuses auf einem Reisigseuer der kleine kürkische Kaffee gekocht und der Wirt gibt Anordnungen, schönsten Fische auszusuchen, um sie mir als Abendbrot auftragen zu können. Ein Kreis von eugierigen hat sich erneut um mich gebildet, man freut sich aufrichtig, einen "Germanos" zu herbergen. Tausend Fragen werden gestellt, wie es wohl in Deutschland ausschauen mag, ober Kaiser wieder zurück sei und warum er noch nicht wieder in Berlin weile, wie man in Deutschrib über Griechenland denkt, und so allerhand, daß die Zeit wirklich schnell vergeht.

Aber unser Herbergsvater hat noch wichtige, andere Amter. Er ist der Bürgermeister des tes, der Postbeamte und versieht das Telephon, das den Flecken mit der Hauptstadt versidet. Sodann ist er ein kleiner Wertheim oder Kaushaus des Westens. Man kann so ziemlich es haben, was man in solch weltentrückem Vorse braucht, Stoff und Streichhölzer, Briefpier und Sardellen und andere Perrlichkeiten, bunt durcheinander, die die Vorsschne zum hmucke oder die Hausstrau zur Perstellung des kärglichen Mahles braucht.

Durch das teilweise geöffnete Fenster hat man aber einen herrlichen Blick auf das immeröne Meer. Gegenüber liegt die Hagia Kyriaki-Rapelle, vom Berge herunter schimmert das ihe Häuschen, das einst Raiser Wilhelm dem verdienten Leukassorscher Prosessor Dörpfeld entte. Mitten durch Zypressen und Olivendäumen lugt es freundlich und kokett herab, mir onders allem Anschein nach, denn dort soll ja meine Wohnung sein. So schnell als möglich seich mich auch aus diesem Wirtshaus über das Wasser, um in kaum zehn Minuten am zenüberliegenden Ufer zu landen.

Ich kann nicht anders, erst muß ich die kleine Kapelle besichtigen. Auch hier war im Altertum Beiligtum genau wie heute, ein Nymphenheiligtum, das auch bereits Homer in der Odysse vähnt und das man durch Grabungen als tatsächlich bestanden nachgewiesen hat. Noch wunderter ist, daß zur selben Beit auch heute noch von allen Nachdarinseln das Fest fröhlich im Juli eiert wird, und wie einst vor Tausenden von Jahren sich jett jährlich Hunderte von Schiffen der Geglern, Dampsboten und Motorkuttern hier einsinden zu fröhlichem Tun. Man braucht die Dampser und die modernen Menschen zu streichen und hat eine Vorstellung des Festes hier geseierten Nymphe, wie es zu Beiten Homers begangen wurde. Heute ladet eine an em schattenspendenden Baume aufgehangene Glocke die Frommen zum Gebet in die Kirche, ih der Feier ist des Tollens und Lärmens kein Ende, da wird dem Weine tüchtig zugesprochen. Inau so mag vor Jahrtausenden der alte Fels sich dasselbe Bild alljährlich von neuem beithet haben.

dann ersteige ich gemächlich die Anhöhe. Von oben, vom Kaiserhäuschen, hat man einen herrien Blid auf die Landschaft. Orüben malerisch das kleine Nidri, von der Ferne wie ein Schmuckschen glänzend, ganz das Gegenteil von dem Eindrud aus der Nähe (vgl. Abbildung). Und über, ohne es zu wollen, stellt sich einem Homer wie ein Führer freundlich zur Seite, da ist Norden der Rheitronhasen, hernach kommt eine verengte Einfahrt zum eigentlichen Stadten, den sich die Phantasie unwillkürlich mit alten Schiffen und Kriegsschiffen bevölkert denkt, in sieht man im Geiste, wie Telemachos sein Schiffen und Kriegsschiffen bevölkert denkt, in sieht man im Geiste, wie Telemachos sein Schiffen und Kriegsschiffen bevölkert denkt, in sieht man im Geiste, wie Telemachos sein Schiffen und Kriegsschiffen bevölkert denkt, in sieht man im Stadthasen ein les Griechendörschen Wisch und über der alten Stadt stehen grüne Olivenbäume und besten Palast des Odysseus, als wollten sie das Geheimnis nicht von sich geben, das da unter Erde seit Jahrtausenden schlummert. Hier haben Grabungen mächtige Mauern zutage sirdert und viele Gräberanlagen in genau der Art, wie man sie im Homer beschrieben sindet,

Obpffeus' Beimat

314 In Obysseus' Beimi

wie Achill seinem Freunde Patroklos bestatten ließ. Aus der Sebene ersteigt dann ein steile hoher Gebirgszug, von hier aus im Westen gelegen, dem heutigen Elatigebirge, das dem de maligen "hochragenden, waldigen Neriton-Gebirge" zu entsprechen scheint, von dessen Gipseine kleine Kapelle freundlich wie ein Gudindiewelt auf die Insel hinabschaut. Wendet man sie aber, dann blickt man hinüber auf das bergige Festland, in dessen das kleine schwad Städtschen Sawerda liegt und wo einst in grauen Zeiten die Rephallenen wohnten, die durch dorische Wanderung ihre Heimatsitze aufgeben und nach den Inseln auswandern mußter und dabei die Inselbewohner wieder von ihren Heimstätten jagten. So sind auch die Ithaka auf die heutige Insel Ithaka geslüchtet und haben ihr den Namen mitgebracht. Auf diese Wei erhielt auch die Insel Rephallenien ihre heutige Bezeichnung, deren ursprüngliche sicherlich i alten Zeiten Dulichion war, hat sie doch heute noch einen Fleden, der den gleichen Namen sie durch die Beiten hindurch erhalten hat.

In nächster Nähe liegen zwei schmucke Eilande, die bereits erwähnte Insel Maduri un Cheloni (Schildkröte). Auf der ersteren hatte Valaoritis, der größte Dichter Neugriechenlands seine Dichterwerkstatt ausgeschlagen, und ich kann mir kaum ein schöneres Heim als diese malerifgelegene Insel denken, mit ihren Olivenbäumen, Weinpslanzungen und Schasherden, lauschige Vuchten und dabei nicht größer als ein etwas ausgedehnter Park. Ihr gegenüber mündet de wilde Sturzbach Dimosari in das Meer. Der Blick ist so prächtig von der Anhöhe des Kaiselhauses, daß das Auge all die sich bietende Schönheit nicht fassen kann. Man braucht aber genicht so weit in die Ferne zu schweisen, schon die nächste Umgedung des Häuschens dietet En zückendes in Hülle und Fülle. Bunächst ist gleich rechts vom Ausgang ein Blumenteppich, an dessen Kasen, bescheinen von der Frühlingssonne Griechenlands, zu liegen und zträumen, ein unbeschreiblich herrlicher Genuß ist. Dazu spenden knorrige Öldäume Schatter das blaue Meer blizert und glizert durch das grüne, den Abhang bekränzenden Gedüsche hir durch, vielleicht streicht auch ein weißes Segel durch die Wellen, und das ganze sich dietende Villeglicht einem Gedicht von seltenem poetischen Schwunge.

Wandert man aber in seinen Mußestunden aus dem Dorfe Nidri binaus über Wlicho auf de hochgelegenen Straße entlang, dann kommt man bald zu einer lauschigen Bucht, der Syvote Bucht (vgl. Abbildung). Und von ihr könnte man sagen: An ihren Schweinen sollt ihr sie ei kennen, zwar find die Schweine heute fort, wie auch Eumaios längst nicht mehr zu finden is boch der Name ist geblieben und sogar in seiner klassischen Gestalt, denn heute weiß kein Dörfle mehr, daß Syvota die Bucht des Schweinehirten bezeichnet. Auch finden sich die Böhlen, gena wie sie Homer beschreibt, vor, und wenn man dazu die Landschaft sieht, dann kann man er verstehen, wie genau ber Sänger die Gegend kennt, daß er sie mit eigenen Augen geschat haben muß. "Mitten im Meer" fieht man von der Straße aus ein kleines Eiland liegen, ba heutige Arkudi oder das einstige Asteris, die Insel mit dem berühmten Doppelhafen, in dem da Schiff ber Freier sich verstedt hatte, um ben heimkehrenden Telemachos abzufangen. Diese felbst landete in der heutigen Stydi-Bucht, während Odysseus "an einem rings geschützte Plage", wie es wörtlich heißt, den Boden der Beimat betrat, vielmehr von den Phäaken a Land gesetzt wurde. Von der Straße aus bietet sich ein prächtiger Anblick dem staunenden Aug dar. Dief unten gligern wie in einem schweizerischen Binnensee die ruhigen Wasser der Buch Silberne Ölbäume und grune Eichen befranzen die Abhänge. Dabei ift alles fo ftill und ruhig so verborgen und geschützt, daß es kaum ein anderes, geeigneteres Plätzchen zu einer verschwie genen Landung geben kann als hier. Ja, von hier oben kann man schon eher begreifen, daß e eine Sehnsucht geben kann, nach dem Gilande, daß Odysseus von dem einen Wunsche beset war, heimzukehren.

Alber noch andere Zeiten als homerische werden lebendig. Während ich langsam meine Straß dahin wandere, höre ich plöglich hinter mir Wagengerassel. Kein Hupengeheul ertönt, nein lustig läßt ein Kutscher seine Peitsche durch die Lust knallen, und wie ich mich umdrehe, komm

Obysseus' Heimat 315

e richtiggehende Postlutsche einhergeleucht, mit drei Bserden bespannt, aus dem geschlossenen **igen fdaut neugieri**g ein Frauengeficht heraus, den einfamen Wanderer zu beftaunen. Sinten . Wagen find die Roffer und Raften der Reisenden aufgestapelt, die sicherlich nach dem Orte issiliko oder einem der umliegenden Dörfer wollen. Es ist die tägliche Verbindung zwischen Sauptstadt Leukas und dem ebengenannten Fleden, ebenfalls schön am Meere und in einer cht gelegen. Wie lange noch und auch dies Stückhen Poesie wird fallen; bald dürfte ein Auto malerische Postfutsche ablösen. Un einem Gasthause am Wege, dem ersten nach stundenger Wanderung, hole ich das Gefährt wieder ein, der Rutscher hat die Tiere getränkt, die brgäfte ruhen sich ein wenig von dem Schaukeln und Nütteln des alten Wagens aus und oen unter einer grünen Veranda Plat genommen. Uso, griechischer Schnaps und süßes tumi aus Spra stehen auf dem Tische, viel anderes dürste das armselige Gasthaus auch kaum bieten haben; bald bin ich mit den Leutchen im Gespräch, und unser gegenseitiges Woher d Wohin ist schnell entschleiert. Dann noch kurze Abschiedsgrüße, und die Postkutsche rollt on, während ich meine Wanderung langfam fortfeke; nicht lange dauert es, und ich befinde th auf der Höhe der Straße, die einen herrlichen Blick auf das Cap Dukato gewährt, das, ik wie Schnee, einer Anmphe ähnlich dem Meere entsteigt. Diese weiken Felsen sollen der iel ihren heutigen Namen gegeben haben, denn Leufas bedeutet "die Weiße". Dort unten h vom Feljen, wo heute ein Leuchtturm dem Schiffer willtommene Beichen gibt, wo noch t Ruinen eines alten Tempels fichtbar find, ftürzte fich Sappho aus tiefem Liebesgram hinab as Meer.

Der Weg biegt nun landeinwärts; es mag fo gegen Mittag fein, als ich an einer ganz einfamen elle eine ganz notdürftig hergerichtete Hütte erreichte. Schon von der Ferne wurde mir entengewinkt, so daß ich dachte, es handle sich um alte Bekannte. Zwar waren es keine, aber Empfang glich der Art, wie sich langjährige Freunde begrüßen. "Ach," sagten die armen ıte, wohl vier Männer mit ebenfo vielen Frauen, "wir find gerade beim Mittageffen, und da ft es fic ja großartig, daß du des Weges tommft. Bis zum nächsten Dorf find's immer noch e zwei Stunden, also mach' keine Geschichten, sek' dich zu uns und iß mit uns." In Griechenð und befonders auf dem Dorf geht alles mit "Du". Go liefi ið mið denn in der von troðnem 1b bedecten Hütte nieder, betam gebratenen Fisch, Räse und Brot vorgesekt. Den Leutchen ählte ich, daß ich ein "Germanos" fei, da kam gleich der Wein zum Vorschein, und ich mußte inen Gaftgebern zutrinten, die mir ein frohes "Sito i Germania" (Hoch Deutschland) zuriefen, ich mit einem ebenso herzlichen "Sito i Ellas" (Hoch Griechenland) beantwortete. Nach dem en fekte ich meine Wandernug fort und wurde mit den besten Segenswünschen für meine hste und fernere Butunft entlassen. Für das Essen etwas zu zahlen, wäre eine grobe Berigung gewesen; ich ließ zwei Schachteln mit Zigaretten zurück. Dafür bin ich sicher heute h nicht vergessen!

Dann mußte ich über steile Bergpfade hinweg durch die Schlucht von Charadiatika (Charadra: Schlucht) hinunter nach Nidri, wo ich mich wieder übersetzen ließ in das idyllisch gelegene sperhäuschen. Odysseus wählte den Engpaß über das heutige Phterno, um in den Stadthasen damit zu seiner Burg zu gelangen. Die Entsernung deckt sich mit den Angaben der Odyssee; n braucht genau drei Stunden, wie ich an einem anderen Tage ausprobierte.

lber noch ein anderes Begebnis sollte mich daran erinnern, daß ich mich sicherlich in der mat des "Dulders Odysseus" befand. Ich war in dem kleinen Inselstädtchen Leukas mit dem mpser von Patras schon in aller Herrgottsfrühe gelandet und hatte mein Gepäck in einem eits geöfsneten Raffeneion eingestellt, um den herrlichen Morgen gleich zu einem schuse zu benutzeh. Als ich hochbefriedigt von meinem ersten Spaziergange auf der Insel Laufe des Nachmittags zurücktam, hielt ich es für gut, mich nach einem Hotel umzusehen. war außerhalb der Beit der Dampserankünste, und als mich der Wirt mit meinem Köfferchen treten sah, da rief er mir zu wie einst Telemach dem Odysseus: — "Bist du zu Lande oder mit

bem Schiff gekommen?" Ich schaute den Mann ganz entgeistert an, denn ich wußte im Auger blick nicht, ob ich wachte oder träumte, ob ich im Beitalter der Maschinen lebte oder in sager sernen Beiten. Erst nach einer Weile konnte ich dem ob meines Erstaunens verdutzten Wirte an worten, daß ich doch mit dem Schiffe gekommen sei. Die Frage des Wirtes an sich war volkommen berechtigt, wie die des Telemachos. Man kann nämlich auch zu Fuß oder zu Wager vom Festlande aus nach Leukas, dem alten Ithaka, kommen, eine Fähre verbindet die Instituten Festlande, genau wie einst im grauen Alkertume. Für mich aber war die und hofste Frage, die wie aus einer Jahrtausende sernern Vergangenheit herüberklang, der Bweis, daß Leukas wohl die Insel Ithaka und damit Odysseus, des Laertiden, Heimat gewessein muß.

Die heutige Stadt selbst nimmt sich aus wie eine Jauptstadt "en miniature". Es gibt ve schiedene kleine Jotels, einen Marktplatz, eine Buchhandlung, ein Bierlokal, eine Konditore eine Metropolis (Kathedrale), kurd, man könnte glauben in Liliputanien gelandet zu sein, der alles macht den Anspruch auf Größe und ist dadei so klein, so winzig klein im Berhältnis zu de großen Hauptstädten. Ein zweistödiges Häuschen ist schon ein unerhörter Wolkenkratzer! In de Straßen schlendern einige nach Akhener Mode gekleidete Herren herum, auch einige schi Akhener Damen sehlen nicht. In der Mehrzahl sind die in einsacher Tracht auf und ab gehende Menschen Einheimische, und schließlich wird das an sich schon bunte Stadtbild bevölkert durch de malerisch in Nationalkleidern umherlaufenden Landbewohner, die Bauern und Hirten. Dar rattert ein altmodisches Gefährt über das holprige Pflaster, es ist die bereits auf der Landstragesichtete Postkutsche.

An der Straße stehen Brunnen mit Messignen, aus denen Tag und Nacht lustig de Wasser heraussprudelt, das in den Kanälen zwischen Fußsteig und Fahrdamm rauschend a zieht. Einen Verschluß gibt es an diesen ewig laufenden Wasserleitungen der Einfachheit halb nicht.

In der Nähe der modernen Stadt sind große Salinen, die zum Monopol des griechisch Staates gehören. Wie Seewiesen nehmen sich die Anlagen aus, die über einen verhältnismäs weiten Raum ausgebreitet sind. Zwischen ihnen läuft der schmale Ranal, der den Dampfern i Durchfahrt gestattet und nicht breiter als ein mittleres Flußbett ist. Die Nähe des Festlandes es, die die Insel Leukas nach dem Ausspruche Homers "niedrig im Meer" = "am Festland liegen läßt. Denn die Alten stellten sich das Meer als Berg vor, dessen Steigung am Festland beginnt, um draußen auf dem hohen Meer seinen Gipfel zu erreichen.

Heute ist mein Abschiedstag auf der schönen Haldinsel, in dem netten Naiserhäuschen. Oderüben her sehe ich zum letten Male das Wirtstöchterlein herübersahren, sie steht allein in detleinen Barke und rudert sich mit ihren kräftigen Armen heran. Beim Landen springt sie stie an das Ufer, besessigt das Boot und setzt sich dann den Wassertug, den sie am Brunnen süll wird, auf das Haupt und sieht den antiken Amphorenträgerinnen nicht unähnlich. Ein freur liches "Kallispera" (Guten Abend) erklingt aus ihrem stets lächelnden Munde, als sie mein ansichtig wurde. Ich aber klettere noch einmal hinauf auf den kleinen Berg und setze mich abie vom wilden Gestrüpp überwucherten Steine. Die letzten Sonnenstrahlen liegen gegenüt auf Akarnanien. Noch ein Höhengipfel glänzt im Schein des scheidenden Tagesgesstirns, Abendrot des flammenden Sonnenwagens der geheinmisvollen, wild um die Erde sausenb Gorgo. Dann beginnt das Verglimmen des Tages, bald ist auch der letzte Bergesgipfel in d Duntel der anbrechenden Nacht getaucht. Der Wind erhebt sich. Ich fröstele . . . und wende m zum Scheiden . . .

Rarl Rösner (Athen)

### Deutschtum in Südamerika

Tast ein halbes Jahr war ich brüben und habe bort eine erstaunliche Entbedung gemacht. Wirtschaftlich, kulturell und — sollte man es glauben? — sogar politisch bedeuten unsere eltsgenossen drüben weit, weit mehr, als ich jemals ahnte. Früher hätte man das nicht offen ssprechen dürsen. Denn warum? Durch englische und nordameritanische Einflüsterungen urden die Latein-Ameritaner, insonderheit die Brasilier, zu dem Argwohne geführt oder, woschon vorhanden war, darin bestärtt, daß eine deutsche Gefahr für sie am Horizont heraufnmere. Heute glaubt niemand mehr daran. Die englische und die Jankee-Gesahr ist zu viel ihrer und dringlicher. Wenn Argentinier und Brasilier aber je an einen wiedererwachenden ussuch den Elementes glauben sollten, so ist dies ihnen keineswegs ein unangenehmer danke. Sie können dieses Element gegen London und Washington ausspielen.

Bor allem, um das Gewicht unfrer Landsleute drüben in das rechte Licht zu seken: ihre Rahl reichlich doppelt so groß, als bisher insgemein angenommen wurde. Sie beträgt in Süderita etwa eine Million. Davon entfallen allein auf Brafilien an die 800000. In unferen igbaren Büchern war bislang von nur 350 000 bis 400 000 die Rede. Ach sprach mit verschiei**en Gewährsmännern, namentlich auc**h mit dem wohlbewanderten und, foviel ich weiß, auch den geborenen Dr. Ammon, der abwechselnd in Sao Bento und Rio de Janeiro wohnt, und nittelte aus Gesprächen mit ihm obige Zahl; außerdem konnte ich sie aus Lesefrüchten erieken. So ist ein ganz ausgezeichnetes Sammelwert über das Deutschtum von Rio Grande bessen Betätigungen in Rirche, Schule, Landwirtschaft, Industrie, Runst und Presse erenen zur Kahrhundertfeier der ersten Rolonien, die 1824 gegründet wurden. Und was sindet n in diesem Werte? Rio Grande do Gul, einer der kleinsten Staaten Brasiliens, das fast so ß ist wie ganz Europa und — man hört es mit immer wiederholtem Staunen — ausgedehnter us die riefige angelfächfische Union in Nordamerika, beherbergt 290000 Deutsche. Dabei sind nur biejenigen, die man kirchlich erfassen konnte; es wären also noch gar manche Tausende folden, namentlich von fürzlich erst Eingewanderten zu berücksichtigen, die noch teinen An-18 gefucht haben. In dem noch kleineren Staate Santa Catharina mag die Zahl unserer Landse, rum Teil nach zuverlässigen Ungaben, zum Teil gemäß glaubhaften Schäkungen, auf 190000 egeben werden. Nun aber beherbergen auch Barana und Sao Baolo stattliche Mengen deutscher bler. In der Stadt Sao Paolo allein, die noch vor einem Menschenalter nur 35000 Seelen bejest 820000 gablt und mit Riefenschritten ber Million guftrebt, follen 80000 Deutsche fein, s freilich übertrieben sein mag. In der Hauptstadt Rio wohnen nicht weniger als 9000 unserer ibsleute. Aber auch in den nördlicheren Staaten, wie in Espirito Santo, dem mindestens 00 augebilligt werden muffen, und in Minas Geraes find gar viele Göhne Teuts verfammelt. gemein schwanken die Schätzungen im Falle Argentiniens. Ich habe mit Gewährsmännern rochen, die 35000 für genug hielten (obwohl die Statistik allein die 1908 bereits 40000 Einiderer deutscher Zunge nachweist) und nenne eine andere Berechnung, die sich bis zu 190000 teigt. Eigentlich ist es eine Seltsamkeit und beinahe ein Skandal, daß wir über eine so wichtige ge so schlecht unterrichtet sind. In Buenos Wires gibt es boch wahrhaftig Mittel und Männer ug, um die Lösung des Rätsels zu erzwingen. Wir haben dort eine gute Unzahl von sehr reichen ifleuten unseres Stammes, die gern die Mittel für zwedentsprechende Untersuchungen heren wurden, und die Jahr für Jahr dem wiffenschaftlichen Verein reichlich beifteuern. Ferner tt dort der argentinische Volksbund, unter dem jovialen Obmanne, dem bayrischen Professor fert. Beuer fand in Buenos Aires eine Tagung von Lehrern aus ganz Lateinisch Amerika 🐍 Die von uns angerührte Frage wäre eine würdige Aufgabe für sie gewesen. Aber auch Reich follte es als eine Schmach empfinden, daß es noch nicht einmal über die Sahl der utichen in einem der mächtigsten und weltpolitisch zufunftsreichsten Staate der Neuen Welt zetlärt ist; man muß ihm jedoch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß es drauf und dran ift, sich biese Aufklärung burch eigene Tatkraft du verschaffen, daß es jüngst verschiedene Se bungen veranlagt hat, um die Berhältnisse unserer Landsleute in Argentinien zu studiere .Das X des Problems find offenbar die Deutschrussen. Überhaupt wird man wohl darin am ehest das Geheimnis der gemeldeten Schwankungen zu suchen haben, daß bisher zu einseitig nur d Reichsdeutschen, viel weniger die Deutschöfterreicher und Deutschschweizer und fast gar nicht d Deutschrussen beachtet worden sind. Es scheint, daß die Bahl der letteren allein 75000—1000 erreiche. Sie wohnen meist in Gebieten, die von Eisenbahnen gar nicht oder nur unzureicher durchschnitten oder berührt werden. So läkt sich erklären, daß sie bisher so gut wie unzugängli waren und beinahe gar nicht besucht wurden. Erst im Jahre 1926 hat die La-Plata-Zeitung de begrüßenswerten Schritt unternommen, die Niederlassungen und Dörfer der Deutschruss burch einen Sonderberichterstatter ausführlich erforschen zu lassen. Das Urteil über sie lautet nic gerade gunftig: fie feien fremdenfeindlich und fogar deutschfeindlich, seien schmutig und ru ständig. Was den Schmuk betrifft, so sind sie fast ausschließlich Bauern, und mit Bügelfalte u Ladichuhen kann ein Bauer nicht auf einen Misthaufen steigen, und mit einem seidenen Ale kann eine Bäuerin nicht die Rühe melken. Die Fremdenfeindlichkeit ist zum Teil auf Scheu r den Steuereinnehmern zurückzuführen. Daß fie von den Reichsdeutschen noch im Weltkriege nie viel wissen wollten, trifft allerdings zu. Sie wiesen Besucher, die in ihre Stuben getreten ware auf ein dort hängendes Bild des Zaren und erklärten: Das ist unser Mann! Seit dem Zusar menbruche Ruflands jedoch find fie entschieden geneigter geworden, fich ebenfalls als Söh der gemeinsamen großen Mutter Germania zu fühlen. Die Rücktändigkeit endlich ist ebenfo zwar eine Tatsache, wie denn die Pfarrer, einerlei ob evangelisch oder katholisch, sogar den ? strom von Zeitungen möglichst unterdrücken, damit ihre Pflegebesoblenen ja nicht durch frem Gedanken getrübet werden; allein vom völkischen Standpunkte aus kann jene Ruckständigt nur als Segen empfunden werden. Genau wie jene Bauern, als fie noch an der Wolga, in Re tafien oder Wolhmien faken, wohin ihre Ahnen seit rund 1760 getommen sind, tein Wort Russi lernten, so versteben jett deren Nachsahren, die nach Argentinien und Südbrasilien zogen, f Wort Spanisch oder Portugiesisch.

In Chile kann die Bahl unserer Volksgenossen auf etwa 30000 geschäht werden. Es sind vi Schweizer dabei. In Peru, das bei seiner jüngsten Reise der Altkanzler Luther als besond wünschenswertes Wanderziel für Deutsche empfahl, ist die Bahl zurzeit unbekannt. Es haben nach dem Kriege viele Abenteurer dorthin gewendet, die sich der Statistik entziehen. Über nördlichsten Staaten gibt am besten eine Schrift von Wilhelm Winzer Auskunft, die im Verlauben erschien. Sie wurde zwar schon vor mehr als zwei Jahrzehnten abgefaßt, ist aber hen noch wertvoll. Endlich Volivia, das einzige Vinnenland Südamerikas, das, solange wenigste der Streit mit Chile um Antosagasta und Tacna nicht bereinigt ist, keine Verührung mit der hat. Auch dort ist die Menge unserer Landsleute in letzter Zeit gewachsen. Es dürste betalsein, daß ein deutscher Generalstabsoffizier, der im Weltkriege die Ostabteilung des Stabes um General Possmann verstärkte, Kundt, jetzt Oberbesehlshaber des bolivianischen Heeres ist.

Das auffallende Überschreiten der Ziffern, die vor dem Weltkriege Sültigkeit hatten, erklärt durch die Fruchtbarkeit der Rolonisten und durch die starke Auswanderung, die nach dem Kriteingeseth hat. In Südbrasilien sind deutsche Mütter mit achtzehn und zwanzig Kindern nicht glesten. Als Durchschnitt der Familie werden zehn Kinder angenommen. Die Sterblichteit, sonstwo, wie in Ägypten — dort sterben im Durchschnitt von fünfzehn Kindern zehn im Sörlingsalter — der großen Geburtenzahl entgegenwirkt, ist in Süddrasilien äußerst gering. I habe eine Statistik von Santa Catharina gelesen und habe als besonders merkwürdig in ein Distrikte gefunden, daß auf hundert Bewohner (und das sind meist Deutsche) nicht wenigerts Geds Geburten entsielen und weniger als ein Todessall in einem Jahre. Das sind Verhälts und das ist eine Spannung, so glüdlich, wie in kaum irgendeinem anderen Bezirke der Adazu kommt die Auswanderung. Sie ist seit der Vorkriegszeit auf das Fünf- und Behnsache

eutschtum in Sübamerita 319

egen. Sie beträgt heutzutage für Argentinien ungefähr zehntausend, für Brasilien zwanzigmend. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß sie durch eine auffallend starke Rüdanderung zum Teil wieder wettgemacht wird. Es gab sogar einzelne Jahre, in denen die üdwanderung der Einwanderung entweder beinahe gleichkam oder sie sogar übertras. Das immerhin von allen denen zu beherzigen, die da wähnen, man müßte unbedingt und in rzester Frist drüben ein wohlhabender Mann werden. So leicht liegen die Verhältnisse nicht, er Enttäuschten gibt es genug. Wie viele verlassen schon nach einem Viertelzahre wieder den asslischen Urwald! Ich bin selbst mit einem Ehepaare zurückgefahren, das schon nach sechs lochen entrüstet heimkehrte, und habe von einem jungen Manne gehört, der am Donnerstag Europamüder anlangte und schon am folgenden Dienstag als Amerikamüder wieder in ee stach.

Das führt darauf, daß leider der Stoff unserer Auswanderung bedauerlich viel schlechter georden ist. Drüben klagt man allgemein darüber und nicht selten mit übertriebenen Worten. an erflärt: was jest von Mitteleuropa komme, das seien lauter Bolschewisten. Reichlich 90% r beutschen Einwanderer seien unerträgliche Gesellen, anmaßend, ansprucksvoll und jedenfalls r die Landwirtschaft unbrauchbar. Das trifft leider in vielen Fällen zu. Auf der anderen Seite llen die Unkömmlinge der jungsten Jahre doch auch eine recht dankenswerte Ergänzung für die eingesessenen Landsleute dar. Gar manche von ihnen haben den Arieg an allen möglichen onten mitgemacht und bringen alle möglichen Renntnisse, Ersahrungen und Fertigkeiten mit. e bringen die Eingesessenen mit der großen Welt draußen wieder in engere Berührung und rfețen die alten Siedler, die immerțin etwas eingeroftet und weltfremd geworden find, in ichtbare Erregung und Bewegung. Vor allem aber bienen sie dazu, das Deutschtum da, wo es wankend oder gar haltlos geworden, wo es in Gefahr steht, sich selbst zu verlieren und in das afileirotum zu versinken, zur heimischen Art zurückzuziehen, es zu befestigen und neu zu beven. Umgekehrt find die Ansichten der Bugewanderten über die Altbeutschen auch nicht gerade r begeistert. Sie werfen ihnen zahllose Dummheiten, Fehler und Laster vor und verfallen eifellos nicht minder einer maßlosen Abertreibung.

Wenn man unsere Landsleute, die drüben geboren und, allein durch den Zwang der Lage, ro die geographische Notwendigkeit, zu Amerikanern erwachsen sind, richtig beurteilen will, muß man por allen Dingen bedenken, daß sie gar keinen Grund haben, dem Vaterlande, das oder ihre Ahnen ausstieß, dankbar zu sein. Hinausgetrieben wurden sie in erster Linie, weil sie heim nicht genug verdienen konnten, nicht satt zu essen bekamen. Und wie erbärmlich war dails das Los der Auswanderer, gleich in den ersten Monaten, während der Fahrt auf entsekven halbwracken Segelschiffen, und dann mittel- und ratlos im Urwald! Weiterhin, wie viele ibende Vorkämpfer für deutsche Freiheit und Einheit, wieviele Hambacher oder 1832er und rauf 1848er find, weil das Vaterland für ihre Gedanten noch nicht reif war, in die Fremde gegen! Ein befonders trüber, kaum bekannter Fall ist folgender: Als die Erhebung von 1848 ammengebrochen war und, im Busammenhang damit, der sich langsam hinschleppende Rrieg gen Dänemark aufgegeben werden follte, da waren der preußischen Regierung die Freiwilligen, für Schleswig und Holftein fochten, als unbequeme Schwärmer nachgerade lästig, und so hloß sie, irgendwie sich der begeisterten Patrioten zu entledigen. Mit Freuden ging sie auf ts Angebot der brafilischen Regierung ein, Söldner für eine neu aufzustellende deutsch-braiche Legion anzuwerben. Das geschah denn in großem Maßstabe. Biele unserer Landsleute, später eine maßgebende Rolle drüben spielten, sind auf diese Weise nach Brasilien gelangt, der bedeutende Politiker von Röserik. Überdies war das bereits der zweite Fall. Eine ganz ciliche Legion hatte sich schon 1821 aufgetan für den Arieg gegen Argentinien, das dem nördl en Staate Rio Grande und die Banda Oriental, das heutige Uruguay, streitig machte. Aber th mehr! Im Jahre 1924 wiederholte fich noch einmal das für uns fo schmerzliche Trauerspiel. 🗧 Sao Paolo focht eine deutsche Legion monatelang für die Rebellen gegen die Bentralregierung und ward beinahe dis auf den letzten Mann aufgerieben. Wann werden wir aufhören, unfe Blut für fremden Auten zu verspritzen?

Es ist die größte Dummheit, bei inneren Wirren amerikanischer Staaten, bei fremden Bürger kriegen Partei zu ergreifen. Man verschüttet es dadurch meist mit zwei Parteien zugleich, da i der Regel diese sich aussöhnen und die fremden Landsknechte preisgeben. Und außerdem nor mit den eigenen Landsleuten, die mit Recht in einer solchen Parteinahme eine Schädigun ihrer Stellung im allgemeinen und ihrer geschäftlichen Interessen im besondern erblicen. Allei auch jeht noch sind einige Deutsche im Heere des abenteuerlichen Rebellenführers Prestes, be die Taten der Zehntausend des Kenophon und, der Ausdehnung seiner Züge nach, sogar bi Lettow-Vorbecks hinter sich läßt. Er hat über achttausend Kilometer kreuz und quer durch de Riefenreich vom Rio grande bis Amazonas, und von da nach Cpirito Santo zurückgelegt, wora er einen Haten schlug und sich nach Matto Grosso wandte. Immer durch feindliche Indiane ftämme und undurchbringliche Urwälder wandelnd, ohne Hilfsmittel, ohne Munitionsnachschul folug Prestes einen neuen Katen und ging wiederum der Rüste zu. Rürzlich ist der merkwürdig Mann, in dem einige schon den künftigen Generalissimus des Bundesheeres erblicen, in Minc Geraes angelangt und hat dort eine neue Republik ausgerufen. Er ist sicherlich ein strategische Genie, und wir werden wohl noch von ihm hören. Ende November brach übrigens eine nei Revolution in Rio Grande aus.

Also, um den Faden wieder aufzunehmen, unsere Auswanderer hatten Ursache genug, o ihre Heimat, die sie in Not und Elend hinausstieß und sich auch später ein halbes Zahrhunde lang kaum um fie kummerte, mit liebevollem Berzen zurückzudenken. Um fo rühmlicher, daß f trokdem der Heimat nicht nur nicht vergaßen, sondern in treuer Anhänglichkeit sie sogar unte stütten, wenn sie in Not geriet. Das zeigte sich schon 1870, als erkledliche Sammlungen für bi Rote Rreuz aus ganz Amerika eingingen; das zeigte sich aufs neue während des Weltkrieg. und dann noch bei der Ruhrhilfe. Einzig und allein das Deutschtum von Borto Allegre hat fi biefe Hilfe zwei Drittel Millionen Mark aufgebracht, und es wäre nur zu wünschen gewesen, bi diese Gelder besser verwandt worden wären. Damit aber noch nicht genug, sind auch sehr vie unserer Volksgenossen, die drüben das Licht der Welt erblickten, in den Weltkrieg gezogen. unter den üblichen Hemmungen, in Verkleidung, mit Abenteuern und Gefahren, um felb für die alte Beimat zu kämpfen. So kenne ich perfönlich einen Weinbergbesitzer in Chile un einen anderen wohlhabenden Mann von ebendort, Sohn einer der größten Sandelsfirme die durch teinerlei gesetliche Verpflichtungen gezwungen waren, sich zu stellen, und die drübwie bisher herrlich und in Freuden hätten weiterleben können: beide zögerten keinen Auge blid, das zu tun, was sie für ihre klare Pflicht hielten, und es freut mich nur, erzählen können, daß beide nach vier Jahren unaufhörlicher Gefechte wohlbehalten wieder nach Chi zurückgekehrt sind.

Im einzelnen sind die Verhältnisse außerordentlich verschieden. In Argentinien sind die Der schen wirtschaftlich am mächtigsten; dafür sind ihre zusammenhängenden Niederlassungen, wer man von den Dörfern der Aussen absieht, bisher nur geringfügig. Sie befinden sich hauptsächlich Norden, dei Santa Fe, in Eldorado (Provinz Misiones) und im Chaco, im Süden besonde in Nordpatagonien, zwischen Rio Negro und Chubut. In Chile haben die Städte Concepci und Valdivia eine starte deutsche Minderheit. In der Nähe von Puerto Montt und an den Wehängen des hochragenden, stets mit Schnee bedeckten Tronador sind zahlreiche Öörfer mit redeutscher Bevölterung. Allein um den Llanique-See, der ebenso malerisch und noch ausgedehnt ist wie der Bodensee, sind wohl zwei Ouzend deutscher Dörfer. In den anderen Staaten ist deutschum, mit wenigen Ausnahmen, zerstreut und in der Dauptsache städtisch. Die Aussicht für däuerliche und städtische Siedler sind begreissischerweise verschieden. Draußen auf dem Lantönnen sich unsere Bauern, zumal wenn sie in größerer Bahl zusammenwohnen, mühelos in ihr Eigenart behaupten. Wer sich dagegen in einer Stadt angesiedelt hat, wird täglich und stündlichen Siedlen in einer Stadt angesiedelt hat, wird täglich und stündliche

n einem Meere fremden Lebens umbrandet, und seine Sprache und Sigenart wird allmählich, unn nicht im ersten, so doch im zweiten Geschlechte hinweggeschwemmt.

Weitaus am mannigfaltigsten, den ungeheuren Verschiedenheiten des Alimas und der Bodentaltung entsprechend, sind die Dinge in Brasilien. Wirtschaftlich und kulturell. In der Bundesuptstadt, Rio, wird eistig Kunst und Wissenschaft gepslegt; in Santos, das an malerischem Reiz ter Rio kaum zurücksteht, widmen unsere rührigen Rausleute einen Teil ihrer Beit heiterem bensgenuß; in Sao Paolo gilt fast nichts als die nackte Jagd nach Geld, nach Erwerd. In Join-le— auf dem Lande gegründet, das der Prinz von Orleans-Joinville als Gemahl einer derschen Prinzessin zur Mitgist erhielt— walten wohlhabende Fabrikanten in behaglicher Verlung von Arbeit und Erholung, in Blumenau vollends sind hochfliegende geniale Becher, deren benswandel an den eines Studentenbundes erinnert, Streben mit gehobener Geselligkeit verigend. Unermüdlicher Fleiß und aufregende Jagd im Urwald! Endlich in Rio Grande ein chternes, zurüchaltendes, nicht selten geradezu strenges Geschlecht, das in der Überlieserung 1 vor 1850 lebt, das an Beichnungen Ludwig Richters gemahnt. Freilich wird auch dort die dächtige Stille eines geruhsamen tugendhaften Wandels durch die Welle von Vergnügungsht gestört, die jest die ganze Welt überslutet.

Mit den Deutschen Südamerikas geht es uns wie mit dem Anschluß an Österreich. Wir haben ht danach zu fragen, was alles uns von unseren Volksgenossen trenne, und was für befremde oder unbequeme Eigenschaften diese haben mögen, sondern wir haben lediglich die Frage zu len: wie können wir mit ihnen wieder zusammenkommen? Wie können wir das zutschtum Südamerikas wenigstens kulturell wieder mit der Heimat verüpfen?

Dr. A. Wirth

#### Tagebuchblätter aus Brasilien

Sonntag im September

o sonntäglich still ist es draußen. Selbst kein heimatliches Glodenläuten dringt in diese Sinsamkeit. Vor dem Haus unsere kleine Palmenallee, Eukalpptusgruppen, Maulbeer-, felfinen- und Pfirsichbäume. Durch die offenen Fenster dringt der strenge, fremde Duft der benden Apfelsinenbäume herein, die zu gleicher Beit noch Früchte tragen. Auf der weiten eppe grasen Rinder und Pferde. Selbst die Junde haben sich einmal beruhigt und blinzeln ichlafen nach dem fliegenden und trabbelnden Insettengewürm. Um Borizont einer der eigengen, weit über mannshohen Ratteenzäune mit seinen riefigen drobenden Beigefingern. d Sonne überall. Die Hitze noch durchaus erträglich; wir haben ja auch erst Frühling. Aber s ist boch ein deutscher Frühling für ein ander Ding! Wenn durch den Schnee die ersten meeglödden vorschauen und dann die Beilchen. Wenn die Rinder mit Rätchen heimziehen 🌶 später mit Rränzel von Frühlingsblumen. Und meine Himmelschlüsselwiese weit hinter erm alten Städtchen daheim — laut jubeln könnte man vor Freude und sich mit beiden Armen einstürzen! Und überall fühlt und riecht man den Frühling. Herrgott, wie ist das doch schön, 3 wiedererwachende Leben gegen dies ewige Gleichmaß hier in der Natur. Und dann der Sepiber daheim, um den wir jeht kommen, wenn um unsere Berge der herbstliche Dunst lagert, Gonnenstrahlen durchzittert, und wenn vor unserm Haus die Blätter gelbrot und müde derfallen. Wenn die Sonne so ganz anders scheint als sonst, so als wollte sie einen trösten beruhigen — — doch ich wollte ja eigentlich über Brasilien schreiben.

deute sind wir gerade zwei Monate hier draußen in unserer Wildnis. Es war auch ein sonniger nntag, als wir mit dem kleinen, schmutzigen Dampser von Porto Alegre absuhren, den uhn hinauf, einen stellenweise über einen Kilometer breiten Strom. Stundenlange Fahrt schwachsenen Usern entlang, einzelnen kleinen verwahrlosten Hütten oder Pfahl-

bauten, hie und da an Mais- und Reisfeldern vorbei, an Gruppen von Lima- und Apfelsiner bäumen, die in der Sonne wie mit goldenen Apfeln behangen aussehen. In dem Flußhase angelangt, übernachteten wir in dem Landhaus der Compagnia, einem südländischen weiße kleinen Bau. Bei den letzten vergoldenden Sonnenstrahlen holte ich zum erstenmal in Brasilie meine Geige hervor, und all die fremländischen Bäume und Vögel und Menschen drauße wunderten sich vielleicht nicht wenig über die Beethoven- und Schubert-Weisen, die da in de Abend hinaustlangen. Die fremde Umgebung, die langen Reisewochen mit allen neuen unschönen, zum Teil wahrlich weniger schönen Eindrücken waren ganz vergessen für kurze Zei daheim in Deutschland war ich wieder. Ich glaubte, mein Mütterchen im gemütlichen Wohr zimmer in der Sosacke hinter dem großen runden Tisch sitzen und lauschen zu sehen. ——

Am nächsten Morgen ging es mit dem Kohlenbähnchen der Compania durch den weite Ramp von Süddrasilien. Endlose, sanft hüglige Grasslächen. Kleine, dichte Waldinseln un langgestreckte Buschwälder längs der Bäche und Flüsse unterbrechen hie und da das trosto Sinerlei. Wie fardige Punkte zerstreut über die weiten Kampslächen erscheinen Kinder un Pferde. Vor unserm zutünstigen Heim war großer Empfang. So hatte denn einstweile unser Bagabundenleben mit den täglich neuen und interessanten Eindrücken nach genau sün wöchiger Reise ein Ende und es galt für uns beide, sich in den neuen Verhältnissen zurech zusinden.

Ottober

Beute wanderten wir über den Ramp. Stundenlang waren wir die einzigen Menichen we und breit, und die gange Troftlosigkeit der endlosen Steppenlandschaft kam uns wieder so red zum Bewußtsein. Alles still und stumm, nur hie und da das kede Rufen des Queroqueroein Vogel, dessen Schrei klingt wie sein Name —, Scharen von Störchen und Flamingos, b wie zartrosa Wölkhen gegen den Himmel dahinflogen. Ab und zu verwesendes Rindvieh, üb das sich die gewaltigen Aasgeier stürzen, und Rudel von Vogel Strauß, — die als Schlange fresser nicht geschossen werden durfen — prägen der ganzen Landschaft den Charafter der Öl und Ginsamteit noch mehr auf. Aur eine Lehmhütte. Davor machten wir im entsprechende Abstand Halt und klatschten nach Landessitte — Ersat für die Jaustürglode — in die Sänd In Brasilien, besonders auf dem Lande, berricht noch das beilige Hausrecht: Rein Fremb barf ohne Erlaubnis sich bem Saus nähern, sonst läuft er Gefahr, niedergeschossen zu werde Auf den gebräuchlichen Anruf: o da casa (jemand zu Haus?) kam ein alter Neger zum Vorschei ber, als er mertte, daß wir Deutsche sind, freudestrahlend in Bundsruder Mundart ausrie "Ad, da fin mer jo Landsleit!" Er ist als Stlave auf einer deutschen Rolonie geboren, dort au gewachsen und freute sich jett sichtlich über das Wiedersehen mit "Landsleuten". Auf dem Rü weg beobachteten wir in einer der kleinen Waldinseln auf uralten breitästigen Figuereir (Feigenbäume) Bapageien mit ihrem hählichen Geschrei. Die Dunkelheit bricht hier schn herein, und schon lag der Ramp im weithin vergoldenden Licht der feurigrot untergehende Sonne. Der Himmel weithin gelbflammend und groß.

18. Oftober

Meinen Geburtstag feiere ich heute unter Palmen. Das Leben spielt sich hier ab wie in "Wil west", nur sind hier statt der nordamerikanischen Cowboys die Gauchos — wie die Bewohn von Nio Grande do Sul genannt werden — mit ihren breiten Schlapphüten, den Dolch i Gürtel. Auf ihren kleinen flinken Pferden, den Lasso aufgeschnallt, jagen sie durch die Stepp um Ninder und Pferde einzufangen. Selbst ganz kleine Knirpse sitzen schon wie festgewachsen abem Gaul, und im wilden Galopp geht's über den Kamp.

Einsam liegt die Grube, fern von andern menschlichen Behausungen, die nächste Siedlu 15 km entsernt. Es ist die größte Steinkohlengrube ganz Brasiliens; das will allerdings no nicht viel besagen, da der Rohlenbergbau dieses Landes, das die Hälfte ganz Süd-Amerikas ei nimmt, erst während des Krieges ansing, sich richtig zu entwickeln. Zeht soll die Rohlenförderun

it aller Macht gesteigert werden. Zu dem Zweck werden große Neubauten geplant, moderne lafdinen und Resselanlagen bestellt und beschafft und neue Methoden der Gewinnung und örderung der Roble unter Tage eingeführt. Die Arbeiter sind aus aller Herren Länder bier sammengewürfelt, besonders viel Spanier darunter. Außer den Grubenanlagen und einigen enigen Beamtenhäusern die oft halb verfallenen und verwahrlosten Holz- und Lehmhütten r Arbeiter. Die Wohnungsverhältnisse sind ganz trostlos hier, was von deutschen Arbeitern irter empfunden wird, da sie in dieser Hinsicht naturgemäß verwöhnter sind als Südländer. anche Familien mußten schon wochenlang ohne ein Dach überm Ropf hausen. In den Lehmben der Zimmer bleiben die Leute zur Regenzeit oft mit ihren Holzschlappen steden. Ein frischer berbaper erzählte mir gestern: "Woan's reagnen tuat, spann i halt allweil mein Regenschirm ı Bett auf." Wer die Sache so mit Humor aufnehmen kann, ist hier gut dran. Da die meisten efer Hütten gänzlich verwanzt find, haben die Einwanderer auch darunter viel zu leiden. Wie ir erzählt wurde, handelt es fich hierzuland um "beilige Tiere", die nicht getötet werden dürfen! abei ist es natürlich fast unmöglich, in einer Sütte diese lästigen Mitbewohner fernzuhalten. Rurglich wurde einem deutschen Angestellten die eine Hauswand vom Sturm mitgenommen. 1 derlei Rleinigkeiten muß man sich bierzuland gewöhnen. Obgleich wir "hochvornehm" ohnen, im Verwaltungsgebäude, wird mir bei Regenwetter auch die Suppe gewässert. Abredend wirken die schlechten hygienischen Berhältnisse, d. B. Mangel an Aborten nicht nur in r Grube, sondern auch über Tage, Mangel an Wasser, besonders an keimfreiem Trinkwasser, bei die große Hike; vielfach — oft ganz nahe der Haustür — verwesendes Bieb, für dessen egschaffen niemand sorgt.

Kennzeichnend für die hiesige Verölkerung ist eine kleine Erzählung eines Jesuitenpaters, r viel im Lande herumkommt. Da trifft er eines Tages in einer armseligen Hütte einen alten ann, der in einer Ede auf dem Boden kauert. Weder Tisch noch Stuhl, noch sonst ein Möbelick in der Hütte. In der einen Ede platscht der Regen in Strömen durch das verfallene Dach. 1f des Paters Frage, ob er denn nicht das Dach ausbessern wollte, meint der Alte: "Ach, ich be ja noch drei Eden!"

Die Bewohner lebten Jahrhunderte hindurch am Rande des Urwaldes, ohne Land und Waldszunüßen. Dann kamen Europäer, Land wurde urbar gemacht, blühende Kolonien entstanden. der auch dies Beispiel konnte die Abkömmlinge der Ureinwohner nicht anspornen. Sie sind n Natur genügsam, schwarze Bohnen und Reis sind ihr tägliches Gerücht. Auch die eingerenen Grubenarbeiter sind nicht anders. Gelingt es ihnen z. B. einmal, mit dem Verdienst 12es halben Monats den nötigen Lebensunterhalt für den ganzen Monat zu fristen, so bleiben die übrigen 14 Tage ohne Arbeit zu Hause. Ja, Bedürsnislosigkeit ist ein schön Ding, kann aber hommung jeglichen Fortschritts sein!

26. Oftober

Eben haben die Frösche pünktlich mit ihrem täglichen Abendkonzert begonnen. All die bunten, emden Bögel sind schlafen gegangen; die großen grauen, die so kunstvolle Nester aus Lehm uen mit mehreren Rammern und daher Joao de barro (Lehmhannes) genannt werden, dann z kleinen Rardinäle mit ganz grellroten Röpschen, die grünlichgelben wilden Ranarienvögel, z weißen, die wie die Schneevöglein aus dem Märchenland aussehen, ferner die winzig kleinen, allen Farben schllernden Rolibris, die wie schwirrende Räfer von Blume zu Blume flattern ich ihren langen spizen Schnabel in jede Blüte tauchen. So ganz anders singen und locken die ögel als bei uns daheim. Ich möchte zuweilen gar gern einen richtigen Oreckspak schimpfen ren. Die kommen hier scheint's nur ungesiedert vor! —

Gestern waren wir am Arroio dos Ratos (Rattenfluß), — eine halbe Stunde von hier zu serd — dessen User stredenweise mit dichtem Wald bestanden sind. In den Baumriesen treiben uptsächlich die Brüllassen ihr Wesen, die am Morgen und Abend, aber auch am Tage, wenn wetter im Anzug ist, das schauerliche Konzert anstimmen, das den Tieren ihren bezeich-

nenden Namen gegeben hat. An den Flußufern leben auch Wasserschweine in Herden; versolg suchen sie im Wasser Rettung. Die giftigsten Schlangen in hiesiger Gegend sind die der Farbe de Bodens angepaßte Jararaca und die farbenprächtige Korallenschlange. "Willst dau Hannes n Brasilie diehe, wo dich die Schlange und die Affe triehe." Gar so schlimm, wie der Hundsrücklichte Rottmann es in seinem hübschen Gedicht sagt, ist es nun doch nicht, vor allen Dingen, wenn ma über den Ramp reitet; und in Brasilien reitet außerhalb der Stadt ja schließlich alles, selbst den Kinder reiten in den deutschen Rolonien zur Schule. Fußgänger sind durch die kniehohen dort un entbehrlichen Stiesel gesichert, weil die Schlange, wenn sie gereizt ist, selten höher als die Kniehöhe emporschnellt.

Vorige Woche waren wir an einem nahen Sumpf auf vergeblicher Krotodiljagd. Heute wurd mir nun von einem alten Spanier, der es schlauer angesangen hatte als wir, die Haut gebrach die ich jeht mit Salz präpariere. Andere Bewohner der Kampgegend sind Gürteltiere, dere Fleisch gut schmeden soll, Ameisendären, Stinktiere. Sine große Plage, vielleicht der größe Feind des Menschen in Brasilien, sind die Ameisen; breite lange Straßen, auf denen es wischwerbeladenen, großen und kleinen Ameisen wimmelt, sühren kreuz und quer durch die Gegen Vierschen, großen und kleinen Ameisen wimmelt, sühren kreuz und quer durch die Gegen Vierschen Undere schwerbeladenen, großen und kleinen Ameisen wimmelt, sühren kreuz und quer durch die Gegen Vierschen Undere und verhindern saste sieher Beitster und verhindern saste siehen Andere Unterschen Unterschlieben Vierschlassen, das aber für die Leute vielsach zu teuer ist: Arsendämpse, die dur einen Blasedag vermittels brennender Holzkohle in die sich oft viele Meter weit unterirdischenden Ameisengänge und Wohnungen eingepreßt werden. Andere Ameisen dringen die Häuser ein, klettern die Wände hoch, auf Tische und in Schränke und schleppen kilowei Reis usw. fort. Ich habe in meiner Küche Schrank- und Tischeine in Blechtellern stehen, die m Petroleum gefüllt sind, das einzige Mittel, um sich im Haus einigermaßen vor der Plage zu rette

Es gibt immer wieder etwas Neues im täglichen Leben hier draußen, wenn es auch metrabbelndes oder fliegendes Viehzeug ist: Seltene große Spinnen oder nächtlicher Besuch von Vampiren, eine Art von Fledermäusen, die Menschen und Tiere im Schlaf befallen und Bleaussaugen. Nur gut, daß wir nachts unter dem Moskitonet vor derlei Überraschungen sicher sin

30. Ottober

Ein besonderer Genuß ist es für uns, wenn wir spät abends auf unserer Veranda ausgestreibem Sabia zuhören können, einem Vogel, der ganz märchenhaft schön singt. Gar manchesm wurde ich in stiller Nacht aufgeweckt und glaubte, einem Flötenspiel von wunderseiner klare reiner Melodie zu lauschen, die ich merkte, daß es der zauberhafte Gesang des Sabia war.

17. November

Im Portugiesischen mache ich allmählich Fortschritte. Die Franzosen sind durch die gleich Rasse und Sprachverwandtschaft sehr im Vorteil hierzuland. Französische Beitschriften ur Bücher können mit Leichtigkeit von den Brasilianern verstanden werden, während es für ur mit großer Mühe und großen Kosten verbunden ist, mit unseren geistigen Erzeugnissen hie durchzudringen. Das gilt natürlich auch für die Propagandatätigkeit. Paris ist für die Brasilian tonangebend, es ist für sie Hauptstadt der Welt.

27. November

Hier sollen sich Hochzeitszüge und Begräbnisse zu Pferd abspielen. Gesehen habe ich es no nicht. Es muß ein eigenartiger Anblick sein. Ich erinnere mich, daß wir damals bei einem Auflug von Rio de Janeiro nach dem gegenüberliegenden Nicterop eine Beerdigung mit Autssahen. Ein endlos langer Zug von Autos suhr mit ziemlicher Geschwindigkeit an uns vorbe Dem Ganzen wurde jede Feierlickeit hauptsächlich durch das schnelle Fahren genommen.

4. Dezember

Der alte Franzisko ist ein Original. Aus Spanien ist er ausgewandert nach dem Tod seine Frau. Mutterseelenallein haust er nun hier jahraus, jahrein in der uns benachbarten kleines schmutzigen Hütte und spielt den "Gärtner". Immer trifft man ihn mit seinem vergnügliche

riedenen Gesicht an, und unter seinem breitrandigen Hut schauen seine Auglein zuweilen 13 verschmitzt hervor. Seine Hütte wird von Biegen und Schweinen mehr bewohnt als von 1 selbst. Irgendwo draußen braut er sich seinen Raffee oder sein Essen auf einem Holzseuerchen 1 singt sich ein Liedchen dazu.

Die Tiere fühlen sich hier draußen ebenso berechtigt, die Hütten mitzubewohnen wie die nichen. Schweine, Junde, Ziegen, Jühner gehen in den Rüchen aus und ein. Einer der utschen Angestellten wohnt noch in der hiesigen Pensao. Daß ihm die Hühner täglich die Eier Bett legen, nimmt er schon als ganz selbstverständlich hin. Unter anderen kleinen platten urchen hat er allerdings mehr zu leiden.

13. Dezember

In manchem sind die Brasilianer sehr praktisch: Erstens die Art, wie sie die Wäsche waschen: weichen, einseisen, in die Sonne hängen und auswaschen. Auf diese Weise wird sie ohne chen blütenweiß, die Sonne nimmt einem die Arbeit ab. Eine andere riesig praktische Eintung ist die Methode der Behandlung der Hühneraugen: Man schneidet ganz einsach da, brück, ein Stück aus dem oft eleganten Schuh. Es ist hier vielsach ein sonderbares Semisch modernster Zivilisation und halbwilder Sewohnheit.

Inser Neger, der Rubim, ist ein guter Kerl. Stolz erhobenen Hauptes schreitet er einher, de Spaß macht mir immer seine würdige Miene, wenn er mit hoheitsvollem Augenausschlagt: Si, Senhora. Er ist ein Muster von Fleiß und Eiser. Ehrlich und immer gefällig. Aur teinen mm darf man liegen lassen, sonst probiert er einmal, wie das eigentlich geht. Als ich neulich nit war, war Rubim mir Mädchen für alles: Geschirr spülen, Böden schrubben usw. versteht glänzend, doch das Essen toche ich lieber selbst, obgleich er versichert, daß er das ebenso gut vertwie eine Frau. Sogar lesen und schreiben hat er gelernt, was er voller Stolz mir gleich beissschaften. Auch daß es ungefähr 18 Milreis (rund 9 Mart) getostet hätte. Er bringt mir geulich die schönsten, für uns so seltenen Blumen an und grinst über das ganze Gesicht, wenn er ine Freude sieht und noch mehr, wenn er meinen immerhin noch sehlerhaften portugiesischen nt hört.

14. Dezember

deute hörten wir, daß die Nevolution, die nun schon ein Jahr lang Nio Grande do Sul in m hält und auf das Wirtschaftsleben hier schwer drückt, friedlich beigelegt sein soll. Durch immer mehr sinkende brasilianische Währung sind die Preise für alles zum Leben Notibige unverhältnismäßig mehr gestiegen als die Löhne, was auch hier auf der Grube große zufriedenheit und Unruhe unter den Arbeitern hervorruft.

19. Dezember

Das Feigenblatt war doch eine praktische Rleidung ——! Und daheim in Deutschland werden jett am warmen Ofen zusammenrücken und ein weihnachtlich Dämmerstündichen halten, m draußen der Schnee auf den Dächern liegt; und wie es auf der anderen Seite der Erde aust, das wird man sich bei steisen Fingern und kalten Ohren wohl kaum recht vorstellen können. ithin das glühende Kampland, die Luft von Sonnenglut durchzittert; um unser weißes, ses Haus nur kurze Schatten von Bambus, Palmen und Apfelsinendäumen, sonst überall zende Sonne, tiesblauer Himmel, fremdartiger Vögel Sezwitscher und fremdländischer mendust. Und anstatt der klarkalten Nächte mit unserem schönen heimaklichen Sternenmel, hier die sternklare Sonmernacht mit dem leuchtenden Kreuz des Südens. Das Licht ähliger Feuerkäser blist ringsum auf über Bäumen und Büschen, als wenn Sternlein zur e fallen und wieder aussteigen. Reglose Stille. Schwüle. Weit offene Verandatüren. Und im venten an die Heimat zieht ein altes deutsches Weihnachtslied hinaus in die südliche Sommernt. Wenn nun auch in dieser Umgebung der Knecht Auprecht mit Pelzmantel und dicken usthandschuhen ein Ding der Unmöglichteit ist und eine richtige Vorweihnachtsstimmung nicht kommen kann, so lasse ein doch nicht nehmen, einige Weihnachtsvorbereitungen zu

treffen: Gutsel baden und bunte Paketchen machen für einige Deutsche hier, die fern von der Hemat feiern. Einen deutschen Weihnachtsgruß sollen sie alle haben. Wir wollen die Feiertage obein der Serra, oder genauer der Serra Geral verbringen; das sind die Höhen, die wir auf unse Fahrten auf dem west-östlich fließenden Jacuhy im Norden den Horizont begrenzen sehen. Eist der Absall des flachen Pochlandes, das den ganzen Norden von Nio Grande do Sul einninm zu dem südlichen Tiesland (Campanha), in dem wir leben. Der Höhenunterschied zwischen Bor und Tiesland beträgt über 800 m. Der Wechsel zwischen Tag- und Nachttemperatur ist da schrecht beträchtlich, daher ist die Serra in der heißesten Beit des Jahres (Dezember die Februafür Erholungsausenthalt besonders geeignet und viel besucht.

Weihnachten

Heute will ich davon erzählen, wie wir Weihnachten am Rand des Urwaldes seierten. Bet Porto Allegro suhren wir am 23. nach Sao Leopoldo, der ältesten deutschen Kolonie, in der si genau vor hundert Jahren die ersten Deutschen ansiedelten. In einer richtigen Chaise, die beim auch vor hundert Jahren hätte miteingewandert sein können, ging's über ganz grauenhoholpriges Pflaster nach unserem Quartier, wo wir uns in unsagdar schmutzigen Betten ein Nacht mit Wanzen und Moskitos herumschlugen. O — das Reisen in Brasilien! Gefühl f Reinlichkeit ist hier ein gar lästig Ding.

Sao Leopoldo: Rleine, freundliche Stadt. Kino natürlich auch hier Mittelpunkt. Eini beutsche Fabriken (Streichhölzer, Fruchtsaft), große neue Kaserne, bekanntes deutsches Mädche kolleg, sehr gute deutsche Buchhandlung und Oruckerei.

Nächsten Tag sieben Stunden Bahnfahrt in die Serra, durch deutsche und italienische Roloni bis zu einer kleinen Sommerfrische kurz vor Carias, die eine deutsche Rolonistenfamilie de eingerichtet hat. Die Besitzer sind echte, liebe Menschen, natürlich, frisch und herzlich. Rlei Holzhäuser für Gäste. Rünftlich angelegter See zum Audern und Schwimmen. Berge ringsi und Urwald. Ramen am Heiligen Abend an. Ich besorgte mir einen Pinienzweig, das einzig was entfernt unserer Tanne ähnelt, stedte Lichtchen drauf und machte uns im Stübchen unser Holzhauses einen Weihnachtstisch zurecht, einfach, schlicht, aber mit viel Liebe. Dann holte meine Geige — meinen ständigen Begleiter — hervor, und "Stille Nacht" klang's in die wart Commernacht. Und wieviel treue Gedanken zogen mit hinaus weit übers Meer zu lieben deutsch Menschen! Nach unserer stillen, stimmungsvollen Weihnachtsfeier gingen wir hinüber in tleine Holzfirche zum deutschen Gottesdienst. Durch die weit geöffneten Türen und Fens brangen die Orgelklänge zu dem klaren Sternhimmel mit seinem strahlenden südlichen Rri wie Rlänge aus einer anderen Welt. Und beim Berlesen der Weihnachtsgeschichte mit den vertrauten heiligen Worten: Und es begab sich zur Zeit des Raisers Augustus ... steigen die Kindheitserinnerungen mit ihrem alten Weihnachtszauber vor einem auf: Das Dun des Kinderschlafzimmers mit der hellen Türrike, deren Schein nie so grell war, als we bas Christfind nebenan den Baum putte und mit dem Glöckhen klingelte; und das Dämm stünden vor dem Heiligen Abend, wenn die Bratäpfel auf dem Ofen schmorten und üben im Saus ein Suschen und Santieren war. Und dann der Glanz, die Selle, der Weihnach baum — — . Gar bald wurden wir in die Wirklichkeit zurückversetz, als uns beim Ausgang st starrem Frost und knirschendem, gligerndem Schnee die warme südliche Sommernacht erwarte

Sleich am nächsten Tag strolchten wir mit einem Knüppel gegen die Schlangen bewaffl durch den schund gehauenen Pfad des Urwaldes. Das war wie ein Märchen. Dichtes, undurbringliches Blätter- und Pflanzengewirr, uralte hohe Baumriesen, von Lianen überwuchthohe mächtige Baumfarne, an vorgeschichtliche Beiten erinnernd. Tiefe Stille in dem Urwer Dämmerlicht. Aur die fremden Vogelstimmen, das Sprudeln einer Quelle oder ein Rasch im Laub unterbrachen das Schweigen. Die und da dringt ein verirrter Sonnenstrahl durch is dichte Blätterdach und gemahnt einen daran, daß darüber nob lauer, blauer diemmel ist

Friedel Weinmann-Blankenbager

#### Um Grabe der ersten deutschen Flotte und ihres Admirals

(18. 8. 1852)

Karl Rubolf Brommy ruht in biesem Grabe, Der ersten beutschen Flotte Abmiral: Gebenkt des Wacken und gedenkt der Zeiten, An schöner Hoffnung reich und bittrer Täuschung...

Do der ganz deutsch gebliebene Weserstrom, von Kilometer zu Kilometer gewaltig verbreitert, sich der freien Nordsee nähert, liegt ein einsames Grab. Die Stelle ist geweiht. reiches deutsches Mannesleben ging hier gramvoll zur Rüste.

dammelwarden heißt der Ort. Er liegt poetischer in der weiten, stillen Strom- und Marschenbschaft des oldenburgischen Userteiles, als sein Name ahnen läßt.

Der Lebensweg des Admirals der ersten deutschen Flotte deutet bezeichnend auf den Schickslassen Guropas und des deutschen Vaterlandes. Der Leipziger Bromme tritt 1827 in die neuthäffene Flotte des jungen Freiheitsstaates Griechenland und dient dem fremden Volk redlich 1843. Das Jahr 1849 sieht ihn als Mitglied der deutschen Marinetommission. Das Jahr 1848 cam Deutschen Bund, dem vom Wiener Kongreß Anno 1815 geschaffenen Staatengebilde, sern nicht spurlos vorübergegangen, als die gescheiterten Reichseinigungsbestrebungen wenigs den Bundesratsbeschluß des Baues einer eigenen Flotte zum Schutze des deutschen Handels igten. Es bedurfte erst der beschämenden Probe aufs Exempel, ehe weitere Volkskreise den rt und die Notwendigkeit einer Seemacht erkannten: Im dänischen Krieg (1848) vermochten dem Mangel deutscher Kriegssahrzeuge wenige dänische Schiffe die deutschen (völlig untützten) Häfen zu blockieren und alle Handelsschiffe wegzunehmen, was einen Sturm der rüstung erregte.

die ersten Schritte zur Bildung einer deutschen Flotte taten Hamburger Needer. Der alte ze Hanseatengeist ging wieder vorbildlich voran. Die Frankfurter Neichsregierung nahm im ober 1848 die Flottenangelegenheit dann in eigene Hand, übernahm die Hamburger Nriegsfstäuse, in Amerika die "United States", in England die "Urkadia" und "Britannia" und ellte ebendort die Avisos "Großherzog von Oldenburg" und "Frankfurt" sowie die Dampsvette "Ernst August".

lls Hauptstation bestimmte man den Weserhafen Brake. Zum Besehlshaber der jungen Flotte t nunmehr 11 Kriegsschiffen und 26 Kanonenbooten) wurde Kapitän Brommy ernannt. sah sich vor einer ebenso ehrenvollen wie schwierigen Aufgabe; denn die Verwaltung der zeugmeisterei unterstand ihm auch.

Einen besseren Mann hätte man nicht wählen können. Ein Bericht des Ministers Dudwitzt über ihn: "Dem Kapitän Brommy war eine schwierige Aufgabe in der Einrichtung Leitung der Seezeugmeisterei zugefallen, zumal er außerdem noch für die Armierung der isse sogen, auch das Kommando über die Flotte führen und die Mannschaften einüben sollte. dägt man alles dies, so wird man ermessen können, wieviel Dank das Vaterland diesem verten Manne schuldig ist, der mit unermüdlicher Sorgsalt es in kurzer Zeit dahin brachte, daß musterhafte Ordnung in der Verwaltung der Seezeugmeisterei herrscht und auf der Flotte ausgezeichnete Disziplin bei angemessener Freudigkeit der Mannschaft obwaltet."]

Belch ein Leben kam mit der stolzen deutschen Kriegsmarine (mit den Farben Schwarzrotgold) die kleine Hasenstadt! "Bor dem Klippkanner Groden wurden drei Duc d'alben geschlagen, Trocendock und nahebei eine Kaserne gebaut, Schuppen für Kanonen und Boote ausgesührt. intags war gewöhnlich Konzert der Marine-Kapelle", berichtet der Braker Chronist frohsend.

Wie hoffnungsvoll ließ sich alles an! Aber wie bald deigte sich die Unhaltbarteit der stold jungen Gründung! Wegen Geldmangels kam der Bau des zweiten nötigen Docks nicht zur Auführung. Wegen Geldmangels mußten im Märd 1852 die zwei besten Schiffe an Preußen verpfändet und der Verkauf der übrigen beschlossen werden. Mit der Veräußerung wurde de Staatsrat Dr. Fischer betraut. Die von ihm hierzu erlassene Bekanntmachung verdient dem Gdächtnis der Lebenden und Späteren ausbewahrt zu bleiben: "Mittwoch, den 18. Augu Mittags 12 Uhr, soll auf der Reede zu Brake die Seestregatte "Deutschland" mit allem Zubeh an den Meistbietenden gegen bare Zahlung unter Vorbehalt der Ratisitation der hohen Bunde behörde öffentlich versteigert werden."

Für ganze 9000 Taler erwarb ein Bremer Rapitän das Schiff mit dem ach so billig geworden Namen. Die sechs Dampstorvetten gingen für 238000 Taler nach London.

Ein Brater Bericht vom 11. Dezember 1852 sagt hierüber: "Mit dem heutigen Tage ist deutschenden ... ausgespielt. Die deutsche Flagge hat ausgehört auf unser Neede zu wehe Englands stolzes Banner prangt an unseren früheren Kriegsschiffen. Die Fahrzeuge werden den nächsten Tagen fertiggemacht und gegen Ende nächster Woche nach London abgehen. Wwird man dort lachen und unser spotten, wenn unser vertaufte deutsche Flotte die Then hinaussegelt! Wären unser Schiffe als Opfer eines Orlans verschungen, wären sie ein Kader Flammen geworden, hätten sie im ehrlichen Kampse vor dem überlegenen Feinde die Flagstreichen müssen — die Nachricht davon wäre eine Wohltat gewesen gegen das, was jederma über diesen Vertauf hier und im weiten Lande empfindet."

(Wer denkt nicht an Scapa Flow?)

Die kurze biographische Notiz über Brommys weiteres Schickal meldet: Er trat 1857 in öst reichische Dienste und starb am 9. Januar 1860 zu St. Magnus bei Vegesack.

Der treue deutsche Mann starb an gebrochenem Herzen. Seine Leiche — in das Flaggti der "Barbarossa" gehüllt (das ihm die Damen von Brate gestiftet hatten) — ward am 13. § nuar im Erbbegräbnis der Familie seiner Frau zu Hammelwarden beigesett.

Es vergingen fast vierzig Jahre, bis der unvergessene Marschendichter Allmers es durchset daß Brommy ein Denkmal über seinem Grabe errichtet ward. Jene Allmersschen Verse zu Egang dieser Betrachtung sind auf dem Monument verewigt. "Und welche Wendung dann du Gottes Fügung!" lautet der Schlußzeiler. Allmers schrieb ihn im stolzen Bewußtsein deutsche Größe um die Jahrhundertwende. Wir hatten eine große Flotte. Und wir wollen das Unstagutun, daß wir noch den Vers als Neuerfüllung mitsprechen mögen: Und welche Wendu dann!

Das Notgeld, das die Stadt Brake zur Steuerung ihrer Geldnot wie so viele deutsche Stächerausgab, zeigt in schönen historischen Bildern das tragische Schickal jener ersten deutschen Flound ihres Admirals in seiner stillen Gruft am deutschen Weserstrom.

Hans Schoenfeld

## Dffene Halle

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustaufc bienenben Einfenbungen find unabhängig vom Standpunkte bes Berausgebers

#### Ratholisches zum Fall Wittig

I.

m Januarheft des "Türmer" (Heft 4, 1927) findet sich ein Aussatz "Der Fall Wittig" von Allbert Sexauer. Auf den Bericht über die Einzelheiten des kirchenbehördlichen Versahrens ien den Breslauer Universitätsprofessor soll nicht näher eingegangen werden, weil die Dokunte hierüber noch nicht vollständig veröffentlicht worden sind. Da der Versasser jedoch im eiten Fall betont, die Frage beanspruche das Interesse aller religiös Lebendigen, womit er zweisellos recht hat, dürste es von Wert für die gegenseitige Verständigung der Konfessionen 1, den Fall Wittig an dieser Stelle auch einmal vom Standpunkte des dogmentreuen it boliten zu beleuchten.

Der Gegensatzwischen der Wittigschen Auffassung und dem kirchlichen Amt wurzelt in seinem sten Grunde in der Frage: Ist in Sachen der Religion das deutlich fühlbare innere Erlebbas Wichtigste, oder sind es die von Gott allgemein gültig geoffen barten Wahrheiten? hänger des modernen Protestantismus verbinden vielsach mit dem Worte Dogma den Begriff etwas Starrem, Verknöchertem. Was ist aber das Dogma anders als eine von Gott gembarte Wahrheit, die auf besondere Weise der ganzen Christenheit zugänglich geworden ist? öpfen nicht unsere evangelischen Brüder und Schwestern, soweit sie auf dem Boden christen Offenbarungsglaubens stehen, ebenfalls starte religiöse Kräfte aus dem Dogma? Denn h die Lehren von der Gottheit Christi, von der heiligen Oreieinigkeit, von der göttlichen spiration der Schrift sind dogmatische christliche Heilswahrheiten. Und ebenso gibt es von res her sesse allem in den zehn Geboten und später in der Bergpredigt des Heilands niedergelegt chen sind.

Im eine Hüterin dieser allgemein gültigen Glaubens- und Sittenlehre zu schaffen, dazu hat göttliche Heiland eine Kirche gestistet, die auch eine äußerlich kennbare Organisation mit ederung und Ümtern sein soll, wie aus dem Bericht der Evangelien hervorgeht; denn bemte Personen, die Apostel und Jünger, werden mit besonderen Vollmachten ausgerüstet. Ratholik trägt den frohen Slauben an die göttlich gestistete Kirche in sich, die ihm durch endung der von Christus eingesehten Sakramente besondere Gnadenschätze übermittelt und urch sein religiöses Leben stärtt und befruchtet. Wenn auch die katholische Kirche mehr klar nulierte Vogmen besitzt als die evangelische und wenn sie aus jahrhundertelanger seelzerischer Praxis heraus manche allgemein gültige Grundsätze für die Pflege eines geistlichen vens herausgearbeitet hat, so liegt darin für den, der in und mit ihr lebt, nichts Einengendes — Gegenteil, dies alles führt ihn aus dem Bannkreis seines eigenen kleinen Ich hinaus in ein ch von unendlicher Weite und Schönheit.

Bittig strebt in seinen Schriften danach, bestimmte allgemeine religiöse Wahrheiten von der te des persönlichen Erlednisses aus neu ersassen zu lassen; er stellt sie damit gewissermaßen ein anderes Fundament. Der Vertasser des erwähnten Artitels führt charakteristische Stellen Wittigs Schriften an, die aus dem starken Sesühlsleben eines begnadeten Dichters herausven sind und deshalb ihre hinreisende Wirkung auf den Leser nicht versehlen. Aber gerade um sollte eins bedacht werden: Wir leben nicht immer in einer Hochspannung religiösen ühls, auch die sogenannten "religiös Lebendigen" nicht. Alle im geistlichen Leben Ersahrenen der Türmer XXIX, 10

wissen von jenen schweren Beiten der "geistlichen Trockenheit" zu berichten, in denen das frohe lebendige Gefühlsleben schweigt und nur der beharrliche Wille, der in einer festen Treue wur zelt, den Menschen noch vorwärts zu bringen vermag. Von solcher inneren Dürre sind aus ganz große religiöse Geister oft lange und schwer heimgesucht worden.

Serade in den Zeiten, wo der Mensch sie sich nicht aus seinem Sefühlsleben heraus zu erbaue vermag, steht sie vor ihm in ihrer ganzen objektiven Wirklickeit und vermag ihm auch jet in seinem Zustande innerer Verlassenheit, durch die heiligen Sakramente sichere, göttlich wenn auch nicht immer deutlich fühlbare Inaden zu vermitteln. An den göttlichen Seboter deren Hüterin sie ist, besitzt er zugleich auch bestimmte Richtlinien für sein Jandeln. Der Menschst nun einmal von Natur aus nicht so geartet, daß er rein gefühlsmäßig mit Sicherheit de Richtige trifft. Wende man den Grundsatz "nur wo die Sesinnung böse ist, geschieht Sündsfür alles übrige übernimmt Gott die Verantwortung" einmal auf einen konkreten Fall an Danach würde z. B. ein Sebruch, der in der Absicht geschähe, einen unglücklich Verheiratete über sein versehltes Slück hinwegzutäuschen, keine Sünde sein. Der Mensch neigt von Natur dazi eine verkehrte Handlungsweise durch scheinbar gute Gründe vor sich selbst zu rechtsertiger Wird der an sich richtige Grundsatz, daß bei jeder Tat die Sesinnung die Hauptsache ist, über betont, so ist der subjektiven Wilkür Tür und Tor geöfsnet.

Weil in Wittigs Schriften stellenweise ein so starter, einseitiger Nachbruck auf den Wert be fühlbaren persönlichen Erlebnisses gelegt wird, daß darüber die andere Seite der Religion, is Objettives, das von Gott allgemein gültig Geoffenbarte übersehn zu werden droht, und som Berwirrung und Migverständnisse entstehn können, darum hat die Rirche sie abgelehnt. Dari kennzeichnet sich keineswegs ein Prozes der Berhärtung und Erstarrung, wie der Berfass des erwähnten Artitels es meint, und ebensowenig ein Berschließen gegenüber einer größere Lebensfülle. Bu allen Beiten bis auf den heutigen Tag haben große, heilige feelische Erlei nisse innerhalb des katholischen Rirchentums vollen Raum gefunden, in inniger Berbindur mit dem Dogmenglauben, aus ihm herausgeboren, in seinem Lichte geklärt und zu wunderbar Höbe emporgetragen. Der Verfasser erwähnt am Schluß des Artikels den heiligen Franz pr Affifi, von dem er freilich meint, daß dessen Weg ihn schließlich aus der Kirche hätte hinau führen muffen. Das ist eine Verkennung der franziskanischen Frömmigkeit. Der große beili Franzisłus, der durch so außergewöhnliche innere Erlebnisse begnadet worden ist, wie sie kau je einem Sterblichen zuteil geworden sind, hat bei alledem, was an Wunderbarem und B glüdendem in seiner Seele vor sich gegangen ist, nicht den sicheren Blid für das Göttliche ve loren, das in der auch innerhalb der Seele bestehenden driftlichen Rirche in lebendiger Wir samkeit ist, und darum wollte er nie etwas anderes als ihr demütiger Sohn sein. Auch der neu ren Beit fehlt es innerhalb der katholischen Kirche nicht an Seelen mit überraschend religiös Lebensfülle, wie es das Beispiel der modernen Mystikerin Lucie Christine beweist, deren gei liches Tagebuch vor einigen Jahren von Professor Guardini herausgegeben worden ist. Ab gerade darin zeigt sich die allumspannende Weite und Größe der katholischen Kirche, daß | nicht nur die besonders begnadeten Geister in sich vereinigen will, sondern auch dem zu geb vermag, der nicht vom persönlichen starken Erlebnis geführt wird. So vermag sie ihre Sendu an den verschiedenartigst veranlagten Naturen zu erfüllen, an den Seelen, die überreich sind i religiöser Lebensfülle, sowie auch an denen, die sich geistlich arm fühlen und denen doch b Heiland das Himmelreich verheißen hat. Dr. Anna Sophie Herde

II.

#### Antwort: Aud-Ratholisches jum "Fall Wittig"

Die Konstruktion einer Gehorsamsverweigerung scheint als Nechtsertigung für das Verhalt des kirchlichen Amtes gegen Wittig wurmstichig geworden zu sein; man scheint sich des Bein zu schämen, das man einem Arglosen gestellt hat; das Gewissen verlangt stichhaltige Red

tigung. O wie man suchen muß! Wittig soll mit der Kirche im Gegensatzstehen in der Frage: tin Sachen der Religion das deutlich fühlbare Erlebnis das Wichtigste, oder sind es die von tt allgemein gültig geoffenbarten Wahrheiten?" — und zwar "weil in Wittigs Schriften lenweise ein so starker einseitiger Nachdruck auf den Wert des fühlbaren persönlichen Erlebes gelegt wird, daß darüber die andere Seite der Religion, ihr Objektives, das von Gott semein gültig Seoffenbarte, übersehen zu werden droht und somit Verwirrung und Mißständnisse entstehen können, darum lehnt die Kirche sie ab".

Ber Wittig wirklich kennt, muß darüber lachen. Zunächst schmeckt das "fühlbare persönliche ebnis" in diefer Aufmachung nach Sentimentalität, die einem nirgends gründlicher ausieben wird als bei Wittig. Und dann zeigt sich in dieser Gegenüberstellung die ganze haltlose: istelei eines gesuchten Gegensakes. Erlebnis und allgemeingültige Offenbarung werden bier Beziehung zu einander gebracht, gleichzeitig aber wieder getrennt und verabsolutiert, als 25 ein Erlebnis ohne Offenbarung gebe und als ob die Offenbarung ein anderes Ziel hätte. dem Menschen in seinem Leben offenbar zu werden! Mit solcher Religionsanatomie reicht 1 an Wittig nicht heran. Er ist ein lebendiger Mensch und ein ganzer Mensch. Er kennt keine teilung der Religion nach Subjettivismus und Objettivismus. Er kennt nur den lebendigen t, der überall wirkt und sich nirgends hineinregieren läßt, und den gläubigen Menschen, nicht durch besondere gefühlsmäßige Erlebnisse und Taborstunden, sondern durch stille Illung seiner Alltagspflichten Gott von sich Besitz ergreifen läßt. Allerdings will Gott den gen Menschen haben, nicht nur seinen Geist, auch seine Seele und sein Berg, das mitfühlen "miterleben" darf, das lachen und froh sein soll, das aber auch weinen darf. Wer so in Gott **-undet ist, dem kommt es auf "geistige Dürre" und ihr** Gegenteil gar nicht an; in Treue er still und sagt zu allen Spannungen ja, weil ja der lebendige Gott dahinter steht. Hier es keinen Raum für Subjektivismus und Objektivismus, denn das göttlich Objektive soll jett in uns und unser Subjett soll ja göttliches Objett werden. Das ist der lebendige ube, den Wittig hat, ein Mann der starken Wirklichkeiten, ein Mann, der zu seinem heutigen djal ja fagt, ein Mann, der nicht intognito austneift, fondern der die Achtung trägt. Und geht hin und wägt seine Religion nach ihren Essenzen grammweise ab!

lfo darin tann ein Gegensat zwischen Wittig und der Rirche nicht bestehen, weil es für lig eine folche Gegensekung überhaupt nicht gibt. Gerade für die "dogmentreuen Ratho-"ift es beschämend und rührend zugleich, wie treu Wittig zu seiner Rirche hält, auch heute . "3ch bin tatholisch und bleibe tatholisch", war seine lette Erklärung auf die Erkommunikabin. Mit welcher Liebe hat er seiner Rirche gedient! Wie ist er ihren Spuren nachgegangen! ein anderer nur noch Aberglauben und Geschmacklosigkeit sieht, hat er ihre ganze Schönheit tillt. Er hat uns gezeigt, wie sie die Mutter des Volkes ist, wie wir in sie hineinwachsen In und können, bis ihre göttliche Organisation zur Selbstverwirklichung unserer Seele wird. wie vielen hat er gezeigt, daß in den formulierten Dogmen nichts Einengendes zu liegen hot, daß sie vielmehr aus dem Bannkreis des eigenen kleinen Ichs hinausführen können n Reich von unendlicher Weite und Schönheit. Wie habe ich mich seinerzeit gegen ihn gett und gewunden, um vom Dogmenjoche, das ich abgeschüttelt hatte, freizubleiben, und hat er mich zurückgebogen, bis ich dieses Joch wieder schweigend auf mich nahm! Wie viele er der Kirche wieder zugeführt! Und für diesen treuesten ihrer Söhne hat die "katholische" De, die sich ihrer "allumspannenden Weite und Größe" rühmt, keinen Plak, auch dann 👣 als er — immer wieder vergeblich — um genaue amtliche Nennung feiner Errores damit er sie widerrusen könne. Und das soll keine Sünde wider das Leben sein? Es sind nur Protestanten, die von Verknöcherung reden.

der wie die Mentalität der sogenannten dogmentreuen Ratholiken in der Beurteilung des des Wittig" sich im allgemeinen als wirklichkeitsfremd erweist, ebenso leblos und unfruchtsiegt sie sich in der Beurteilung seiner sittlichen Forderungen. Der von Fräusein Dr. Anna

Sophie Berbe erwähnte konkrete Fall ift ein klassisches Beispiel bafür, Während Wittig nich will als den Willen Gottes tun, der in den Anforderungen des jeweiligen Tages an ibn berg tritt, zieht man aus seinen lebendigen Schriften einen Sat beraus und gibt ihn der Wille ber Unreifen preis, macht ihn zur Richtschnur, als ob man sein Leben selbst danach konstruier fönnte, und erhebt ihn zum Göten, der den Willen Gottes glatt für sich beschlagnahmt! ist der Sat: "Aur wo die Gesinnung bose ist, geschieht Sunde; für alles Übrige übernimmt Ge die Verantwortung." Dieser Sak ist für jeden Menschen eine Erlösung aus der Vergangenhe aber tein Freibrief für eigene Willtur. Mit demfelben Recht könnte der religiöse Freibeut den Sat des hl. Augustinus: "Ama et fac quod vis" (Liebe und tu, was du willst) für sich au nützen, und mit demfelben Unrecht dürfte man dem Chebruchbeispiel des Fräulein Dr. Um Sophie Berde dieses Motto als Rechtsertigungsüberschrift geben. Zum Glück für Augustin ist es eine anachronistische Unmöglichkeit, ihn als "Luther redivivus" dafür abzutun. Ihr Bustabenmenschen, glaubt ihr im Ernst an solche Schluffolgerungen? Informiert euch bei eur Gewährsmann Wittig; es wird euch Hören und Sehen vergehen! Ein "verfehltes Gli fentimental tragifc zu nehmen, wird euch Wittig ausreden; er wird euch zeigen, wie m Chekreuze trägt! Sich oder andere vollends darüber "hinwegtäuschen" zu wollen, anstatt bemütig als Lebensgeschenk Gottes zu ergreifen und ja dazu zu sagen, wird am allerwenigs Wittig als heilsame und gute Gesinnung anerkennen. Sittlich Impotente können bei ihm w Aufrichtung, Heilung und Gesundung, niemals aber Protektion und Bestärkung ihrer Schwä suchen. Er tennt die Gunde, denn er ift ein Vollmensch; er tennt aber auch die heilende Rr Gottes, denn er ist ein Gottesmann. Und er läßt sich den Herrgott nicht in die Satungen i Menschen einfangen, denn Gott ist der Beilige und Allmächtige, er wirkt, wie er will, und sche das Böse zum Guten um. Was hat der Mensch zu richten? In Chrfurcht soll man vor d göttlichen Werden und Geschehen verstummen, auch wenn es wie Sünde aussieht. Und kommen die Menschlein und tüfteln und konstruieren und denken, das Leben zu meistern. I sie verstopfen einen Quell, weil "das allgemeingültig Geoffenbarte übersehen zu werden dro und weil Verwirrung und Migverständnisse entstehen "tönnen"! Mit demselben Recht te man uns das Effen und Trinken verbieten, weil die Gefahr der Unmägigkeit "droht" und F und Völlerei daraus entstehen "können". Und das heilige Officium und kirchliche Amtsinha bünken sich "die" Kirche zu sein und das Rad Gottes aushalten zu können, als ob man n schon immer vorgebeugt hätte und als ob die früheren Scheiterhaufen es verhindert hätt daß Luther und die protestantische Welt kam, da ihre Zeit gekommen war! Gott allein Ebre!

Und wenn nun doch ein Gegensatz zwischen Wittig und der Kirche herbeigeführt worden dann besteht er eben nur in der Tatsache, daß Wittig auf der Linie des göttlichen Lebens is seine Gegenseite auf der Linie der Erstarrung steht. Aber diese Gegenseite ist nicht die Kirche und es ist deren Tragödie, daß Wittig und die Menschen um ihn stärter an sie glauben ale selber.

Wilhelm Hellwi

NB. Wir haben einem katholischen Freunde Wittigs das Wort zur Erwiderung gegenischt. Dr. Herde gegeben; denn Prof. Wittig selbst hat sich schon im Jahre 1923 entschlossen, aller öffentlichen Erörterung dieser unerquicklichen und unbegreisslichen Erkommunikation nu Bubehör abzusehen. Aber er wird die Vokumente seines nunmehr schon fünsjährigen Rammals Anhang eines großen, mit Prof. Rosenstock herausgegebenen Wertes ("Pas Alter der Kircherlag Lambert Schneider, Berlin-Dahlem) veröffentlichen. D. C.

### Literatur, Bildende Runst, Musik

#### Sealsfield

Raffe und Volkstum in feinen Romanen

"Unser Studium muß das Volk sein, der Volkogeist."
(3. Teil des "Virep", 1835)

n den Werken zur Deutschen Literaturgeschichte ist zu lesen, wie alle großen Bewegungen unseres Geistes- und Volkslebens in der deutschen Dichtung ihren Niederschlag gefunden, elden Stoff sie dem Schrifttum geboten, und in welcher Weise sie unsere Literatur bereichert den. Und es wird dabei die unzertrennliche Einheit von Volkstum und Schrifttum hervorzhoben, nachgewiesen, wie die deutsche Literatur ein getreues Bild deutschen Wesens gibt, in it auch die Einflüsse und Bewegungen anderer Kulturen, anderer Völker sich der deutschen eistesart haben anpassen müssen. Im eingehendsten hat das der Weimarer Literarhistoriker solf Vartels in seinen Vüchern ausgeführt; weitere hervorragende Belege hierfür geben uns bert Köster mit seinem klassischen Nachlaßwerte "Die Deutsche Literatur der Aufklärungszeit", seph Nadler mit der "Literaturgeschichte der Deutschen Stämme und Landschaften", sowie i jüngster Zeit Wilhelm Rosch mit seiner "Geschichte der Deutschen Literatur im Spiegel der tionalen Entwicklung von 1813—1918".

Hierbei darf jedoch nicht die merkwürdige Erscheinung übersehen werden, daß immer wieder uselne Dichter — anstatt daß sie von den Gedankengängen der verschiedenen Volks- und Listesbewegungen der Beit befruchtet werden — diese vielmehr mit ihren Dichtungen vorseiten. Zu dieser Gruppe von Dichtern und Schriftstellern gehört auch Charles Sealssield it seinen erotischen Romanen, die nichts anderes darstellen als das Problem von Volk und fisse und ferner das des internationalen Rapitalismus.

Diese Fragen sind nun aber erst in unserer Zeit zur vollen Entwicklung gekommen. Die rasseliblicen Werke von Bauer-Fischer-Lenz, Dr. Scheidt, H. F. R. Günther, L. Clauf in Deutschlib und die von Madison Grant und Lothro Stoddart in Amerika haben so epochemachend pirtt, daß bereits ernste Männer vom Beitalter der Rassenkunde sprechen, daß man ferner an geht, Welt- und Literaturgeschichte unter dem neuen Gesichtspunkt von Volk und Rasse schreiben; denn es soll ja gerade der Susammenhang von Rasse und Volkstum ergründet rtden. Man fieht, von welcher Bedeutung gerade für unfere Beit der Dichter Charles Gealsfield jumal ja auch das Broblem des Rapitalismus eng mit dem von Volt und Rasse verbunden ist. s ift ein seltsames Zusammentreffen, daß Subetendeutschland (das ist: Deutsch-Böhmen, libren und Österreichisch-Schlesien), das heute so brutal von den Slawen, den Sichechen beingt wird, uns drei große germanische Männer geschenkt hat: Jakob Böhme, den "Philosophus Itonicus", Gregor Mendel, den Entdecker der Vererbungswiffenschaft, auf dessen Lehre sich ja Dassentunde aufbaut, und Rarl Unton Postl, mit Schriftstellernamen Charles Sealsfield, lich Gregor Mendel, dem er also in mehrfacher Binsicht nahesteht, war des deutschen Genindevorstandes Anton Postl von Poppik in Deutsch-Mähren Sohn, Rarl Anton, katholischer Idenspriester. Zedoch entfloh er seinem Orden und seiner Heimat, in der ihn die Berrschaft Etternichs wie ein Aoch brückte, und wanderte als einfacher Bürger nach Amerika, dem erinten Lande der Freiheit, aus, wo er im Herbst 1823 in New Orleans anlangte. Diesem Ereignis banken wir den Dichter und Schriftsteller Charles Sealsfield, der uns lange vor Begründung b eigentlichen Rassentunde tiefe Einblicke auf dem Gebiet von Bolk und Rasse vermittelte. 334 Sealel

Um die Bedeutung der Sealssielbschen Werte für die Volkstums- und Rassenkunde darzut wäre es wohl angebracht, eine Lesefrucht aus ihnen zusammenzustellen. Auch dürfte sich e Auswahlausgabe der Romane Postls, die unter diesem Sesichtsselde zusammengestellt wür bewähren. Der Leser würde dann wohl erstaunt sein über die vielen und ausschlußreichen A führungen, die sich verstreut in all den großen Romanen Sealssields über diese Fragen besind erstaunt vor allem über die Tatsache, daß schon vor sast einem Jahrhundert der entlausene Mö von Prag nur auf Grund seiner Beobachtungsgabe das so deutlich aufgezeigt hat, was 1 nunmehr die Rassenwissenschaft und erweitert. Denn Sealssield war sich seiner Lygabe wohl bewußt: er wollte eine neue Sattung des Romans schaffen, den nationalen o höheren Volksroman. "Mein Held ist das ganze Volk; sein soziales, sein öffentliches, sein Pril leben, seine materiellen, politischen, religiösen Beziehungen treten an die Stelle der Abenteure so dat er einmal ausgesprochen.

Und daß er mit dieser neuen Art des Romans auch notwendigerweise die Rasseneigenschaf des darzustellenden Volkes erkennen und zur Anschauung bringen mußte, erscheint uns heute selbstverständlich, zumal Bostl ja auch selbst recht oft in seinen Büchern den Ausdruck Rasse (Re perwendet. Darüber vergessen wir aber, daß sich eine solche Aufgabe überhaupt nicht "fet läft, was der Dichter ichon empfunden hat, indem er den Ausdruck Aufgabe nicht gelten laf will, vielmehr (siehe Vorrede zur 1. Auflage des Rajütenbuches) von einer inneren Berufi fpricht, die hierzu nötig sei; damit aber wiederum eine wichtige Regel der Rassenkunde vorn nehmend, die da lehrt, daß der Menich in seinem Denten, in seinem Sandeln gang von bem i angeborenen Stil beherrscht wird. (Clauß: "Rasse und Seele".) So dürfen wir denn auch Charles Sealsfield keineswegs von einer Tendenzdichtung im üblichen Sinne sprechen; was schaffte, waren vielmehr mit dem Auge des scharfen Beobachters erfaste und aus seiner Si wiedergegebene Bilber aus dem Leben der jum Stoff gewählten Bölter und Länder, nie fe tonstruierte Theorien. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Postl sich selbst als Republita fühlte und bezeichnete und wohl etwas gar zu überschwenglich in den "Lebensbildern aus bei Bemisphären" (1. Teil) den Landschaftscharakter Amerikas von Harrisburg über Betheln 1 Reading gegen Philadelphia hin mit dem Ausdrud "republikanische Gleichheit" belegt, da ja wissen, daß die Begriffe Republik und Monarchie, Demokratie und Aristokratie an sich r gar nichts aussagen, daß es erst auf die Eigenschaften ankommt, die diesen Bezeichnungen inneren Gehalt geben. Und da durfte Sealsfield von sich und seinen Lieblingsgestalten — ! Alkalden in der "Prärie am Jacinto", dem Obersten Isling in der "Großen Tour", dem Squat Regulator in den "Lebensbildern" — in so charatteristischer Weise betennen: sie seien der kratische Aristokraten oder auch aristokratische Demokraten; weshalb der Sat Walter von Mi ("Die schönsten Abenteurergeschichten von Sealsfield", Verlag Langen. Ausgewählt und geleitet von Walter von Molo): "Sealsfield war als Bürger und als Dichter Republikaner" dieser Form nicht zu Recht besteht.

Alls Sealsfield seine erotischen Romane: "Der Virey und die Aristokraten" (Mexiko im Zo 1812), "Die Lebensbilder aus beiden Hemisphären" (beide 1835 bei Orell & Fühli-Bürich), "Kajükenbuch", "Süden und Norden" (J. L. Mehlersche Buchhandlung 1842/43, Stuttg herausgab, da werden die wenigsten seiner Leser, besonders in Deutschland, geahnt haben, w große Bedeutung diese Werke im Hindlick auf das Verhältnis von Rasse und Volk besitzen, werden hingegen die Bücher Postls als willkommene Abenteurergeschichten gelesen und dabei an der Schilderung der sernen Landschaften geweidet und — soweit sie ernstere Interebesaßen — die politischen Verhältnisse mit denen ihrer Heimat verglichen haben. In letzter Sinne ist uns eine Rezension über den "Legitimen und die Republikaner" (Deutsch 1833), die "Brochaus' literarischen Unterhaltungsblättern" Ar. 66 vom 7. März 1834 erschienen und ersten Bande der "Lebensbilder" abgedruckt ist, erhalten geblieben. Sie lautet unter andere "Dieser Roman ist bei weitem lehrreicher als irgend ein Scottischer oder Cooperischer Rom

alefielb 335

d verdient von den Deutschen besonders beachtet zu werden, die schon mit einem Fuße aus er heimatlichen Hütte getreten sind, um die große Auswanderung zu beginnen." Eine tiesere ürdigung der Sealssieldschen Werke ist unserer Gegenwart vorbehalten geblieben.

Nimmt man zum Beispiel Postls "Süden und Norden" zur Jand, so ist man erstaunt über Fülle der Gedanken, die uns hier geboten wird. Den Ausbau dieses Romans — eine Gesellast von jungen Amerikanern, unter ihnen auch ein Deutscher, gehen im November 1824, also zuch der Konstitution von 1824, die den Indianern den Wiedereintritt in ihre bürgerlichen chte und Freiheiten brachte, von der Hauptstadt Mexikos nach dem Süden und kommen in apotekan mit dem Manne der Mistezzen ("Wohlgemerkt," sagt Sealssield, "Mistezzen sind ht Mestizen." Mestizen sind nämlich Mischungen von Weißen und Indianern) in nähere Berrung —, diese Vorlage nimmt der Dichter dazu wahr, um das Volkstum der Mistezzen im gensatz zu dem der nordischen Amerikaner scharf herauszuarbeiten. Das Gefühl für Kassenändung ist bei diesen Indianern besonders stark ausgeprägt. Sin Indianer — oder vielmehr, e sich später herausstellt, eine Indianerin wird von einem Angehörigen der erwähnten Gesellast mit dem Namen Neger benannt, worauf es dann heißt: "Gott gnade ihm für seinen vaß! Er hat ihn auch einen Neger geheißen. Wolkte ihm schon für dieses allein seinen Hals bt auf acht Wochen asserven."

Mit unvergleichlicher Meisterschaft schilbert uns Sealssielb diesen Stamm mit seinen unvechenen Rassemerkmalen, denen sich alle Einslüsse von außen anpassen müssen: Die Religion Mistezzen ist die römisch-katholische, aber die Priester sind Angehörige ihres Stammes, die 1 fremden Rultus in ihrer eigenen Manier aufsassen, mit ihren angedorenen Begriffen verigen; aus dem Gott der Lust, der Göttin der Erde werden Gott Vater, Sohn und Mutter mia. Es ist eine eigenartige Mischung von römischem Ratholizismus und Azteken-Rultus; er immer bleiben Priester und Volk im letzen Grunde heidnisch, aztesisch. Und um uns ein hres, typisches Bild vom Wesen dieser Mistezzen geben zu können, läßt Posts — abermals charakteristischer Zug von ihm — den jungen nordischen Amerikaner Gourney in Liebe zu Indianer-Abels-Tochter Mariquitta entbrennen. Nirgends wird im Buch die sübliche Slut ses Stammes so berauschend, mit so glühenden Farben gemalt wie im Liebesverhältnis von urney und Mariquitta.

Sourneys, des nordischen Amerikaners, Liebe ist eine andere Liebe wie die der süblichen riquitta. Diese selbst spricht es aus: "Du liebst nicht, wie die arme Mariquitta liebt." Die Beung liegt hier unverkennbar auf dem "wie", und Sealssield fügt förmlich als Kommentar zu: "... Blüte, Frische, alles hin, — wie nordischer Schnee in der Südhise vergangen, zernolzen. Ach, Süden und Norden!" Es wird ferner von "nordischer Kälte" gesprochen, die dazu ig sei, den versührerischen Sirenen gegenüber die fünf Sinne im Gleichgewicht zu erhalten. d damit gleichsam auch dis ins einzelnste die Parallele mit den Varlegungen der heutigen sentunde gezogen werden kann, spricht das deutsche Mitglied der amerikanischen Reiseellschaft, ein Herr Bohne, die Behauptung aus, die Formation der Schädel, die blonden are und blauen Augen bei so vielen Mistezen ließen auf germanischen Ursprung schließen, seien ja auch zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert Normannen nach Amerika verschlagen rden!

Mit diesen Aussührungen soll natürlich nicht gesagt sein, als habe nun Postl bereits ein festes sseinsstem ausstellen wollen; davon war er wohl als Dichter weit entsernt. Aber, wer nur das ingste Gefühl für Rassesragen besitzt, muß überrascht sein und erkennen, wie Sealssield schon 13 deutlich den Zusammenhang von Volkstum und Rasse zu schauen gewußt hat, wenn das lkstum bei ihm auch immer im Vordergrund steht. Als beispielsweise ein Amerikaner den gen Gourney vor der Liebe zur Mistezzin Mariquitta warnen und die Vereinigung der senden verhindern will, sucht er diesen bei der amerikanischen Volksehre zu fassen, stellt ihm is, nicht seine (d. h. Gourneys) und der Gesellschaft Ehre seizdamit gefährdet, sondern die des

336 Seals

ganzen amerikanischen Volkes. Die Volksehre ist Sealsfield bas Höchste, ihr hat sich jeder Vol genosse zu beugen, besser gesagt, er hat sie zu seiner eigenen Ehre zu machen. Wo immer a der einzelne Angehörige eines Boltes sich befindet, nie darf er sich als Mensch von zügelle Freiheit betrachten. Immer hat er für seine Person einzustehen für das Wohl und die Ehre ihm angestammten Boltes. Die Freiheit, die Sealsfield in Amerita suchte, und die uns ja in seinen Werten als das Lebenselement des wahren und echten, germanisch bedingten Boltstu entgegentritt, ist nicht jene schrankenlose ber romanischen Völker, es ist jene Freiheit, ber Allgemeinwohl zur Richtschnur dient. Und daher kennt Postl auch keinen Menscheitsgedan wie ihn der Marrismus predigt, er vermag nur einzelne Bolksftämme mit befonders ausgepräg Stammes- und Rasseigenschaften darzustellen, zwischen denen dann allerdings sogenan Wahlverwandtschaften möglich sind, wie er selbst sich bemüht hat, in seinen umfangreichen, a wenig gelungenen "Deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaften" (Verlag von Fried Schultheft, 1839/40, Bürich) eine folche — man barf wohl fagen: Rasserwandtschaft zwisch bem beutschen und amerikanischen Bolke bichterisch barzustellen. Berliert man biesen Gesid punkt, vermag man diese Blidrichtung nicht zu würdigen, so bleiben die Bücher Sealsfields den Leser nur eine ästhetische Angelegenheit, die zu erzielen der Dichter nie gestrebt hat, n überhaupt wollte!

Man hat bei Sealsfield die Romposition seiner Bücher als "Greulich" hingestellt (Fried M. Fels 1894 in der Einleitung des "Rajütenbuches" im Verlag Reclam), seine fieberhaft dal brausende, unausgeglichene Sprache gerügt; alle diese Einwendungen sind gewiß nicht zu un schätzen, aber im Grunde sind sie doch nur rein literarische Angelegenheiten, die nicht den A ber Sache treffen. Die Sprache Sealsfields: Bermittelt sie uns nicht im "Süden und Norde im "Biren und die Aristofraten" eine getreue Wesensschilderung der betreffenden Volksstämr Ift sie nicht für die Darstellung des bunten Rassengemisches im "Biren" unentbehrlich? A denke nur an das 21. Rapitel von "Mexiko im Jahre 1812", wo die Indianer, Mestizen (Mische von Weißen und Indianern) und Zambos (Paarung von Negern und Indianern) sich wie wilben Tiere auf dem Schlachtfelde gebärden, unter Toten und mit dem Tode ringenden Fein ihre satanischen Orgien feiern, um zu begreifen, wie die Sprache des Dichters ganz in t Stoff aufgegangen ist; und wird nicht durch sie das fremde Wefen diefer Böller und Ra verstärkt zur Geltung gebracht? Auch nimmt ja Sealsfields Darstellung sofort einen ruhiger gleichmäßigeren Ton an, wenn fie europäische Verhältnisse oder auch amerikanische zur Vorl hat, wie in der "Großen Tour", im "Nathan" aus den "Lebensbildern" und in der "Brärie Jacinto" aus den "Nationalen Charafteristiken". Um schroffsten ist diese Zweiteilung der Se fielbichen Sprace in den "Wahlverwandtschaften" anzutreffen; spricht Postl doch sogar im er Bande dieser Erzählungen von der "ungemein gedehnten, zahmen, einschläfernden Spraber Deutschen, der er die abgehadte, carafteristische der Ameritaner entgegenstellt. Die ruh übersichtliche Sprache Gustav Frenssens im "Förn Uhl" erreicht Sealsfield aber nie, auch n in den zulett angeführten Büchern, die uns Deutschen in hinsicht auf Sprache und Inhalt schieden am nächsten steben. In einem von ihnen, und zwar in den "Lebensbildern aus bei Hemisphären" (Die große Tour) gibt uns Postl ein grauenhaft getreues Bild von der Macht internationalen Rapitalismus. Bekanntlich hat W. Rathenau vor dem Weltkriege die J stellung veröffentlicht, daß dreihundert Männer, alle miteinander bekannt, alle untereinar verbunden, im geheimen die Welt regieren. Fast mit denselben Worten, aber bereits im Ke 1835 spricht es Sealsfield aus; eine merkwürdige Erscheinung, die verdient, einmal näher prüft zu werden. Die wichtigsten Stellen lauten bei Postl: ....ich bin einer der zehn unsi baren Decemviri, die nun die Welt regieren." "In London sind wir fünf." "Alle Woche sammeln wir uns . . . und bestimmen den Gang der Weltverhaltniffe." "Behn sind wir über ganze Erde zerstreut, und doch täglich, ja stündlich beisammen; durch keine Bande, und i wieder durch die innigsten Bande verschlungen, die des gemeinschaftlichen Interesses, das

wiid auf mein Wert 337

It eine neue Gestaltung geben soll." "... früher oder später werden wir die Stelle dieser stotzen ganz und gar einnehmen." — "Und Frankreich, Deutschland ... Spanien ... Italien ssen sich beugen und fügen, und alle Länder der Erde müssen folgen. Denn unsere Mineurs dit tätig."

Es mag wie eine Vision gewesen sein, als der Dichter die geheimen Machenschaften dieser ate flar erfannt und in faszinierende Worte gefakt hat. Er fann für sich in Unspruch nebmen. erster die Macht des internationalen Rapitalismus ungescheut aufgewiesen zu haben; und man einst aus den "Gebrüder Raramasoff" von Dostojewsti die Legende vom "Grokuisitor" herausgenommen und sie einzeln veröffentlicht hat, so sollte man auch die Rapitel: er Geldmann" aus der "Großen Cour" herauslösen und gleichfalls für sich herausgeben, nen sie doch mit ihrer Damonie ein wurdiges Gegenstud jum "Großinquisitor" werden, die staltungstraft ist vorhanden. Auch ist es bezeichnend, daß Sealsfield in dem Deutsch-Amerier Joling, einem Oberst aus den ameritanischen Freiheitstriegen, das Gegengewicht zu den innern des Rapitalismus geschaffen hat, zumal er mit den anderen Lieblingsgestalten des hters, wie dem Squattor-Regulator Nathan und dem Alkalden des Rajütenbuchs nicht zu tennende Ahnlichteit besitt, so daß es ohne jede Frage feststeht, daß Gealsfield mit diesen drei rtanten Persönlichkeiten sein völkisches Idealbild geschaffen hat, nämlich den "aristokratischen motraten oder den demotratischen Aristotraten", wie er es, wie schon früher erwähnt, einmal schrieben hat. Es ist daher nicht bedauerlich, daß W. v. Molo in der Sealsfield-Ausgabe des rlags A. Langen nur den "Squattor-Regulator" und die "Prärie von Zacinto" ausgewählt , aber schwer zu verstehen, wie er des Alkalden Gespräch über die Normannen gänzlich ausaffen hat, gibt es doch über die Berson des Richters wichtige und unentbehrliche Aufschlisse, ebensowenig unter den Tisch fallen dürfen wie des Squattor-Regulators Bemerkungen und genüberstellung bei den französischen und amerikanischen Republikanern, was ja auch Molo bl in Betracht gezogen hat.

In den "Lebensbildern" taucht dann noch einmal das Problem der Rassenmischung auf, wenn alssield die Mischung von Amerikanern, Engländern, Schottländern, Irländern und Deuten gutheißt und die daraus entstandene "glorreiche Harmonie", sich also gleichsam für den dischen Gedanken ausspricht unter Wahrung des Volkstums. Heute sehen sich bekanntlich die nerikaner gezwungen, zur Wahrung ihres nordischen Blutanteils Einwanderungsgesetz gegen aberwertige rassische Elemente zu erlassen. —

Oswald Spengler hat im "Preußentum und Sozialismus" geschrieben: Demokratie ist die rm dieses Jahrhunderts, die sich durchsehen wird. Aber wir brauchen die Befreiung von den rmen der englisch-französischen Demokratie. Wir haben eine eigene." Es wird die aristokratische alssields sein müssen, ausgebaut auf Volkstum und Rasse.

Hans Ahmann (Hildesheim)

#### Rückblick auf mein Werk

Der Dichter Cb erhard Rönig hat vor der Aufführung eines seiner Werke im Stadttheater in Nürnberg 2 die solgende Rede gehalten, die einen guten Aberblick über sein dramatisches Schaffen und Wollen gibt. ser Dichter vor allem ist in Not, und wir empfehlen unsren Lesern dringend: ehrt eure Meister, indem ihr en Bücher kauft! D.T.

ine Woche der Lebenden soll vor Ihnen vorbeiziehen, richtiger wohl, eine Woche Lebender, benn allerlei lebendig Schaffende sehlen dabei. Gottlob, für sie alle wäre es mit einer Woche ht getan.

Der Lebenden! Fit damit viel, ist damit etwas gesagt? Lebende im Wortsinne sind eben be, die noch nicht gestorben sind; man kann nichts Billigeres von einem aussagen, als daß Zeitgenosse sein. Und doch, für viele ist damit etwas Preisliches gesagt, für viele bedeutet

338 Nüchlid auf mein N

"modern" schon ein Werturteil. Das harmlose Wort "lebend" beginnt wahrlich nachdentse problematisch zu werden, einem schnellsertigen, jugendlichen Auftrumpfen: "Der Lebende recht" — hält Besonnenheit entgegen: "Ob er recht behält, das entscheidet!"

Wenn ich mich selber heute an der Spike dieses buntgemischten Reigens erblide, so dräng sich mir unwillkürlich allerlei ernste Gedanken auf — über mein künstlerisches Bemühen, m. Lebensgeschick und mein 25jähriges Ringen und zugleich über all das, was in dieser langen Leachbartlich um mich her an Kunstübung, an Kunstlehre und Urteil emporwuchs, die jedesmal Gegenwart mit Verheißungsglanz und Lärm erfüllte, mich selber oft in den Schatten dräng dann aber hinstarb und verblich und nur zum geringen Teile geblieben ist, — recht behal hat. Und es ist nicht Unbescheidenheit oder Selbstäuschung, sondern einsach rücklickende Ftellung, daß ich — geblieben bin. Nicht in dem Sinne, daß ich immer noch atme im rosig Lichte, und mich allen liebevollen Aushungerungsbemühungen zum Trot leidlich auf zwei Beir erhalten habe. Vielmehr will es mir scheinen, als ob mein Schaffen, geräuschlos und mählich sturchsehend, doch vielleicht noch lebendig bleiben, recht behalten dürste. Und da fällt mir tr voll das alte, weise Wort Wilh. Raabes ein, von dem, was da geräuschlos sich entsaltet. Da wird mir denn auch die Bedeutung des Wortes "Leben" und "lebendig sein" in ihrer ganz Besinnlichteit fühlbar.

Für die Beziehung Schaffender zu ihrer Gegenwart gibt es zwei Formen, zwei Möglichteiter ein Schaffen ganz ohne Beziehung zur Beit dunkt mich ein Unding. Dieses Zwiefache mag f flüchtigem Erfassen darstellen als Zustimmung oder Absage, als Einklang mit der Zeit, d Geiste des Tages, oder Gegensat dazu, Abschließung dagegen. Beide Formen des Verhalte find jedenfalls lebendige Beziehung, find Ja und Nein des Lebens zum Leben, bedeuten Werten vermeintlichen Werts oder Unwerts. Gibt es ein Drittes? Dieses Dritte verbirgt oft im abschließenden oder ignorierenden Berhalten. Es ist aber nichts anderes als die seelis und geistige Haltung berer, die da geitlos fühlen und leben, in ihrem Besten zeitlos. Naturgen werden sie manchmal neben dem Vorbeiströmen der Tagesbildungen als Zurückleibende scheinen, unter Umständen auch als Vorauseilende, unter Umständen wird ihre Stimme üb raschend in den Chor der Gegenwart hineinklingen, ohne daß darum dann solche Zeitgem heit ein Wesentliches an ihnen wäre; und so werden sie, immer einherschreitend als ständ Gegenwart neben dem Chegestern, Gestern, Beute und Morgen, neben dem Ablauf der v schiedenen Modernitäten und Tagesmoden, die oft Verkannten und Übersehenen oder gar V höhnten, doch den Eindruck größerer Beitbeständigkeit, höherer Lebensfähigkeit und Leben würdigkeit hinterlassen. Die anderen aber, die laut und frohlodend unter der frohlodenden ? stimmung der jeweilig Heutigen die Losung des Tages in die Welt hinausrufen und dar sich und anderen so bestechend attiv vorkommen, sie erscheinen plöklich, bei näherem Ruseb betrübend passiv, wehrlos im Strome treibend, in der Richtung ihrer zufälligen Gegenwe "Wenn ich frahe, geht die Sonne auf!" meinte der Bahn. — Nur so viel, Ihr Nachdenten zuregen über den Begriff der Lebenden. (Und soviel noch: — der geistige Rang eines Mensch wird unter anderem sich immer bestimmen nach dem Make des ihm möglichen inneren ? standes von seiner Zeit!)

Wenn ich mir nun als Lebender vorkomme, lebend im Sinne von wirkend, so denke ich nat lich in erster Linie an die künstlerischen Leistungen, denen sich heut die Berzen Mitlebeni willig und oft erwartungsvoll auftun, an die Dichtungen meiner Neise, Neise in dem enget oder weiteren Umfange, wie sie mir "nach dem Gesek, wonach ich angetreten", das Gesel vergönnt hat. An meine Dietrich-von-Vern-Trilogie etwa, meinen Wielant und Teuk und auf humoristischem Gebiete — die Alkestis und den Tranion. (So 1922. Seitdem sa Thedel von Wallmoden den Versall der Vesten.) Steht nun das Werk des heutig Abends kennzeichnend und organisch am Anfang eines Ausstleges, für den das Wort gelt dürfte: "geprägte Form, die lebend sich entwickelt"? Um meinen Verner ist mir nicht banz

labilat auf mein Werk 339

n Wielant, Teutros, Rönig Saul, Don Ferrante und Allestis auch nicht: wohl- ober mikbildet, - sie leben; ob mein "Filippo Lippi" lebt, weiß ich nicht, vielleicht weiß ich's heute end nach 10, vielleicht auch das nicht, habent sua fata! Mein vor 22 Jahren nach stürmischem venderfolg sorgfältig totgeschlagener "Gevatter Tod" erfreut sich heute wachsenden Wohlseins. ir mich und meine Freunde mag nur die eine Frage von Belang sein: ob der Filippo Lippi bendig fei in dem Sinne, daß ich in ihm ein Lebender bin, wie man mich beute kennt, ob er ber wachsenden Lebendigseit meines Gesamtschaffens seinen, wenn auch noch so bescheidenen iteil aufweise, ob in ihm "früh erklingt, was spät erklang" und sich, wenn auch noch so verworren id unfertig, in ihm bereits Leitmotive eines Schaffens andeuten, die später zu bewufterer id entschiedenerer Ausgestaltung gediehen sind. So ohne weiteres selbstverständlich ist das rchaus nicht, das Werk ist 25 bis 26 Jahre alt, sein Verfasser war ein älterer, der klassischen chäologie befliffener Student, der, zufällig angeregt durch eine schöne Ausgabe des Rünstlerographen Vafari in der Bücherei des alten Mufeums in Berlin, von ungefähr und ohne jeden ispruch, gewissermaßen unterm Tische, sein Drama von dem romanhasten Rarmeliterbruder sammengeschrieben hat. Nichts lag ihm ferner, als sich damit in die Dichtergilde einkaufen wollen. Und doch wurde dieses Erstlings- und Gelegenheitswert wider alle Berechnung sein bidial: Als die Handschrift durch seltsame Fügung an den Goethe-Biographen Albert Bielowsty und von da in den Bereich Max Grubes, der Brüder Hart, des jungen Richard Strauß d anderer Leute, die etwas verstanden, geriet, als das Stück ferner einen angesehenen Verger sofort fand, S. Fischer, den Förderer der damals Modernen, und eines Tages Beinr. Bart Literarischen Echo den ahnungslosen Studenten der Literaturwelt als einen Zünftigen rstellte. Da gab's denn kein Burud mehr. Beute frag' ich mich: Ist die kunstlerische Personbleit, die sich absichtslos und richtungundewußt in diesem Erstlingsversuch tundgibt, dieselbe, 2 binter bem Schaffen meiner heutigen reiferen Runft steht? Dies Gemeinsame, das mir erdings gegeben scheint, finden, heißt zugleich den Schlüssel finden zum Verständnis meines zenartig dornenvollen Rünstlergeschides, heißt die Entscheidung finden, in welche von den iden ebenangedeuteten Rategorien der Einstellung zur Gegenwart der Verfasser einzuordnen . Wiederum muß bei überzeugter Bejahung der Hauptfrage alle Entscheidung im einzelnen r Einsicht Berufener und Wohlmeinender — und nur Wohlmeinende sind zu Kunstrichtern rufen, anheimgegeben bleiben. Dietrich von Bern jedenfalls verleugnet seinen erstgeborenen ruder Filippo, so wunderlich er ihn anmuten mag, sicherlich nicht. Wenn er von Gott spricht: lächelnd nennt Er in seinem gütevollen, durchschauenden Geist, Die seine Reinen, die da in fein wollen" — so ist es die gleiche Gnade einer weisen Gottesgüte, die schon Filippos warzeste Stunden durchleuchtet und tröstet — deren sich Alntainnestra getröstet, mit dem orte: "Es ist nicht wahr, wir sind nicht, was wir tun" — die versöhnend durch die leidenschafthen Irrfale des Rönigs Saul, die moralifche Hilflofigteit des Meifters Jofef und den läfterhen Trok Don Ferrantes hindurchklingt — die selbst in der unverwüstlichen Liebe der Frau testis zu ihrem Taugenichts, ihrem allzu lustigen Ehgemahl Abmetos lächelt. Der Erlösungsdanke, der vollends im Wielant am hellsten aufleuchtet, ist diesem Erstling mit all seinen achfolgern gemein; und klingt es vom Glück, dessen Wert und Unwert ein Leitmotiv meines samten Schaffens bleibt, im Lippi noch mit entsagender Webmut: "Es gibt kein Recht auf lüd", so führt reifende Ertenntnis zur völligen Absage an das Glüd, in der Gestalt des Berners, ssen lette Erkenntnis bleibt: — "Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt zu eigen h gewönne um trügenden Entgelt: Um seiner Seele Schaden!"

Das alles ist allerdings verslucht ethisch, und dergleichen ist heute nicht jedermanns Sache, ver vielleicht unser aller Not. Und so ist denn vielleicht das Unzeitgemäße das Zeitgemäßeste, eitgebotene. Eberhard König

### Heinz Heinrichs

Bu unfern Bilberbeilagen

an kann Heinz Heinrichs' geistige Persönlichkeit mit vollem Nechte in Gegensatzt und Wesens des Durchschnittsmalers, der alle paar Jahre einem neuen Ismus huldigt und unentschlossen den letzten Schlagworten einer geschäftstüchtigen und schnellebigen Krititzihorcht. Bei Heinrichs treffen wir dagegen bei aller Lebhaftigkeit und Vielseitigkeit des Geisauf klares Erkennen und sessen Wollen in den Dingen seiner Kunst, und nicht zuletzt ist wir aus jenem Gegensatz sein rasches und zielstrediges Hinauswachsen aus dem Bannkreise Aache zu erklären und zu verstehen; vertritt der soeben erst Vierzig Gewordene doch Aachens Rusals Malerstadt nicht nur im Rheinlande, sondern seit Jahren auch im ganzen Reiche.

Von seiner tünstlerischen Sigenart geben die Vildproben des heutigen Heftes zwar ein guten, aber dennoch keinen binlänglichen Begriff. Daß kraftvolle Männlichkeit und ausgespt chene Diesseitigkeit den Kern jener Sigenart bilden, verraten allerdings die Farben und i Pinselhandschrift eines jeden Blattes. Wie reich und vielfältig aber der Ausdruck Heinrichssche Lebenskraft und Lebensfreude in Wahrheit ist, das erhellt doch nur eine Überschau über se Sesamtschaffen. Da sind Land, Mensch, Tier und Pflanze eines großen Teiles Suropas nunbedingter Trefssicherheit ihres jeweils Besonderen mit Pinsel und Stift in allerhand Te niten sessgehalten; da sprechen Himmel und Meere immer nur ihre Sprache des Nordens of Südens unseres Erdteiles. In den letzten Jahren hat der Künstler schließlich das Gute, w "so nahe liegt", die Siselheimat, für sich entdeckt und erschlossen und sowohl ihre herben narten Farben in Werke gebannt, die den Vergleich mit von Willes berühmten älteren Sibildern getrost wagen dürsen.

Technisch kommt der Künstler vom "Impressionismus" her; er hat sich diesen aber nicht bl äußerlich angeeignet, sondern er hat ihn innerlich erlebt und seinen Ausdrucksnotwendigkeit entsprechend umgesormt — eingedeutscht könnte man auch sagen. Sehalt und Sestalt mach Beinz Heinrichs' Wert so gleicherweise wert und würdig, der "Türmer"-Gemeinde und de Kreise von Deutschen, der sich um sie herum schließt, bekannt zu werden.

Reinhold Zimmermann

#### Hermann W. v. Waltershausen

as musitalische Leben unserer Tage ist getennzeichnet durch eine Mannigfaltigteit der Cscheinungen, wie wir sie nur ganz selten in der Geschichte der Musit wiedersinden. Weben in einer typischen Beit des Übergangs, auf der Grenzscheide zweier Epochen, Nachtommeiner großen Vergangenheit, die in sich abgeschlossen erscheint, von der aus kein Weg in d Zukunft uns bequem vorbereitet ist. Es ist eine Beit der Verlegenheit sür die Schwachen, kein großer Strom mehr mitschwimmen läßt, eine Beit des Freibeutertums, aber auch gußeit für solche, deren Stärke und Wagemut nur strupellose Frechheit ist, eine Beit, in der Nassestigkeit und Anarchie unter der Parole des Fortschritts gutgläubige oder auch spekulation lüsterne Anhänger sinden. Und dennoch keine Beit des Niedergangs. Noch droht das Ende k Musik nicht — und wann sollte es drohen, solange es noch Menschen gibt —, durch all is Bersahrenheit und Berrissenheit unserer Kunst dieht deutlich der hossnungsfreudige Pulsschles Lebens, ja eines Lebens, das neu und jung und unsterdlich ist, wie nur jemals. Laßt dichassenheit gugend ihr Vorrecht, in Maßlosigseiten sich zu überschlagen, nicht Berstörung ist ihr Biel, sondern die Eroberung neuen Landes, und undändiges Lebensgefühl ist ihre Triekraft. Gebt dieser undändigen und ungebändigten Zugend die Führer, die sie braucht, laßt

fe Führer erkennen und anerkennen, und es wird euch eine Luft sein zu leben und mitwirken bürfen an der Vorbereitung einer neuen Spoche in der Entwicklung unserer Runft.

Freilich, folche Führer, wie gerade wir fie heute wieder brauchen, find felten und um fo mehr es unfere Pflicht, zu versuchen, derartige Perfonlichkeiten in ihrer ganzen Bedeutung zu ermen und ihnen Gefolgschaft zu leisten, sie auf uns einwirken zu lassen und das, was sie zu ben haben, nach Maßgabe unserer eigenen Kräfte auszuwerten und wirken zu lassen. Sie b felten, folche Führernaturen, benn nicht taugt bazu die durch den Betrieb vorgetriebene mjunkturgröße oder auch der artistische Modeheld des Tages, es taugt dazu aber auch nicht s weltferne, im eigenen Abeentreis eingesponnene Genie ober die stille Gelehrtennatur. blen jenen die inneren Qualitäten des geistigen Führers, so diesen die reale äußere Basis, · Blattform der Öffentlichkeit, die unmittelbare Wirtungsmöglichkeit. Die heute uns nötige ibrernatur muß die Fähigkeiten haben, das in der Studier- und Arbeitsstube Erkannte und eschaffene mit suggestiver Rraft in die Welt des Betriebes hineinzutragen, muß Rünstler und impfer, Geistesmensch und Haudegen zugleich sein können. Unter diesem Gesichtspunkt beichtet, muffen wir in hermann Wolfgang v. Waltershaufen eine jener gang feltenen befenen Führererscheinungen seben, in der sich die extremen Bedingungen zur organischen Einit zusammenschließen, und die mit unaufhaltsamer Sicherheit wie auf schicksalsmäßig vorzeichnetem Wege vorstoßen.

So ist Waltershausen benn auch nicht als Romponist allein zu werten, Sein Schaffen ist ein efentlicher Teil seines Wirkens, in dem sich seine Persönlichkeit jedoch nicht erschöpft, deren ilb fich erft ergibt, wenn wir auch noch des Lehrers im engeren fachlichen Sinne wie auch auf eitester Grundlage, des öffentlich wirkenden Musikschriftstellers, des Dirigenten und des rganisators Waltershausen gerecht zu werden uns bemühen. Als Waltershausen vor einigen ihren auf den Posten des Direktors der Akademie der Tonkunst in München berufen wurde, gleicher Beit, da Siegmund von Sausegger das Präsidium der Unstalt übernahm, da tam er rade als der rechte Mann zur rechten Beit an den rechten Ort. Und auch in seiner persönlichen itwidlung mochte eben die Möglichkeit folder Wirksamkeit nachgerade zur inneren Notendigkeit geworden sein. Wir brauchen die fünstlerische und ethische Größe Sauseggers nicht verkleinern, um Waltershausens Berdienste um die Akademie recht zu erkennen, und wohl iten haben die Titel des Präsidenten und des Direttors so treffend als Funktionsbezeiching in ihrer wörtlichen Bedeutung Geltung, wie im fruchtbaren Busammenwirken dieser beiden tanner, das die Münchener Atademie wieder auf die Höhe der Beit und ihre Ausgestaltung it den modernen Forderungen in Einklang gebracht hat. In diesem Sinne wirkt Waltersufen auch an der Spike des Münchener Tonkunftler-Vereins, der ihm eine neue Blüte und äftig sich auswirkendes Leben verdankt, und darüber hinaus macht sich seine Initiative im Igemeinen Musikleben Münchens deutlich richtunggebend fühlbar. So ist es ein nicht geringes erdienst Waltershausens, daß in München wenigstens begonnen wurde, das zeitgenössische chaffen jeglicher Richtung wenigstens einmal zur Diskussion zu stellen. Für eine Stadt, die nen Ruf wie den Münchens zu wahren hat, sollte ja der Rontakt mit allem bedeutungsvollen Berdenden eine Selbstverständlichkeit sein, boch wer den genius loei Ffar-Athens kennt, wird Jaltershausens Wirken in dieser Richtung um so höher einzuschätzen wissen, denn er weiß, wie ötig gerade hier Persönlichkeiten von solcher Unbefangenheit des Urteils und solcher Weite des jesichtstreises sind.

Waltershausen sieht die Dinge objektiv, von hoher Warte überparteilicher Synthese, und das tes auch, was nicht zuletzt ihn zum berusenen Lehrer macht. Er ist nicht historischer Forscher, nd philologische Kleinarbeit hat er nie zu seinen Aufgaben gezählt, er ist aber auch kein Verchter der Wissenschaft, wie so viele Künstler oder solche, die es sein wollen. Dazu steckt wohl om Vater her zu viel Gelehrtenblut in ihm und damit der geziemende Respekt vor der Notendigkeit der Wissenschaft. Und so sindet er auch den rechten Ausgleich zwischen Kunst und

Wissen, so daß sie Leben gewinnen und wieder Leben zeugen. Ein staunenswertes Wissen und ein bezaubernder Reichtum an Gedanken lassen alle seine Darlegungen als unmittelbare schöpferische Leistungen erscheinen. Wer je Waltershausens Vorlesungen hören durfte, wer im operndramaturgischen Seminar oder in der Meistertlasse für dramatische Komposition von ihm lernen durfte, der nimmt eine Fülle von Anregungen mit, die um so stärker wirken, als Waltershausen nie dem Schüler den individuellen Weg durch dogmatische Lehren verbaut, ihn vielmehr dadurch fördert, daß er ihn gleichsam an der Arbeit des Meisters mit teilhaben läßt.

Die breitere Öffentlichteit sei in diesem Zusammenhange an Waltershausens Schriften ver wiesen, die jum großen Teil aus der Unterrichtstätigkeit hervorgegangen, oder wenigstene badurch angeregt find, jedenfalls aber alle Bausteine eines zusammenhängenden Ideengebäuder sind. In erster Linie ist da zu nennen die "Musikalische Stillehre in Einzeldarstellungen" (die fämtlichen aufgeführten Schriften Waltershausens sind im Drei-Masten-Berlag Munchen erschienen), von der bisher vier Bändchen vorliegen, und zwar "Die Zauberflite, eine opernbramaturgische Studie", "Das Siegfried-Jonll, oder die Ruckehr zur Natur", "Der Freischüt ein Versuch über die musikalische Romantik" und eine operndramaturgische Studie über Gluck "Orpheus und Eurydice". Sat man hier die Art zu bewundern, in der jedes Broblem in seinen Teilproblemen erfaßt und bis in seine Wurzeln verfolgt wird, so umgekehrt in der ganz hervorragenden Monographie über "Richard Strauß" die überzeugende Folgerichtigkeit, mit der eine so komplizierte Erscheinung in konzentriertester Form prinzipiell gedeutet und erklärt wird. Ale jüngste Gabe liegen die bisher verstreut gewesenen, nun in einem Band vereinigten "Gesammelten Auffähe" vor über Fragen der "Musik, Oramaturgie und Erziehung", die wieder deutlich zeigen, wie die einmal zugrunde gelegte Generalidee im Ausbau des Waltershausenschen Lebenswerkes immer wieder Neues mit einbezieht im grundsählichen Wirken für den Geist der Runft und die künstlerische Rultur des Geistes. Es ist nur natürlich, daß solches Streben auch mit der Problematit des Films sich auseinanderzusehen und das Lichtspiel in den Areis der Rünste einzubeziehen versuchte, und eben so natürlich ist es, deshalb aber nicht weniger dankenswert, wenn Waltershausen neuerdings sich auch in den Dienst des Rundfunks stellt. Hoffen wir nur, das sein ideales Wollen nicht auch hier enttäuscht werde, wie er es in seinen Bestrebungen für den Film doch wohl erleben mußte.

Wer solch umfassendes Wissen und solch außerordentlichen "Runstverstand" betätigt, noch dazu in fold vielseitiger Weise, der kommt als Schaffender nur zu leicht in den Geruch des Romponisten "im Nebenberuf", des allzu intellettbelasteten "Auch-Romponisten", dessen schöpferischer Triet als Chrgeiz vom Hirn geleitet, bessen Notenfeder vom Berstande allein geführt werde. Auch Waltershausen wurde ab und zu so eingeschätzt, keine Einstellung aber verkennt ihn in seinem Wesen mehr als diese. Denn er tomponiert ja nicht, um etwa die prattische Brobe auf verstandesmäßige Spekulationen zu machen, sondern umgekehrt ist das Ursprüngliche in ihm der schöpferische Orang, aus dem Schaffen beraus erwachsen ihm dann auf dem Wege schärfster Selbstkritit die verstandesmäßig zu lösenden Probleme. Das Schaffen also führt ihn zur Erkenntnis Wie weit beide sich schließlich gegenseitig befruchten, ineinander sich verschlingen, das bleibt je immer ureigenstes Geheimnis jedes Schaffenden, ja vielleicht wird er selbst das ganz einmalige Wesen seiner Erfindung nie genau erklären können. Wohl spielt der Verstand auch bei Walters hausens Schaffen unmittelbar eine wichtige Rolle, doch nicht als treibende Kraft, sondern ale überwachende Macht. Unders wäre die geschlossene Entwicklung dieses Schaffens als hellsichtige Außerung des Geistes der Zeit nicht denkbar. Der geniale Spürfinn greift immer dem Berstande voraus, er schafft, während dieser lediglich Gegebenes auszuwerten und zu deuten ver mag. Mit welcher Sicherheit hat Waltershausen die Brobleme des nachwagnerischen musikalischer Bühnenwerts von je erfaßt! Die Befinnung auf die Gattung der Spiel- und Volksoper einer seits in dem frühen Einakter "Else Rlapperzehen" und weiterhin in der "Rauensteiner Bochzeit"

dererseits die Entwicklung vom Musikbrama über das dramatische Mysterium zur absoluten 15tt. "Obest Chabert", "Richardis" und die letten Symphonien sind Waltershausens Stanen auf diesem Wege. Die dramatische Motivierung hatte der Verismo zur äußerlich theatralism Seste verbogen, Waltershausen deutet diese Seste um zu seelischem Ausdruck, zieht aus n Verismo die Früchte einer absolut musikalischen Ausdruckstunst. Von da zur Konzentration Form ist nur ein, allerdings entscheidender Schritt, das Mysterium "Richardis" bezeugt ihn allegorischer Typisierung, in der Typisierung von Prinzipien. Die geschlossene Form bewährt is neue ihre Bedeutung als Ausdruck und bestätigt sie weiterhin in den gewaltigen Aushen der "Aposalyptischen Symphonie" und der Symphonie "Hero und Leander". Losgelöst n Wort, werden Arfragen der Menscheit gestaltet, der begrifsliche Stoss bleibt nur noch Ererung. Und schließlich will auch diese Erinnerung schwinden, Musik nur als Musik Seltung ven: ein Konzert für Cembalo und Orchester formt sich, der Schaffenstrieb in reinster Zweckseitz zeigt sich als Nacht an sich.

Eine Anzahl von Liederwerken, besonders eindrucksvoll die "Acht Orchesterlieder", dann "Drei Atgeistliche Lieder", ein "Ricarda Huch-Byklus", schließlich die "Polyphonen Studien" für wier vervollständigen das bisherige Lebenswerk Waltershausens, sich überleitend und voreitend zwischen die großen Werke einschiebend, auch sie Zeugnisse von innen bestimmter

twendigkeit des Schaffens.

ërwähnen wir noch Waltershausen als mitreißenden Dirigenten, als welcher er eine immer sgedehntere Tätigkeit entfaltet, vornehmlich als Ausdeuter seiner eigenen Werke, so rundet sich das Bild eines Menschen, dessen energische künstlerische Bielstrebigkeit und dessen siede Archive Vitalität im Dienste einer Idee allein schon ihn zur Führernatur stempeln. Er gehört n deutschen Musikleben und der deutschen Musik, für die er lebt. Wenn er seine besten Kräfte inchen weiht, so wird man dies dort, wo neben vielem Schönen doch manchmal auch das änzlein Undankbarkeit gefährlich auswuchert, hoffentlich entsprechend zu schäßen wissen; das genteil würde jedenfalls nichts gegen Waltershausen beweisen. Wer an Strauß, Furtwängler, word und manche andere denkt, der weiß, was wir meinen und was wir nicht wünschen.

Dr. Ludwig R. Mayer

# Türmers Tagebuck

Die Lüge des Völkerrechts · Zwei lehrreiche Bücher · England Bruch mit dem Kreml · Die Öffnung der Archive · Die ner Entente · Wir und der Streit · Das Völkerrecht im Unterric Locarno im Wort und in der Tat

rei Arten von Lügen gibt es, sagte ein englischer Staatsmann: die gemei Lüge, die Notlüge und die Statistik." Sein Register hatte ein Loch. Es li die vierte Lüge aus und gerade die größte unter ihnen: das Völkerrecht.

Daß er es tat, das sagt viel. Es war ja ein englischer Staatsmann. Denn v nichts spricht die angelsächsische Politik mehr als vom Völkerrecht, aber nach nich handelt sie weniger. Der alte Admiral Fisher schreibt in seinen "Rekords": "Di Völkerbünde und Völkerrechte sind verfluchter Unsinn. Gemäßigter Krieg ist ebe solcher Quatsch, wie eine himmlische Hölle." Das ganze Foreign office entselsch selbstredend über diesen offenherzigen Polterer von einem Seelord. So w sagt man doch nicht, das tut man bloß.

Englands Weg zur Weltmacht ist mit Treulosigkeiten gepflastert. Wie oft gi Gewalt vor Recht, bevor es seine Herrscherstellung im fernen Osten errang! Lann China erwachte, kamen die Rückschläge der letten Jahre. Allein britischer Gewird es nie fassen, daß ein unterdrücktes, ausgesogenes Volk, seien es Fren, Agypt Hindus oder Chinesen, aus sich heraus ausbegehrt gegen die Segnungen des Uni Jack. Auch am gelben Meere beschuldigt es Räterußland der Hetzerei. Sen mit Recht. Denn der Volschwismus hetzt überall und hetzt grundsählich. Aber wie gerade dort der Erfolg so groß, wenn nicht während eines vollen Jahrhunder englische Übergriffe den Voden aufgezackert hätten?

Aus Rache erfolgte der Schlag gegen die Londoner Arcos-Sesellschaft. Sie mit der russischen Jandelsvertretung verknüpft und beansprucht daher staatsreckliche Unverletzlichkeit. Gleichwohl wurde sie in einer schönen Maiennacht na allen Regeln eines Sensationsfilmes von 200 Polizisten überrumpelt. Bol maschinen und Sauerstoffgebläse öffneten die eingebauten Panzerschränke; de Lastautos entführten die Geheimakten des russischen Archivs.

Fünfzig Beamte haben alsdann vier Tage lang vergebens gesucht. Man hat nicht gefunden, jenes verschwundene englische Staatsdokument von ungehem Wichtigkeit, das in die Stahlfächer geflattert sein sollte. Um den Fehlschlag zu i mänteln, tat man jedoch so und brach die diplomatischen Beziehungen ab.

Das sagt keineswegs, daß man nichts hätte finden können. Räterußland ist nich weniger als ein Unschuldsengel. Alle seine Gesandtschaftshäuser sind Wühlherde i Weltrevolution. England spürte es. Außer in China auch daheim. Vor kurzem migab es dort keine kommunistische Partei. Heute zählt sie schon über eine halbe Milli Röpfe. Bei der Abreise des bolschewistischen Geschäftsträgers Rosenholz füllten ist Anhänger den Bahnhof und sangen die Internationale mit solcher Inbrunst, d

345

Diehards bagegen nicht auftamen mit ihrem würdesteisen: "God save the ıg."

Aber hat England ein Recht zum wohlgefitteten Pfui? Schon die Angst vor dem kanntwerden des verschwundenen Dokuments verrät ein Gewissen mit eingemnten Schönheitsfehlern. Es soll sich um einen englisch-französischen Plan zum valtsamen Durchmarsch durch Deutschland bei einem russischen Kriege handeln. ls wir auf Neutralität bestehen sollten. Da uns solche in Locarno ausdrücklich zefichert wurde, wäre dies ein mit Eisfälte ins Auge gefaßter Völferrechtsbruch allgemeinen und Vertragsbruch im besonderen.

Wenn übrigens die Tscheka in Moskau in die britische Gesandtschaft eingebrochen re, ob sie da nicht auch lichtscheue Funde gemacht hätte? . . . Erst jüngst wurden izehn Spione erschossen, die sich, wie verkündet wird, von Sir Robert Hodgson ten dingen lassen. Ein angeblicher Raufmann Steinberg entpuppte sich als der alische Hauptmann Sidney George Riley und gestand, zur Zettelung von Attenen und Aufständen durch Churchill persönlich entsandt zu sein. Ankoff verlas einen undenen Brief des englischen Ronsuls in Petersburg. Er beklagt die Schwierigt, Nachrichten zu beschaffen: "Denn meine russischen Vögel arbeiten unter ernster fahr gehängt zu werden oder gevierteilt."

Sollte dies wirklich alles erstuncken und erlogen sein, wie die Citypresse behauptet? Englands herkömmliche Maulwurfsarbeit leuchtet mit grellem Scheinwerferibl das neue Buch des Franzosen Robert Boucard: "Les dessins de l'espionage

glais."

Der Mann ist baarscharf im Bilde und pact schonungslos aus. 33 Rapitel zeichnen 5 Spinnennet des über die ganze Welt gewobenen britischen Geheimdienstes **b.** Millionen Bfund kostet er jährlich, aber er arbeitet auch — nach Boucards sdruck "teuflisch fein". Die schauspielerischste Freundschaft bewahrt nicht vor 1em Duckmäusertum. "Er stellt, so schreibt der französische Enthüller, uns auch ite noch auf Schritt und Tritt seine Fallen und legt Schlingen um die Füße irer Soldaten bis in die sprischen Gebirge und die Felsen des Anfs."

Bas wir schon lange ahnten, Boucard bestätigt es. Hinter der Matrosenrevoion von Riel hat der englische Geheimdienst gesteckt. Das kostete Riesendäuser, r es gelang. Durch hundert Ranäle ficerten aufreizende Gerüchte in die deutschen hiffsmannschaften hinein. Und als der stetig überhikte Ressel bereits geplakt r, da wurde noch obendrein der neue Schwindel aufgemacht, auch die englische otte habe gemeutert und verbrüdere sich mit der deutschen. Er genügte, wie miral Beatty sagt, unsre Linienschiffe "an einer Strippe nach Scapa Flow zu jen."

Der Brite ist gang urwüchsig davon überzeugt, daß dem Gegner nichts, ihm ver hingegen alles erlaubt sei. In der Politik und deren Fortsetzung mit anderen tteln, dem Kriege, kann er einfach wie sein König do no wrong. Was er sich in ser Hinsicht erlaubte, darüber gibt erschütternde Auskunft das Werk unsres hstäglichen Untersuchungsausschusses: "Das Völkerrecht im Weltkriege."

dat nicht England den Krieg begonnen mit der heuchlerischen Erklärung, es debe jum Schuk der belgischen Neutralität und aus Achtung vor einem auch von ber Turmer XXIX, 10 24

346 Eurmers Tagel

Deutschland unterzeichneten Vertrage? Im Jahre darauf aber hielt es sich Verein mit seinen Verbündeten für berechtigt, die Neutralität Griechenlands zehnfach schnöderer Weise zu verlehen. Saloniki wurde besetht; der Rest des sischen Heeres nach Korfu gebracht und dort wieder felddienstschig ausgestatt. Um das kleine Hellas mürbe zu machen, erschien eine französisch-englische Flotte seinen Hoheitsgewässern und verhängte die Hungerblockade, dis die Abdankung Königs Konstantin erzwungen war. Im Piräus wurden Truppen gelandet, Pund Telegraph beschlagnahmt. Es gäbe, so stellt der Ausschuß fest, kaum eine Redes Neutralitätsrechtes, die bei diesen Sewaltstreichen nicht aufs schwerste verlworden sei.

So geschah aber auch anderweitig, von Ansang bis zum Ende des Krieges. Weschlagnahme des deutschen Privateigentums, die Einbuchtung der Auslandeutschen, die Hungerblockade, die zu unsrem großen Kindersterben führte, das sialles krasse Brüche des gerade von England in der Theorie so liebevoll gepslegt Völkerrechtes. Die scheußlichen Gesangenenmischandlungen waren allerdings mestranzösisches Steckenpferd, allein England hatte nichts dagegen einzuwend. Hingegen weinte das Krokodil pfundschwere Tränen, wenn in einem deutschager der Landsturmmann dem stets aufsässissen rothaarigen Tommy einmal koewehrkolben unter die kurzen Rippen sette.

Wie damals gegen uns, so ist jett das heilige Völkerrecht wieder Vorwand geg Rußland. Es mögen auch innere Gründe mitsprechen. Vinnen sechs Wochen siel drei konservative Ersakwahlen liberal aus. Knarrend dreht sich die Wetterfahne i öffentlichen Meinung wieder nach links. Die Diehards suchen besorgt nach eine zugkräftig gellenden Wahlschrei.

Daher auch der lauthalsige Widerspruch der Liberalen gegen die Aussenattack tabinetts, diesen "Husarenstreich Churchills", diese "melodramatische Wahlmach Mit wuchtigem Pathos protestierte Lloyd George im Unterhause, daß "der let Donnerkeil vor dem Ariege" nach dem Areml geschleudert würde. Die weiße Mähschüttelnd, am ganzen Körper zitternd ballte er die Fäuste gegen die konservativ Bänke und schrie: "Verstand habt Ihr keinen mehr, nur die Mehrheit."

Aber hat nicht der Walliser selber Verstand immer nur als abgesägter, nieme als beamteter Premierminister? Ist nicht gerade er der Mann des völkerred schänderischen knock out, des vertragsbrüchigen Versailler Friedens, der Kosche und Denikin-Expeditionen gegen Rußland, der Landung im weißen Meer Tett will er's nicht mehr gewesen sein und schiebt die Schuld auf Churchill. Ab wenn auch die Minister wechseln und die Parteien, die am Ruder sind: die englisch Politik bleibt stets dieselbe. Ein deutsches Gemüt kann gar nicht so viel Mistrau ausbringen, als sie nötig macht.

Stets ist sie angreiferisch nach außen eingestellt. Der Sinn des neuen Streich ist offenbar, China vom Westen aus zurüczugewinnen. So wie man einst Rana am Rhein eroberte. Deutsche Geschichtsphilosophen reden freilich von einem abebenden Austragskampfe des englischen Individualismus mit dem Moskal Rollektivspstem. Ach nein, das ist's nicht. Wenn der Engländer zuschlägt, dann steweder Philosophie dahinter noch Christentum, sondern lediglich Geschäft.

mers Cagebuch 347

Segen den Rätestaat wird dasselbe Einkreisungsspiel getrieben wie vor zwanzig hren gegen uns. Der Kreml vergleicht daher die Bluttaten an bolschewistischen irdeträgern in Warschau und Minsk, die jüngst vorkamen, mit dem Serajeword und erkennt den Finger Englands. Dort entrüstet man sich natürlich über Werdacht. Aber darf man das, wo man doch mucksmäuschenstillschweigen ste, als enthüllt wurde, daß Findlay den Diener Sir Roger Casements mit 10 Pfund zum Meuchelmord an seinem Herrn hat erkaufen wollen?

Dabei sei abermals nicht gesagt, daß die Räteleute um ein Haar besser seien. Im genteil. Sie triesen von Blut. Die neuen Standrechtsmorde sind grauenhaft. ncher Unschuldige ist sicher darunter, der nur als Fürst oder alter Offizier von Chevaliergarde um des rohen Exempels willen ins Gras beißen mußte. Der in Warschau niedergeknallte Sowjetgesandte Peter Lazarewitsch Woykoff hat Jekaterinenburg die Todesurteile der unglücklichen Barensamilie unterzeichnet. rkann Mitleid fühlen mit dem Bluthund? Diese Schinderknechte ekeln uns an, wie einst unsere Schiller der Ronvent.

ingland braucht Parteigänger und sucht sie. Die Freundschaft mit Frankreich war geschlafen. Mit viel Lärm wurde sie geweckt. Doumergue kam nach London und er trueborn Englishman schrie sich die Rehle heiser zu seinem Empfang. Ihm und and verlieh Oxford den Ehrendoktor der Rechte, denselben, womit es einst unter chem Jubel den Franzosenbezwinger Blücher geschmückt hat.

Die Tischredner sprachen von den unlösbaren Freundschaftsbanden zwischen en und drüben vom Ärmelmeer. Sie sind noch etwas jung, diese Freundschaftsde. Die Seschichte kannte vielmehr Jahrhunderte lang nur englisch-französischen haß. Erst der Krimkrieg kehrte den Spieß um und dann der Weltkrieg. Was eren anlangt, so sprach Doumergue das kühne Wort, die unparteiische Forschung de feststellen, wie redlich beide Kabinette sich bemüht hätten um die Verhütung es Ausbruchs. Sut, daß Poincaré und Sir Edward Grey nicht bei der Tasel en. Sie hätten einander nicht ins Auge blicken können, diese beiden Auguren. Das britische Außenamt hat kürzlich neue Urkunden aus der Brütezeit des Krieges öffentlicht. Da zeigt sich, wie übel das Blaubuch von 1914 ausgelassen und zutgestutzt hat. Die jetzt nachgebrachten Verichte sprechen ausnahmslos zu deutschen isten.

Bas mag erst in den französischen Archiven schlummern! Der Pazisist Viktor ch verlangte die Öffnung. Berthelot antwortete nach dem Rezept, womit auch Abrüstung unter dem Scheine der Bereitwilligkeit hintertrieden wird. Das sei ungeheure Aufgabe, die sich nicht über das Knie brechen lasse. Die 54 deutschen ide tat er als Blendwerk ab. Sie schlössen ja, "gewiß nicht ohne Absicht" gerade dem Kriege.

basch erklärte, er sei erstaunt und bestürzt. Ob denn der Fachreferent des Miniums nicht wisse, daß die deutschen Kriegsakten in vier Bänden bereits 1919 ernen seien? Und zwar zusammengestellt von Kautsky, dem als Sozialdemoen, Pazisisten und geborenen Tschechen dreisach unverdächtigen?

der denkt, der weiß genau, weshalb die Arbeit so ungeheuer schwer ist und thelot so ungeheuer unwissend. Aber die Wahrheit marschiert doch. Die Räte-

348 Curmers Tagel

regierung öffnet nämlich ihrerseits das Archiv an der Sängerbrücke. Berechnen Weise gerade jett. Eine lange Bändereihe ist im Druck. Vorbereitet war sie schlange. Sie bringe, wie es in der russischen Presse heißt, den schlässischen Nachweddig die Schuld am Kriege sich gleichmäßig verteile auf Frankreich, England udas Zarenkabinett. Entlarvt als Haupträdelsführer aber werde endlich Poinca

Diese Nachricht erging prompt, nachdem Tschitscherin in Paris unwirsch ab wiesen war. Verdammte Volschewisten! so schimpft man dort. Und unsre gu Freunde, die Diehards hätten auch etwas Schlaueres tun können, als Händel kriegen mit diesen zu allem fähigen Weltbrandstiftern!

Nun sitt man zwischen zwei Stüblen. Man muß doch zu England halten, das da so nobel mit deutschen Schickslaswerten zahlt. Seine Presse ist auch schon ein schwenkt. Sie redet den Deutschen nett zu, unzeitgemäße Forderungen wie Räumung der Rheinlande zurüczustellen. Und was die Ostkontrolle anlan weshalb sich auf juristische Punkte versteifen? In a reasonable spirit löse sich d gleichen doch so glatt und leicht.

Nur uns wird er immer zugemutet, dieser reasonable spirit. Nie den Franzos nie den Polen. In Oberschlessen wütet der Terror. Man hat Beweise, daß er r dem Wojewoden selber geschürt und bezahlt wird. In Südtirol schreit ein gebrochen Königswort gen Himmel. Hier wie dort wird ein heiliges Menschenrecht auf Spra und Volkstum unter die Füße gestampst. Aber das Gewissen derer, die Oberschles und Südtirol rohen Händen überantworteten, regt sich darüber nicht auf. Ob gleich dasselbe ist, das so gefühlvoll sein kann bei bulgarian atrocities, bei Kongräueln, Judenpogromen, Armeniermeheleien und Tschekamorden. Diplomatinennt man dies Desinteressement, ethisch aber immer noch gewissenlos.

Die Wahrnehmung seiner Belange in England hat der Areml uns übertrag Daß wir dies heikle Shrenamt nicht ablehnten, ist schon wieder ein Grund zum V kehern. Na ja; Boche und Bolschi —. Dabei versährt der Brite doch selber nach de Grundsah: non olet. Denn sogar jeht nach dem Bruch hat man aus Furcht, daß gleich die Amerikaner ins Geschäft sehen könnten, den Russen noch ganz gemütl zugeredet: "Wir können uns ja verkrachen, aber warum sollen wir die auf weite nicht mehr miteinander handeln?" Freilich ohne Erfolg, denn tatarischer Haß gaufs Ganze. Flugs verbot er den englischen Schiffen die russischen Bäsen.

Angenehm kann es uns selber nicht sein, daß die Arco-Gesellschaft auf deutsch Boden auswandert und der Bolschewismus seine Geschäftsträger zur Konfere nach Berlin zusammen beruft. Cschilscherin hat sich allerdings Stresemann Baden-Baden für Wohlverhalten verbürgt; bessere Gewähr noch gibt der Gedan daß Ruhland es wahrlich nicht auch noch mit uns wird verschütten wollen.

Deutschlands Lage bedingt strengste Neutralität zwischen Walfisch und B Kluges Hinhalten überdies, dis sich der Verlauf der Dinge übersehen läßt. Da freilich kurzen Entschluß, damit wir beim Kehraus Besen sind und nicht der Kehrie

Desto illusionsloser müssen wir sein, je mehr heutzutage mit Illusionen gearbei wird. Da waren die Leute von den verschiedenen Völkerbundsligen in Verzusammen. Sie haben viel geredet von der collaboration loyale et féconde völker Europas. Marx, Stresemann, Vernstorff haben sie begrüßt und ein Andal

349

Mozart machte den feierlichen Schluß. Raum waren jedoch die französischen nichenrechtler wieder daheim, da erklärten sie, Deutschland habe keinerlei Recht, Rheinlandräumung zu verlangen. Zwar seien sie selber im Prinzip dafür, allein , wenn Deutschland eine dauernde Kontrolle durch den Völkerbund zugestehe. se politischen Kinder halten sich also für sehr friedfertig, übertrumpsen indes mit en Forderungen in aller Unschuld noch die Gewalttätigkeiten des Versailler kates.

dultusminister Becker hat in den preußischen Schulen Unterricht über den Völkerid angeordnet. Auf die Ausführungsweise bin ich begierig. Dem aufrichtigen ver bleibt nichts übrig, als zunächst einen Völkerbund zu schildern, wie er sein te, dann den Senser, wie er wirklich ist und schließlich vom schlechten auf den en zu vertrösten. Rein andrer Weg erscheint gangbar. Die neuen Lehrpläne en jeden Vyzantinismus untersagt, also doch auch wohl den pazifistischen. Der terrichter soll nichts beschönigen, sondern die ungeschminkte Sachlage dartun. diese aber wirklich Sinn und Vorliebe für Genf schafft, was doch der Zweck des asses bleibt?

Belder deutsche Schulmann könnte denn sprechen wie Baldwin, der da Locarno rte als die Ausrottung des internationalen Mißtrauens, den Verzicht auf natioz Eisersucht und die feste Absicht der Völker zum Wiederausbau unsres Erdteils? Mann bedachte gar nicht, daß allein schon die Erneuerung der Entente, die in selben Tagen erfolgte, wider den Geist von Locarno sei und all seinen Phrasen der Nase tanzt. Aber da haben wir wieder jene eingesleischte Eigenschaft des itischen Engländers, die Carlyle und Ruskin so oft zu Prophetenzorn sortrifzser ser selber tut, das empfindet er stets als gut, edel und brav. Mag sein Handeln knittern, allen zehn Geboten hohnlachen, sich selber bleibt er immer ein Mann, dem der liebe Gott alle Ursache hat, zufrieden zu sein. Das ist noch nicht einmal ichelei, sondern Engstirnigkeit; eine Schwäche, die als Scheuklappe wirkt, draufzerisch macht und daher im Rampse zur Stärke wird.

Dr. Frit Sartmann-Jannover

(Abgefchloffen am 18. Juni)

## Hufder Warts

#### Sonnenföniglein

as Reichsbanner ist gegründet zum ) handgreiflichen Schutze der demokratischen Verfassung. Da es vorläufig keine Taten zu tun gibt, macht man desto mehr Worte. Irgendwann in jeder Woche ist irgendwo ein Reichsbannertag, und es wird den zusammengescharten Windjaden erzählt, daß die Republik nur gedeihen könne im Schatten ihrer bochgereckten Arbeiterfäuste. Trothdem das Reichsbanner schwarzrotgold ist, führt man mit Vorliebe rote Fahnen, und da Ebert das ganze Deutschlandlied zum Nationalgesang gemacht, singt man immer bloß die dritte Strophe. Die erste wagt man nicht, da die da draufen sich aufregen wegen des: "Deutschland über Alles". Denn was ein rechter Reichsbannermann ist, der ärgert als eingefleischter Pazifist nie Fremde, nur deutsche Landsleute. Er hat viel Fernsten-, allein wenig Nächstenliebe.

Ein beliebter Wanderredner ist "der rote Wirth". Als Reichstanzler a. D. hat er ja weiter nichts zu tun. Ob Königsberg, München, Koblenz, Hagen oder Heidelberg, er sehlt nirgends. Der rationelle Mathematikus hat sich auch schon glücklich hineingeredet in die irrationelle Kunst des massenaufwühlenden Schimpfens. Neulich hat er die deutschnationale Regierungspartei der Gesinnungslumperei beschuldigt und die Hörer ausgeheht, das Reichstadinett zu stürzen, dessen Haupt sein Fraktionsgenosse Marx und dessen sein eine eigene Bentrumspartei ist.

Er erhielt von dieser Wischer und Tadelstrich. Aber anderwärts löste er desto mehr Beifall und das tröstete darüber hinweg. Die Pariser Presse wünschte dem "ersten und kühnsten Kanzler der Erfüllungspolitit" dankbaren Sefühls den besten Erfolg. Nicht minder unste Lintspresse. Sie tut sonst immer sehr geschmädler-pfäfsisch. Ihr Seschrei hat richtig die Begnadigung der Eisenbahnverbrecher von Leiserde durchgesetzt, weil Schlesinger Künstlerloden, einen Beethovenkopf und lange

schmale Pianistenhände hat! Wenn es jet gegen die Rechtsparteien geht, dann hört Snob aus jedem Gassengeschimpse ein N nesbetenntnis heraus, und jeder Schreit wird zum Volksheld.

Insbesondere Herr Hörsing; bei dem Grazien doch wahrlich ausgeblieben sind, ist leider noch nicht a. D. Allein seine Ar als Reichsbannerführer und Reichstagsa ordneter lassen ihm wenig Beit zu dem Ades Oberpräsidenten der Provinz Sach Auch dieser Meister Ubique ist allerwöwenig daher freilich in Magdeburg, wo er meisten sein müßte.

Er hat ben Reichsminister Hergt schlimmsten Schäbling genannt. Damit fällt er dem Gesetz zum Schutze der Repu das sein guter Freund, der rote Wirth, Rathenaus Tode durchsetze. Hörsing war bessen heißer Besürworter. Nun gleitet et ber in die Grube, die er und die Seinen Gegnern schauselten.

Die banrische Regierung, der ew Straßenschlachten müde, hat den nach I chen berufenen Reichsbannertag verbo überhaupt alle "Tage" militärisch organi ter Verbände und deren uniformähnliche heits-Trachten. Flugs besitzt Herr Hörsing bobe preußische Beamte, den Tatt, sie b und noch dazu an ihrem eigenen Sitze verhöhnen. Mit dem dreiften Busat, werde trot des Verbotes in München t und zwar in einem Ausmaß, daß den He Hören und Sehen vergeben solle. Mit sol Rüpeln — damit meinte er natürlich seine musterhaften Bannerleute, sonderr verruchten "Nationalstrolchisten" Hitlere musse man fertig werden. "Ich erbiete i einen oder zwei meiner Polizeibeamten München zu schicken, die in zweimal vier zwanzig Stunden die schönste Ordnung stellen."

Herr Hörsing erbot sich zu etwas, wozu jede Besugnis fehlt. Und außerdem: "M Beamten!" In den bekanntermaßen so steren Beiten des fluchgeladenen alten mes brauchte der Kaiser nur von "Meinen" renadieren zu reden oder die Rangliste von . M. S., dann setzte es in der Genossenpresse ratsrechtliche Lehren, daß es nur ein Reichser gebe und eine Reichsmarine.

Aber nun: "Meine Polizeibeamten". Da iben wir's. Der Staat bin ich. Wie wurde r "Redekaiser" verspottet! Ich glaube jedoch cht, daß die Höchstahl der kaiserlichen Reden bst in den ersten Regierungsjahren jemals ir an die Hälfte des Hörsingschen Durchmitts heranreichte. Der innere Sehalt nun r entzieht sich überhaupt jedem Vergleiche. der so ist's nun einmal: Der Kaiser mustert, dafür kamen Tausende von proletarischen omnenköniglein auf.

### aiser Wilhelm II. im einstigen Ur= teil der Linken

as ist ein trübes Rapitel. In einer möglichst sachlichen Schrift "Schuld und bicfal" (Die Tragodie Wilhelms II., 1,20 M. erlag Fr. Foerster, Leipzig) macht Josef nntag darauf aufmerksam. Dieses beachtensrte Büchlein (100 Seiten) empfehlen wir fren Lesern; denn es sucht nach Emil Ludgs Pamphlet Ausgleich berzustellen. Der "urmer" hat sich früher niemals in höfischen nantismus verloren, wie seine älteren Leser ssen, verliert sich aber noch weniger jetzt in hässigkeit gegen den deutschen Raiser, der Unglück ift und an seinem Volke schauerliche fahrungen über den Begriff Treue ju ichen Gelegenheit hat. Sonntags Aufsähe er den Raiser sind zuerst in den "Grünen iefen" erschienen (Berlin-Steglit, Hohenlernstr. 6). Er rechnet im Schlußtapitel ausrlich mit Emil Ludwig ab, was übrigens on der Staatsarchivar Dr. Meisner, der rausgeber der Memoiren Waldersees, in : bekannten historischen Zeitschrift "Forungen zur Brandenburgischen und Preuichen Geschichte" (38. Bd., 2. Hälfte) gründbesorgt hat. Josef Sonntag schreibt in e em vorausgehenden Rapitel:

"Wenn Wilhelm II. der unbedeutende Ensch wäre, als den ihn viele hinstellen, so berspricht dem schon der fanatische Haß,

mit dem ibn die feindliche Presse des Auslandes und seine erbitterten Gegner im Inlande verfolgen. Nirgends findet sich auch nur der Unsat eines Versuches, Licht und Schatten seiner Persönlichkeit, Positives und Negatives in seinen Leistungen gerecht zu verteilen. Wenn seine Regierung wirklich ein einziger Fehlschlag gewesen wäre, wie ist es dann zu erflären, daß das Deutsche Reich über vier Jahre fast der ganzen Welt erfolgreich widerstanden hat? Sollte Wilhelm II. so gar keinen Anteil daran gehabt haben? Wenn ein Herrscher dreißig Jahre regiert hat und zugleich eine so temperamentvolle Persönlichfeit war, so wäre es geradezu unirdisch. wenn er sich nicht in seinen vielen Reden. Briefen, Randbemerkungen usw. auch einmal Blößen gegeben hätte. Seine Feinde würden sich nichts vergeben, wenn sie anerkennten, was anzuerkennen ist. Sie sind jest im Besite der Macht. Außerdem sollte das nationale Chrgefühl mehr Zurüchaltung in den Angriffen gegen Wilhelm II. und mehr Unvoreingenommenheit in seiner Beurteilung zu einer vaterländischen Pflicht machen. Denn er war ein Menschenalter hindurch ber Repräsentant des deutschen Volkes. Selbst in den englischen und russischen Kriegsdokumenten finden sich Zeugnisse für die ehrlichen Friedensbemühungen des Raisers. Sogar das feindliche Ausland beginnt langsam und allmählich sein Urteil über Wilhelm II. richtig zu stellen, nachdem auch unsere Alttenveröffentlichungen nicht nur seine Friedenspolitik bewiesen, sondern deutlicher und häufiger, als man ahnte, gezeigt haben, daß er mit seinem politischen Verstand meist viel richtiger urteilte, als seine Ratgeber und Diplomaten.... Nach dem 9. November hat man fortgesett Schmutkübel über den Raiser ausgegossen, wie es wohl bisher selten einem Herrscher in der Geschichte ergangen war. Nun aber stellt sich zwar langsam, aber allmählich mehr und mehr heraus: 1. daß er trok aller Schwächen doch nicht der minderwertige Herrscher war, als den man ihn verleumdet, und 2, daß dieselben Leute, die jest das "Rreuzige ihn' schreien, ihm einst ihr "Hosianna' laut und nachdrüdlich zugejauchzt haben.

Wann haben seine Feinde mehr gebeuchelt? Vor oder nach dem 9. November 1918? Wann waren sie in dieser ihrer Haltung ehrlich? Zum mindeften einmal muffen fie sich blamiert haben, indem sie vor der Revolution dem Raiser zu Füßen sanken, um nachber den Dolch auf ihn zu züden. Hierfür bilden einige Beispiele aus der Presse einen schlagenden Beweis: Die "Kölnische Volkszeitung" erklärt in Ar. 807 des Jahres 1926 die Tatsache, daß der frühere Raiser so gut wie endgültig die Sympathien auch dort verloren hat, wo man sie zu erhalten fest entschlossen war, wenn der Entthronte in der billigen Würde des Schweigens den Rest seiner Tage zugebracht hätte...' D. h. wenn er sich von seinen Keinden weiter hätte in stummer Resignation beleidigen lassen! Dasselbe Blatt schrieb aber in Ar. 75 vom 26. Januar 1915: , So gründet sich die Liebe zum Raiser im ganzen Volke nicht in Außerlichkeiten, sondern in hoher Achtung vor der männlich-festen Herrscherpersonlichkeit des Raisers, welcher jetzt das Reich schirmt in Not und Drang und es herausführen soll aus der schweren Gegenwart zu herrlicher, gesicherter Zukunft ... Dankbar erinnern wir uns auch so manchen Zeichens von Wohlwollen, dessen während der langen Dauer seiner Regierung unsere Bischöfe, katholische Einrichtungen und Interessen sich zu erfreuen hatten... Der Raiser ist uns das Symbol und der Träger des Kaisertums und Rönigtums von Gottes Gnaden. Wie er selbst fühlt als Rönig von Gottes Gnaden, so folgen wir ihm, weil wir glauben und fühlen, daß sein königliches Umt einer höheren Ordnung entstammt... Wir wollen es uns dabei genügen lassen, die wir als Christen ihn anerkennen als unseren Herrn und König; wir wollen feststehen zu ihm und zu seinem Rechte und nie wanten in unserer Treue. ...

Schließlich schwur damals das große rheinische Bentrumsorgan: "Die Monarchie ist stets das Rückgrat unserer staatlichen Verhältnisse gewesen; sie soll und muß es nach unserer festen Uberzeugung auch in Butunft bleiben."

Auch im Jahre 1918 wantte die "Rölnische Boltszeitung' in ihrer Raisertreue nicht, son-

dern wiederholte in Nr. 76 am 27. Januar il Gelödnis: "Man fühlte doch von Anfang omit richtigem Instinkt, was ein indit dueller, klarer und dielbewußter Wille wie d unseres Kaisers für die Stärkung und Aubreitung der Reichsidee und des Kaisegedankens bedeutet."

Diesen "richtigen Instinkt" hatte auch b Gesinnungsgenossin der "Rölnischen Voll zeitung', die "Germania", das erste Zentrum organ, gehabt, als sie zum Regierungsjul läum des Raisers am 15. Juni 1913 schwungvollen Leitartikeln hochbegeistert fe gendes Treugelöbnis vortrug (in Nr. 272 Mit innigem Dank für alle Wohltaten u Rundgebungen der kaiserlichen Huld gedenk die Ratholiken dieser Gnadenbeweise, u in Treue und Verehrung legen sie am Ta des Raiserjubiläums diesen Dant mit ibr aufrichtigen Segenswünschen an b Stufen des Thrones nieder, während in all katholischen Kirchen heiße Gebete empe steigen, daß Gott das teuere Leben des R fers schirmen und noch recht lange e halten und segnen möge."

Heute speit dieselbe "Germania" Gift w Galle, die am 19. Juni 1913 über die Fe sitzung des Vereins der katholischen Lehr Berlins schried: "Die begeisterte Aufnahme t Rede zeigte, wie wir unseren Kaiser lieben a Friedensfürsten, Schützer von Kunst u Wissensfürsten, Schützer von Kunst u Wissenschaft, Handel und Industrie, und n Ehrfurcht zu ihm hinausschauen und ihn seines echt christlichen Wandels verehren."

Bur selben Zeit fällte die "Frankfurter Z tung", das große Demokratenblatt, solgeni Urteil (vom 15. Juni 1913 in Nr. 164):, fällt uns schwer anzunehmen, daß Wilhelm jedem Worte dieser Anbetung Glaub schenke, denn er ist ein Mann von Qualitäte Wäre er das nicht, wir würden heute nicht Feder ergreisen... Man würde aber de Raiser Unrecht tun, wenn man meinte, i in diesem Auftreten Pose liege. Es ist il Natur, und er gibt sich, wie er ist. Da seiert dieses Blatt geradezu überschwengl die demokratische Art des Verkehrs Kreise des Raiserhoses und erklärt unter zu reichen Verbeugungen: "Für Nang und Ste der Raiser absolut keinen Sinn, so er auch darauf hält, daß ihm gegenüber Form gewahrt werde.

Bährend die Frankfurter noch Maß hält, igt die "Vossische Zeitung" dem Raiser gende Huldigung, wenn sie in einer Sonderlage zu ihrer Jubiläumsnummer vom 15. ii 1913 in Ar. 298 schreibt: , Nein, so scharf ) schroff auch manche Außerung des Raierschien, und so stark er auch sein Gottesidentum und seine Regierung aus eigenem ht betonte, ein felbstherrlicher Despot er nicht geworden. Er hat oft genug ien Willen den Erwägungen seiner verwortlichen Ratgeber, oft genug den Beüssen der Volksvertretung untergeord-...., Möge es Raiser Wilhelm II. beeden sein, in abermals einem Vierteljahridert zu neuem Jubiläum als erfolgreicher richer die Glüdwünsche eines erfolgreichen, ten und freien deutschen Voltes entgegenrehmen!"

ift lehrreich, nicht wahr, wenn man in jer charatterlosen Beit wieder einmal an Ginft erinnert!

#### bill der Kaiser überhaupt zurück?

ie Republik überschätzt sich. Woher nimmt sie die Auffassung, daß der Kaiser aus Berbannung überhaupt in dieses allerste Paradies Deutschland zurück will?

Das Gerede von der "Flucht nach Holland" te endlich aufhören. Es war ein vollbewuß-Opfer, das der Kaiser seinem Volle geicht hat; wie viel dabei Frrungen und rrungen mitsprachen, ist eine Sache für sich d tut dem Opfer keinen Abbruch. Auch durch 1 seitheriges Verhalten beweist der Raiser, 3 er seine Linie innehält; er übt äußerste xüdhaltung. Wenn man bedenkt, was es einen so tätigen, an große Lebensturven vöhnten Herrscher eines der mächtigsten aaten heißen will, nun bei kraftvollen Jah-1 auf kleinem Fleck eine selbstgewählte Vernnung durchzuführen, so kann kein halbwegs mehm denkender Mensch dieser Tatsache ne Achtung vorenthalten. Eine norwegische hriftstellerin, die jüngst in Doorn war, hat mit Begeisterung in norwegischen Blättern ihre Eindrücke wiedergegeben. Ein andrer Brief von einem andren Sast besagt Ahnliches. Der Raiser an seinem Teil übt jeht in der Stille, an der Seite seiner zweiten Gemahlin, was wir von ganz Deutschland oder wenigstens seinen besten Menschen erwartet hatten: die Kraft der Besinnlichkeit.

Oder will man des Raisers Opfer etwa als erzwungene Flucht entwerten? Ist etwa die Versassung der Republik, durch den Feindbund von außen und durch eine Partei von innen, nicht erzwungen worden? Hat das deutsche Volk in Freiheit gehandelt, als es die Republik schuf — oder vielmehr schaffen mußte?

Wir haben Grund anzunehmen, daß der Raiser in die jezigen deutschen Verhältnisse, auf die er keinen Sinfluß hat, überhaupt nicht zurück will.

Somit ist es auch praktisch belanglos, wie sich die deutschnationale Partei zu dem berüchtigten Paragraphen des Republik-Schukgesetzes gestellt hat. Graf Westarp verteidigt in der "Kreuzzeitung" (Ar. 240) die Seinen, wobei er mit den Worten schließt: "Jedenfalls hat auch die lette Woche bestätigt, daß für die Gegenwart die politische Aufgabe, die Monarchie wiederherzustellen, nicht gelöst und ohne schweren Schaden für das Land nicht einmal gestellt werden kann. Was not tut, und woran wir festhalten, ist etwas anderes: wir arbeiten daran, in dem deutschen Volt den Raisergedanken, der stets die Sehnsucht der besten Deutschen gewesen ist, lebendig zu erhalten und es wieder für die seinem Wesen, seiner Lage und seiner Überlieferung entsprechende Staatsform der Monarchie zu gewinnen."

### Vom deutschen Kronprinzen

In seiner Geschichte des Vonapartismus wirft Treitschte die Frage auf, weshalb die restaurierten Vourbonen nach 1814/15 in Frankreich nicht wieder hätten Wurzel schlagen können, obgleich es sich um das alte Königsgeschlecht handelte, das mit der Unterbrechung der lehten zwanzig Jahre über achthundert

Jahre lang Frankreich beherrscht hatte. Und er beantwortet die Frage dahin: Die Restauration war Fremdherrschaft, die Wiedereinsekung der Bourbonen beruhte auf einem Gebote der verbündeten feindlichen Mächte. Und ein stolzes, sich seiner selbst bewußtes Volk läßt sich seine Regierung nicht dauernd vom Auslande gebieten, wenn es solche auch einmal nach einer Niederlage von ihm hat entgegennehmen müssen.

Die deutsche Republik teilt das Schicksal der restaurierten Vourbonen. Sie beruht auf Auslandsgebot, ist in dem französischtschechossende Kündnisvertrage ausdrücksche die dauernde Staatsform des deutschen Reiches gewährleistet. Das deutsche Volk hat beim Zusammenbruche die Republik über sich ergehen lassen in der Hoffnung, dadurch bessere Friedensbedingungen zu erlangen, uneingedenk der Tatsache, daß, was dem Auslande frommt, dem eigenen Lande schadet.

Deshalb kann der monarchische Sedanke in Deutschland nicht zu Grunde gehen; er ist, unbeschadet der redlichen Mitarbeit am Gegenwartsstaate, untrennbar verbunden mit der Possinang auf Deutschlands Wiederausstieg. Die Sonne, die am 9. November 1918 untergegangen ist — das ist die geschichtliche Bedeutung des 9. November —, muß und wird auch wieder ausgehen. Damit verschmelzen monarchischer und nationaler Gedanke in eins, sie lassen sieh niemals voneinander trennen.

Überwunden ist die Zeit, wo man von der Masse alles erwartete. Das Schlagwort: "Erscheint in Massen" ist eine überlebte Phrase geworden. Es ist eine alte Streitsrage, die einst wischen Ranke und Spbel ausgetragen wurde, ob Ideen die Seschichte beherrschen, und der Ramps der Ideen die Seschichte ausmacht, oder ob es die in der Seschichte wirksamen Persönlichkeiten sind. Nun, beides läuft hier auf dasselbe hinaus. Die Idee der Masse, wenn sie je eine geschichtliche Macht war, gehört der Vergangenheit an, und das Volk verlangt nach Persönlichkeiten.

Es ist eine eigentümliche Sache um den Kronprinzen. Vor dem Kriege war er in höchstem Maße volkstümlich. Seine Er-

nennung zum Armeeführer wurde mit 2 geisterung begrüßt. Diese Volkstümlich schlug während des Krieges um. Zunäg hatte man den Kronprinzen auf die fals Stelle gesett. Man batte gehofft, im West die großen Erfolge zu erringen, und desh die Armeekommandos mit lauter Thronfolge besetzt. Aber im Westen saß man nach t Marneschlacht fest, die großen Siege wurd im Often gewonnen. Das neue Festrenn bei Verdun im Jahr 1916, das der Kronpri nicht veranlaßt hatte, traf gerade seine Been abteilung. Die treue Pflichterfüllung in jah langem Abwehrkampfe kam nicht an die gro Glocke. Daneben setzte der Verleumdungsfe zug des feindlichen Auslandes gegen b Privatleben des Kronprinzen ein, im Inlan fanden die Verdächtigungen nur allzu lei Glauben. Jede Schwächung der Monard bedeutete eben eine Schwächung der nat nalen Widerstandskraft. Als man des Krieg mube nach dem Frieden schrie, tam dazu i Behauptung, der Kronprinz habe zum Krie gebett, den Frieden nicht gewollt!

So kam es, daß feindliches Ausland un Revolution im engsten Bunde Abdantung de Raisers und Thronverzicht des Kronprinzs sprücken, beide getragen von der Überze gung, daß mit Beseitigung des derzeitigen un des künftigen Trägers der Krone die Moarchie überhaupt erledigt sei. So ließ der Bade-Max am 9. November 1918 bei abdanken, ohne daß mit dem Kronprinzüber seinen Thronverzicht auch nur verhande worden wäre.

Segenüber diesen Verzerrungen, Verbeungen und Verleumdungen wird uns mit der Kronprinz in seiner wahren Sestalt vor geführt. (Georg Freiherr von Eppstei Ver deutsche Kronprinz, der Mensch, der deutsche Kronprinz, der Mensch, der deutsche Kronprinz, der Mensch, der Verlag von Mar Koch, 1926, 428 S. — De mann von François, Der deutsche Kroprinz, der Soldat und der Heersührer. Leipzi Verlag von Mar Koch, 1926, 246 S. — Prebeider Vände 22 M.) Es ist, als ob rein Quellwasser allen Schmutz hinwegspülte. Aber einen Seite schildert Freiherr von Epstein den Kronprinzen rein menschlich in se

m Familienleben, seinem Charafter, seinem täglichen Tun und Treiben, seine staatsinnische Auffassung, seine Tätigkeit als Geichtsschreiber, andrerseits General von ançois seine Wirksamkeit im Kriege. Wir nen den Kronprinzen damit kennen, wie er rklich ist, aber auch, wie er war, welche Auffungen er vor dem Kriege und während Krieges von der militärischen und poschen Lage hatte.

Das preußische Königshaus hat im Wandel : geschichtlichen Entwicklung immer zwei undtypen von Persönlichkeiten gezeigt, einil nüchterne Haushalter mit klarem Verndnisse, die mit ihrem Pfunde wuchern und gemehrt ihren Nachkommen hinterlassen, e sich schon Rurfürst Friedrich I. als Sottes lichten Amtmann an dem Fürstentume beconete; und dazwischen immer wieder gede Persönlichkeiten mit einem Einschlage n Romantik, die bei richtiger Gelbstzucht zu hen Herrschern wurden, ohne diese freilich e schwere Gefährdung des Staates beiteten. Der Kronprinz trägt äußerlich die annten Züge Friedrichs des Großen; seim Wesen nach ist er eher eine nüchterne rsönlichkeit, welche mit scharfem Blide die nge sieht, wie sie wirklich sind, und namentdie Gabe des alten Raisers hat, Menschen tig auf ihre Fähigkeiten zu erkennen. Das rd namentlich in dem Eppsteinschen Buche egt durch die Denkschriften des Kronprinzen d die Urteile über einzelne Persönlichkeiten. Faßt man alles zusammen, so muß man zu n Ergebnisse kommen: Nicht der Einfluß Rronprinzen ist verhängnisvoll gewesen, ibern es war ein Jammer, daß er von jedem litischen Einflusse fern gehalten, ja die Freit seiner Meinungsäußerung geradezu unterict wurde. So wurde der Kronprinz durch iche Vorspiegelungen über die niederidische Grenze gelockt und durch weitere sche Vorspiegelungen zum nachträglichen ronverzichte veranlaßt. Das Verhängnis ig eben seinen Lauf.

Das Eppsteinsche Werk hat das große Vernst, das Dunkel gelichtet, die Sachlage gert zu baben.

Brof. Dr. Conrad Bornhat

#### Der Rätekalender

Infren Kalender hat Julius Cafar gemacht; er ist also heidnisch-römisch. Eine scharfe christliche Prägung erhielt er allerdings durch die wöchentliche Feier des Auserstehungstages, die im zweiten Jahrhundert einsehte und die Zählung nach Christi Geburt statt der Gründung Roms, die seit Karl dem Großen gängig wurde. Wer an unser Christentum will, geht daher auch stets gegen unsern Kalender an.

Die französische Nevolution schaffte ihn ab. Die christliche Ara sei eine Beit der Lüge, des Betruges, der Charlatanerie; also fort mit ihr! Chaumette, Hebert und Anarchasis Cloots, ersannen einen zurechtgerückten Ersat. Man zählte fortan vom ersten Tage der Nepublik, dem 22. September 1792.

Dumm freilich, daß die Natur nicht auch in der Dezimale arbeitet, die Erde vielmehr in  $365^1/_4$  Tagen um die Sonne läuft; der Mond in  $29^1/_2$  Tagen um die Erde. Die Zeit widerftand daher der gefälligen Zehntelung, die man der Münze, dem Maß, dem Gewicht leicht anschirrte.

Die zwölf Monate mußten unter sotanen Umständen schon bleiben. Aber man gab jedem dreißig Tage und teilte sie hübsch gleichmäßig in drei Wochen zu je zehnen. Die fünf Resttage wurden zum Feste der Sansculottiden und rahmten den heiligen 22. September ein. Man weihte sie ein wenig kunterbunt und berbeigesucht der Tugend, dem Genie, der Arbeit, der Meinung und dem redlichen Lohn. Die Monate erhielten neue Namen, obwohl doch die alten gar nicht christlich, sondern unanstößig nichtssagend sind. Alle nach ihren Naturerscheinungen: Wein-, Nebel- und Reifhart, Schnee-, Wind- und Regenreich, Reim-, Blüt- und Wiesenhold, Ernting, Highing, Früchting. Schnurrig fielen die Tagesnamen aus. Die Stelle der angestammten Beiligen ersetzten die Mohrrübe, der Apfel, der Blumenkohl, die Artischoke, ja auch der Ochse und selbst der Esel.

Die russische Revolution ist noch viel religionsfeindlicher, als die französische war. Der Bolschewist kennt ja nur Kraft und Stoff, derweil eine starke Jakobinerpartei mit Robespierre immerhin noch am Kultus des höchsten Wessens und der unsterblichen Menschenseele deistisch sesthielt.

Auch im Rreml machen sie daher Ralenderresorm. Zu demselben christseindlichen Zweck und nach Pariser Vorbild, allein trozdem mit mehr Sesaßtheit. Daher auch erst zehn Jahre nach dem Umsturz und erheblich behutsamer.

Der Volkskommissar für das Schulwesen hat den Entwurf ausgearbeitet. Er ersetzt weniger den bisherigen Ralender durch den sansculottischen, als daß er ihn damit versett. Die siebentägige Woche bleibt, nur die Tage ändern ihre Namen. Der Montag heißt Sowjettag, der Sonntag zwar auszeichnenderweise Lenintag, muß jedoch seinen Charafter als allwöchentlicher Arbeitsruhetag an den Dienstag, den Revolutionstag, abtreten. Auch die Monate werden bolschewistisch umgetauft. zum Andenken an die Revolution und ihre Führer. Aur Februar und Oktober beißen weiter so, weil diese geweiht sind durch die beiden großen Ereignisse von 1917: den Zusammenkrach des Zarentums und den Sieg des Rätestaates. Danach wird natürlich auch die Beit gemessen; der Russe lebt fortan im Jahre zehn und schläft an seinem bisherigen 28. Ottober, dem russischen Umsturztag, der unfrem gregorianischen 9. November, dem deutschen Umsturztag entspricht, geruhsam in das Aahr elf hinein.

Alles in allem bleibt also der russische Radikalismus im Halb und Halb steden. Nicht aus Schwäche, sondern gewitigt durch die französische Erfahrung. Rein Königsmord, kein Fallbeil, keine Zwangspreis- und Assignatenwirtschaft hat das Jakobinertum im eignen Lande derart unvolkstümlich gemacht wie die Ralenderreform. Im Einzelleben richtete sich kein Mensch nach der Zehntage-Woche. Die Beamten aber und die Schulkinder, denen sie aufgezwungen wurde, leisteten den passiven Widerstand äußersten Mikmuts gegen eine Neuerung, die ihnen jährlich statt 52 christlicher Sonntage nur 36 Dekadentage zubilligte und an Stelle der sattsamen katholischen Feiertage bloß die fünf mageren Sansculottiden am Jahresschluß. Wer sich aber aus Parteiverbissenheit wirklich dreinschickte, der merk bald am Nerv, daß die Natur es rächt, wen Gottes Gebot: "Sechs Tage sollst du arbeiter aber der siebente ist der Sabbath des Herr da sollst du kein Werk tun" trozig duwider gehandelt wird.

Die "bürgerliche" Religion spielte al Trümpfe der Macht aus gegen die dristlich Der Dekadentag erhielt ein staatliches Feie kleid. Man räumte ihm die Gotteshäuser ei und veranstaltete dort Gesang-, Musik- un Moralvorträge; verlegte auch die standesam lichen Trauungen auf ihn, sie feierlich au schmückend wie die bisherigen firchlichen. Ma bestrafte Jeden, der am "Primidi" seinen L den, seine Werkstatt nicht schloß, bald abe auch alle, die sie am Sonntag schlossen. Jedo kein Druck hat die christlichen Feste und de dristlichen Ralender ausrotten können. & Weihnachtsmette des unbeeidigten Briefter in irgend einem verschwiegenen Hintertelle drängten sich die Massen, allein der Schwul des bestallten Tugendsalbaders mit der dre farbigen Schärpe verhallte in der leere Notre Dame, dem sogenannten "Tempel de Vernunft". Seufzend berichten die hartnäclige Neuerer: "Das Volt verzichtet schwer auf G wohnheiten, selbst wenn sie schlecht sind."

Um 9. September 1805 führte daher d Realpolitiker Napoleon, nachdem er berei brei Jahre zuvor durch ein Konkordat d Revolution mit dem Himmel versöhnt hatt auch den alten Kalender wieder ein.

In Ruhland steht es nicht anders. Das Voist tief gläubig und je mehr Aberglaube siederin mischt, desto weniger giedt es sein kultischen Bräuche dran. "Eerassez l'infâme" in mancher Sprache ist schon dieses Wort eschollen. Allein in ebensovielen hinterdrein au das: "Tandem vioisti Galilaee!" F. H.

## Von der Arbeit des Deutschen Aus land=Instituts

as Deutsche Ausland-Institut in Studgart konnte im Januar dieses Jahrauf das erste Jahrzehnt seiner Tätigke zurücklichen, und im Mai waren zwei Jahrverslossen, seit es im Hause des Deutschtun

neues, eigenes Heim bezogen hat. Von Organisation, den Arbeiten und Zielen Instituts kann man sich eine Vorstellung den, wenn man sie neben denen der ligen großen Deutschtumsverbände bebtet. Von diesen ist der Verein für das stichtum im Ausland der größte und älteste, seinen zahlreichen Landesverbänden und iderten von Ortsgruppen kann er auf weite ise des Inlands einwirken und mit seinen itiv großen — wenn auch im Hinblick auf Größe des Arbeitsgebiets immer noch zu ingen — Geldmitteln für die Unterstützung kulturellen Belange des Auslanddeutsch-18 eintreten. Der Deutsche Schutbund für Grenz- und Auslanddeutschtum ist eine igenorganisation von Vereinen, Verbänden Rörperschaften und wirkt vor allem hintlich der Beeinflussung der öffentlichen inung, während er in der Zeit der Abımungen in den Grenzgebieten eine höchst bienstvolle praktische politische Arbeit getet hat. Andere, wie z. B. der Bund der slandsdeutschen vertritt im wesentlichen die teressen der geschädigten Auslandsreichstschen, der Gustav-Adolf-Verein betreut evangelische Diaspora, der Reichsverband Ratholischen Auslanddeutschen die über ganze Erde verstreuten katholischen deutn Glaubensgenossen usw. Auch an wissenftlichen Einrichtungen zur Erforschung des enz- und Auslanddeutschtums fehlt es nicht, n Marburg, Leipzig, Spandau, Wien die wichtigsten dieser Institute zu nennen oder in München, wo vor zwei Jahren die utsche Akademie als Akademie zur Erdung und Pflege des Deutschtums gendet wurde.

das Deutsche Ausland-Institut in Stuttt ist mit keinem dieser Verbände und ittute völlig wesensverwandt, wenngleich naturgemäß mit jedem Einzelnen von en mannigsache Verührungspunkte in wer Arbeit hat. Es ist weder ein rein wissenzischen, es dient keiner bestimmten Konsession, es dient keiner bestimmten Konsession vartei, es beschränkt sich auch auf keine nderaufgaben oder regional abgegrenzte biete. Gegenstand seiner Arbeit ist das

gesamte Deutschtum außerhalb der Reichsgrenzen, doch dient diese Arbeit zugleich dem Inland- und dem Auslandbeutschtum, denn das Institut erblickt seine schönste und wichtigste Ausgabe darin, sein Haus des Deutschtums immer mehr zu einer großen Verbindungszentrale zwischen Heimat und Auslanddeutschtum auszubauen.

Wie sucht es dieser Aufgabe gerecht zu werden? Man kann die weitgespannte Arbeit des Instituts in drei Gruppen gliedern, die man vielleicht mit Sammeltätigkeit, Auskunftstätigkeit und Aufklärungstätigkeit charakterisieren kann, ohne daß diese Begriffe auch nur annähernd die tatsächliche Arbeitsleiftung erschöpfend bezeichnen. Ein paar Bahlen mögen diese Tätigkeit umschreiben: Eine Bücherei mit 23000 Bänden, ein Archiv mit fast 1100 regelmäßig einlaufenden Zeitungen und Beitschriften, 58000 Ausschnitten, mit einer Kartei über 26600 Organisationen des Auslanddeutschtums u. a., ferner mehr als 7600 Rarten, 23500 Vilber und 13600 Diapositive. Und daß all dieses kein totes Material ist, zeigt deutlich eine einzige weitere Bahl: 39239 Diapositive wurden während des letten Berichtsjahres (1. April 1926 bis 31. März 1927) für Vortragszwede ausgelieben. In dem gleichen Beitraum wurden an Auskünften erteilt: In der Auswandererberatung 9216, in der Auskunfts- und Vermittlungsstelle 23325 und in der Rechtsabteilung 648. Dazu kommt eine umfassende Aufklärungstätigkeit durch die Halbmonatsschrift des Instituts "Der Auslanddeutsche", durch eine wöchentliche Pressetorrespondenz, einen Bildabreiß-Ralender, durch Buchveröffentlichungen, Vortrags- und Ausstellungswesen. Lediglich für das Vortragswesen seien bier noch ein paar Zahlen genannt: 21 Vorträge im Institut, 66 Vorträge außerhalb des Instituts, 122 Radio-Vorträge auf deutschen Sendern. Hinsichtlich des Ausstellungswesens fehlen zwar dem Institut die notwendigen Geldmittel, um mit eigenen Ausstellungsveranstaltungen hervorzutreten, aber es ist überaus kennzeichnend für die Wertung der Institutsarbeit, daß gerade die großen Ausstellungen in Deutschland sich immer mehr die

Mitwirkung des Deutschen Ausland-Instituts sichern. So war es auf der Gesolei in Düsseldern. So war es auf der Gesolei in Düsselder 1926 mit zwei Gruppen, Deutsche Arzte und Krantenanstalten im Ausland und Auswandererfürsorge, vertreten; so hat es auf der diesjährigen Theater-Ausstellung in Magdeburg das deutsche Theater im Ausland zur Darstellung gebracht; so ist ihm endlich für die Pressa, die Internationale Presseusstellung in Köln 1928, die Darstellung des Beitungs- und Beitschriftenwesens des Auslandbeutschtums übertragen worden.

Diese wenigen Hinweise sollen dem Fernerstehenden einen flüchtigen Einblick in die große, weltumspannende Volkstumsarbeit gewähren, die im Hause des Deutschums in Stuttgart geleistet wird. Dr. H. Rüdiger

#### Die 1000jährige Stadt am Harze

Ofm Ende des Maimonats feierte die Stadt A Nordhausen am Harz das Fest ihres 1000jährigen Bestehens. Es ist etwas Besonderes um alte deutsche Städte. Es weht in ihnen ein leiser Duft einer längst verrauschten Zeit. Und wenn durch die Straßen das Hasten und Treiben des modernen Verkehrs zieht, die elektrischen Straßenbahnen fahren, Autohupen ertönen: den mittelalterlichen Charafter kann eine solche Stadt doch nie verleugnen. Hier erinnert ein altes Patrizierbaus, da das gequaderte Rathaus mit seinem Roland, dort ein Ständebaus, anderswo wieder die Reste der Stadtmauer daran, daß es Zeiten gab, wo die Stadtmauern ein kleines selbständiges Gemeinwesen umschlossen mit eigenen Überlieferungen, besonderem Recht und besonderem Bürgerstolze. Die ganze Mannigfaltigkeit deutschen Lebens enthüllt ein solches mittelalterliches Städtebild. Welche Fülle an Eigenart birgt heute noch die alte deutsche Mittelstadt! Längst haben die Stadtmauern nur noch die Bedeutung einer Sebenswürdigkeit. Ungehemmt hat die moderne Zeit Einzug gehalten. Handel und Wandel haben manches Besondere verwischt. Und doch gibt es für die Augen des Kundigen noch heute ein Sonderleben in der mittelalterlichen Stadt.

Auch Nordhausens Eigenart gründet si nicht nur auf besondere Außerlichkeiten w die sieben Treppen zwischen Ober- und Unte stadt, das alte Nathaus mit dem Noland, d Niesen- und Nitterhaus, sondern auf d Denken und Fühlen der Nordhäuser.

Deutschen Königen verdankt Nordhaus seine Gründung. Mit Heinrich, dem erst Rönig aus dem Hause der Liudolfinger, sie die ersten Nachrichten über Nordhausen ve knüpft. 927 stellte der König seiner fromm Gemahlin Mathilde eine Schenkungsurkun aus, worin er ihr seine Erbgüter in Nordhaus zusprach. Mit der Königin kam das kirchlie Moment in die Stadt. Frommen und fre giebigen Sinnes stiftete sie 962 ein Nonne kloster und eine Stiftskirche, den jetigen Dor Markt, Zoll und Münze der Stadt werd dem neugegründeten Nonnenkloster verliebe Nordhausen wird geistliches Besittum. Stäl ische und kirchliche Verhältnisse bedurften doch einer Rlärung. Friedrich II., der Hohe staufe, brachte sie. Er machte Nordhausen einer freien Reichsstadt; das ehemali Nonnenkloster wurde ein Domherrenstift. 2 die Reformation ihren Einzug in den der schen Landen hielt, bedurfte jede Stadt ihr befonderen Reformators. Es galt auch in Noi hausen mit besonderen kirchlichen Verhä nissen, mit der besonderen Verwaltungs- u Verfassungsart und mit allen gefühlsmäßig Momenten zu rechnen, die der Wesensart t Nordhäuser Bürgers entsprachen. Die Nam des Bürgermeisters Meyenburg und t Pfarrers und Lehrers Johannes Spange berg haben sich für alle Zeiten eine bleiben Erinnerung gesichert. Der Bürgermeister, a gröberem Bürgerholze geschnitt, sah r nüchternen Augen die materiellen Vortei die die Einziehung der Rlöster und Rirche güter mit sich brachte, er wußte in stürmisch Beit das Schifflein der Stadt zwischen fährlichen Rlippen hindurchzusteuern. Tiefen Art war Magister Spangenberg: klug, r reichem Wiffensschatze ausgestattet, übs mittelte er Luthers Lehre als Prediger u Lehrer seinen Landsleuten. Es ist Luthe Geist, der aus des Magisters Postillen u evangelischen Predigten spricht, es ist Luthe 1, der ihm kraftvolle Worte gegen die Anzer der alten Lehre verleiht.

er Dreißigjährige Krieg mit seinen unendin Schrecken warf seine dunklen Schatten über die Stadt am Harz. Mit Preußens vorwachsen drang neues Leben in ihre lærn. Es kam eine Zeit, in der Nordhausen reichsstädtische Abgeschlossenheit störend fand. 1804 fielen die Privilegien, und bhausen wurde preußische Stadt. Heute t sie Altehrwürdig-Geschichtliches und Lerig-Zukunftsfrohes. Das Stadthaus mit m Säulengang im mittelalterlichen Stile llten, hält mitten im geschäftlichen Treiben Frinnerung an den mittelalterlichen Stadtitter wach. Im Norden der Stadt blauen Harzberge. Schon im Mittelalter bestand Verbindung. Die alte Raiserstraße, an darzburg bei Goslar beginnend, führte am irzfell dicht an der Stadt vorüber. Deutsche ige berührten Nordhausen, wenn sie zu : Harzresidenz zogen. Heute führt die querbahn sommer- und winterfrohe Gäste der Stadt in die nahen Berge.

n Schmuck der schwarz-gelben Wimpel grüner Harztannen seierte Nordhausen Jahrtausendsest. Man wollte weitere se im Vaterlande davon überzeugen, daß der Väter Art die Treue gehalten und i gegenwartsfroh und zufunftsfreudig Spruche gesolgt ist, der den Eingang zum dhäuser Nathaus ziert: "Nast ich, so rost Dr. Gerhard Schmidt

# is sagen wir Auslanddeutsche

Penn wir an das Neich denken, dann steigt es vor unserm Innern auf wie Fraum von großem Slück. Unsere ganze enformung verdanken wir diesem Bilde. wissen wohl, daß auch dort, wie allerorts rdischen Getümmel, sich dem Edlen das de beigesellt; aber wir wissen von unserer unft mit der Inbrunst des Glaubens zu n. Was sollen wir aber nun dazu sagen, n in der Februar-Aummer des "Türs" (Zweier Zeiten Kampsgebiet) berichtet, daß aus den Kirchen der Kirchen

steuer wegen Massenaustritte erfolgen, ja sogar ein deutschnationaler Landtagsabgeordneter sich zu diesem Schritte hinreißen ließ! Da will es uns doch scheinen, als hätten wir nicht recht vernommen. Wie? Ist das Ernst? Sieht man denn nicht, was das Bergstück des Deutschen ist? Wir sparen uns die Steuer, die übrigens freiwillig auferlegt ist, vom Munde ab, wenn es gilt für Rirche und Schule. Habt ihr deutschen Brüder denn keine Ahnung davon, was uns die Rirche sein kann? Rommt einmal ber zu uns nach Siebenbürgen! Es gibt Großfirmen, die willig rund 400000 Lei jährlich Rirchensteuer zahlen. Oder solltet Ihr meinen, wir hätten's hier wirtschaftlich leichter?... Nein, das werdet ihr im Ernst nicht behaupten wollen. Und dennoch! In gewissem Sinne seid ihr auch uns verantwortlich, den Auslandsdeutschen! Welche Wirkung soll das auf manche von uns haben? Denn auch bei uns geht durch die Reihen der Zahler ein Murren, aber bisnoch gelang es immer, die Einheit in der Rirche wieder zu wahren. Nun werdet ihr abtrünnig?!... Bösgesinnte könnten fast sagen, es geht euch immer noch zu gut daheim! Seht einmal das Elend der Auslandsdeutschen, dann erscheint wohl die Rleinigkeit an Geld für die Rirche ein gern gegebener Beitrag...

Rronstadt (Siebenbürgen). E. H.

## Patriotischer Rausch —?

s mögen noch einige Worte zu der "Veräußerlichung des vaterländischen Gedankens", wie sie im "Türmer" schon mehrsach seitgestellt wurde, gestattet sein. Wir Deutsche stehen in einer Zeit der Wende, wo jede Minute Schickal bedeutet. Die ganze vaterländische Zewegung, wie sie sich uns jest darstellt, droht ein Irrweg zu werden, wenn wir nicht bald etwas für ihre Verinnerlichung und Vertiesung tun. Muß es nicht jedem Zesonnenen als höchst verderblicher Wahnsinn erscheinen, wenn es nun schon fast "Mode" geworden ist, daß alles, was irgend national sein will, in den Stahlhelm, Wehrwolf, in den Jungdeutschen Orden oder sonstwohn strömt,

wobei man seine Pflicht getan zu haben glaubt, wenn man punttlich mit Windjade, Hitlermüke und Stock in Gürtel zum Stellen erscheint, recht fräftig "Beil" ruft, möglichst viele "Deutsche Tage" mitmacht und dann voller Stolz erzählt, welche Generale die Parade abgenommen haben, was für bedeutende Männer gesprochen haben?! Deutsche Jugend, genügt dir das wirklich? Das läuft ja schließlich auf Rult, Götzendienst und Rausch hinaus, aber es ist noch tein tieferes Verständnis der Sache und des Zwedes. Daraus gebiert sich nie eine Tat. Uns fehlt in Wahrheit die seelische Vertiefung, der Blid in die Bintergründe: große tragende Gedanken. Diese können nur auf dem Gebiete der sittlichen Erziehung liegen. Es ift jenes Etwas, was unfre Altvordern um 1813 hatten. Wir haben zu viel bloke Mitläufer; nirgends tut reinliche Scheidung zwischen Berufen und Nicht-Berufen so not als in der nicht ernst genug zu nehmenden national-völkischen Bewegung. Darum sollte es nicht heißen: Rommt her in Scharen und Massen, jeder ist willkommen, der Deutschland wieder aufbauen will! Das ist ja nur ein Scheinerfolg. Ja, wollen schon, mit dem Wort ist das schnell getan, aber können! Nicht die Menge tut es, sondern der Geift der Wenigen entscheidet.

Darum sollte sich jeder zuvor die ernste Frage vorlegen oder, wenn er es selbst nicht tut, sie von den Führern vorgelegt bekommen: Bist du geschult an den Großen des Geistes unseres deutschen Volkes? Rennst du den hohen Pflichtbegriff eines Kant, den selbstlosen Idealismus eines Schiller, das Ethos eines Fichte und Schleiermacher? Weist du, was du, ein einzelner Mann, für dein Vaterland bedeutest? Sonst bleib ferne oder beginne zunächst einmal hier bei uns zu lernen! Du könntest sonst mehr schaden als nühen.

Wenn seber junge Deutsche von biese Standpunkte aus an sich arbeitet — ja, glaube, wir kommen dann weiter auf de Wege zum neuen Deutschland. "Es ist k Geist, der sich den Körper baut", ruft Schill Otto Schüttler

### Seelische Verarmung

Ger Verband der Kreis- und Ortsvere im deutschen Buchhandel kommt seinem Jahresbericht über das Verban jahr 1926/27 zu der Feststellung: " wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich Buchhandel kaum gebessert. Die drüdend ständig wachsenden Steuerlasten und große Arbeitslosigkeit beeinträchtigen Rauffraft. Unfere mehr dem oberflächlid Genuß als dem stillen seelischen Genie huldigende Zeitströmung ist dem Absat Buches wenig hold. Die durch den raseni Verkehr der Großstadt mit seinem Au verkehr, Radio, Telephon, Rino aufgepeitsch Nerven verlangen mehr nach Betäubun als nach Beruhigungsmitteln, wie sie gutes und geistig anregendes Buch zu währen in der Lage ist. Das Saften 1 Drängen des Lebens mit seinem erschwer Daseinskampf läßt wenig Zeit zum Les nur oberflächliche, jederzeit abzubreche Letture, wie Zeitungen und Magazine ihrem ständig vermehrten Umfang und I strationsmaterial, gewinnt an Einfluß, of wie das Buch, nachhaltige Befriedigung währen zu können. Der ursprünglich ei gewissen Ausgleich schaffende Sport ist seiner Abertreibung und dem Dro nach Spigenleiftung taum noch eine bolung zu nennen. Wir amerikanisieren immer mehr, und unsere höherstehende Ru verflacht nach dem Muster des Dollarlani das zeigt sich auf fast allen Gebieten..."

Herausgeber: Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard

Berantwortliche Schriftleiter: Dr. Gerhard Schmidt und Karl August Walther; Sachverständiger für Musper, Dr. Jans Joachim Moser, Heibelberg, Bergheimer Straße 52. Einsendungen sind allgemein (ob bestimmten Namen) An die Schriftleitung des Türmers, Weimar, Aarl-Alexander-Mice 4, zu richt Für unverlangte Einsendungen besteht teine Haftpflicht. Für Rückendung ist Postgebühr beizulegen. Drud und Verlag: Greiner & Pfeiffer in Stuttgart





Schäfer

Gustav Traub



enotatissity for Opinite and Geije

ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

erausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lierthard Gründer: Isaannot Emil Freiherr von Grotthuß

Jahrg.

August 1927

Beft 11

Denn am Ende beruht die ganze Würde des Staates auf dem perfönlichen Wert seiner Bürger, und jener Staat ist der sittlichste, welcher die Kräfte der Bürger zu den meisten gemeinnützigen Werken vereinigt und dennoch einen jeden, unberührt vom Iwang des Staates und der öffentslichen Meinung, aufrecht und selbständig seiner persönlichen Ausbildung nachgehen läßt.

Geinrich von Treitschte

# Vom Sinn der Geschichte

Von Brof. Dr. Bruno Bauch

📭 s ist gewiß richtig, Rousseaus Verzweiflung gegenüber der Rultur nicht als Ve zweiflung an aller Kultur überhaupt, sondern gerade an der Kultur seiner Ze zu deuten. Richtig ist das gewiß im Geiste Rousseaus selbst. Und doch müßte sie vo ihren Voraussehungen her folgebeständig auch als eine Verzweiflung an aller Rulh verstanden werden. Denn gerade nach diesen Voraussetzungen müßte der Sinn all geschicklichen Lebens in einer fortschreitenden Beglückung des Menschengeschlecht bestehen. Der Sinn der Geschichte, der Wert des Lebens, wird mit dem Glück gerader gleichgesett. Ansofern ist Rousseau durchaus Vertreter des aufklärerischen Schei ideals des sogenannten Eudämonismus. Wollte man nun im Glück den Sinn d Lebens sehen, dann müßte man in der Tat, angesichts des unendlichen Leides in d Welt, der Geschichte allen Sinn absprechen. Und daß auch das Leid einen Sir haben könnte, sogar einen tiefen Sinn haben könne, daran wäre wohl überhaupt nic zu denken. Wie nun gar Nietsche gegenüber der "Krämerei" einer Glücks- und Nu lichkeits-Moral die Hoffnung als ernst gemeinte, tief erlebte Hoffnung aussprech konnte, daß es noch viel schlimmer in der Welt kommen und zugehen werde, d bliebe in allewege unerfindlich.

Eines ist also sicher: Sieht man im Glück den Sinn und das Ziel des Lebens, dar kann man in der Geschichte keinen Sinn finden, muß an aller, nicht allein an ein zeitweiligen Rultur verzweiseln. Rousseau hätte also noch radikaler sein müssen, er war, wenn er von seiner Voraussehung der Identität von Glück und Lebenssin aus folgebeständiger fortgeschritten wäre. Aber das eben hätte erst fraglich gemax werden müssen, ob jene einfach dogmatisch vollzogene Identifizierung auch zu Recbestehe. Daß sie ganz und gar unmöglich ist, das hat die Ethik seit Kant vielfältig geigt. Darauf soll hier nicht mehr eingegangen werden. Doch auf die Frage muß nu wendig die Ausmerksamkeit gerichtet werden, wie denn überhaupt ein Sinn i Wirklichen zur Darstellung gelangen könne, falls es möglich ist, ihn zur Darstellug gelangen zu lassen.

Daß das möglich ist, seizen wir im täglichen Leben alle ohne weiteres voral Denn keiner will ein sinnloses Leben führen. Damit setzt er ferner ohne weiter voraus, daß die Wirklichkeit so beschaffen sei, daß sich in ihr Wert und Sinn darstelle eben verwirklichen lasse. Wie das möglich sei, diese Frage würde an das tiesste Pr blem der Philosophie rühren. Ohne darauf nun im einzelnen eingehen zu könne soll nur kurz auf die Entscheidung der Frage wenigstens hingewiesen werden. Eliegt darin, daß die Wirklichkeit, damit in ihr überhaupt Sinn und Wert eben wwirklicht werden können, nichts Unbedingtes, Starres und Stures, sondern selschon sinn- und wert-bedingt, oder, sagen wir es in der Sprache der Religion, go bedingt sein muß.

Wie die Welt aber eben darum, damit Sinn und Wert in ihr verwirklicht werd können, nicht selber schon göttlich, sinn- und wert-voll sein kann, weil ja sonst Si und Wert nicht mehr verwirklicht zu werden brauchten, das Leben keine Aufge mehr hätte und es gerade bei gänzlicher Sinnerfülltheit auch gänzlicher Sinnlosigk

fallen müßte, so wird deutlich: Der Sinn liegt nicht einfach im Schoße des Lebens, fällt uns nicht einfach auf gut Slück — durch diese Wendung macht schon die tsche Sprache den Unterschied von echtem Sinn und bloßem Glück deutlich — zu. Imehr will er erarbeitet sein. Und wie es uns schon das lebendige Sprachgefühl eutet, so fühlt es jeder im lebendigen Leben, daß diesem ein Sinn nur gegeben den könne durch Arbeit, daß aber Nichtstun und Müßiggang uns um einen Lesssinn bringen und betrügen müßten.

Ille Urbeit aber ist eine Urbeit an Aufgaben und Bielen, im Dienste von Aweden Werten. Aur von diesen her kann sie selbst den Sinn empfangen, den sie in sich durch sich darzustellen, in die Wirklichkeit hineinzupflanzen, eben zu verwirklichen Damit sie aber nicht ein schwankendes, haltloses Gebaren sei, muß sie ihren Halt en und ihren Sinn schöpfen in einem unerschütterlichen Ewigkeitsgehalte, muß ich zulett gründen in Ewigkeitswerten, denen keine Umwertung drohen kann, l fie felber schon die lekten und höchsten Voraussekungen aller Umwertung, die rer nur zeitlich sein kann, sein müssen. Und allein im Dienste ewiger Werte können im zeitlichen Leben diesem selbst einen Sinn durch unsere Arbeit geben und es t Schauplake des Ewigen machen, oder, wie Schiller es ganz wundervoll ausruckt hat: "Wer die Wahrheit sucht, weil sie die Wahrheit ist, und das Gute bet, weil es das Gute ist, der hat Augenblicke seines Lebens als Ewigkeit behandelt." der Wahrheit, im Guten, stehen Ewigkeitswerte über uns, die wir in jedem senblice unseres Lebens darzustellen suchen können, um eben, wie wiederum iller sagt, "Ewiges in die unendliche Zeit zu werfen". Das Wahre und das Gute ichnen bestimmte Gebiete innerhalb des allgemeinen Reiches ewiger Werte, in en Dienste das Leben und Wirken in der Zeit sich Sinn und Inhalt erarbeiten. das gerade nun ist der Sinn der Geschichte, daß sie zum Schauplatz des Ewigen in Beit wird, daß sie zum Felde der Arbeit wird, durch die Ewiges zeitliche Gestalt innt. "In der Geschichte steigt das Ewige in die Zeit herab, um Zeitliches nach em Werte in die Ewigkeit emporzutragen." So habe ich selbst einmal den Sachralt ausgedrückt. Die Geschichte wird zur Brücke von Zeit und Ewigkeit. Das ist zuh ihre im tiefsten Grunde religiöse Bedeutung. Und diese Einsicht ist zugleich eine Großtaten der deutschen Reformation, wenn das Bild, wonach die Geschichte die de von Zeit und Ewigkeit ist, schon recht ungenau ist. Denn danach könnte es nen, daß Zeit und Ewigkeit doch noch wie zwei an und für sich getrennte Welten kinanderfielen, die erft überbrückt werden müßten. Die reformatorische Religiosität 🖰 hatte erfannt, daß Ewiges unmittelbar in der Beit gegenwärtig werden könne dadurch Zeitliches unmittelbar in die Ewigkeit eingehen könne. Es war darum liefes Erfassen der Religiosität des großen deutschen religiösen Reformators, als te erklärte, ihr "breche die Ewigkeit nicht jenseits des Grabes an, sondern komme mitten in die Gegenwart hinein". Diese unmittelbare Gegenwart des Ewigen in Zeit aber ist nun gerade die Geschichte. Darum kann einer unserer größten Siter, Leopold von Ranke, sagen, alle ihre Epochen seien "gleich nahe zu Gott". ch bin darum in der Tat der Ewigkeit, ich bin Gott verbunden, wenn ich die Wahrt um ihrer felbst willen, wenn ich das Gute, das Schöne, um seiner selbst willen re und erstrebe. Und doch wird sogleich offenbar, daß solches mein Streben noch

nicht — ich will gar nicht sagen: schon von historischer Bedeutung, sondern selbst überhaupt — von historischem Sinn zu sein braucht. Denn dieser weist mich nicht überzeitlich, sondern auch zeitlich schon immer über mich selbst hinaus. In mei Asoliertheit bliebe ich historisch gänzlich belanglos. Darum denken wir mit Re wenn wir auch nur das Wort Geschichte hören, immer schon an Zusammenhänge Gemeinschaftslebens in der Zeit, so daß uns die Geschichte zugleich auch immer meinschaft der Geschicke bedeutet. Es ist vor allem das gemeinsame Schicksal, das verbindet mit dem Volke, in das wir von Natur hineingeboren werden, so daß was besonders das Wort Nation andeutet, hier Natur und Rultur in der Geschi des nationalen Lebens aufs innigste verbinden. Im nationalen Leben gewinnt Gedanke der Gemeinschaft als Gemeinschaft zwischen Persönlichkeiten und Gem schaft von Werten allein konkrete Gestalt und erwächst dem einzelnen wie dem Vo ganzen jene wahre Bestimmung des Menschen, in der das Ganze der Werte auf Sanze des Lebens bezogen sein und jeder durch sein Volk am Sanzen der Mensch seinen Anteil gewinnen kann. In der besonderen Bestimmtheit der nationa Volksindividualität gelangt die Menschheit allein zu ihrer inhaltlichen Vestimmu und in dieser Bestimmung der Menschheit erlangt die bezondere Bestimmth der Nation, wie in der Nation der einzelne in seiner Besonderheit und Individual einen Wertanteil, der ihn, wie seine Nation, für das Sanze der Menschheit unersei und unentbehrlich machen kann. Zwar lautet ein viel zitiertes Wort, kein Mensch unersetlich. Und doch gibt es kein törichteres und falscheres Wort als dieses. Das schon Goethe mit seinem Tiefblick für das "Individuelle" gesehen. Freilich weif daß wir "nicht alle in gleicher Weise" "unersetzlich und unentbehrlich" sind. liegt ja schon im "Individuellen". Aber jeder ist an seinem Teil "unersetlich und entbehrlich", der im Leben seinen Plat, und sei es der bescheidenste, wahrhaft füllt. Go arbeitet er im Gemeinschaftsleben seines Volkes mit an der Bestimm der Menschheit. In dieser Bedeutung ist es der höchste und der tiefste Sinn Geschichte, die Darstellerin der Bestimmung des Menschen zu werden. Und da ist der Mensch unter allen Wesen, die wir kennen, dasjenige, das im eigentlichen strengen Sinne eine Geschichte hat, eine Geschichte, die zum Unterschiede von sogenannten "Naturgeschichte" gerade dadurch spezifisch charakterisiert ist, das einen Sinn bat.

Freilich, hinter dem Ganzen der auf das Ganze unseres Lebens bezogenen Wals unserer Bestimmung, bleibt der Mensch, und sei es der größte, immer zu Zwar heben sich in der Geschichte jene Gipfelpunkte des Menschenlebens aus Strome des historischen Geschehens heraus, zu denen wir als Genien in Ehrst aufblicken, die wir als Genien bezeichnen, um schon mit diesem Namen anzudeu daß uns aus ihnen göttliches Leben unmittelbar entgegenleuchtet. Aber strahlt auch aus ihnen göttliches Leben entgegen, so bleiben sie doch immer Menschen endliche Wesen. Und träte selbst der "Übermensch" dereinst wirklich in die Ersuung, auch er bliebe endliches Wesen und als solches hinter dem unendlichen Gander Bestimmung auch des Menschen zurück. Damit beginnt sich die Tragik, die aller Geschichte liegt und zu ihrem Sinne selber gehört, zu enthüllen. Die Idee Erlösung, die nach Kant von echter Religion nicht zu trennen ist, so daß sie ge

Christentum, wiederum nach Kant, als echte Religion charakterisiert, tritt hier in st. freilich nicht bloß als ein einmaliges Faktum, sondern als ewige Idee und, wich auf die Geschichte bezogen, als fortschreitender Prozek.

berade als fortschreitender Prozes aber zeigt sich die Geschichte auch als Tragik. als Tragit wiederum von einem tiefen Sinn erfüllt, der gerade jenem Leid, im Sinne des blogen Eudämonismus, der blogen Glücks- und Nüglichkeitsht, der Geschichte den Sinn nehmen müßte, geradezu eine Weihe und Heiligung . Gerade an den wahrhaft "großen Taten" wird das offenbar. Gewiß sind die tiche" zu ihnen "Lust und Liebe" des Schaffenden. Auch sie beglücken. Aber zeben dem Worte "Glück" einen Sinn, von dem sich der Eudämonismus nichts men läßt. Dieser sucht das Glück als sein Ziel, das ihm gerade darum zur Schie werden muk. Der "großen Sat" kommt das Glück wie eine Gnade zum Schafweil sie ihr Ziel in einer großen Aufgabe erkannt hatte, deren Darstellung sie er ist. Dem Glück des Schaffens aber ist immer auch unermekliches Leid verden. Denn alles Leisten, Neues, Großes leisten, ist ein Bruch mit der Geschichte, bem Gewordenen, um in einem höheren Sinne des Werdenden gerade den ammenhang mit ihr zu wahren. Es ist Lösung von der Tradition, um Tradition öherem Sinne zu gewinnen. Oft genug ist es auch Lösung aus Verbänden, die e Schaffenden die Nächsten sind, Lösung von Personen, die ihm die teuersten sind. immer vollzieht er Bruch und Lösung mit dem Schmerze der Erkenntnis, daß Aber nicht geworden wäre ohne das Gewordene vor ihm und mit ihm, daß seine tung berauswächst und berauswachsen mußte aus der Tradition, um selber über vinauswachsen, neuem Leisten entgegenwachsen zu können. Zwar nicht abbrechen 1 er sie, und doch muß er brechen mit ihr, um Brücke von ihr zur Zukunft zu sein. 5 Bedingung seines Leistens war, das muß er zugleich hinter sich lassen, um dieses er neuen Bedingungen neuen Zielen entgegenzuführen. Er muß sich lösen von , trotdem er es lieben muß, um wiederum in der Liebe den "Fittich" zu "großen en" zu erhalten. Er muß überwinden, und nicht zuletzt und nicht am wenigsten selbst. Man hat gesagt: jeder, der Großes schaffe, sei auch immer Nevolutionär. s ist jedoch in sehr beschränktem Umsange richtig, für den gewöhnlichen Enpus Revolutionärs aber geradezu falsch. Dieser löst sich nicht mit Liebe, sondern aus s, nicht um einer klar erkannten Aufgabe willen, sondern um seiner Interessen en. Er will nicht Brücke vom Gewordenen zum Werdenden sein, er will nicht bloß hen, sondern abbrechen. Er kann darum auch nicht das Gewordene im Werdenden, mit Hegel zu reden, "aufheben", sondern will es zunichte machen. Nicht der Reitionär, sondern der Reformator ist darum die wahrhaft tragische Gestalt des bichtlichen Lebens, und sein Leid und sein Schmerz ist beilig und ehrfurchtietend. Er ist der wahre Überwinder, auch Überwinder seiner selbst.

reilich brauchen wir unseren Blick nicht allein auf die Sipfelpunkte im geschichten Leben der Menscheit zu richten, um dem Gedanken der Überwindung Sülkigeinzuräumen. Sewiß denkt Goethe keineswegs weniger als Niehsche gerade an großen Gestalten des geschichtlichen Lebens, wenn er diesen Gedanken mit bederem Nachdruck betont. Aber er hat doch seine Bedeutung allgemein für das sichliche Leben überhaupt ebenfalls erkannt. Schon "Mensch sein" heißt ihm auch

"Kämpfer sein". Es ist der Kampf gegen "Schwierigkeiten" und "Widerstänt der für ihn das Menschenleben in seiner zeitlichen Geschichte charakterisiert, und ier darum auch im ewigen Leben, das ja auch ihm nicht vom zeitlichen Leben schle hin getrennt ist, nicht missen kann. Das deutet zugleich hin auf einen tiesen Sinn "Widerstandes".

Wir wiesen gleich im Anfang darauf hin, daß die Möglichkeit aller Sinnverw lichung in der Welt schon deren Sinn- und Gott-Bedingtheit voraussetze, daß sie a ebenso vorausseke, daß sie darum nicht selbst schon sinnvoll und göttlich sein kör weil dann in ihr kein Sinn mehr verwirklicht zu werden brauchte, das Leben o Aufgabe bliebe, zu toter Ruhe verurteilt und so gerade um seinen Sinn gebri werden müßte. Die Erkenntnis der Gottbedingtheit der Welt kann darum niem eine Vergottung der Welt bedeuten. Es hat darum selbst einen tiefen Sinn, das Sinnloses in der Welt gibt. Es ist der Sinn des Sinnlosen, hinter dem sich eine t Weisheit birgt, daß es für eine sinnvolle Bearbeitung der Wirklichkeit selbst 1 wendige Bedingung ist. Sie muß also Widerstände finden, um sich betätigen können. Auch diese gehören notwendig zum Sinn des geschichtlichen Lebens; se die Wertfeindlichkeit ist darum nicht ohne Sinn. Gewiß muß manches Leben seinen Widerständen zerbrechen und zerschellen, gewiß ist darum auch kein Le ohne Leid. Und doch erhält so allein das Leben jene Spannung zwischen Tat: Aufgabe, durch die in das zeitliche Leben der Geschichte ein Ewigkeitssinn einge kann, der, wie nun vollkommen deutlich sein wird, freilich niemals im blogen Lebe genuß sich darstellt, sondern allein durch Tat und Arbeit errungen und erkämpft, di Liebe und Leid gewonnen werden kann.

# Dem Dichter Eberhard König

Von Hans Henck

Was ift Wahrheit? So fragte der Nömer und zudte die Achseln; Seiner verfinkenden Zeit lohnte die Antwort fich nicht. Was ist Echtheit? So fragt noch heute verächtlich der Krämer; Zeige doch lieber, du Narr, was mir die Menge begehrt! Was ist Ewigkeit? Ad, so fragen im Rampfe sich viele; Schon überbaut ihren Blid rings die geschäftige Zeit. Doch die lebendige Sehnsucht, sie kehrt wie die Welle zum Strande; Stets aus der Tiefe gestärkt brandet gesteigert fie an. Würdig das Volt, dem beiß aus der Seele fich drängte die Frage; Bürdig und groß der Mann, der fie begreift und bejaht. Nicht kommt Wahrheit von außen, fo fprichft du; ihr findet fie alle, Wenn ihr ein Gutes erstrebt, lauterem Willen getreu. Echtheit, v töftliches Erbe gewaltiger mannlicher Vorzeit! Herrliches schafft ihr wie sie, wenn ihr das Deutschtum bewahrt! Ewigkeit spiegelt sich rings! Was späht ihr nach Tod und nach Jenseits? Wandeln wir Liebe zur Tat, leben wir ewig ichon heut!

# Meisters Vermächtnis

Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Fortsetzung)

Viertes Rapitel: Das Bergfest

Jelmut reiste ab. Liane lernte ihre Melusinen-Rolle. Die Fürstin kam, bezog ihre ständig für sie bereiten Simmer im ersten Stock und übernahm die Leitung r Spielproben. Schlettaus großzügige Vorträge setzen sich allmorgendlich fort. 1ch die Kürstin saß unter seinen Zuhörern.

Felix aber verarbeitete das Erlebnis vom Wildsee. Wismann begegnete ihm an mselben Tage, hielt lange des jungen Erben Hand sest und sprach in seiner herzhen Weise: "Ich sehe Ihren Gemütszustand, lieber Felix. Das Geheimnis ist aus m Rästchen in Ihre Brust gesprungen. Lassen Sie das Samenkorn dort im Verrgenen reisen. Lassen Sie es langsam reisen — und üben Sie auch sernerhin die vöne Tugend des Schweigens! Wir drei wissen hier in der Jochalm allein davon. ott erleuchte Sie!"

"Ich werde an die drei Männer schreiben, die noch außerdem davon wissen," rach Felix, "sie sollen herkommen zu gemeinsamer Beratung."

Wismann nicte ihm zu und ging; Felix sette sich auf sein Zimmer und schrieb. Lothar, Freiherr von Wulffen, war der erste, an den er schrieb: "Lieber Onkel othar, jest versteh' ich dich! Jest weiß ich, daß Deine Arbeit nicht Spielerei war, ndern dak Du ernst und grok den einen groken Zweck im Auge hattest. Es ergreift ich tief, mein lieber väterlicher Freund, daß Dein Dienst auf Deinem rauhen Hochnd eigentlich mir perfönlich galt, mir, auf den Du Deine Hoffnung sektest — ich mte Dir von ganzem Herzen, Ontel Lothar! Vollends begreif' ich, daß Du jenes leib abstießest, das zu solcher Größe und Hingabe nicht fähig war, sondern nur zu rischer Wollust. Was ich meinerseits tun werde, weiß ich noch nicht; das hängt n tausend Dingen ab. Ach weiß nur, daß jenes Gebeimnis nicht mehr im Rästchen .bt, sondern in meine Brust gesprungen ist — nicht als Samenkorn, wie Herr Wisann soeben meinte, sondern ich spüre es als einen brennenden Funken, der mir n Rieber ins Geblüt jagt, der mich manchmal in einen Machtrausch emporwirbelt id dann wieder in bange Besinnlichkeit zurücksinken läßt. Du wirst das Bergfest ım Unlaß nehmen, unauffällig hierher zu kommen. Wir werden dann alles berechen. Vorerst umarme ich Dich, lieber Onkel Lothar, und bin nach wie vor Dein treu ergebener Patensohn F. F."

Un den Pflegevater schried er sich in einem langen Brief voll Dank und Liebe is Herz leicht; wobei Töne aus Dr. Schlettaus Vorträgen mit hereinklangen. "Ich abe viel zu verarbeiten," hieß es darin, "denn diese Eröffnung des Kästchens rollt ne Unmasse von Fragen auf und ist erst ein Anfang. Ich war disher ein Traumandler und fühle mich nun erwacht und voll Spannung. Wie din ich froh, daß ich sata bei mir habe! Ich glaube, es hätte mir die Brust gesprengt, wenn ich mich nicht it ihr aussprechen könnte. Ich kann Dir nur immer wieder für Deine Erziehung mken, mein lieder Vater — ich nenne Dich nach wie vor meinen geistigen Vater, wig und von ganzem Herzen werde ich Euch als meine Eltern empfinden! Ich

banke auch für die großartige, verschwiegene Haltung, mit der Ihr dieses Geheim aebütet habt. Für mich ist nun das Neue, dem ich so jäh gegenüberstehe, nicht i Umstand, daß Ahr Lieben etwa Bürger seid, während ich einer sogenannten höber Schicht durch Geburt angehöre — nein, nein, Bürger oder gar Bourgeoisie, r das fette Wort verzerrt und französiert heißt, waren weder Nata noch ich, noch ? beiden beseelten und durchgeistigten Menschen. Wir waren alle vier wahrhaft f zu Hause im Reiche der Meister — der wahren Meister aus Genieland — im Rei des Genialen. Jawohl, mein Vater, ich sage des Genialen, auch des Berzensgeniale und wir standen den dumpfen Teilen des Bürgertums ebenso entgegen wie jene entarteten Abel, der in seinen Lebensformeln erstarrt ist. Du warst niemals Rne einer Gesellschaftsschicht, auch der Begriff Pflicht erschöpft Dich nicht, sondern bist Bürger im Reiche Gottes und hast das innere Auge, gleichsam den sechsten Si offen für die Ewigkeitswelt des Göttlichen. Du konntest deshalb vor dem Rön ein ebenso freier Mann bleiben wie vor dem Bürgertum. Für diese mahre inne Freiheit, die Dich aus der Masse heraushebt und zum Vollmenschen macht, dant' Dir aus tiefbewegtem Herzen, mein lieber, lieber Vater. In diesem Geiste wei Beschränkung und edler Freiheit ebenso wie im steten Ausblick zum Ewigen oh Vernachlässigung der irdischen Aufgaben hast Du mich erzogen. Du kommst a Goethes Beitalter und wußtest Dich vollbewußt in den modernen Wirrsalen zu 1 haupten, denn Du bliebest eine geschlossene Bersönlichkeit. In den Formen i Hofes und des Abels wäre mein Bestes vielleicht verkummert oder mindestens ni entfaltet worden. Der glänzende Stern, der mir vor Augen steht, hat sich nicht v ändert: es ist nach wie vor der große und gute Meistermensch, der seine Vo kräfte in schönem Gleichmaß entfaltet hat. Du siehst, ich habe ein höheres Biel den äußeren Königsthron; und auch dieser wäre, wenn er mir zufiele, nur du jenes höhere Biel geadelt — nicht umgefehrt! Doch komm persönlich her zum Be fest; ich werde mit Dir und den anderen Eingeweibten alsdann die Angelegenh beraten."

Der dritte Brief war an Dr. Graumann gerichtet und begnügte sich mit einer E ladung, da man den Rat dieses klarblickenden Juristen nötig habe.

Ein langgenährter Haß reift ebenso wie eine lang und tief genährte Liebe. Di ist das Ergebnis glühende Vernichtung, hier aber blühende Erfüllung.

Der Haß des Freiherrn von Wulffen und seiner Gesinnungsgenossen gegen de Schlangenvolk war groß und unbarmherzig. Dieser Haß sammelte sich, durch persis liche Verärgerung gestärkt, ganz besonders um Frau Satana und ihr Neich. Unter den unbarmherzigen Hassen der unbarmherzigste war der alte Forstmeis Michael, den die Menschen des Alltags einen Narren nannten. Die Beitereignichatten ihn völlig verbittert. Er trieb sich ungesellig im Wald umher und schien richen Elementen der Wasser und Wolken verwandt. Mit dem Oberst, ehe dieser zu Vergfest der pädagogischen Provinz abreiste, hatte er eine letzte lange Unterredun Die Sinterburg seierte an demselben Sommer-Sonntag, wie die Hochalm, Jahressest; wie sie überhaupt die Einrichtungen Wismanns verzerrend nachzuäfsbemüht war.

Das wird morgen ein großer Tag, Wolf," begrüßte der Oberst den Geheim, als sie sich im "Goldenen Rappen" zu Langenthal trasen, wo sie Wohnung hmen.

"Das dent' ich auch", erwiderte der Arzt. "Das eröffnete Rästchen und das Bergtauf der Freilichtbühne mit der Musik der Fürstin — zwei nicht alltägliche Dinge. d daß ich's nicht vergesse: hier ist eine dritte Sonderbarkeit. Dieses Seschenk ertich vom Austigrat, unserm alten Gegner."

Er legte ein Päckchen Briefe auf den Tisch.

Du nimmst von diesem Mann Geschenke an, Wolf?" rief der Oberst erstaunt dzog die Augenbrauen hoch.

Er ist nicht der schlechteste. Übrigens gebe ich das Geschenk hiermit an dich weiter. macht mir keine Freude: denn es ist die Möglichkeit, mich an einem Feind zu hen. Das entspricht nicht meiner Weltanschauung. Der deinigen schon eher." "Was ist es?"

Liebesbriefe. Vom Abgeordneten Düwell an Frau Satana."

Der Oberst, am Tisch sitzend, wuchtete die harte Faust wie einen Briesbeschwerer sie Blätter. "Der Schurke, der meinen Spartanerbund spaltet — hat sich an die stana herangemacht?"

"Er wandte sich vor einigen Monaten durch einen Mittelsmann an den Justizrat d bot ihm beträchtliche Vorteile, wenn er Aussagen mache über seine Unterredung meinem Hause. Dieser verwies ihn an Frau von Traunit; sie sei dabei gewesen, eressiere sich längst für Dr. Düwell und würde gern Auskunst geben. Zugleich ständigte er die listige Satana. Diese spannte ihr Spinnen-Netz, trat mit jenem slichen Schürzenjäger in Vrieswechsel und traf mit ihm zusammen — spielte denbei mit ihm wie die Ratze mit der Maus. Die Briese Düwells lieserte sie dem stizrat aus; und dieser schenkte mir die Vekenntnisse einer unschönen Seele. 2hst du, das sind die Zusammenhänge. Zu morgen lud sie ihren neuesten Lieder sogar zu den Festen der Sündenburg ein."

der Oberst schlug donnernd auf den Tisch. "Zu morgen? Auf die Sündenburg?! d er hat angenommen?"

Freilich. Da drin kannst du's nachlesen."

Der Soldat sprang auf und schritt durch das Zimmer. "Es gibt einen Gott! ndestens seinen Gegenspieler, den Teufel!"

.Was bringt dich zu dieser Überzeugung?"

Ich war bisher der Meinung, ich züchte den Ordnungsgeist in diesem chaotischen nde. Aber ihr habt mich nicht für voll genommen. Ihr habt mich als einen alten nd misachtet, der nur bellt und nicht beißt. Ist es so oder nicht? Die vaterdischen Verbände, pflegen meine Gegner zu sagen, haben Taten im Maul, doch ht im Tahengriff. Ich werde das Gegenteil beweisen. Der Zukunstskrieg wird t Gasgisten und elektrischen Sprengkräften größten Stils geführt . . . Schön, wir ten also diesen Düwell im Sack. Aber der Kerl ist mir zu erbärmlich — er wird verbrennen wie eine Motte! Mein höchstes Ziel ist mein Volk; und meine hste Vestimmung: meines Volkes Feinde zu zerschmettern."

In diese rätselhaften Reden des merkwürdig erregten Kriegsmannes ließ sich Felix

Friedrich melden. Und beide Männer wandten sich mit der Begrüßung des he lichen Königssohnes anderen Gedanken zu.

Die Luft war schwül und entlud sich nachts in einem starken Gewitter. Währ die donnernden Flammen über die Hochalm zogen, stand der Oberst in Hausschu am offenen Fenster oder schlürfte im Zimmer hin und her und fand keinen Sch

"Sie brauchen gar nicht viel zu tun, liebes Kind", sagte die Fürstin bei den Pro zu der anfangs bänglichen Liane, die sich aus der Wochenstube heraus auf die Bü gestellt sah. "Sie brauchen nur etwas zu sein. Seben Sie sich genau so, wie sind."

Liane brauchte sich nicht anzustrengen, um annutig zu sein. Sie war neben kühlen und schlanken Blondine Natalie die schönste von allen Mitwirkenden. so schien sie schon nach ihrer äußeren Erscheinung berusen, die Melusine zu spie die als Königstochter voll Einfalt und naturhafter Sinnlichteit aus dem Berggaussteigt, sich verwundert und sehnend umschaut und etwas Liebes ahnt, das noch unbekannt ist: nämlich das Geheimnis der Menschenseele, das sich in Lund Leid auf der menschenbelebten Oberfläche des Planeten entfaltet und ausl

Der Zwergkönig Edwalt — so erklärte die fürstliche Spielleiterin — hat Elfin geheiratet; aus dieser Che entsproß Melusine, ungewöhnlich groß unter Zwergen, licht und schön wie ihr Volk der Bergnymphen, und durch jene du Sehnsucht nach den Mondnächten der Oberwelt erblich belastet. Die Eltern ma sich Sorge wegen dieses Dranges in die Welt der Menschen und lassen sie bewad Aber es gelingt ihr doch, in mancher Vollmondnacht hinaufzusteigen. Dort sing am Quell, fingt ihre unirdischen Lieder und lauscht. Aber selten geht um diese Stu ein Mensch vorüber, ein müder Arbeiter, ein paar Betrunkene. Endlich läuft sorgenvoller, verzweifelter Dichter, der Rulturwelt müde, über die nächtliche W wiese und schaut die wehmütig sitzende Gestalt. Er spricht mit ihr; sie schaut ihn wundert an; das von ihr einsilbig, von ihm entzückt geführte Gespräch kommt das Wort "Seele" — und da horcht sie auf. "Seele? Was ist Seele? Ein schi Edelstein? Wir haben viele in meines Vaters unterirdischem Reich." — "Etwas Schöneres", erwidert der Dichter. — "Gold?" — "Biel schöner!" — "Licht? "Noch schöner!" — "Erzähle mir davon!" Und der Dichter erzählt, daß dieses heimnis nur der Liebe beschert sei und durch Leid gewonnen werde. — "Lie Leid? Was ist das?" So steigert sich das Gespräch, wobei meist der Dichter Wort führt. Doch Edwalt ruft aus der Tiefe; der Tag naht; sie muß hinab. Dichter weicht nicht mehr vom Quell. Melusine erzählt unten das Erlebte; Ech grollt: "Es gibt nur eines, was eines Rönigs würdig ist: Macht und Reichte Er verbietet der Tochter, wieder zu den Menschen emporzusteigen. Aber mit all Listen weiß sich Melusine der Bewachung zu entziehen und eilt wieder an das des Dichters. Dort überrascht und vor die Entscheidung gestellt, ob Macht und R tum — oder Seele, wählt sie die Seele. Der König versucht den Dichter und bi ihm Unmassen von Gold und Edelstein; jener aber hält den köstlichsten Edelstein Herzen. Noch eine gewaltsame Losreißung von den Eltern — und Melusine ist schlossen, Last und Leid des Menschentums auf sich zu nehmen und auf das Reich

371

nermeßlichen Schähe der Erde zu verzichten, wenn sie das große Scheimnis der seele vom Dichter erhält. Der Chor aller Naturgeister, die ihre Schwester nicht mehr erstehen, stimmt Rlagelieder an und kehrt in das Neich des Slanzes zurück. Und e vorher luftig und leicht gekleidete Nymphe verwandelt sich in ein Menschenmäden, das in der Tracht der Schäferinnen des 18. Jahrhunderts Arm in Arm mit em Dichter in das Menschenland abzieht.

In diesem romantisch-lyrischen Spiel war viel Musik angebracht; und ebenso konnte an mit farbigen Gewändern und Lichtwirkungen ausgiebig arbeiten; auch Reigennze kamen nicht zu kurz. Es war für die vielseitig begabte Fürstin eine Wonne, hier re Talente spielen zu lassen.

Für Fadeln und Lampions war reichlich gesorgt; die Höhlen und Rlüfte, die noch on einem früheren Silberbergwerf vorhanden waren, ließen sich prächtig verwerten. er Bulchauerraum rundete fich amphitheatralisch am Berghang empor; unten war e Bühne. Das liebliche oder wunderliche Volk der Anmphen und der Gnomen kam berall aus den Rlüften und Büschen hervor und verhuschte wieder überall hin. Man aubte von oben her einen Blick zu tun in die wirkliche Welt der Naturgeister. Und e Lichtwirkungen im Zwielicht der beginnenden Nacht! Denn das Spiel begann n Abendrot und endete in der Vollmondnacht. Es war zuletzt überwältigend schön, enn die Geisterscharen zusammeneilten mit ihren vielerlei Karbenflämmchen, gleich nem Strom von strahlenden Erdfräften oder von heruntergefallenen, verirrten ternen, die nun den Beimweg fuchten, erst summend, dann singend, anschwellend, ne einzige brausende Stimme der Aatur! Es war, als ob der Glanz der unterdisch verborgenen Edelsteine zutage quölle aus ihren Schlünden, um die obere delt zu erhellen und zu erheitern. Oder bestand diese erfreuliche Geerschau aus ügenden Trrlichtern, deren Aufwand die Rönigstochter wieder in die Tiefe locken Ute? Wahrlich, es gehörte für Melusine viel Mut dazu, ja, sie bekundete bereits eele oder Sinn für das Höbere, wenn fie fich als einzelne diefem andrängenden laffenaufgebot der Natur dennoch widerfekte, um ganz ftill dem ftillen Dichter in as Land der Seele zu folgen. An dieser Stelle besonders hatte Liane-Melusine zu ngen: und sie entfaltete dabei eine geradezu herrlich anwachsende, mächtig emporıbelnde Stimme, die den Massenchor überflügelte. Es brach elementar, jauchzend us ihr heraus. Wollte sie nicht einst zur Bühne gehen? Aber das natürliche Leben ar ihr lieber gewesen als das künstliche. Jekt, hier stand sie ja auf der Bühne; und e wuchs in dieser großen Stunde über sich selber hinaus und sang hinreißend schön. Der Dichter war erst im letten Augenblick vor Beginn ganz unauffällig gekomıen, hatte niemanden begrüßt, fondern fich gleich den anderen Buschauern vor sein ípiel gesekt. Man hatte die Maste des im Stück wirkenden Dichters — es war ein mger Lehrer — der seinigen angeähnelt: eine Neckerei der Fürstin. Die Bergbühne var überfüllt; das Wetter nach dem gestrigen Gewitter wiederum köstlich rein. Geräch und Lichter und Musik kamen in der stillen Abendlust vorzüglich zur Wirkung. iane, nur im Anfang ein wenig ängstlich, spielte nicht, sie lebte. Und wenn sie auch ıandımal etwas leife fprach, fie entzücte fchon durch die keufche Schönheit ihrer rscheinung und ihrer herzigen Stimme.

Leander saß still und in sich gebückt auf einer der vorderen Bänke unter der Menge;

er schien sich gleichsam ausstreichen zu wollen. Wenige wußten um seine Anwese heit. Aber das Spiel fesselte ihn mehr und mehr. Diese Chöre! Diese Farben un Lichter! Aus allen Ecen kamen immer neue Überraschungen. Und wie edel-schiwar Natalie als Königin, wie würdig der Darsteller des bärtigen Ecwalt! Leand taute immer mehr auf, und da — da kam nun auch Melu — —

Leander saß weit unten, also dem Spiel sehr nahe. Er starrte, er putte seine Aneiser und schaute wieder auf die Bühne. Melusine trug, wie beim Studentense ein schwarzes Band um die Stirn, das aber jett mit einem funkelnd roten Stein k seit war, trug auch das Haar genau wie damals — es war gar kein Zweise diese Melusine war Gemma! Leander borgte sich von seinem Nachbar das Oper glas, er spähte durch das Dänimerlicht nach der lieblichen Gestalt, er erkannte je das unvergestliche Gesicht ganz genau und gab zitternd das Glas zurück.

Herr im Himmel! Gemma! Außerlich saß er mit gekreuzten Armen regungslo aber sein Inneres war bis zu Tränen der Ergriffenheit bewegt und aufgerühr Seine Gemma! War sie denn lebendig geworden und aus seinen Träumen a die Bühne gesprungen?! Er glaubte in das zeitlose Feenland entrückt zu sein; t Umgebung sah er nur wie durch einen Flor; aber da vorn leuchtete überirdi schön — seine Herzenskönigin, seine Melusine, seine Gemma!

Er spähte nochmals ganz nahe in den Theaterzettel, der in seinen erregten Höden knisterte. Da stand, was er bereits gelesen hatte: Melusine — Frau Thalman Gros. Eine junge Frau also ... Vermutlich die Gattin eines Teilnehmers an E Arbeitsgemeinschaft ...

Dies also war Gemma, die ihn während des Festessens — er meinte es wentstens — so liebevoll, so innig angeschaut hatte ... Als die schöne Aymphe abgetsten war und das Spiel weiterging, schaute der Dichter gen Himmel; auch da ob war eine Gemma — war es nicht der Hauptstern in der nördlichen Arone? Ja, a Himmel, eine unerreichbare Arone wird auch seine Gemma bleiben für immer u ewig ...

Als der mächtige Schlußchor verhallt war, als die großen und kleinen Naturgeiß in ihre Klüfte entwichen waren, während Dichter und Anmphe Arm in Urm in i Menschenwelt abwanderten, blieb erft alles stumm. Man saß, bis die letten fern Töne aus der Unterwelt verflungen waren, und wartete; man wußte zwar, daß zu Ende war — aber wie traumhaft schnell war alle diese Schönheit vorbeigerausch Endlich fing einer an zu klatschen; und brausend setzte nun der allgemeine Beifall ! dreitausendköpfigen Menge ein. Rein Darsteller erschien; der Beifall rafte weit "Leonder!" riefen einige. Immer lauter und dringender dröhnte der Ruf: "Leo der!" Dann auch: "Die Fürstin!" Und die Worte "Fürstin" und "Leander" schlo gen sich nun durcheinander. Alle hatten sich erhoben. Die elettrischen Lichter ru um den Zuschauerraum flammten auf; der Alltag war wieder hergestellt. Da kannten einige Freunde den Dichter und deuteten auf ihn. Jett erhob sich Leand betäubt von seinem Gemma-Erlebnis, erschüttert von seinem eignen Stück, das if in der Formung durch die Fürstin ganz neue Schönheiten eröffnet hatte, und v beugte sich nach der Zuschauerschaft, mit beiden Händen grüßend. Dann schritt umjubelt von der Menge rechts und links, die Mitteltreppe hinauf, immer mit Da nd Gruß, und verschwand oben im Nachtdunkel, bald nur noch vom Vollmond umämmert, nach dem Walde wandernd, nicht nach der Stadt oder dem Schloß.

Langsam leerte sich der Raum; die Beleuchtungskörper an der Landstraße zeigten en Rückweg. Und auf einem überragenden Felsen warf ein festliches Feuer seinen seiten Schein weit in die Nacht hinaus.

\* \*

Den Oberst, der mit Meister und Graumann auf der vordersten Bank sass, hatten ke alten Reigentänze samt Chören zwar nicht unempfindlich gelassen, auch die Lichtirkungen hatten ihn gefesselt; und unter den Spielenden, die alle Laien waren,
ellte er manche tüchtige Gestalt fest. Aber er schüttelte doch mehrsach misbilligend
en Ropf und brummte vor sich hin. Alle diese Spielerei schien ihm weichlich und
ein neben dem Großen, das er herb und streng im Busen trug.

Es war eine Nachfeier für die Arbeitsgemeinschaft im Schloß festgesett. Der Oberstedachte nicht, daran teilzunehmen, sondern zog ein Glas Bier im "Goldnen Rapen" vor. Die Aussprache über das eröffnete Kästchen war auf den anderen Morgen erabredet. Auf dem Beimweg sprach er: "In dem Stücke steckt eine Tendenz. Diese sire folgt dem weichlichen Dichter und schlägt ein Königreich aus. Ich hätte das Umekhrte erwartet."

"Sie sucht Seele", sprach Graumann schlicht.

"Was ist das?" wiederholte der Oberst die Frage der Melusine.

"Wärme", sagte Graumann. "Grade das, was diesem Zeitalter der Raltblüter am llermeisten sehlt. Jeder ahnt es — und jeder sucht es — und weiß es nicht recht zu vermen. Die Wärmestrahlung von Berz zu Berzen. Ich vermute, Ihre kaltverständien Freunde vom Schlangenvolk, mein lieber Oberst, wissen so wenig damit anzungen wie Sie selbst. Denn Sie und jene sind Verstand und Wille. Seele ist aber ne Kraft des Gemüts."

"Etwas für Frauen", brummte der Goldat.

"Psyche ist in der Tat ein Weib", sagte Graumann. "Auch die Musen sind weibche Wesen. Beatrice und Fausts Gretchen, Kordelia und Ophelia und Helvise — vas wären wir ohne die Frauen! Und was wären die Frauen ohne uns Männer! n diesem Wechselspiel mag sich wohl Seele entwickeln."

Es war zu hoch für den Oberst. "In meinem Wechselspiel mit der Satana", sprach: schroff, "hat sich keine Seele entwickelt. Übrigens war die Darstellerin der Melune eine dralle Person."

"Sib's auf, Graumann!" rief Meister herüber. "Ou wirst unserm Spartaner keien Begriff beibringen, was Seele oder was Poesie ist. Machtgedanke und Beseeingsgedanke laufen in diesem Lande ohne Berührung nebeneinander her. Daher nier Elend. Die Schönheit und Bedeutung dieser pädagogischen Provinz bleibt em Spartanerbund verschlossen. Wenn Wismann und ähnliche Führer nicht wären, othar, wäre die Menschheit längst vertiert. Merk dir das! — Übrigens werde ich eute nacht im Schloß bleiben. Gute Nacht!"

Sie waren an der Schloßbrücke angekommen und trennten sich. Meister ging zu Bismann, die beiden anderen schritten weiter. Als sie in das Hotel kamen, forschte er Oberst sofort, ob Nachricht für ihn da sei. Nein, aber ein Extrablatt wurde eben

herumgereicht, das eine furchtbare Nachricht enthielt: die Sinterburg war an den selben Tag in die Luft geflogen! Entsetzt starrte Graumann in das Blatt; mit ur durchdringlicher Miene stand der Oberst dabei. Das kurze Telegramm sprach die Vermutung aus, daß in jenen weitläufigen Rellern Munitionsmassen aus den Umsturzeiten versteckt gewesen, die sich entzündet und giftige Gase entwickelt hätten. Masprach von mehr als hundert Toten.

Graumann stemmte das Einglas ins Auge, schaute den Oberst scharf an und saglangsam: "Es ist nur gut, daß Sie Ihr Alibi nachweisen können. Solch eine Tohätte ich Ihnen allerdings nicht zugetraut. Hier ist Verbrechen mit Heldentum verwechselt."

"Mir?" versetzte der Oberst kalt. "Das hat Sankt Michael getan, der Erzenge Er hat Luzisers Hauptquartier in die Luft gesprengt."

"Und müßte deshalb wegen ganz gemeinen Meuchelmords belangt werden sprach Graumann. "Überdies wird diese Mordbrennertat morgen Ihre Stellun nicht verstärken."

"Wieso?"

"Unser Gespräch über das eröffnete Kästchen wird morgen unter dem Eindru dieses furchtbaren Ercignisses stehen", versetzte Graumann. "Und es wird den küntigen König nicht ermuntern, sich Ihnen und Ihren — na, sagen wir einmal: Barden und Mordbrennern anzuvertrauen."

Das freilich hatte der Soldat nicht bedacht. Er blitte auf, aber er schwieg betroffer "Und gestatten Sie mir auch noch das zu sagen, lieber Oberst: dies ist eine klein eine kläglich kleine Tat in dem Augenblick, wo man so Großes in Szene seken wi wie die Ernennung eines heimlichen Königssohnes. Denn mit diesem heimliche König soll doch wohl der Sedanke der Staatsordnung, also ein durchaus konservetiver Gedanke siegen, nicht wahr? Dieser König soll in dem jezigen Bersehung chaos des abgelebten Liberalismus und Nationalismus nicht nur einen Machtbegrif sondern noch mehr einen vorbildlichen Sittlichkeitsbegriff darstellen, wie? Und Sbeginnen dieses Bekenntnis zum neuen Ausbau mit einem Berbrechen großen Stille Wahrlich, ein Pröbchen vom künftigen Bürgerkrieg — ein Pröbchen, weiß Sot das dem Kronprinzen und uns eine recht artige Zukunst verspricht!"

Das ungeschulte Gefühl des Artilleristen konnte diesen Gedankengängen nic gleich folgen. Er klingelte dem Kellner und bestellte schweren Portwein. Und er als er hinter seiner Zigarre saß und starke Rauchwolken ausstieß, fühlte er sich zu Gegenwehr gekräftigt.

"Sie nennen meine straff geordneten Truppen Banden und Mordbrenner; de muß ich mir verbitten. Reiner von ihnen weiß von dieser Sprengung. Sie ist de persönliche Einfall meines alten Forstmeisters Michael, der dabei vermutlich de Tod gesunden hat. Ich nenne das einen Tod auf dem Schlachtseld. Außerdem bich selber jederzeit bereit, die Verantwortung zu übernehmen, wenn sie gesorde wird. Für alle Fälle liegt mein Revolver immer auf meinem Nachttisch. Sie sie katholischer Christ, Graumann, ich bin Heide. Sie werden mich nie überzeugen, ni daß meine Kampsmittel gemeiner sind als die Tücken und Verleumdungen dies gistigen Heher. Ich hasse dieses fluchbeladene Schlangenvolk, das alles zersett, we

nur anfaßt, und werde es haffen bis zu meinem letzten Atemzuge. Die Schmeißegen zetern, der Ruhfchwanz fei unduldfam und hindre fie am Blutfaugen. Wir men das Lied. Schmeißfliegen schlägt man tot."

Graumann sah ihn still und bekümmert an. Es war nicht zu leugnen: in diesem ann flammte eine gewisse düstere Größe. Wieviel Naturkraft vergeudete sich r, weil nicht die segnende Sonne der Weisheit und der Liebe darüber stand!

"Von meinem persönlichen Schickal will ich dabei gar nicht einmal reden", fuhr ederst fort und riß sein Wams auf, denn ihm war heiß geworden. "Diese Satana, vom Schlangenvolk unterstüht wird, hat mein Leben vergiftet; und Sie sollten rals Christ dankbar sein, daß ich sie aus einem sündigen Dasein hinaussprengen k."

"Apropos, Satana", sette Graumann ein. "Sie fragten vorhin: Was ist Seele? in, ein seelenloses, nur sinnliches Weib ist oder vielmehr war beispielsweise Frautana. Wünschen Sie sich aber ein beseeltes Frauenbild vorzustellen, so vergegenirtigen Sie sich die heutige Varstellerin der Melusine oder die blanke, lilienreine ingfräulichkeit von Fräulein Nata Meister."

Der Oberst, der aufgesprungen war und hin und her lief, blieb jählings stehen, deine Welle von Wärme rann durch seinen harten Knochenbau. "Nata! ja Nata! ihen Sie, das ist ein Mädchen, wie ich es mir zur Frau gewünscht hätte! Wär'nicht ein alter Kerl, wahrhaftig, ich würde heute noch um ihre Hand anhalten. der weg mit aller Täuschung! Mein Leben ist verpfuscht! Ich wollte einst als erführer meinem Volke vorangehen, die Fahne der alten Monarchie in der Faust, obereit — aber auch ein ehrlicher Soldatentod ist mir nicht vergönnt. Wundern Sie viber meine Stimmung?"

"Sie gleicht der Stimmung des Volschewismus", sagte Graumann. "Sie bedeutet aos."

So verklang hier der Abend, der mit dem Bergfest so großartig begonnen hatte.

Nicht so verklang er auf dem Schloß. Man ließ den sestlichen Tag im großen Saal twonisch durch Chorgesänge und Gedichtvorträge oder Ansprachen weiterschwinn. Diese zukunftskräftigen Menschen alle, die draußen in verschiedenen Verusen onten, demühten sich hier um Lebensheiligung. Sie waren die Hoffnung des neuen schlechts; sie übten sich in großzügiger und großherziger Vlickweise; sie hatten sich s der Dunstschicht des Materialismus ins Freie gerungen und stärkten sich gegentig in diesem Hause der Freundschaft. Auch Meister und Wismann beteiligten sich ein wenig an der Nachseier; dann zogen sie sich unauffällig zurück, warfen sich denmäntel um und wanderten in die Nacht hinaus.

Auch die Hochalm hatte ihre Geheimnisse. Während des Jahrhunderts der matelistischen und naturalistischen Weltanschauung, wo diese Landschaft verschollen und tgessen lag, war in einem sehr verwachsenen und verborgenen Seitental eine Urle lebendig geblieben. Es war eine Halle nebst Garten, beide von einer hohen auer umschirmt; ein dichtes Beckenwert von wilden Rosen blühte darum her. Dort ihnte noch heute ein uralter Einsiedler, der "Alteste" genannt: der Hüter der heien Halle. Den sonst unzugänglichen Greis hatte vor einigen Jahren durch freundliche Fügung der junge Wismann entdeckt, der als Lehrer in der Gegend wir Der hochbetagte Weise brachte den lernfreudigen und herzensreinen Jüngling einem seiner eigenen Schüler in Verbindung, mit dem Arzt Johann Wolfgang Aster, dem das Geheimnis der Überlieferung bekannt war. Beide Männer besuch nun heute, in dieser klaren Vollmondnacht, den Ältesten. Und man durfte sag daß dort drei Geschlechterfolgen in tiefster Einsamkeit abseits der lauten Welt sammen saßen, Träger des Lichtes, Meister der Stille: der vierzigjährige Wismanit dem bald siedzigjährigen Meister bei dem mehr als neunzigjährigen Urgreis.

Was sie dort mit dem Hüter ewiger Wahrheiten in der Nachtstille besprocentzieht sich der Öffentlichkeit. Lange nach Mitternacht kehrten sie in das verstum Schloß zurück.

#### Fünftes Kapitel: Königskinder

Die Sitzung am anderen Vormittag in Wismanns verschlossenem Zimmer st nicht im Zeichen des nachleuchtenden Vergfestes, sondern im fahlen Schimmer ungeheuren Stichslamme, die aus der gesprengten Sinterburg emporgeschossen von Genauere Telegramme waren inzwischen ausgegeben und brachten grausige Schi rungen. Es schien kein Mensch den vulkanischen Ausbruch überlebt zu haben. Trümmermasse dampste noch immer tödliche Gase aus. Die Stätte der Zerstör war in weitem Umfang abgesperrt. Ein Unglücksfall, wie man ihn seit Jahrzehr nicht erlebt hatte!

Die fünf Männer saßen um den Tisch, auf dessen Mitte das eröffnete Kästchen mildgoldigem Schmelz schimmerte. Aber die mächtige Flamme der Sinterb trübte die Blicke. Es war eine gedrückte Stimmung. Besonders Felix saß in düster Schweigen. Er ahnte Zusammenhänge. Die Urkunden waren geprüft und als untastdar echt sestgessellt.

"Und nun?" sprach Meister mit seiner ruhig-sonoren Stimme und sah sich frag im Kreise um. "Wollen wir in die Beratung eintreten?"

"Vor allem eins," fragte der Oberst gemessen, "ehe wir weiter verhandeln: wün Felix jett schon die Titulatur, die ihm gebührt? Wünscht er gleichsam in die engsten Kreise eine Art Huldigung oder Treugelöbnis?"

"Nichts von allem!" entgegnete Felix fast unwirsch. Er war in einer tiefen inne Erregung und schaute seinen Baten geradezu unsreundlich an. "Du solltest dir den können, Onkel Lothar, daß ich auf solche Formen und Faxen keinen Wert lege. din noch nicht öffentlich anerkannter Kronprinz, din überhaupt auf meine neue R noch ganz und gar nicht eingestellt — und möchte zunächst einmal die Herren hör wie sie darüber denken."

Dem Geheimrat ging heute den ganzen Morgen das nächtliche Gespräch durch Sinn, das sie einst im Gartenhäuschen mit dem verbannten Monarchen geführt sten. Es schien sich hier wiederholen zu wollen. "Bürgerfrieg?" Die Frage von dam scholl ihm jetzt noch im Ohr. Und ebenso das klare runde Nein des alternden Kön Wie wird sich der Königssohn entscheiden?

Graumann ergriff das Wort und empfahl eine sehr sorgsame, taktisch kluge T



einsamkeit

Gustav Traub



377

eitung der öffentlichen Meinung durch die Zeitungen. Die Tatsache, daß ein Prinz handen und plöhlich aus dem Dunkel auftauche, werde unerhörtes Aufsehen hertusen. Es empfehle sich behutsome Lockerung und erst nach und nach Enthüllung Schleiers, ein Anstacheln der Neugier, der Spannung — kurz ein planvoller Feldeine geschickte Stimmungsmache. Unter der Jand könne man vorher mit einer he von bedeutenden Persönlichkeiten aufklärende Fühlung nehmen, dis nach und das ganze Land gleichsam den Bazillus der Neugier im Blute trage: Es ist ein ticher König da! Wo bleibt er? Er trete vor und schaffe Ordnung!

dismann stimmte im allgemeinen zu, meinte aber, vor allem müsse sich Felix dich grundsählich entscheiben, ob er dieses königliche Amt überhaupt annehmen de. Wenn ja, so müsse er sich planmäßig und vorerst noch in aller Stille auf seinen

igsberuf vorbereiten.

Ich bin für den Handstreich", erklärte der Oberst rundweg, wie nicht anders zu erten war. "Wenn wir erst mit Stimmungsmache arbeiten wollen, so sind uns die eren in der sixen Gegenmache über. Denn sie haben das Rapital, und das Rapital die Presse. Und langsame Lüftung? Ich bin ganz und gar dagegen. Das wird ren Kronprinzen nur Veschimpfungen ausseken. Eine kurze, unzweideutige pricht so und so — und sofort Vesekung der Hauptposten! Ich habe bis ins eine den Kriegsplan ausgearbeitet."

riegsplan! Da war es ausgesprochen. Der neue König sollte mit Gewalt einkt werden. Und wieder stieg die Flamme der Sinterburg steil empor.

Ich habe dieses fürchterliche Ereignis von gestern noch nicht verwunden", sagte r gedämpft. "Wie stellst du dir diesen Kriegsplan vor, Onkel Lothar? Willst nit Sprengungen arbeiten?"

einer hatte es bisher berührt, aber jeder fühlte bei dieser Frage, auf wen alle besehnden stillen Verdacht hegten. Rurze peinliche Pause.

is ift möglich, daß wir bei schneller Handlung ohne Blutvergießen auskommen", nte der Oberst kalt und sachlich.

sch bin Mediziner, nicht Krieger."

Ein Mediziner sollte an Blut gewöhnt sein."

In Blut schon, aber nicht an so fürchterliche Massenmorde", erwiderte Felix gfertig und wendete den finsteren Blick nicht von Wulffen ab. Es war gleichsam Einzelgefecht; alle anderen hielten sich solange zurück.

luch dies ist Schicksal auf dem Schlachtfeld des Lebens."

"Jielleicht Bufall?"

lein, vorbedacht. Und zwar, um es deutlich auszusprechen unter uns Vertraudurch den alten Michael."

den du vorgeschickt hast, Onkel? Es gleicht dir sonst nicht, die Verantwortung winen alten Trottel abzuschieben."

Das tu' ich auch in diesem Falle nicht, Felix Friedrich. Aber der alte Trottel hat dich den Eingang in die Burghöhlen kennengelernt; und so ist er also durch dich ben Gedanken des sogenannten Massenmordes gekommen."

fer Oberst saß mit getreuzten Armen in diesem Gesecht und versetzte Schlag um cag. Felix verstummte jäh, vollkommen bestürzt. Also sein Gang durch die Sin-Le Türmer XXIX, 11 terburg hatte dieses schauerliche Schicksal hervorgerusen! Also so heftete si seine Person auf dieser Reise zum Kästchen von vornherein diese grauenhafte nichtung! Welch ein Vorzeichen! Es war für den jungen Menschen erschütt Jatte ihn nicht die ahnende Nata gewarnt? Wer das Reich der Sünde betrit zieht Dämonen an und schleppt die satanischen Mächte unbewußt mit sich, die s auf eine willkommene Beute stürzen — in diesem Fall auf den alten Hasser

"Ich fürchte, meine Herren," fiel Wismann ein, "wir verlieren unsern H gegenstand aus dem Auge. Es steht zur Erörterung, ob sich unser Felix vore aller Stille einer Vorbereitung widmen will, ehe wir überhaupt in die Öffentlitreten."

"Wir müssen in der Tat bedenken," fügte Graumann hinzu, "daß man in i verrohten Beiten auf Schritt und Tritt Beschimpfungen erwarten muß, sobald entdeckt ist, ja sogar Überfälle, wenn nicht Schlimmeres. Haß wird ihn erwavon links, weil er königlichen Blutes ist; von den Rechtsradikalen, weil er nicht mit Trara losschlägt."

"Übrigens wollen wir nicht vergessen," ergriff wieder Wismann das Wort, diese Urkunden nicht den ganzen Inhalt des Kästchens bilden. Die vergilbten Podarunter sind der überlieserte eigentliche Wert, nämlich alchemistische und mnische Fachgeheimnisse."

"Sie haben mit den für uns allein wichtigen Papieren nichts gemein", war Oberst rauh dazwischen.

"Das möchte ich denn doch nicht sagen", sagte sofort Felix und schien seiner griff gegen den Oberst erneuern zu wollen. "Ich finde sie überaus wichtig und voll — mindestens so wichtig wie die oberen Urkunden."

"Ist dir die Abstammung nicht das wichtigste?" Der Oberst war wieder auf Blan.

"Ich brauche lange Zeit, bis ich mich mit dieser Tatsache abgefunden habe. scheint es mir, als ob ich zwischen den zweierlei Urkunden wählen müßte."

"Das eine Papier verspricht Macht, das andere Weisheit."

"Und beide zusammen?" Der Oberst stemmte die Hände auf die Anie. "W nicht Macht und Weisheit zusammen?"

"Das eine ist politische Macht, das andere ärztliche Weisheit. Man kann m Erachtens nicht zugleich König und Arzt sein. Jeder von beiden Berusen ver einen ganzen Mann."

"Ein nicht uninteressanter Zwiespalt", meinte Graumann. "Wenn ich recht urichtet bin, ist das untere Bündel Papiere altes Erbstück der Familie Meister, ist im Gebirge in einem unterirdischen Laboratorium gefunden worden und hat unserem Geheimrat wichtige Dienste geleistet."

"Und mir", nickte Wismann. "Wunderbare Überlieferungen, die man nicht Druck anvertrauen darf."

"So lasse man doch die medizinischen Geheimnisse den Medizinern!" rief der Eunwillig. "Du aber, Felix" —

"Du vergißt, Onkel Lothar, daß ich auch Mediziner bin, und zwar von gal

rzen. Einer jener Mediziner, der — wie mein Pflegevater Meister — den Menschen bt nur sterben, sondern auch leben hilft."

Rlar heraus, Felix: dürfen wir Eingeweihten dich als unsern heimlichen König grüßen?" Der Oberst war aufgesprungen, schlug die Haden zusammen und schaute lix festen Blides sordernd an. "Ob früher oder später, ist belanglos. Aber ich will the wissen, wosür ich gearbeitet habe mein Leben lang. Wir beide, dein Pflegeer und ich, hatten im vorigen Herbst Gelegenheit, genau und geheim mit deinem klichen Vater zu sprechen, dem König. Er hat entsagt; aber er hat auf dich verssen. Wir sind nun um dich versammelt, und ich frage dich vor Gott und deinem wissen: Vist du bereit, Felix Friz, das Erbe zu übernehmen, das dir durch diese funden zufällt?"

feierliches Schweigen. Niemand schaute Felix an, nur der Oberst; aber alle nnten auf seine Antwort.

felix betrachtete das Tizianbild vom Zinsgroschen, das an der getäfelten Wand g, und erwiderte: "Wenn ich ja sage, Onkel, was dann?"

Das ist dann unsere Sache."

Mit anderen Worten, Onkel Lothar: von euren Plänen soll ich nichts erfahren? soll mich einfach ausrusen und krönen lassen? Ich bin euch nur Objekt, die iptsache ist euch die Monarchie? So wie etwa die Römer der Raiseizeit irgendmitrer Cäsaren ausriesen? Du unterschähest meinen Stolz, Onkel Lothar!" Neister horchte verwundert auf. Der Junge war gewachsen! Der Oberst nahm Groll wahr, auf welchen Widerstand er stieß.

Natürlich steht dir der Einblick in unsere Pläne und Vorbereitungen jederzeit n", lenkte Wulffen ein.

n, tentre zoutsjen ein.

Von denen ich nichts verstehe!" scholl es zurück. "Du weißt genau, daß ich viel zu eif, viel zu ungeschult bin, Onkel Lothar! Das weißt du ganz genau!"

Aber du kannst doch der Tatsache nicht ausweichen, daß du des Königs Sohn bist?" Will ich auch nicht! Aber wer sagt denn, daß ich regierender König werden muß iesen verhekten Massen? Wie kommst du dazu, mich zwingen zu wollen, dieses etprium auf mich zu nehmen? Ich habe, weiß Gott, keine Angst vor einem ehrn Kampst! Aber diese Form der Zänkerei, diese Pressenotizen und Anpöbezen und dergleichen liegt mir ganz und gar nicht. Das Zeitalter ist vergistet, da mein Pslegevater Meister ganz recht, und ich will mich nicht mit diesem Gift besen. Kann man nicht auch als Privatmann in Ehren leben und wirken?"

Ind wenn dich dein Volk ruft?"

Sinstweilen ruft mich nur Onkel Lothar mit seinem Spartanerbund."

er Geheimrat saß in sich versunken, strich seinen Bart und schwieg. Er hatte sein kan Felix getan und ließ ihn nun mit dem Oberst selber kämpfen.

Ich will ein letztes ins Feld führen", sprach der Kriegsmann und schien ermattet. habe hier einen Brief Seiner Majestät des Königs, den er mir vor wenigen Tagen rieben hat. Er wartet gespannt auf seines Sohnes Entscheidung. Was soll ich zer Majestät antworten?"

Ich werde ihm die Antwort selber bringen", sprach Felix.

lle schauten verwundert auf den hoben Jüngling, der nun aufstand und mit

diesen festen Worten gleichsam die Sitzung schloß. Er trat an den Tisch, drückte flimmernde Kästchen zu und sprach: "Wir haben nun die Urkunden so oft gelesen, wir sie auswendig wissen. Ich gebe das Kästchen wieder Herrn Wismann zur Lwahrung. An solche Seheimnisse ist nicht gut rühren."

Wismann hüllte das Rästchen in das Tuch und tat es in den unverbrennbe eisernen Behälter, den er wieder in sein Versteck tat.

Meister aber reichte Felix still die Jand und dachte, ohne es auszusprechen: geborene Führer! Wehe aber dem Führer, der nur Massen findet — und kein V

In stärkster Bewegung hatte der Dichter Leander am Schlusse seines Melusin Spieles die Bergbühne verlassen. Er war, zur Linken abbiegend, in die nächtl Waldung gegangen, um von der nach rechts heimströmenden Festmenge nichtssehen und zu hören. Gemma! Was hatte denn das Schicksal mit ihm vor, daß es solchen seelischen Erschütterungen aussetzte?! Oder besaß er selber ein viel zu ibares und leidfähiges Herz, daß er derartig jedem Eindruck erlag?

Über ihm die Sterne, hinter ihm das verrauschte Spiel mit einigen unvergeßbe Melodien — und in ihm ein Herz voll aufgewühlter Sehnsucht! Hatte er hier eni seines Volkes Liebe gespürt, seines Volkes, für das er von Jugend an Schönes Edles zu schaffen den Drang hatte, um dessen Seele er inständig rang, unter de Meister er sich einzureihen trachtete? Hatte er an diesem eindrucksstarken Al endlich den heimlichen Thron im Herzen seines Volkes bestiegen? Er fühlte zwischen seinen dichtenden Beitgenossen vollständig als Fremdling. Sie sind nur teraten, pflegte er zu sagen, sie schaffen nicht aus dem gläubigen Herzen her nur aus dem Runftverstand; und sie loben einander hoch in ihren Blättern, wäh sie mich übersehen. "Ich will nichts mit ihnen und ihrem Beitgeist gemein ha nichts, nichts, und wenn ich darüber vollends zugrunde gehe! Lieber im Waldw verenden wie ein alter Wolf, aber nicht an ihren Kaffeetischen vernüchtern!" S Melusine war eine Königstochter: der Dichter im Spiel gewinnt ihre Liebe und dadurch eines Königs Schwiegersohn. War ihm selber, dem obdachlos hauser und hungernden Rolf Leander, eine Königsmaid beschieden — und mit ihr später Sieg und Seelenfrieden?

"Denn Seelenfrieden — da steckt irgendwo das Seheimnis. Ich ringe um Sinn meiner Seele — und damit um den Sinn des Daseins. In unserm He wartet der heimliche Königsthron und der heilige Hain. Es gibt keine Entwickl nur Entfaltung. Ich kann meine Seele nur entfalten wie eine Rose. Ich drehe immer in meinen Kreisen, in meiner Welt — in meinen Schicksalen. Die Umwelkeinen Frieden; daher kann sie dieses Seheimnis nicht offenbaren, kann mir ihaupt nichts Wesenhaftes bieten, auch nicht in ihren besten Vertretern. Und wen sich mit Talaren behängen und in eine erlauchte Akademie auf goldne Sesselsselselselselselselselselsen die! In meiner Brust glühn meines Schicksals Sterne. Die Men haben das Seheimnis von innen und oben nicht: den kosmisch-großen Fried

So arbeitete es in dem nächtlichen Wanderer. Es war ihm eine schmerzliche Wosich als einsamer Kolumbus und Seefahrer nach den unbekannten Küsten des se Friedens zu fühlen.

381

denn seit dem Studentenfeste, seit er Gemma erblickt hatte, war diese Sehnsucht perzehrender Rraft in ihm mächtig. Er hatte sein Berz auf einen Augenblick wieber dunkeläugigen Frau von Wildenhain zugewandt und batte ihr glübende Briefe drieben; aber er meinte in Wahrheit mit all seiner Leidenschaftlichkeit die rosige. ılich-herzige, mütterlich strahlende Gemma. Frau von Wildenhain hatte nur mit er flüchtigen Rarte geantwortet; fie war mit ihrem Gatten auf einer Nordlandse. Dann hatte ihn der Fürst — der Bruder der Fürstin — auf eine seiner alten. geschichtlicher Romantik umsponnenen Efeuburgen eingeladen; dort schrieb er in jenem Tagebuch und anderen Versen und Blättern das Herz leicht. Schlieklich liebte er sich in ein dortiges Stubenmädchen; denn sie glich, grob gesehen, der ien Gemma. Er hatte einen unwiderstehlichen Drang, das derbe, blühende Landdoen küssend zu umarmen, schenkte ihr Schokolade und Obst, streichelte ihr die mgen; und die derbe Schöne ließ es fich verwundert gefallen, erzählte ihm aber ? Sorge um ihren Verlobten. Da erwachte in ihm wieder jählings der gütige nsch, der hinter dem begehrlichen ein Weilchen zurückgetreten war, und er gab der aut, die ihm plöklich heilig war, gute Ratschläge, die für ihr Schicksal fördernd ren. Dann erreichte ihn das Telegramm der Kürstin. Und hier nun, in der Hochalm, decte er die wirkliche Gemma als eine blutjunge Frau Thalmann-Gros.

Es geht nicht mehr," murmelte er vor sich hin, "ich kann das Leben nicht mehr stern; meine Nerven sind verbraucht. Die Kaliber-Presse, die mich jahraus, jahrein dweigt oder höhnisch nebenbei erwähnt, die Teilnahmlosigkeit der Rechtsblätter dann plößlich diese kurzlebigen künstlerischen Chrungen — und immer der Kampf stägliche Brot trotz meinen lieben Gönnern — nein, nein, es geht nicht mehr! bin verbraucht!"

In Wahrheit war er nicht verbraucht; vielmehr brach ein neuer Lebens- und Sinhunger aus dem unverbrauchten Fünfzigjährigen hervor. Es waren Geburtsven.

Doch ich werde wohl umkehren müssen, "unterbrach er sein Selbstgespräch, "irgend werden mich Fürstin und Darsteller erwarten. Weißt du, woran es dir immer der sehlt, verzagte Seele? Am großen, stillen Sottvertrauen. Ist nicht dein Etelpunkt in dir selber? Ich bin von der Mutter her mein tägliches Sebet, meine egiöse Sammlung gewohnt; das hab' ich vernachlässigt —— o du Allgütiger, der in diesem leuchtenden Sternenhimmel bist wie in meinem Herzen, gib mir id wieder Seelenkraft! Laß mich das bischen Leben anständig zu Ende führen! in micht dem Übermaß der Empfindung erliegen! Siehe, deine kosmische besfülle sprengt meines Leibes allzuengen Behälter. O bereite mir nicht Hölder-Schicksal!"

50 stand er mit erhobenen Händen in der Vollmondnacht auf seinem umwaldeten fäpfad. Von fern gingen zwei Männer vorüber, die in ein Seitental abbogen. 5 schauten her, und einer von ihnen sprach zum andern: "Dort betet ein Mensch." 1) Friede senkte sich in des Vetenden Herz...

Die Gesellschaft war noch im Saal versammelt und empfing Leander mit jauchem Buruf. Er wurde zwischen die Fürstin und Gemma gesetzt, sah sich der blon-Schönheit Natas gegenüber, ließ sich all die Huldigungen lächelnd gefallen und hatte wieder jenen weltsernen, kindlich-guten Sesichtsausdruck, der seiner Nachbari beim Fest aufgefallen war und ihr mütterliches Herz so unendlich gerührt hatt In dieser geistbewegten und herzbeschwingten Seselligkeit kam keine Wehmut met auf. Man schnellte des Einspänners Semüt auf unzähligen Trinksprüchen mit empo "Wenn Ihnen, lieber Leander, auch nur ein kleiner Teil ihres Volkes zujubelt nehmen Sie getrost an, es ist der beste Teil! Oder möchten Sie lieber, daß Ihnen di gerade heute an Ihrem Vergsesst such auch nur emporgesprengte und vernichtete Sinte durg zugesubelt hätte? Die ganze Hochalm-Gemeinde hat Sie lieb! Und wahrlich das ist nicht der schlechteste Teil des Volkes!" So klangen die Trinksprüche, so kame die Slückwünsche wirklich aus der Herzensregion. Dies war eine Gemeinde, wie er sich dachte: fromm und fröhlich, Kreuz mit Rosen, der Ehrfurcht zugänglich und vogesstügeltem Scherz anmutig belebt.

Hier erfuhr der Düsterling, daß Semma Witwe sei, und seine Stimmung schnelli um fünfzig Grad empor. Er wagte, fast kindlich-zaghaft, wieder an das Leben zglauben und schaute die rotwangig glühende Seliebte mit scheuer Bärtlichkeit an Felix selber hielt sich etwas zurück; der Dichter lag ihm alles in allem nicht so recht er schien ihm zu weich; zudem war er innerlich mit seinen eigenen Fragen mächt beschäftigt, ohne es sich nach außen merken zu lassen. Auch hörte er mehr der Grupp zur Linken zu, wo Connolly mit leidenschaftlichem Stolz von den Eigenschaften de geborenen Führers sprach. "Ein Schiffskapitän bringt erst alle anderen in Sicherhe — sich aber zulett. Vornehm, was?! Er mutet sich selber die schwerste Aufgabe zi den anderen die leichtere. So ist der Führer, stolz und selbstlos!" Felix nickte lebhaft Schlettau führte den Gedanken in seuriger Veredsamkeit weiter.

Das Gespräch der Damen kam auf den Wildsee; Nata erzählte davon. "De müssen Sie sehen, lieber Herr Leander! Sie werden ihn sogleich besingen."

"Es ist das Nixenrevier," fiel die Fürstin zustimmend ein, "von dort stammt siche lich auch unsere Melusine. Wollen Sie nicht den Dichter begleiten, Frau Liane Fräulein Nata kann ja Führerin sein. Uns andern Sterblichen gelingt es nicht imme diesen neuen Hamlet aufzuheitern. Wollen Sie's nicht versuchen?"

Und im Nu war unter der Fürstin geschickt leitenden Händen ein Ausslug veral redet zwischen Nata, Gemma und dem Dichter. Gleich am andern Morgen wollt man nach dem Wildsee aufbrechen. "Und unser Schwimmzeug nehmen wir mit rief Nata. "Übermorgen beginnt wieder die ernste Arbeit." Am Tage darauf sollt dann Liane-Gemma als Selferin unter die Waisenmütter eingereiht werden.

Aber als man sich am andern Morgen traf, sprach Nata ziemlich erregt von de gleichzeitig stattsindenden Situng der Männer, an der auch ihr Vater und Felix teil nähmen; es seien so wichtige Familiendinge, daß sie sich nicht gern so weit entserne möchte. Sie ging eine Strecke mit, zeigte ihnen die Merkmale des Weges und kehrt wieder um, nachdem sie sich mit tausend guten Wünschen und Entschuldigungen an Waldrand verabschiedet hatte. Und Gemma und ihr Dichter wanderten sos. Matkann nicht sagen, daß Leander über Natas Absage unglücklich war.

Wenn ein Apfel reif ist, so fällt er von selbst vom Baum oder läßt sich mit leichte Hand vom Stiel pflücen. Diese Liebe zweier heißherziger Menschen war überau

383

und rotwangig und zum Essen süß. Mit einem solch sinnenfrohen und jugendnen weiblichen Wesen durch den Sommerwald zu wandern, ist schon Slückes ug; manchmal gar einen Ruß von rosenroten Lippen naschen zu dürsen, mehrt Slück; aber ein Weib an der Seite zu wissen, neben der alle anderen Frauen seines erigen Lebens einfach ins Nichts verschwanden, und die er mit unvergleichlicher st liebte — dieses Übermaß des Slückes drohte Leanders Fassung zu sprengen. ne Seele schritt nicht mehr, sie hatte Schwingen, sie flog und tanzte von Stern zu rn rund um die Sonne herum. Verliebt war er oft gewesen oder eigentlich immer; ; jest hatte ihn das überwältigend neue Sesühl wahrer, inniger Liebe schauernd st und sein ganzes Wesen umgestaltet.

iie wanderten denselben Pfad, wie neulich die ganz anders gearteten Seschwister ster. Kein Kästchen war zu öffnen; und doch waltete auch zwischen diesen beiden zen ein Seheinnis, das der Enthüllung gewärtig war. Wenn ein Weib das Sennis wahrer Liebe in sich birgt, ist sie nicht einem goldglänzenden Kästchen verchbar? Der liebende Mann hat den Schlüssel dazu und kann die Holde in jedem ne öffnen und ihr Seheinnis offenbar machen.

ver Waldgang der Liebenden war zunächst ein botanisches Studium oder ein Benen der Blumen und Blüten am Wegrand, von der kleinen Bellis perennis dis Plantago oder zum hohen Digitalis. Die Tochter des botanischen Gelehrten war Blumenkenner Leander gewachsen; er hatte früher gemalt, besonders Blumene und Stilleben. Diese Wanderung war nun selber ein Blumenstück, reichlich hseht von wilden Rosen, seinen Lieblingsblumen, aber auch mit Maiblumen und chbaumzweigen und roten Wicken und einer überwältigenden Pracht von Duft Farben aller möglichen und unmöglichen Blumen ausgeziert.

Mir schießt etwas Sonderbares durch den Sinn", unterbrach Leander plötlich botanische Wettrennen. "Goethes Melusine sitt in einem Kästchen. Der glücklich dende führt sie immer mit sich herum. Welch ein kostbares Kästchen! Andere haben node oder Schmuckstücke darin, die sie mit sich herumführen, dieser ein Weib. lebendiges, liebendes Weib! Ist das nicht kostbarer als alle Edelsteine des nicht Edwalt?"

Benn sie geliebt wird und ihn wiederliebt", sagte Liane und schaute ihn innig an. gaben sich gar keine Mühe, ihre Liebe zu verbergen; aus ihm und aus ihr drängte el angestaute Glut, daß sie durch zärtliche Blicke, die manchmal ineinander vertt blieben, überquoll von einem Herzen zum andern. Er erzählte von seinem Le, als ob alles Bisherige nun einer geschichtlichen Vergangenheit angehörte und immer überwunden wäre: von seiner vielzährigen Einsamkeit, von seiner treuen tter, von der Feindlichkeit der Raliber-Presse, die ihm ungesähr dasselbe war, dem Oberst das Schlangenvolk. Er sprach davon, wie sehr er sich immer nach be gesehnt, doch niemals das Weib gefunden, von dem er hätte sagen können: ist's, von der ich Kinder will!

Nur einmal — und spät" — Hier stockte er. Leicht und wiegend schritt Gemmas tig schöne Gestalt in ihrem weißen, schwarz gerandeten Rleid neben ihm her. trug das Haar in schwerem, griechischen Knoten wie damals, ebenso das schmale darze Stirnband. Der nackte Hals leuchtet aus einem runden Ausschnitt, auch er

von einem schwarzen Sammetband umrandet. Die dunkelblauen Augen glüht das Kleid saß prall um die volle Büste. Und wenn sich Leander beim eindringlie Reden ihrem sommerlich heißen Körper näherte, nahm er den gesunden Dust Haut wahr, was ihn ebenso berauschte, wie die Berührung der warmen Hand, an nur der Trauring glänzte und die sonst — im Unterschied von den funkelnden Fing der Frau von Wildenbain — schmucklos war.

Er nahm plöglich ihren halbnacken Arm an den seinen und sprach herzlich: "spreche immer nur von mir. Ach, es wird mir bei Ihnen so wohl, so frei, so gesprä zumute. Erzählen Sie mir nun aus Ihrem Leben, liebe Frau Liane! Ich habe Empfindung, daß wir gute Kameraden werden könnten."

Wir sind es schon, dachte Liane; aber sie sagte es nicht, sondern plauderte. plauderte, während der Strickbeutel mit Obst und Brot in der freien Hand baume plauderte von der unvergleichlichen Herzensgüte ihres Vaters, den sie kurz vor ihr Manne verloren hatte und mit dem sie inniger verwachsen war als sonst mit irge einem Menschen. "Ich bin wie träumend in die Ehe gegangen," sagte sie, "die nur Jahr dauerte. Und im übrigen — was ist viel zu erzählen! Ich wollte zur Vüund spielte und sang leidenschaftlich gern, doch wir waren immer in Geldnot. Quater hat uns eine innere Welt gegeben."

"Und das ist die Hauptsache", bekräftigte der Dichter und drückte ihren Arm fes "Gesegnet sei Ihres Vaters Andenken! Sehen Sie, wie schön wir zusammenpasseist und Semüt — oder kurzweg Seele — waren uns immer wertvoller als verfluchte Mammon, um den jeht die ganze Welt tanzt."

Er kam wieder auf seinen großen Lebensschmerz, auf seinen aussichtslosen Kar mit dem Zeitgeist. Liane blieb stehen und sagte herzlich: "Guter, wie erinnern mich an meinen Vater! Er stand auch so allein und war so weltfern und dabei t so gut, so gut!"

Es war ihr, als ob ihr Vater, einst ihr bester Freund, wieder erstanden wäre ineben ihr einherwandelte.

Leander neigte sich herüber und sprach mit necksicher Herzlichkeit: "Sagen Gliebste Gemma, könnten Sie nicht den Jahren und der Gesinnung nach recht mein Töchterchen sein? Wollen Sie mir nicht die Ehre erweisen, mich als väterlich Freund zu betrachten?"

Er legte den Arm um ihren Nacken; sie blieben stehen. "Es ist keine fade Liebertlärung, liebes Kind, wenn ich Ihnen sage: ich habe Sie liebgewonnen."

"Ich kenne ja auch all' Thre Werke", sprach sie schlicht und herzig, unbefanger sein nahes Gesicht schauend. "Und wissen Sie, ich darf's Ihnen jett wohl sagen, haben oft ganz genau ausgesprochen, was ich selbst schon im stillen gedacht habe, tich nur nicht prägen gekonnt habe. Mein Vater hat Sie sehr geschätzt und hat auf Ihre Vücher ausmerksam gemacht, besonders auf die Legenden und Märch Und dann, als ich Ihr erstes Vuch las, hab' ich gedacht: Solche Menschen und D ter gibt es also heut' noch auf der Welt! Die Welt ist also doch noch nicht ganz au Und da hab' ich Sie gleich lieb gehabt!"

Es rührte ihn sehr, daß er solche Leserin schon so lange zu seinen unbekann Freundinnen zählen durfte.

"Sattest du mich wirklich lieb? Liebes Töchterchen, laß mich du sagen, darf ich? aß mich deines Vaters Erbschaft antreten. Darf ich, meine Gemma? Darf ich, eine Melusine?"

Sie sagte nichts: sie schloß die Augen und bot ihm schweigend den Mund dar. Er ste sehr zart ihre roten, vollen Lippen. Sie versteckte dann ihr Haupt an seiner rust. Aber von selber hob sie die Lippen mit geschlossenen Augen noch einmal zu nem Mund hinüber, und er küßte sie abermals und mehrfach. Sie schlang die me um ihn, barg das Haupt wieder an seiner Brust und sagte bewegt und leise: du bist mein Vater! Ich darf dich immer, immer lieb haben!"

"Ja, Liane, immer, immer!"

Aun schritten sie stumm Arm in Arm weiter. Jeder war mit wogender Brust damit schäftigt, das eben Erlebte zu verarbeiten. Sie sahen und hörten nichts mehr von rer Umgebung, auch nicht mehr von Blumen und Pflanzen. Doch Gemma achteten Beit zu Beit auf die weißen Beichen, wenn sich der Weg teilte. Und plößlich, als hihre Blicke trasen, blieben sie wieder stehen und sielen sich füssend in die Arme. "Glaub' mir's, Gemma," flüsterte Leander in überwogendem Gefühl, "du bist ir für die Ewigkeit verbunden! Du hast dich im Himmel verspätet, als ich auf die de kam, sonst wärest du längst mein Lebenskamerad geworden. Aber nun hast du ich noch zur rechten Beit gefunden, um als mein Töchterchen neben mir zu warrn. Nicht wahr, Kind?"

"Ja, Vater", hauchte Liane und nahm gern seine ehrfürchtig-zärtlichen Rüsse hin. Sie hatten den schön aus dem Sande aufsprudelnden Quell erreicht, an dem auch elix und Nata gerastet hatten. Leander warf den Rucksack ab, und sie erquickten sich tem köstlich reinen Naß.

"Weißt du, Lianchen," sagte der Dichter, zutrausich neben ihr sitzend, "mein Werk mir mißglückt, aber vielleicht gelingt mir" — Er wollte sagen: mein Weib, doch er tterbrach sich, und sie siel verweisend ein, seinen Arm streichelnd: "Sagen Sie das dt, Lieber! Ihr Werk ist Ihnen nicht mißglückt. Wissen Sie, an welchen Tonnstler Sie mich erinnern? An meinen Liebling Schubert. Und dann: war nicht ein Vater unter Ihren Lesern?"

"Auf einmal fagst du mir Sie?" fragte er betreten.

"Entschuldige," flüsterte sie, den Kopf an seine Schulter lehnend, "es geschah aus oßer Achtung."

"Große Achtung hab' ich auch vor dir, meine Gemma, aber außerdem hab' ich dich b. Siehst du, ich meine so: auf mein Werk kann ich nicht stolz sein, wenn ich heimme zu Gott. Aber wenn ich Hand in Hand mit dir vor seinen Thron trete, kann ich merhin sagen: diese hab' ich innig lieb gehabt — und sie mich auch. Und kann sagen: habe das Edle in meinem Volk wachrusen wollen, es ist mir nicht gelungen; aber es Edle in Liane hat mir liebend geantwortet. Nicht wahr, Herzchen?"

"Ja, du Goldiger, tausendmal ja!" sagte sie innig. "Und ich werde sagen: ich habe ei Kinder gehabt, und die hatte ich lieber als alle anderen Menschen auf der ganzen elt, nämlich meinen kleinen Zuben und meinen großen." Sie lächelte ihn an. "Der de bist nämlich du! Muß ich dir nicht dein Mütterchen ersetzen?"

Ihre Herzen standen in hellen Flammen. Es war jeht oft Liane, die des Dichters

Angesicht mit Rüssen bedeckte und seinen Mund suchte und ihn, aus der Mutter ir eine Geliebte verwandelt, "mein großer, süßer Bubi" nannte. Er hatte seinen Kneiser eingesteckt und ließ sich den Rußregen innigst wohlgefallen.

Vom Wildsee, den sie endlich fanden, waren sie zwar entzückt, zogen sich aber rasc auf sich selber und ihre Liebe zurück.

"Was ist uns ein Wildsee, wenn wir miteinander durch die Unendlickeit fliegen!" schwärmte Rolf. "Denn weißt du, Gemma, mit dir kann man fliegen und Zeit und Raum ganz und gar vergessen."

"Und dabei bin ich doch Mutter," flagte sich Liane an, "und hab' noch vor wenig Wochen meinen Buben an der Brust gehabt!"

"Rann ich ja auch, du Schelmin, ich bin ja auch dein Bub!"

Und in seinem ungestümen samvanischen Liebesdrang machte er sich daran, ih Rleid über dem Busen aufzunesteln, als sie nun auf dem Mantel im glänzend grüner Grase lagen. "Bitte nicht, liebstes Bäterchen!" sagte Liane und hielt seine Händestest, und ein anderer, ein züchtiger Ausdruck trat in ihr frauliches Gesicht. "Bin ich nicht leichtsinnig, da erst vor einem Jahre mein Mann gestorben ist?" Er streichelt ihre Hände und sprach: "Berzeih, Mütterchen Liane, ich werde nichts tun, was dein Schamgefühl verlett. Ich hab' dich nur lieb, so ganz rein innig lieb, und werd übermütig und stecke dich mit meinem Übermut an. Du bist nicht leichtsinnig, du bis grundgut." Er füßte stürmisch ihre Hände und Arme und warf sich dann ins Gras start atmend, in den blauen, von einer langen Herde von weißen Lämmerwölkchel durchzogenen Himmel schauend. Ein Eichhörnchen saß über ihnen und entblättert einen Tannenzapsen, dessen Schuppen auf Leander herabrieselten.

"Wollen wir etwas essen?" mahnte Liane nach einer verlegenen Pause. Er richtet sich auf und aß ein wenig mit ihr, blieb aber schweigsam und legte sich wieder auf der Rücken.

Sie beugte sich plötzlich ganz nahe über ihn und flüsterte: "Jab' ich dich erzürnt Liebster?" Er zog ihr liebreizendes Gesichtchen herunter, füßte es und flüsterte "Liebste, liebste Liane, ich kann leider doch nicht dein Vater sein! Ou wirkst zu mächtig auf mich!" Und leiser, in ihr Ohr: "Liane, ich habe die Frau gefunden, von der ic Kinder möchte." Sie drückte ihr Gesicht an seine Brust und sagte nichts. Noch einmes flüsterte er innig und bittend: "Liane, ich bin viel älter als du — Liane, könntest dies wagen — könntest du mich alternden Mann lieb haben — als mein Weib, Liane?

Das Weib in ihr war längst lebendig; sie schlang beide Arme heiß und heftig ur ihn, keuchte, nach Worten suchend, und stammelte: "Ja, du — ja — ich hab' die lieb — so lieb — lieb!" Aber nur einen Augenblick duldete und gab sie wilde Küsse dann sprang sie jäh auf und rief in einer geradezu dionpsischen Stimmung: "Je spring' ins Bad! Ich bin eine Nixe! Du bleibst hier liegen! Aber du bleibst hie liegen und kommst nicht nach! Vort ist eine Absprungstelle — da spring' ich ins Bad Hei, herrlich!"

Und schon hatte sie den Aucksack emporgerissen, der Natas Schwimmanzug ent hielt, und lief auf dem schmalen Fußpfad am See entlang davon. Leander ließ sein starke Erregung verklingen; er lag auf dem Mantel, den Ropf in beide Hände gestützt Die Stelle drüben, wo die Nixe baden wollte, stand im Schatten. Dort begannen di

387

len Felsen. Schon war Melusine hinter den Bäumen verschwunden; der kurzrtige Dichter, der nicht schwimmen konnte, hatte seinen Kneifer aufgesetzt und bte übers Wasser. Weit, weit war nur Waldeinsamkeit und Menschenferne. blich, überraschend schnell, leuchtend weiß, schoß die Anniphe aus dem fernen busch, hatte nur das Haar mit rosarvter Schwimmhaube geschützt und sprang zenblicks ins Wasser, wo sie, völlig nackt, mitten in den See schwamm. Eine lange ur über dem stillglatten Wasser rechts und links — unter der blanken Oberfläche deutlich schimmernd die Schwimmbewegungen der blanken Glieder, manchmal Berüberwinken — ja, und da schwamm sie nun weit dort drüben durch den weltnen grünen Waldsee. Und über ihr — was war es denn: Eine Möwe? Eine Taube? er ihr in der reinen Luft flog ein weißer Schmetterling. War es ihre Menschenle, die sich auf eine Weile vom Körper gelöst hatte, damit sie wieder ganz Natursen sei? Für sie, die Nixe, schien dieses Tummeln ein gewohntes Tun, denn sie r vom Vater her an Freilicht gewöhnt. Auf ihn aber, den Stubenmenschen, wirkte als ein unerhörtes Erlebnis. Seiner Melusine weißer Leib schwamm dort lebendig th den Waldsee! Seine Melusine liebte ihn, eine Rönigstochter wollte sein Weib rden! Dort schwamm sie, und ihr Ruf jauchzte gedämpft über die stille Wasserhe und prallte an die Felsen an, und nun schwamm sie wieder zurück, schwang aufs Brett, winkte noch einmal fern herüber und barg dann den schönen Leib Waldesdunkel. Rein Traum konnte gewaltiger sein als dies eben erlebte Schauel der Schönheit ...

Leander lag lang und barg das Gesicht in die Hände . . . Nach geraumer Zeit kam wieder sittsam in Aleidern am User dahergeschritten. Aur ihr Haar war doch ein nig naß geworden; sie hatte es — durchaus Weibchen — in einem erwachten Bestsein ihrer natürlichen Schönheit über den Rücken hängen. "Es ist noch naß," te sie, "bitte, ring' mir's ein wenig aus!" Der unbeholsene Poet tat es, so gut er's mochte; sie drehte, vor ihm sitend, ihr schelmisches Gesichtchen nach ihm um und zte: "Ich war wohl ein wenig übermütig, nicht wahr? Natas Badeanzug war viel zu eng."

er riß sie an sich und küßte sie stürmisch: "Liane, ich hab' noch nie so etwas Schönes ehen!"

Liebster," hauchte sie, die Arme nach hinten stredend und seine Rüsse erwidernd, hätte mir die Brust gesprengt! Ich mußte im See herumrasen! Denkst du auch it schlecht von mir? Ja, du? Gewiß nicht?"

Ind er: "Dies ist der allerschönste Tag meines Lebens!"

Ind sie, unter seinen Rüssen: "Süßer, ich bin furchtbar glücklich, daß ich beine zu werden darf! Ist's denn auch wahr? Und sind wir denn verlobt, mein Liebster, 13 fest verlobt?"

Es kam so treuherzig-kindlich, so bittend, so zärtlich-nahe in sein verklärtes Gesicht, ses ihn zu Tränen rührte.

.Ja, mein Kind, meine Braut, meine Königin, vor Gott und Menschen ganz fest lobt für immer und ewig!"

(Shluß folgt)

### Der letzte Tag im Gefängnis von Riga

Angesichts der in diesen Tagen ersolgten Massenhinrichtungen in Sowjet-Ausland wird terinnerung an jene baltischen Schreckenstage wieder lebendig, in denen die Volschwisten ih mit beispielloser Grausamkeit errichtete Derrschaft einführten. Durch den Vormarsch deutsch Truppen konnten zahlreiche Gefangene dem sicheren Verderben entrinnen. Die im Folgend wiedergegebenen Auszeichnungen einer jungen Baltin geben ein ergreisendes Vild von dunerhörten Greuektaten jener "Volksbeglücker", die den Frieden Europas gegenwärtig au neue bedroben.

Ammer noch höre ich die weiche und klare Stimme von Marion v. Klot; Aben für Abend sang sie uns das schlichte und tiese Lied: "Du weißt den Weg":

Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, Das macht die Seele still und friedensvoll. Jst's doch umsonst, daß ich mich sorgend müh', Daß ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh.

Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit; Ich preise dich für deiner Liebe Nacht, Ich rühm' die Gnade, die mir Heil gebracht.

Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart' ich still, dein Wort ist ohne Trug, Du weißt den Weg für mich, das ist genug.

Über wieviel schwere, dunkle Stunden im Sefängnis hat sie uns hinweggeholsen Nicht nur wir, auch die in der Nebenzelle fingen einen Ton auf und bewahrten ih in ihrem Herzen. Kam es uns doch allen dann erst so recht zum Bewußtsein, wi unser Schicksal einzig und allein in Gottes Händen steht, und ruhigeren Herzens legten wir uns dann auf unser hartes Lager.

Der 22. Mai brachte uns — nur wenigen noch — die Befreiung. Wie gewöhnlich wurden wir auch an diesem Tage um 6 Uhr geweckt. Unerbittlich rasselte der Schlü selbund unserer Schließerin auf die Sittertür der Zelle nieder. Erschreckt fuhr mo auf, war man doch eben erst eingeschlafen, und halb im Traum hörte man die grel Stimme der Schließerin: "Schnell, schnell aufstehen und nur ja die Zelle schön saub und ordentlich aufräumen, es kann sein, daß heute die Rommission kommt. Vielleid kommen dann manche von euch frei", fügte sie etwas ermutigend hinzu. Alch, die Rommission! Uns ließ sie vollständig fühl, und wir konnten unmöglich die Aufregur der Gefängnisangestellten begreifen, hatten wir doch schon neulich so eine Ron mission erlebt. Die bestand lediglich aus zwei lettischen Bengeln (ich kann mich nich anders ausdrücken), die sich unsere Bellen durch die Gittertür ansahen und sich a Unblick der vielen Gefangenen weideten. Also für diese Rommission galt es Tag vorher schon Bellen, Korridore und Treppen scheuern, Fenster waschen, Dielen au wischen. Wir taten es — wie gewöhnlich — ohne Murren, ohne Rlage, guten Mute denn nur so ließen sich die vielen Demütigungen, denen wir ständig ausgesett ware ertragen. Wir merkten es deutlich, wie gerade diese Art, all die Leiden zu trage fere Feinde ärgerte; was sie sich auch ausdachten, um uns zu quälen, nie haben r ihnen die Freude und Genugtuung bereitet, uns verzweifelt oder gebrochen zu en.

Nachdem wir nun an diesem Donnerstag mit unserer Arbeit sertig waren und alles iber und blizblant dastand, bekamen wir dann endlich um 10 Uhr unser Stücken vt. Später wurde auch der übliche Kräutertee gebracht, den wir schon sehnlichst varteten, um wenigstens etwas Warmes im Magen zu haben. Beinahe noch hunger als vorher, warteten wir darauf, daß man uns zur Arbeit holen würde, doch ite sich die Kontrolle verschärft, wir dursten uns aus unserer Belle nicht rühren. hieß also geduldig das Mittagessen erwarten. Das war nicht leicht, denn man iste nicht, wie man die langsam hinschleichende Beit vertreiben und den ewig zenden Hunger betäuben sollte. Manche legten sich auf ihre Pritschen, da es so t leichtesten war, den Hunger zu ertragen, andere lasen oder schrieben etwas, und war endlich, endlich die heißersehnte Mittagsstunde da, wo uns mit viel Lärm und schrei unsere Suppe, bestehend aus Wasser, Kartosselmehl und einigen Kohlstern hereingereicht wurde. Jeder stürzte sich mit Heißhunger auf seine Schüssel, h galt es sich einteilen und auch etwas zum Abend verwahren, da es doch die letzte ihlzeit am Tage war.

Um 2 Uhr nachmittags wurden wir auf den Hof geführt zum Spazierengehen. e freuten wir uns, endlich einmal wieder an die Luft zu kommen, uns von der nne bescheinen zu lassen und den freien blauen Himmel über uns zu sehen. Über i surten die deutschen Aeroplane, und zu unserer aller Freude hörten wir sie mer härter und immer deutlicher, es kamen immer wieder neue dazu, die von den lichewiken verzweiselt beschossen. All diese Laute, ach wie unendlich udig stimmten sie unsere Berzen. Man sah sich an, ein Strahlen ging über alle ge: "Wieder ein Gruß, ein Lebenszeichen von unseren Befreiern!" Nach einer den Stunde trieb man uns hinein. Orinnen wurden eistig Meinungen ausauscht, Hoffnungen ausgesprochen, die Aeroplane hatten wieder einmal die immung gehoben, die traurigen Gemüter belebt, und voller Zuversicht legte sich ieder auf sein hartes Lager, um ein wenig zu ruhen.

Ichon nach einer Stunde wird die Sittertür aufgerissen, die Schließerin stürzt ein mit den Worten: "Alle sollen sich anziehen, aber gleich, rasch, rasch." In flieder Hast packen wir unsere Sachen. Da erscheint auch schon der lahme Rommissar, unnt der Stelzsuß, und treibt uns auf lettisch zur Eile an. "Die Sachen können r bleiben, man braucht nichts mitzunehmen, gleich kommt ihr zurück", fügt er noch zu. Uns ahnt nichts Gutes, da erscheint auch noch ein Mann vom Revolutionsvunal mit verschiedenen Listen in der Hand, läßt alle Damen, die über 60 Jahre sind und ein junges Mädchen von 20 Jahren in der Belle zurück, während all die deren hinausgeführt werden. Krachend fiel die Bellentür ins Schloß, wir waren unseren lieben Leidensgenossen getrennt, die noch ratlos im Korridor standen. ehen wir nun noch rasch zu den Männern", hörten wir den Stelzsuß auf lettisch en, und fort waren sie, die Damen vorläufig noch zurücklassend. Vereinzelt schlisch an die Sittertür, und da wir alle an Verschleppung dachten, ließen sie einiges von Rleidungsstücken und was noch an Produkten vorhanden war,

herausreichen. Was wir konnten, suchten wir zusammen, wollten wir ihnen di wenigstens einiges für den langen Weg mitgeben. Noch hatten wir Zeit, uns verabschieden. Ein Ruß durchs Sitter, hier und da ein Abschiedswort, und da kam sie, die Henkersknechte, nahmen ihnen die wenigen Sachen ab und warfen sie eine leere Zelle. Dann trieben sie bleine Schar hinaus.

Ahnungslos, aber mit einer beklemmenden Angst im Herzen blieben wir zurü Was bedeutete das alles? Waren die Deutschen so nah, oder waren es Parteikämpf Was würde aus unseren lieben Bellengenossinnen werden? Etwa 5 Minuten motten vergangen sein, als plötslich ein furchtbares Geknatter aus Maschine gewehren uns auffahren und vor Schreck das Blut in den Adern erstarren lie Was war geschehen?!

Ein grauenvolles Ahnen ging durch unsere Herzen, doch wir wollten, wir konnt es nicht glauben. Man versank in dumpfes Brüten und versuchte sich selbst zu b ruhigen: es find doch alles nur schuldlose Frauen, Geiseln, die noch nicht einm verhört waren! Außerdem hatten wir doch keinen Laut, keinen Schrei gehört, nein, das Schießen sollte wohl nur ein Schreck für die Zurückgebliebenen sein, hatte sie derartige Roheiten doch schon öfters verübt. So versuchten wir uns selbst zu b ruhigen, und die Stimme, die uns so deutlich sagte, daß etwas Schreckliches geschehe war, zu übertönen. Eine lautlose Stille trat ein. Mechanisch legten wir unsere Sache und die der Weggeführten zusammen. Es mochte eine halbe Stunde, mir schien eine Ewigkeit, vergangen sein, als plötlich wieder ein starkes Schießen hörbe wurde. Diesmal erwarteten wir auch für uns das Allerschlimmste. Einige endli lange Sekunden vergingen. Da ein Schuk, wieder einer, ein dritter. Wenn sie m schneller kämen, die Henter, ein Ende zu machen; dies Warten, diese Folterquale find entseklich! — Da hört man Männerstimmen. Schritte nähern sich unser Bellentür: es naht das Ende, wir machen uns aufs Schlimmste gefaßt. Die Stimme werden lauter, aber — höre ich recht? Es sind deutsche Laute, die an mein O schallen, ja, man hört es ganz deutlich, es sind deutsche Worte, die gesprochen werde und gleich darauf steht ein deutscher Soldat mit der Sturmbaube vor unserer Tü Das Gitter wird geöffnet, wir sind frei! Was ist geschehen? Träumen wir, ist Wirklichkeit? Wir können's noch nicht fassen; zuviel ist an diesem Tage auf uns ein gestürmt.

Allmählich erst begreifen wir, was geschehen, und all die Angst, der Schmerz ur die Freude verschmelzen in unserer Seele zu einem nie geahnten Sefühl des Slückund der Dankbarkeit. Doch gleich darauf bewegt uns die Sorge um die fortgeführte Leidensgenossinnen. "Wo sind die Damen, hat man sie verschleppt?" fragen wir in namenloser Angst. Noch weiß keiner recht Bescheid; ich mache mich auf, um selb nachzusehen. Draußen herrscht Totenstille. Rein Schießen mehr, kein Laut; nicht regt sich. Unheimlich hallen meine eigenen Schritte über den Kof, eine quälende Angschnürt mir die Rehle zu. Sehn will ich aus der Holzpforte hinaustreten, da sehe in auf einem kleinen Wege, zwischen zwei Nasenpläßen, Menschen liegen! Mir versagen die Füße den Dienst, ich muß alle Kräfte zusammennehmen, um näherzutreten und da erkenne ich sie, — bewegungslos liegen sie da, eine hinter der anderen, alle 1!

Eine namenlose Trauer trat an Stelle der eben empfundenen Freude. Sie alle, it denen ich Leiden, Demütigungen und Schmerz durch soviel Wochen hindurch teilt hatte, sie durften nun die große Freude, die Befreiung, auf die unser Possen id Sinnen Tag und Nacht gerichtet war, nicht mehr erleben. Die Henkerstnechte tten sie unmittelbar vor ihrer Befreiung noch schnell mit Maschinengewehren edergeschossen!

### Fahnen in Rirchen

Von W. A. Krannhals

In der Kirche von Sankt Marien Dröhnt Orgelklang. Im bebenden Turme zittert der Glode Strang, Aus bebendem Turme mit wirrem Geschrei Dohlen und Krähen fliehen, Vorbeik...

An schwingenden Pfeilern, still und schwer, Fahnen ragen!...
Legion ist schon der Toten Heer...
Zu Grabe getragen, zu Grabe getragen, Zur Wehr...
Töne, Orgel, den Sang:
Weine, Orgel, mit zitternden Cymbeln und Pfeisen Sollst du in blutende Herzen greisen!
Töne den Sang!

Es haben Frauen aus tausend seidenen Fäden Die Fahnen genäht,
Die Fahnen, die knatterten Ruhm und Sieg,
Und ob auch mancher erblassend schwieg,
Sie riesen und standen und wehten...
Die Fahnen!...
Tun hängen die Fahnen im heiligen Raum,
Still und schwer!...
Singe, Orgel, den deutschen Traum
Uber die lauschende Menge her!
Brause, Choral!

Wisset, es werden in kommenden Tagen Donnernde Fäuste an Kirchen schlagen, Kinder werden zu Männern reisen, Männer werden mit bebenden Händen die Fahnen greisen, Stürmend in deutschen Gebeten Werden die Fahnen, die lange nicht wehten, Knattern im Wind!...

Dann, o Orgel, zu Sankt Marien, Brause den Sang! Brause den Sang der Freiheit, Die mit den Fahnen dem Grabe erstanden, Brause in den entsesselten Landen! Dann, o Orgel, brause den Sang!

### Der Mond ist aufgegangen

Von Karl Robert Schmidt

oh steige den nachtdunklen Bergpfad hinauf. Da kommst du mir entgegen, silberner Mond.

Langsam hebst du dich, wie über einen ungeheuren Abgrund, über die Welden Dunkler und geheimnisvoll steht der Kamm des Bergwaldes unter dir. Doch über stille Matten fließt dein weiches Licht. Es rieselt von den Schieferdächern de Häuser, und sein silbriger Schleier läßt die kleinen, goldnen Lichtlein der Mensche hinter den Fenstern wärmer und heimelicher leuchten.

Da gehen Mütter durch die trauten Stuben und beugen sich über den behütete Schlaf ihrer Lieblinge. Und leise, ganz leise plätschert der kristallene Vorn des gute Lebens.

Da sitzen Alte aufrecht in ihren Betten und warten. Oh, er hat weite Wege z machen und viel trostsuchende Herzen zu stillen, der gute Engel der Nacht. Und si warten und warten! Sie halten als ihres Lebens köstlichstes Sut die Geduld i Händen. Und warten! Einmal muß sein sanster Schritt ja doch auf den Stiege klingen. Derweilen füllst du ihre Stuben mit dem wehmütigen Glanz alter Tage Freund.

Da wälzen sich Kranke in der Schwüle des Fiebers. Die gespannten Augen messe den schleifenden Gang der Stunden an deinem Weg. Die heißen Hände krampfe sich in die Kissen, als wollten sie an den Glockensträngen reißen, daß der ehern Mund den Morgen verkünde. Laß neben ihrem Lager die weißen Lilien des Schlafe sprießen und segne sie mit traumloser Erquickung!

Da sitzen Zeitlose über Büchern und Schriften. Sie durchforschen das Sefüge de Welt. Sie bauen in mühsamer Arbeit aufs neue Stein auf Stein, wie sie das groß Werden fügte. Sie prüfen die Fundamente der Welt mit Maß und Zahl. Ih forschender Seist fragt auch dich, Freund, um dein letztes Seheimnis ...

Aber ich steige den nachtdunklen Bergpfad hinauf.

Dir entgegen, silberner Mond!

Wie schal wird alles Wissen. Wie sanft und gut wird mein Herz. Daß ich je feind liche Worte sprach und harte Gedanken hegte! Daß ich Sorgen kannte um Ding des Leibes und des Tages — wie weit liegt das! Ich bette mich tief hinein in da Behütetsein meiner Kindertage.

Oh, dieses Behütetsein! Unter seinen Fittichen wachsen alle guten Gedanker blühen alle ehrlichen Gefühle heimlich und stark auf.

Du sprichst: "Scheue dich nicht! Tritt oft und gern hinein in diesen umfriedete Garten deines Gefühls. Laß die Gebärde des Wissenden fallen und lausche auf di heimlichen Stimmen solcher Stunde. Sie singen dir Offenbarung über die letzte Dinge. Glaube ihnen und trage deine erlöste Seele mit neuer Kraft hinein in die Unruhe des Tages. Und komm wieder zu solcher Abendseier, wenn du Heimweh hast —

Der Mond ist aufgegangen: Ich spüre die Güte, die durch das Weltall weht ..



ış in der Altmühl

Gustav Traub



## Rundschau

#### Blandern

ine zukunftige Geschichtsschreibung wird vielleicht das Weltgescheben, in dessen wirrer Entwidlung wir stehen, als eine Zeitwende werten, der die gleiche Bedeutung zukommt wie dem alter der Entdechungen und der Reformation oder wie jener Umwertung der Werte, welche ikende und zersekende Geistigkeit der Französischen Revolution im Gesolge batte. Denn das liche Leben aller Bölker der Erde ift in eine Bewegung der Umformung geraten, zu welcher Weltkrieg nur der Auftakt war. Mit Recht sagt einer unserer Jungen: "Der Weltkrieg ist der liche Schuß, den das Schickal auf die Weltanschauung der Diesseitigkeit, den Materialiss, abgefeuert hat." Entseelung des Staates, Loslösung vom Volklichen macht jedes Staatsn unfructbar und weiht es dem Untergange. Der Staat (schon im Worte den Begriff des ändigen enthaltend) hat, wenn anders er mehr als ein willfürliches Schein- oder Machtde sein soll, zur notwendigen Voraussekung, daß er die Verkörperung des Lebenswillens : Gemeinschaft gleichgearteter, eben aus der Gleichheit der Urt heraus nach natürlicher Ordz strebender Menschen ist. Ist er das, so wird auch sein aus dem Aaturtriebe der Selbsterhalquellendes Machtstreben solange für ihn selbst wie die Welt fruchtbar und nüklich sein, als cht mehr als die natürliche und sittliche Folge dieses Lebenstriebes ist. Denn die Erfassung zur Durchblutung der staatlichen Gemeinschaft erforderlichen Volksteile ist deren sittliches nsrecht. Bom sittlichen Gedanken allein aber kann ein Staat auf die Dauer bestehen; er und Zeele des Volkes sind stärkere Wirklichkeiten als — beispielsweise die Wirtschaft. Es ist nur folgerichtige Entwicklung, wenn die Weltanschauung der Diesseitigkeit mit ihrer krankhaften schätzung materieller Werte zu einem Rampfe aller gegen alle geführt hat, in dessen Chaos ihre Träger und Nuknießer auf den Sipfel äußerer Macht gelangen konnten, an dem jedoch begenfräfte so sehr erstarten konnten, daß das ganze Gebäude dieser hoblen, verneinenden nt in allen Fugen fracht. Damit find alle Staaten in ihrem Lebenselement bedroht, welche inmaterialistischer Entseelung die sittliche Forderung der Einheit von Volk und Staat zu erfüllen vermögen. Dies trifft auch uns. Nur durch Abkehr von der rückwärts gerichteten ytifden Betrachtung und Aneignung einer natürliden fynthetifden Anfdauung der Dinge en wir wieder zu staatsbildendem, schöferischem Denken kommen. Die Loslösung des tsgedankens vom Volkstum und seinen Lebensnotwendigkeiten treibt uns einem Schickale as, wenn nicht rechtzeitige Umkehr erfolgt, dem Schickfal Blanderns auf das Haar genau ven wird. Blandern aber ist zwar nicht deutsche, jedoch germanische Grenzmart. r Staat, dessen größeren Teil es bildet, Belgien, ist in seiner Art ein Musterbeispiel für ein Fremden Machtbedürfnissen beraus entstandenes Staatsgebilde. Nur zu oft noch hört man kutschland von "Belgiern" sprechen. Der welsche Abgeordnete Destrée dagegen schrieb einmal n König von Belgien: "Sire, es gibt keine Belgier." Und als König Albert im Jahre 1914 elgische Heer zu den Waffen rief, wandte fich sein Aufruf nicht an die nirgend vorhandenen zier", sondern "an die Walen und Blamen in Belgien". Denn dieses Land wird von zwei ern bewohnt, die durch Rasse, Sprache, Sitten und Gebräuche voneinander bis zu schärfster! nsäklichkeit verschieden sind: von den etwa zwei Orittel der Bevölkerung ausmachenden erländischen) Blamen und den eine romanische Mischrasse darstellenden Walen. Hierzu komnoch einige kleine deutsche Gebiete. Dieser Staat wurde bis vor kurzem unter völliger Enting der vlämischen Mehrheit von der welschen Minderbeit regiert. Deren Macht stütt uch heute noch auf den französischen Nachbar. Charles Rogier, der Hauptschürer der Revo-🗓 von 1830 und nachmalige belgische Erstminister, hat, als im Gesolge dieser Revolution unter St Türmer XXIX, 11

französischem Druck und beutscher Verblendung der belgische Staat gegründet war, dessen gabe unzweideutig seitgelegt, indem er erklärte: "Die Bestrebungen unserer Regierung m auf die Ausmerzung der vlämischen Sprache gerichtet sein (!), um die Verschmelzung giens mit unserem großen Vaterlande Frankreich vorzubereiten. Um dies zu erreichen, m wir alle staatlichen Funktionen den Walen und Luxemburgern vorbehalten: auf diese Weise den die zeitweise der wichtigsten staatsbürgerlichen Vorteile beraubten Vlamen gezwungen Französische zu erlernen. So wird nach und nach das germanische Element in Belgien vern werden." Diese Gedankengänge blieben Richtschuur jeder nachfolgenden belgischen Regie bis auf den heutigen Tag. Heute ist Belgien, wie Hupsmans vor einiger Beit in der belgi Rammer in einer dieser vom Verfasser schon vor vier Jahren geäußerten Meinung ähnl Unsicht erklärte, nur noch ein französisches Departement (in politischer, wirtschaftlichen militärischer Hinsicht), bessen Präsekt König Albert heißt.

2310

Zwar sette gleich nach Gründung des Staates eine vlämische Sprachbewegung als natü Gegenwirkung ein, welche vier Hauptforderungen stellte: Gleichberechtigung der plämi Sprache in der Verwaltung, in der Rechtsprechung, im Beere und in der Schule. Ungeheure wurden von denen, die das Schicksal begriffen, für die Errichtung und Erhaltung vlämischer nen, Ronfervatorien, Rongresse usw. gebracht. Dichter und Musiker wirkten mit schöpfer Leistungen im Sinne ihres Volkstums, von denen Persönlichkeiten wie Conscience, Ge Pol de Mont, Declerg, Timmermans, Baekelmans, Benoit, Van Hoof und andere mehr a Deutschland bekannt und geschätzt wurden. Doch gab es auch der kulturellen Überläufer ge Budem fehlte der reichlich romantischen Bewegung die Bielstrebigkeit staatlichen Willens. So die wirtschaftliche und politische Entwicklung über das vlämische Wolk hinweg. Unvergeflich es mir immer bleiben, wie einmal im Dämmer eines Antwerpener Abends der greise Seve der Verfasser von "Vlanderns Wehklage", die furchtbare Wahrheit aussprach: "Unbildung kultur, Trunksucht, Laster, Entartung, Vertierung, das ist der Blamen Los im belgischen S geworden; das ist das Verbrechen an einem der wertvollsten germanischen Stämme!" ! schon, nach wenigen Jahren, bietet sich dem Ausmerksamen ein völlig anderes Bild: Araft, S bewußtsein, Lebenswille!

Der Anstoß zu einer derartigen Veränderung der Lage kam durch den Krieg und die Bese des Landes durch deutsche Truppen. Die Abwesenheit der belgischen Regierung bedeutet das Vlamentum eine Schonzeit, die genügte, um es aus seiner hoffnungslosen Romantik he zureißen und einen neuen Tatwillen werden zu lassen. Dessen Träger waren die sogenar Attivisten, deren Geist René de Elerg, der vlämische Arndt, als einer ihrer mutigsten un waltigsten Wortsührer ausdrückte:

"Vlandern, bijt groß und alt genug. Wachse den Herren zur Schande! Ubrechnung! Regelung! Selber regiere! Weg mit den Vögten!"

Die Bewegung wuchs rasch an. Die deutsche Verwaltung, die ihr zuerst mit selbstmörder Verständnislosigteit gegenübergestanden und eher Hemmnisse als Förderung bereitet stellte endlich unter dem Einflusse einiger weniger, aber verständnisvoller Persönlichteiten Leitung, die Kenner von Volk und Land waren, die Gleichberechtigung der Vlamen in dem ihr verwalteten Gebiete her. Vor allem aber schuf sie in gesundheitlicher Hinsicht in dem belgischen Staate unerhört vernachlässischen Lande Ordnung, ließ eine wirksame und ersolgt Betämpfung der Tuberkulose und der Sittenkrankheiten rücksichtslos durchsühren. Zunehwurde dafür gesorgt, daß die Besatung aus plattdeutsch sprechenden Truppen zusammeng wurde, was eine leichte Verständigung zwischen den Truppen und der eine verwandte Spsprechenden Bevölkerung ermöglichte. Die nunmehr stärker um sich greisende aktivissische

unbern 395

ig erfaßte bald auch das belgische Beer, dessen Offiziere zumeist Walen, dessen Mannichaften brer erdrückenden Mehrheit Blamen waren. Dies führte zu Zuständen im Beere, welche die in Savre sikende belgische Regierung veranlagten, in einem Kronrat vom 1. Februar 1918 den amen Bugeständnisse zu machen, die der völligen Gleichberechtigung entsprachen. Indessen ren diese Versprechungen teineswegs ehrlich gemeint. Denn unmittelbar nach dem Wiederzug der Regierung in Brussel sette eine von haß und Rachsucht getragene Razzia gegen die ivistischen Führer ein. Unter dem Vorwande des "Sochverrats" wurden sie mit den schwersten ehrenden Strafen bestraft. Borms wurde hinter Zuchthausmauern gebracht. Die anderen brer, die geflüchtet waren, wurden in Abwesenheit zum Tode oder schweren Ruchtbausstrafen urteilt. So wurde ein großer Teil der geistigen Blüte Blanderns heimatlos gemacht: Geveis, de Clerq, Rimpe, van Ael u. a. m. Doch neue Führer erstanden aus einem Mannestum, jen Jugend das Schlachtfeld kennengelernt hatte. Zwei volle Jahre konnte der Ungeist der elgier" die an die schlimmsten Beiten der Anquisition gemahnenden Orgien seines Hasses ern. Dann brach sich dieser Bag an einer neuen und starten Front. Die zunächst noch ungeeinte wegung, gehemmt von der Lauheit der älteren, mehr romantischen Generation, brachte die erale und katholische akademische Jugend im Allgemeinen Alämischen Studenkenverband ammen. Die Universität Gent, der die verräterische Regierung ihren rein vlämischen Charakter zder genommen hatte, wurde boptottiert. Die vlämischen Frontkämpfer zogen die Folgerungen s der absurden Tatsache, daß sie für einen ihrem Volkstum erzeindlichen Staat in der Hölle Materialschlacht getämpft und geblutet hatten. Sie lehnten ebenso wie die Studenten jeden ernationalen Anschluß ab. Die Lauen, der älteren Generation nach Alter und Gesinnung zulift angehörend, die sogenannten "Blämischen Belgizisten", die ihre Biele im belgischen Staate ch das Barlament zu erreichen hoffen, sind längst zum Rekrutendepot, zu Schrittmachern des ivismus geworden, auf den die geiftige Führung der gefamten vlämischen Freiheitsbewegung rrgegangen ift, weil er klarer und willensftärter ift. Budem find die auch zahlenmäßig ungeheuer zewachsenen Altivisten fest entschlossen, für das von ihnen für recht Erfannte gegebenenfalls s Leben einzusehen. Sie haben eben staatliches Denken gelernt. Schon hat der vlämische Landnn gelernt, über den Kirchturm hinauszublicken. Der Bürger beginnt, sich wieder als Erbe der n Brendel und Pieter de Roning zu fühlen. Dort, wo noch vor wenigen Jahren die belgische aatsflagge trübe im Phrasenwinde ententepolitischer Hetz- und Hahreden schlappte, rect sich eits, sie verdrängend, bei festlichen Anlässen, wie dem Gedenken der Toten des Krieges, das wenbanner Blanderns im frischer webenden Winde einer neuen Beit.

Indessen zwingt die weltpolitische Lage zum Warten. Dennoch ist der englische Einfluß spürbar, Die Blamen englischen Belangen nutbar machen will. Schon greift die vlämische Bewegung Französisch-Blandern über, dessen wichtiger Plat Dünkirchen für England eine unerträgliche drohung in luftmaritimer Hinficht darstellt. Diesem englischen Einfluß ist auch die Abtretung Dimburger Zipfels an Holland zu danken, wodurch Deutschland von Blandern territorial zeschnitten ist. Zugleich verhindert dieser Einfluß, daß die Blamen eine politische Annäherung Deutschland suchen, indem er mit großem Geschiet Fehler deutscher Berwaltungsorgane zur lache einer noch teineswegs beseitigten Entfrembung macht. Auch die Hinneigung der gegenertigen Außenpolitik Deutschlands zu seinem Erzseinde Frankreich, ihr hoffnungsloses Ablten in die schwülstige Romantik eines nirgend vorhandenen "Europäertums" trägt nicht gerade zu bei, uns den Blamen als einen früher oder später einmal bündnisfähigen Machtfattor ereinen zu lassen. Mit diesem "Europäertum", in dessen verlogenem Nebeldunst auch Deutschland viffermaßen "belgifiert" zu werden droht, haben die Vlamen so eingehende Bekanntschaft nacht, daß sie wieder zu folgerichtig denkenden Wirklichkeitsmenschen geworden sind. Somit ingt die Rutunft der deutsch-vlämischen Gemeinschaftshoffnungen wiederum daran, ob das unod vom volksfremden Geifte des Materialismus beherrichte und geführte Deutschland wieder in Weg zu den wahren Quellen seiner Rraft sindet. Lluch für uns gilt es, die Toten ihre Toten

begraben zu lassen und durch Herbeiführung der Einheit zwischen Volt und Staat neue Zukun möglichkeiten zu schaffen, zu begreifen, daß die Natur, deren wir nur ein Teil sind, niemals n dem Schicksal des einzelnen, sondern immer nur nach dem der Sattung fragt. Das komme Deutschland wird ein Halgadom deutscher Seele sein, oder es wird nicht sein. Die Seeines Volkes aber ist seine stärkste Wirklichkeit. Ods zeigt uns jest wieder das aus ihr neu erstehe Vlandern, welches gebieterisch den vlämischen Staat fordert. Der Tag, an dem die Gößendi merung art- und seelenlosen zwischenstatlichen Diesseitsdünkels anhebt, wird dieses Vland in Flammen sehen. Bis dahin können wir nur eines: bei taktvoller politischer Zurüchkaltung Vande des Vlutes und der Kultur, die uns mit dem verwandten Stamme der Vlamen verbind sester und enger zu gestalten suchen und so die Saat einer neuen Zukunft in die Furchen je blutgetränkten Erde legen, die in furchtbarstem Rampse die Norden der Welt einander zersleissch, damit aus der Vernichtung neues Leben erblühe: das Leben von Völkern, die artgem Staaten durchbluten mit der sittlichen Kraft schöpferischen Seistes. Der Tag Vlanderns wird a Veulschlands Schickslass seint!

### Auslanddeutschtum und Heimat

Quslanddeutschtum und Heimat im Rahmen eines Aussaches erschöpfend zu behandeln, vielleicht ein allzu kühnes Untersangen. It doch Aussand nicht mehr und nicht weniger alles Land auf der ganzen Erde außerhalb des deutschen Bater- und Mutterlandes. Umfaßt d das, was wir mit dem Worte Deutschtum bezeichnen, mehr als 90 Millionen Einzelglie unseres auf alle Weltteile verstreuten deutschen Gesamtvolkes. Und ist endlich Heimat doch ni nur der engere Heimatgau, sondern ebenso ganz Deutschland und schließlich alles Land auf Erd wo deutsche Menschen wohnen, ihr Heim haben und sich heimisch fühlen. Trozdem ist es n wendig, Klarheit zu gewinnen nicht über das Aussanddeutschtum als Ganzes, nicht über se einzelnen Teile, sondern über das, was Aussanddeutschtum und Heimat gemeinsam bewe

Fragen wir zunächst: Was ist für uns die Heimat? Wir bezeichnen gewöhnlich mit Hein jenen Ort, an dem wir geboren sind. Aber das ist nur eine sehr äußerliche Feststellung. Denn 1 können in Südafrika oder in Indien geboren sein und doch in Deutschland unsere wahre Bein gefunden haben. Beimat ist — wie Eduard Spranger fagt — erlebte und immer wieder erlebb Totalverbundenheit mit dem Boden, Mit dem Boden find wir verbunden durch Erlebnisse, du ber Umwelt angepafte Gewohnheiten und schlieflich durch ein Besitgefühl an Gutern u Menschen, die mit uns auf diesem Boden verknüpft sind. Beimat ist aber nicht nur ein Stude umgrenzten irdischen Bodens, es gibt auch eine geistige Beimat für alle die, die von der all irdischen Beimat losgelöst sind. Ich meine hier nicht etwa die himmlische Beimat im religiö Sinne. Ich denke auch nicht an diejenigen unter uns, die in einem Teil unseres Beimatlandes boren sind, in einem anderen Teil eine neue Beimat fanden und denen nun im Geiste die a Heimat ihrer Jugendzeit vorschwebt. Sondern hier — in der Einstellung zur Heimat — liegt: ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen uns Inlanddeutschen und den Deutschen Ausland. Für uns ist geistige und irdische Beimat dasselbe, für die Auslanddeutschen aber g es hier einen tragischen Zwiespalt, dessen Überwindung über ihr Deutschsein oder Nichtbeutschs entscheidet, ein Zwiespalt, der mehr oder weniger bei allen Auslanddeutschen zu finden ist u die künstliche Unterscheidung von Grenzlanddeutschen, von Auslanddeutschen fremder Staa zugehörigkeit und von Auslandreichsdeutschen über den Haufen wirtt. Dieser Zwiespalt, die brennende Weh klingt uns am tiefften aus den Versen eines Dichters entgegen, des größten Di ters der Donauschwaben, Adam Müller-Guttenbrunns, wenn er sein Banater Schwabenlied 11 den Worten anheben läßt:

Es brennt ein Weh, wie Kindertränen brennen, Wenn Elternherzen hart und stiefgesinnt. O, daß vom Mutterland uns Welten trennen Und wir dem Vaterland nur Fremde sind!

des Rlage um das ferne Mutterland, das ist Deutschland, die geistige Heimat, und um das erland, das ist die neue irdische Heimat, die zwar Heimat ist und doch zugleich auch Fremde, is sie fremd blieb oder immer aufs neue entsremdet wird, die gestern Ungarn hieß, heute Rusien oder Südslawien heißt und übermorgen vielleicht schon wieder anders heißen kann.

O, daß vom Mutterland uns Welten trennen Und wir dem Vaterland nur Fremde sind.

as ist die ergreisende und erschütternde Rlage eines auslanddeutschen Dichters über den espalt in der Brust des auslanddeutschen Menschen. Das sucht zu begreisen, ihr alle, für die erland und Mutterland, irdische und geistige Heimat ein und dasselbe ist, und dann werdet vielleicht verstehen, wie viele draußen an diesem Zwiespalt zerbrechen!

las das Wort heimatlos bedeutet, wissen wir alle So traurig es ist, wenn jemand die Heiverläßt, auch draußen keine neue Heimat sindet und heimatlos in der Welt umherirrt, so isch uns ein solgen keine neue Heimat sindet und heimatlos in der Welt umherirrt, so isch uns ein solgen Einzelschicksammtet — wie unendlich vervielsältigt sich diese Tragik, n ein ganzes Volk oder ein ganzer Volkstamm heimatlos wird! Ich denke da an die Elsaßeringer, an die wechselvolle Seschichte dieses Grenzlandes, dessen Volk, herüber- und hingezerrt, immer wieder in die Seschichte dieses Grenzlandes, dessen Volk, herüber- und hingezerrt, immer wieder in die Seschichte dessen gerade jekt in seiner jungen Keinatrechtsbewegung darum kämpst, nicht der Keimatteit zu verfallen. Oder ich denke an die Amerikadeutschen in den Vereinigten Staaten — bem wir nicht das Bindestrichwort Deutsch-Amerikaner! —, jenes Deutschtum, über dessen wir nicht das Bindestrichwort Deutsch-Amerikaner! —, jenes Deutschtum, über dessen den Vertähen in den Vereinigten Angaben und Meinungen vorliegen. Wie leicht ist es, geden Deutschen in den Vereinigten Staaten Mangel an Charakter und mangelnde deutsche nnung vorzuwerfen! Gerade von dort, wo aus dem bunten Semisch verschiedener Nationalit eine neue jugendliche nordamerikanische Nation zusammengeschweißt wird, dringen immer er erschütternde Stimmen des deutschen Keinwehs zu uns herüber. So in den Worten eines sees, der in Illinios begraben liegt:

3ch konnt' des Heimwehs Herzeleid Doch niemals ganz bezwingen, Es heilet vieles ja die Zeit, Nicht wollt' ihr das gelingen.

Der in dem berühmten Gedicht von Ronrad Arez, ebenfalls eines Pfälzers, der 1850 nach frita auswanderte, und der in der ersten Strophe seines Gedichts "An mein Vaterland", in der schönsten der amerikadeutschen Lyrik, der alten Heimat die bitteren Worte zuruft:

Rein Baum gehörte mir von deinen Wälbern, Mein war kein Jalm auf deinen Roggenfeldern, Und schutzlos hast du mich hinausgetrieben, Weil ich in meiner Jugend nicht verstand, Dich weniger und mehr mich selbst zu lieben, Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland.

og der Anklage also das ergreifende Bekenntnis: Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland. Di Schlußstrophe dieses vor der Reichsgründung von 1871 entstandenen Gedichts enthält dann in Mahnung, die manche von uns in der alten Heimat aufs tiesste beschämen kann, wenn fagt:

O wollten jene, die zu Jause blieben, Wie deine Fortgewanderten dich lieben, Bald würdest du zu einem Neiche werden, Und deine Kinder gingen Jand in Jand, Und machten dich zum größten Land auf Erden, Wie du das beste bist, o Vaterland.

Dieses Bekenntnis eines Auslandbeutschen zum alten Vaterland und zur Heimat mag in 1 nachklingen, wenn wir jeht zur Beantwortung der zweiten Frage übergehen: Was ist Al landbeutschtum?

Der Antwort auf diese Frage müßte eigentlich eine andere vorausgehen: Was ist Deutscht oder deutsches Volkstum? Diese Frage wird vielen ganz selbstverständlich und kaum als Problerschen, während andere, die sich in diese Dinge einzudringen bemühten, von den Schwierkeiten einer exakten Beantwortung wohl schon einen Hauch verspürt haben.

Die Frage, seit wann es Deutsche gibt, ist vielleicht dahin am fürzesten zu beantworten, is sich seit der Teilung des karolingischen Reichs in ein ost- und westfränkisches vor rund  $10\frac{1}{2}$  Jahunderten deutsche Sprache und deutsches Wesen zu entwickeln begannen. Deutsches Vol bewußtsein entstand erst Jahrhunderte später, etwa von 1500 ab mit den Humanisten, mit Ult v. Hutten und Dr. Martin Luther. Und es wird wohl manchen überraschen, wenn er hört, it das Wort "deutsches Volkstum" nicht viel älter ist als ein Jahrhundert, daß der Turnvater Jaes gewesen ist, der es zuerst 1810 geprägt hat.

Die Urbestandteile dieses deutschen Volkstums sind — nach einer Formulierung des bekannt Schutzbundführers Dr. v. Loesch: 1. die gemeinsame Sprache, 2. das Gemeinschaftiges gefühl, d. h. das Bewußtsein gemeinsamer Perkunst, und 3. die deutsche Staatlichkeit, ni in machtpolitischem Sinne, sondern hinsichtlich der Gemeindeselbstverwaltung, die als etweigen Veutsches anzusehen ist.

Nach dem eben Gefagten ift es nur zu natürlich, daß der Begriff Auslanddeutschtum ebenfo verhältnismäßig neu ist; er stammt aus den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, währe es Auslanddeutsche fast ebenso lange gibt, wie wir eine deutsche Geschichte haben. Aber die l wußte Beschäftigung mit dem Auslanddeutschtum sett in ihren Anfängen erst knapp vor i Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Und das lebendige Bewußtsein dessen, daß die Auslanddeutsch ein Teil des deutschen Voltes sind, so gut wie die Deutschen im Reich, beginnt sich eigentlich e beute ganz allmählich durchzuseken. Noch dem weitaus überwiegenden Teil der Borkriegsger ration war das deutsche Bolt an sich und die Bevölkerung des Deutschen Reiches ein und dassell Auch heute ist diese Auffassung bei den Deutschen im Inland und im Ausland durchaus noch ni überall überwunden. Ich muß immer wieder an ein Beispiel erinnern, und ich tue das oh irgendeine parteipolitische Nebenabsicht, daß die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. 2 gust 1919 in ihrem Vorspruch mit den Worten anhebt: "Das deutsche Volk, einig in seinen Stä men und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu ftigen ... hat sich diese Verfassung gegeben." Ich wiederhole: "Das deutsche Volk, einig in sein Stämmen". — Ist das nicht die alte Auffassung: Deutsches Bolt gleich reichsdeutsches Bo Sind nicht etwa Siebenbürger Sachsen, Banater Schwaben, Balten, Wolgadeutsche, Deuts Sudwestafritaner — um nur einige zu nennen — ebenso beutsche Stämme, wie Schwaben u Bayern, Sachsen und Niedersachsen im Reich?

Um zu erkennen, was das Auslanddeutschtum ist und wie es entstanden ist, müssen wir w zurückgehen in der deutschen Seschichte, bis in die Beit der größten deutschen Machtstellung Mittelalter. Bald sind volle acht Jahrhunderte verslossen, seit Deutsche nach Siebenbürgen ursen wurden, um dieses Land zu kolonisieren und zu kultivieren, und ebenso sind fast 700 Jal vorübergegangen, seit der Deutsche Nitterorden seine Tätigkeit auf die baltischen Provinz

and, Livland und Estland ausdehnte. Baltitum und Siebenbürgen waren lange die am wein vorgeschobenen Posten deutscher Rultur, die bis zum heutigen Tage allen Stürmen getrott an. Ober wir denken an die größte mittelalterliche Wanderung des deutschen Bolkes im nahen n vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, die Rolonisation des ostdeutschen Volksbodens. Geschah im unmittelbaren Zusammenhang mit dem deutschen Mutterboden, so gaben im 17. Zabrvert die französischen Raubkriege zusammen mit der religiösen Unduldsamkeit der Landesen im deutschen Westen den Anstoß zu den ersten Überseeauswanderungen nach Amerika. den oder ähnlichen Beweggründen entsprangen die Auswanderungswellen des 18. Aabrperts; fie wiefen nur einen fundamentalen Unterfchied auf: die nach Südoften donauabwärts is von den Türken befreite Ungarn und oftwärts nach Rußland erfolgte unter Lenkung und ung des Staates; die nach Übersee entbehrte jeglichen staatlichen Schukes und beruhte auf Entschluß des einzelnen. Die ganze Tragik des zerfallenden Beiligen Römischen Reiches Deut-Nation kam darin am deutlichsten zum Ausdruck, daß die deutsche Nation von der Austeilung Welt ausgeschlossen war und daß sie den größten Teil ihrer Auswanderer bis weit in das lahrhundert hinein zur Stärkung anderer Nationen und zum Aufbau fremder Staaten ber-Auch das neue Reich von 1871 hat in dieser Hinsicht noch Tausende und aber Tausende ren, obgleich sein wachsendes Unsehen viele auf alle Weltteile Verstreute dem Reich und Volte erhielt und daneben nun zum ersten Male ein Teil unseres Bevölkerungsüberschusses nseren eigenen überseeischen Rolonien Aufnahme fand.

ns Heutigen erscheint das fast nur wie eine Episobe, die durch den Weltkrieg abgeschlossen. De. Aber der Weltkrieg hat uns, die wir ihn mitgekämpft haben, und der jungen Generation, ieht heranwächst, das Auslanddeutschtum zum Erlebnis werden lassen. Millionen von uns während des Krieges im nahen und fernen Osten und Südosten zum ersten Male in unmittel-Berührung mit hunderttausenden auslanddeutscher Brüder und Schwestern getreten. Und 1 ein solches Erlebnis versagt blieb, der lernte dann aus dem Kriegsende, den Friedensdiktaten ihren Folgen, daß sie nicht nur den deutschen Staat, sondern das ganze deutsche Volk, seinen en, seine Kultur, seine Sprache tressen und zerschlagen sollten.

it es nötig, an allgemein Bekanntes zu erinnern? An die abgetrennten Gebiete im Osten, den und Westen unseres Vaterlandes, an Millionen von Neichsdeutschen in ihnen, die durch alt zu Auslanddeutschen wurden, an das Verbot des Anschlusses Österreichs, an das Leid tirols, die willkürliche Verteilung des Deutschtums der Donaumonarchie auf die Nachfolgemen, an Polen, an Danzigs Vergewaltigung und Memels Freiheitsberaubung, an die Entung des deutschen Großgrundbesitzes in Estland und Lettland, an die Hungersnöte in Rußund vieles andere mehr? All dieses Leid, all diese Not haben wir sehend und fühlend mitt, und auf diesem Erleben beruht die Erkenntnis der Schicksalsgemeinschaft, die uns und die landbeutschen verbindet. Auf die Frage, was ist das Auslandbeutschtum, kann es heute nur ime Antwort geben: Es ist ein Teil von uns! Die Seschichte lehrt uns, daß die Seschichte Auslanddeutschtums ein wesentlicher Bestandteil der Seschichte des deutschen Volkes ist. die Segenwart hämmert es uns Tag für Tag ins Bewußtsein, daß die Streiche, die irgendwo der Welt deutsche Menschen treffen und deutsche Nacken beugen sollen, uns allen, dem deutsn Sesamtvolke, gelten.

ber nicht nur die geschichtliche Betrachtung erschließt uns das Wesen des Auslanddeutschtums, geographisch läßt es sich erfassen und darstellen. Deutscher Staat und deutsches Volk decen weder begrifflich noch räumlich, und so unterscheidet die heutige Geographie zwischen deutschen Staatsboden, deutschem Volksboden und deutschem Kulturboden. Der deutsche Volksboden pricht dem deutschen Sprachgebiet, er wird begleitet und umlagert von deutschem Kultursen, er liegt — nach A. Penck — überall dort, wo die Durchdringung mit Deutschen erfolgte, tüberall gekennzeichnet durch Sorgfalt in der Bodenbebauung, durch Behaglichkeit und Sauseit der Wohnstätten, durch gute sahrbare Wege. Er ist eine der größten Leistungen des deutsche des deutsche Leistungen des deutschiedensche Leistungen des deutsche Leistungen Leistungen des deutsche Leistungen des deutsche Leistungen des deutsche Leistungen deutsche Leistungen des deutsche Leistungen des deutsche Leistungen des deu

400 Say

schen Boltes, nicht das Ergebnis besonderer geographischer oder klimatischer Berhältnisse, sond das Werk deutscher Intelligenz, deutschen Fleißes und deutscher Arbeit.

Bersuchen wir, uns schließlich von der zahlenmäßigen Berteilung des deutschen Boltes i. bes Auslanddeutschtums eine Vorstellung zu machen, so muß ich offen bekennen, daß die Ang von nur annähernd genauen Zahlen für die einzelnen Erdteile und Länder so gut wie unmög ist. Einwandfreie Volkszählungsergebnisse liegen nur für das Deutsche Reich, für Deut Öfterreich, für Danzig, die Schweiz, Dänemark und einige wenige andere Gebiete vor. Selbst viele Staaten Europas sind wir trok neuerer Volkszöhlungen nur auf Schäkungen angewies nicht nur deswegen, weil aus politischen und nationalen Gründen vorgenommene Fälschung uns zur Vorsicht mahnen, sondern weil gewollte oder ungewollte Unklarheiten über Begri wie Nationalität und Muttersprache, behördlicher Druck und menschliche Schwäche die objekt Feststellung der wirklichen Bahl unendlich beeinträchtigen. Ob wir berechtigt sind, wie es vielf geschieht, von einem Sundert-Millionen-Bolt der Deutschen auf der Erde zu sprechen, ersche mir sehr zweifelhaft. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bählungen und nach sorgfältig Brüfung aller mir bekanntgewordenen Schätungswerte habe ich vor etwa zwei Jahren die samtzahl aller Deutschen auf  $93\frac{1}{2}$  Million en geschätzt. Ich möchte heute annehmen, daß di Babl eber zu boch ift als zu niedrig, und zwar — so groß ift die Unsicherheit dieser Statistit — ni um einige Zehntausend oder Hunderttausend, sondern um einige Millionen.

Aber ganz gleich, ob die Gesamtzahl 90 oder 93 Millionen, etwas mehr oder etwas wenig beträgt, eines steht fest: Rund ein Orittel unseres deutschen Voltes lebt außerhad der heutigen Grenzen unseres Deutschen Reiches. Die Zahl von rund 30 Millionen Ablandbeutschen ist von grundlegender Bedeutung für die Einstellung, die wir 63 Millionen Reich gegenüber dem deutschen Volt im Ausland einzunehmen haben, für die Pflichten, weld die Heimat gegen das Auslandbeutschum zu erfüllen hat.

Dr. Hermann Rüdiger

### Danzig

Seder Deutsche sollte daran arbeiten, sich über die brennenden Fragen und Probleme zu und richten, die sowohl am Rhein wie an der Weichsel eine entscheidende Rolle für die zutünstit Bedeutung Deutschlands spielen. Es ist oft eine Unkenntnis zu verspüren, die erschreckend wir Erschreckend besonders aus den Gründen, weil der Grenzdeutsche die Unkenntnis oft als Tanahmslosigkeit empfindet. Er, der in ständiger Vorpostenstellung mit aufhorchenden Ohren zitternden und gleitenden Bewegungen spürt, die das neu aufgerichtete Sebäude der Grenzerschüttert, sucht Verständnis und Pilse bei denen, die in des Reiches Mitte sich trotz wirtschaftlich und politischer Schwierigkeiten größerer Sicherheit erfreuen. Es ist durchaus notwendig, dieder Peutsche etwas über die Rheinlandbesetzung, über die Saarfragen, über Schleswig, über Tirol, über den Ansichuft an Österreich, über Schlesien, über den Korridor, über Memel und Danzig weiß. Die Schulen sollten diese Fragen mehr erörtern. In Lesedückern sinden wir er erfreuliche Versuche. Hier ist eine der bedeutungsvollsten Lussgaden für unsere Jugend. Besoderes Verdiensst gedührt dem Verein für das Deutschtum im Ausland und dem Schutzbund, beide in großzügiger Weise aufklärend gewirkt haben.

In den letten Jahren sind eine große Anzahl neuer Werte über den Osten entstanden. Du den Bölkerbund sind diese Fragen auch der Welt nähergerückt. Es sind Beichen vorhanden, daßt Linien der Politik und Geschichte wieder einen gleichen Weg wie in vergangenen Jahrhundert nehmen. Wer weiß, ob nicht wieder der Osten die zukünstigen Entscheidungen und Entwicklung bringt! Von China, Japan, Indien, Rußland werden die Entwicklungen auf die benachbart Staaten des östlichen Deutschlands weitere Wirkungen ausüben.

401

Der deutsche Osten ist seilen Jahrhunderten ein blutgetränkter, kampsdurchtobter Boden. würde zu weit führen, von der Aufrichtung der Ordensburgen, von der Rolonisierung Preus, von all den geschichtlichen Ereignissen zu sprechen, deren Zeugen in steinernen Monumenten der Weichsel, in Danzig, in Elbing, in Rönigsberg und anderen ostpreußischen Städten stehen. Dersailler Vertrag hat dieses ganze Gebiet willkürlich umgestaltet. Das ehemalige Pommeen ist zum polnischen Reich gekommen, die neugebildete Grenzmark Posen-Westpreußen et nur noch einen schmalen Streisen össtlich von Brandenburg mit der Jauptstadt Schneidehl, Memel und Danzig sind Freistaaten geworden. Posen, Thorn, Bromberg gehören zu dem biet, das Polen in den Schoß geworsen wurde. Ostpreußen wurde durch den sogenannten lnischen Korridor" vom Mutterlande getrennt. Neustadt, Sdingen, Hela gehören zum polhen Reich. Sdingen ist der neue Kriegs- und Handelshafen, in dem die Polen seierlich das nische Meer begrüßten und "tausten".

Bill man den Freistaat Danzig näher betrachten, so muß man ungefähr das Gerippe der geten Neugestaltung des Ostens kennen. Das Gebiet des Freistaates Danzig darf niemals lenmäßig aufgesaßt werden, denn mit der Aufrollung der Danziger Frage ist die Frage des ridors und damit die des gesamten Ostproblems verbunden. Alle Versuche von polnischer te, die Grenzen als unverrückbar zu erklären, werden von dem Augenblick an null und nichtig, da die Stunde geschlagen hat, die uns eine nicht aufzuhaltende Neuregelung der Grenzen 19t. Vorläusig jedoch müssen wir mit gegebenen Tatsachen rechnen.

der Freistaat Danzig ist ein landschaftlich selten schönes, aber verhältnismäßig kleines Gebiet. Recht hat man in letzter Beit unter den dauernden wachsenden wirtschaftlichen Schwierigen über den großen Verwaltungskörper geklagt. Aber man darf nicht vergessen, daß die renden Persönlichkeiten vor unerhört vielen neuen und schweren Ausgaben standen.

die enge Verknüpfung Danzigs mit Polen durch die verschiedenen Verträge und Verhandgen mit dem Völkerbund macht die wirtschaftliche Lage Danzigs von der Lage Polens, von Boll-, Grenz-, Arbeits- und Auswanderungsfragen abhängig. Die Arbeitslosigkeit im Freitist gewachsen, die Wirtschaft leidet unter dem billigen Absach polnischer Erzeugnisse. Der lische Kohlenstreit brachte stärkere Bewegung für den Jandel und für Danzig als Umschlagen. Um die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit richtig zu beurteilen, müssen wir kurz auf durch den Versailler Vertrag mit der Bildung des Freistaates zusammenhängenden Verträge Bestimmungen eingehen. Der Freistaat Danzig reicht an der Küste von Steegen dis Ablersst und des weiteren dis zur Weichsel (Virschau—Tczew), von da dis zur Nogat (Marienburg). vom Völkerbund ernannter Oberkommissar entscheidet die zwischen Polen und Danzig entenden Streitfragen. Als letzte Instanz bleibt, falls keine Einigung erfolgt, der Völkerbund st. Seit kurzer Zeit steht nach den beiden englischen Oberkommissaren Haking und Macunell der holländische Prosessor von Hamel an der Spike.

Iolen betrachtet immer wieder ungerechtfertigter Weise Danzig als Ausgangspunkt des men Verkehrs und als den natürlichen See- und Handelshasen Polens, obwohl nicht nur der rakter der Stadt, sondern auch die Bevölkerung durchaus deutsch ist und darüber keinen eisel aufkommen läßt (95% deutsch). Da aber die Polen bei ihren glänzenden Ersolgen bei Entente im Lause des letzten Jahrzehnts (man lese Omowskis Auszeichnungen, Archivrat ismanns Werk "Das deutsche Westpreußen", Verlag Deutsche Rundschau Berlin, das Sammelt "Der Ramps um die Weichsel" herausgegeben von Dr. Erich Renser, Deutsche Verlagstalt Stuttgart, und Walter Rede: "Die polnische Frage als Problem der europäischen Politik", lag Georg Stilke-Berlin, sowie Dr. Geißlers: "Die Weichsellandschaft von Thorn dis Danzig, lag Westermann-Braunschweig) immer landhungriger geworden sind, so kennen ihre Wünsche Grenzen mehr.

llle Wirtungen der großen politischen Creignisse verspürte Danzig, das unter der Neugestaltung en schweren Stand hat, aber niemals seine deutsche Seele vergaß. War es, um innerpolitische Schwierigkeiten in Polen abzulenken und das erregbare Volk für eine nationale Sache zu begeistern, waren es Entschildungen in Paris, Locarno oder Genf, immer mußte Danzig die Folge spüren. Ob es das Schicksal des polnischen Munitionshafens, der nunmehr auf der Westerplatt am Hafen liegt und den früher die Bevölkerung Danzigs mit seinem schönen Strand als Badeon aufsuchte, war, ob es um die Briefkastenaffäre ging, die auf allen Seiten so viel Staub auswirbelte immer mußte der Freistaat, der ringartig abgeschlossen, eine erneute Bedrohung fühlen, denn die Entscheidungen des Völkerbundes, die Polen jedesmal als großen Sieg seierte, sielen selten zunsten Danzigs aus. So hat der Senat neu verkündet: Danzig ist und bleibt ein selbständige Staat im völkerrechtlichen Sinne — und die großen Ansprachen im Volkstag vor der gesamte Öffentlichkeit lassen keinen Zweisel, damit der Welt bewiesen wird, daß sich Danzig vor der Wahr heit nicht zu scheuen braucht. Außer dem polnischen Postkonflikt spielen andere wichtige Frage eine erhebliche Rolle und wirken oft hemmend und erschütternd auf das Wirtschaftsleben.

Die geographische Lage Danzigs als kleiner Seestaat weist auf weitgehende Handelsbezig hungen hin. Die Vergangenheit dieser stolzen und freien Hansestadt in der Geschichte ist symbolisc vergleichdar mit dem Meer, das nicht fern vor den Toren Sturm und Stille kennt. Wie die Woge bald den Gipfel erreichen, um wieder in das Tal zu fließen, so ist die Geschichte Danzigs ei Auf- und Abstieg, immer aber ist sie verbunden mit dem Meere, das eine Brücke zu den Länder der Welt bildet.

So ist es nicht ausschlaggebend, daß der Freistaat Danzig nur 384000 Einwohner hat und ein Fläche von 1950 qkm. Danzig hat der polnischen Regierung die Führung seiner auswärtige Angelegenheiten übergeben müssen unter Grundsähen und Formen, die Danzigs Wünsche un Anträge berücksichtigen. Die Danziger Staatsangehörigen stehen im Ausland unter dem Schuder polnischen Regierung. Die internationale Ronserenz bezeichnet die Stadt als selbständige Staat. Internationale Abkommen unterschreibt die Stadt als vertragschließender Teil.

Das gesetzgebende Parlament ist der Volkstag mit 120 Mitgliedern, die nach dem vorliegende Plan auf etwa die Hälfte verringert werden sollen. Als Regierung und oberste Landesbehörd wird der Senat vom Volkstag gewählt. An der Spike steht der Präsident und 20 Senatoren, wodenen auch einige gestrichen werden sollen. Sieden hauptamtliche Senatoren werden für die Daue von vier Jahren mit der Amtsführung betraut und 13 nedenamtliche Senatoren werden je nach der politischen Zusammensetzung des Volkstages gewählt, haben also keine festgesetzt Amtsdauer

Der Charafter Danzigs als Handelsstadt ist in der Verfassung festgelegt. Die Verwaltung de Eisenbahn liegt in den Händen der polnischen Eisenbahnbehörde. Die Sprache im Verkehr ist abe auch hier deutsch. Entsprechend der Bedeutung des Hasens ist ein Ausschuß für den Hasen und di Wasserwege gebildet. Der Hasenausschuß besteht aus je fünf Mitgliedern Danzigs und Polen und hat an der Spihe einen Präsidenten einer neutralen Macht. Besonders wichtig ist die eigen Währung. Als Währungseinheit gilt der Gulden = 1/25 des englischen Pfundes.

In dem schönen Gebäude des Artushofes, der auch wie in alten Zeiten wieder als Versamm lungsort für Tagungen und Kongresse dient, befindet sich die Waren- und Wertpapierbörse. Di Internationalen Messen der Stadt Danzig werden von der Internationalen Messe Auch ver anstaltet und von einer Reihe ausländischer Staaten mit Kollektivausstellungen beschickt.

Von hoher Bedeutung für die Entwicklung des Freistaates ist das kulturelle und künstlerisch Leben. Die Schulen entsprechen dem deutschen Vorbild. Das gleiche gilt von der technischen Joch schule, die ein Sammelpunkt deutscher Gelehrter ist. In ihr finden wir Studierende aus alle Teilen Deutschlands, auch aus Polen, den Ostsestaaten, so daß hier eine wichtige Brücke zwische dem Reich und dem Grenz-und Auslanddeutschtum entstanden ist. Nicht ernst genug kann darau hingewiesen werden, daß der Deutsche im Reich seine Söhne zum Studium nach Danzig schick damit er hier die Not, den Grenzmarkgeist und den Kampf um die Erhaltung des Deutschtum kennen lernt. Es kommt hinzu, daß der Studierende neben der reichen Architektur der Stadt durch die großen Wersten und den Kasen das Gelernte auch praktisch im Bilde verfolgen kann.

403

Das Stadtbild Danzigs zeigt hervorragende steinerne Dokumente aus den Zeiten der Gotik warenaissance. Der Verein zur Erhaltung des Stadtbildes hat dafür gesorgt, daß oft ganze Easenzüge im alten Stil erhalten geblieden sind. Dem Charatter der Stadt entsprechend hat sauch die Farbe erhalten, so daß dei Erneuerung und Wiederherstellung das farbenfreudige d die Tradition an die Vergangenheit aufrecht erhält. Der Abschluß der Plätze und Straßen der date wuchtige Türme und Tore gibt ein besonderes Raumgefühl und eine Einheitlichkeit, wir sie heutzutage nur noch selten in anderen Städten sinden. Vorbilblich ist hier der Langenrett; wie von der einen Seite hinter dem Grünen Tor Handel und Wandel auf der Mottlau von der Speicherinsel aus seinen Weg nimmt und auf der anderen durch den Artushof, das Ratzes und die wuchtige Marienkirche der Geist der Stadt gekennzeichnet wird. Ob es die immer dischedenen, von der Behaglichkeit alter Zeiten erzählenden Vorbauten, die Beischläge mit dem achtigen Kunsthandwerk oder ob es die vielgestaltigen Siedel, die von der Höhe der schmalen Lifer grüßen, sind, immer gibt es unvergeßliche Bilder, die sich dem Lunge einprägen.

Erok der abgeschlossenen Lage hat es die Stadt als eine der wichtigsten Aufgaben angesehen, tünstlerischem und kulturellem Gediet sich auf beachtlicher Höhe zu halten. Die Pflege des in Uphagenschen Patrizierhauses, die Erhaltung der alten Kirchen, Tore, Türme und Schlösser iva) legen Zeugnis davon ab. Das wesentliche Kunstgewerbe (man denke an Danzigs Zunstzen) ist im Danziger Museum vereinigt. Dort sind Gemälde aus allen Zeiten bis zur Gegentrt gesammelt, die den Beweis geben, daß Danzig als eine Stadt der Maler heute im gesamten nitleben mitzusprechen hat. Erfreulich ist das neubegründete Landesmuseum im Olivaer Schloß. Tennzeichnend für die künstlerische Höhe einer Stadt ist das Theater- und Musikleben. Hervorende Musiker und Dichter haben häusig die Stadt besucht. Hier sind zur Erhaltung der Oper sehr guten Kräften große Opfer gebracht worden. Auch das Schauspiel weist eine beachtliche de auf. Das am 3. August 1801 am Rohlenmarkt mit einer Festaufführung von Isslands aterhaus" eingeweihte Theater hat troß der räumlichen Enge schon manche gute Leistung vollacht. Die lekte Spielzeit brachte in Oper und Schauspiel schönen Ausschung.

Ratürlich hat es niemals ein Theaterdirektor dem Danziger recht gemacht, die Gestaltung Spielplanes wird nicht nur von künstlerischen Gesichtspunkten bestimmt, die städtischen hörden müssen die Bilanzen immer mit Zuschüssen in Ordnung bringen, aber völlig unängliche Bühnenräume haben hemmend gewirkt, und es steckt schon ein großer Teil von ealismus, Ausopferung und Hingabe in den Darbietungen des Theaters. Was könnten hier Bretter, die die Welt bedeuten, erzählen! Der Erdauer des Stadttheaters C. S. Held hat mehr als einem Jahrhundert ein Gebäude geschaffen, das in einsachen Linien einen kungsvollen Abschluß des Rohlenmarktes bildete, aber leider durch Erweiterungsbauten nicht gleichen Stil erhalten blieb und heute unter der Rleinheit der Bühne und der Innenräume det. Der vor dem Kriege schon zu sesser seinen Plan eines Neubaues wurde durch den ieg und die Instalion und die Abtrennung vom Deutschen Reich vorläusig vernichtet. Niemand er wird sich dem Gedanken entziehen können, daß hier für das abgetrennte, Ausland gewordene nzig die Stärkung deutscher Kultur durch Oper und Schauspiel, sowie durch Vorträge führen-Künstler von großem Wert ist. Die Erhaltung des Theaters gehört zu den kulturellen Notnögseiten.

Im Nahmen aller Veranstaltungen bedeutct die Boppoter Waldoper den Höhepunkt aller istlerischen Ereignisse des Ostens in den Sommermonaten. Mit der Steigerung der Besucher. — die letzte Aufführung brachte 8000 Buschauer — ging Hand in Hand die Steigerung e musitalischen und darstellerischen Leistungen. Wenn wir als Dirigenten Namen wie Erickeiber, Hans Anappertsbusch, Max von Schillings nennen, wenn wir Sänger wie Heinrick wote, Nichard Schubert, Friedrich Plaschte, Friz Soot, Otto Helgers hier begrüßen dursten, sagt diese Besetzung mehr als viele Worte über die hohe Bedeutung, die der Waldoper zummt. Nicht zu vergessen ist, daß sie eine große nationale Bedeutung hat, denn sie versammelt

404 Dai

hier Menschen verschiedenster Nationen, die sich dem Eindruck deutscher Kunst ganz hingeb Seit Jahren ist Wagner mit dem Dirigenten Max von Schillings und dem szenischen Lei Hermann Merz Tradition geworden. Auch in diesem Jahr wurde innerhald der stimmungsvol Waldlichtung auf der herrlichen Bühne die "Sötterdämmerung" aufgeführt. Es ist für die Sänz Deutschlands zur Schre geworden, zur Joppoter Waldoper berusen zu werden. Zoppot selbst bührt Dank für die Opfer, die der Magistrat der Sache gebracht hat, denn es hat Jahre gegebe in denen man nicht wußte, ob man die sinanzielle Durchführung ermöglichen konnte oder nie Alber wie immer im Leben hat sich hier gezeigt, daß ein eiserner Wille zum Ziel führt.

Nicht vergessen werden dürfen die Organisationen des Heimatbundes und des Heimatdienst die auftlärend und das Deutschtum stärtend wirken; ersterer pflegt und fördert alle kulturell Bewegungen (Begründung der durch Senator Strunk veranstalteten jährlichen deutschkundlich Wochen), die Erhaltung alter Volksbräuche und Sitten, der Heimatdienst wirkt mehr in politisch Richtung durch Vorträge, Versammlungen und Zusammensassung deutschgerichteter Verein

Als Lettes muß noch von der Landschaft gesprochen sein, die da und dort schon kurz erwähnt Wenn die Natur hier am Schluß angeführt ist, so soll damit gesagt werden, daß sie das Schön von allem ist, eine seltene Vereinigung von Meer, Land, Berg und Wald. Es ist unmöglich, d Neichtum der einerseits an Thüringen und Nügen erinnernden Landschaft im Nahmen eir kurzen Aufsates zu schildern. Wer aber die Hellingrath schen Nadierungen aus dem alten Dan und der Danziger Bucht, des Werders, Olivas und der weiteren Umgebung kennt, dem bleib diese Vilder unvergestlich im Gedächtnis.

Ein fürzlich erschienener Volkskalender, der jede Woche ein Bild Danzigs und der Umgebu zeigt und Jahr für Jahr erscheint, ist ein guter Wegweiser für die Vielseitigkeit der Danzig Umgebung und ihrer Natur (Volkskalender für das Jahr 1927 Danziger Bote, Verlag Educ Westphal, Danzig).

Dunkle Wolken bedrohen den himmel, der Danzig umwöldt. Der Deutsche bat sich bier ni gescheut, sein Volkstum immer und immer wieder freimütig zu bekennen. Aber ein Wille ta nur dann nicht erlahmen und ermatten, wenn er immer von neuem gestärtt wird von Hoffnu von Zuversicht und von dem Glauben, daß ihm neue Rräfte zuströmen. Sierin liegt eine ern Mahnung und eine ernste Pflicht für jeden Deutschen: Tue du an deiner Stelle für diesen u brobten Posten, was du kannst! Wenn du an dich und deine engere Heimat denkst, dann der auch an die Grenzdeutschen und denke auch an Danzig! Wenn du Pläne für deine Reise mach dann sei nicht der Überzeugung, daß Deutschland im Osten bei Berlin aufhört oder daß du i jeden Preis ins Ausland fahren mußt, sondern sage dir, daß du neue Pflichten übernommen he und zwar die Pflicht, dem Deutschen im Osten zu zeigen, daß du ihn und sein Land kennen lern willst. Was Hunderte von Tagungen und Rongressen, eine Unzahl von Wanderungen, vor all Dingen der Jugend, bewiesen haben, das erfahre auch du: Der deutsche Often ist kein ödes, kall und abweisendes Land, sondern Landschaft und Menschen schenken dir Schönheit und Eigena bie du nicht erhofft und erwartet haft. Überwinde die geringen Schwierigkeiten, die aus t Ferne viel schwieriger aussehen als sie wirklich sind! Glaube mir, du kehrst heim als ein reich ? schenkter, als Einer, der nun aus eigener Erfahrung ein Künder sein und bleiben wird von eine Lande, das sich in vielen Jahrhunderten treu bewährt hat und in Beiten der Not mit unerschütt licher Liebe zu seinem Mutterlande steht! Das zum Andenken an die Abstimmung erricht Denkmal eines Ordensritters am Fuße der Marienburg fagt uns dies schlicht und groß n Treitschkes Bekenntnis: Dies Land bleibt deutsch! Carl Lange

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsenbungen sind unabhängig vom Standpunkt bes Berausgebers

### Für und wider Darwin

Der Rampf gegen ben Materialismus ist auf ber ganzen Linie entbrannt. Auch bas Folgende erzählt bavon. D. T.

Die Maßregelung eines amerikanischen Lehrers, der im Sinne der Darwinschen Theorie gelehrt hatte, veranlaßte die Schriftleitung der "Münchner Neuesten Nachrichten", den mger Zoologen Albert Fleischmann um eine kurze, allgemeinverständliche Ausführung t die Darwinsche Theorie zu bitten. Dieser Artikel war der Stein, der eine ganze Lawine von sähen für und wider Darwin ins Rollen brachte. Ihren äußeren Stillstand hat sie dann, nach dreivierteljähriger Dauer, durch einen Schlußartikel Fleischmanns erhalten.

io sehr auch einzelnen Darstellungen der Stempel unansechtbarer Sewisheit aufgedrückt m, so mußte doch jedem nachdenklichen Leser ein Umstand Zweisel erwecken, daß nämlich lig gegensähliche Behauptungen diesen gleichen Sewisheitsstempel trugen, was die gerung nahelegte: da beides zugleich nicht wahr sein kann, so ist's vielleicht — keins von en! Wenn auf einer Seite der Auf ertönte: die Abstammungslehre steht sester denn je! — rend sie auf der andern Seite als ein morsches, wankendes Sebäude hingestellt wurde; wenn hier die von Mendel entbeckten Vererbungsgesetze als sester Beweis gegen, dort : eine stete Veränderlichkeit der Arten für die Darwinsche Theorie angesührt wurde, so blied ür den Laien schließlich Sache des Sesühls, wem er Slauben schenken oder, als aller Weisletzen Schluß, ob er sich mit einem Nichtwissennen bescheiden wollte.

n gedrängter Kürze gegeben, war der Verlauf des Streites folgender: Fleischmann ärte und begründete in seinem ersten, "Gegen Darwin" betitelten Aussach seine Gegnerschaft ezug auf natürliche Zuchtwahl und Abstammung mit dem Mangel an tatsächlichen Grundnstelle Theorien; er will eine scharfe Grenze gezogen sehen zwischen den Ersahrungstiffen und wissenschaftlichen Hilsbegriffen (Theorien, Hypothesen) und warnt vor Annahme letteren, als seien es Tatsachen, tragsähig zur Begründung einer Weltanschauung, wie es Unbeil des deutschen Volkes mit der Varwinschen Theorie geschehen.

ierauf erfolgte eine kurze Darlegung von Sd gar Dacque in München, wieso diese Theorie, England ein diskutables naturwissenschaftliches Problem, bei uns zu einem Religionssurround leidenschaftlich umkämpsten Weltanschauungsgegenstand gemacht und aus den Gelehrtenen auf die Gasse und in den Rinnstein verpflanzt wurde". Eine eingehende Erörterung über Ubstammungslehre, zu deren Anhängern er zähle, stellte er in Aussicht. Gleich darauf erschien "Erklärung" nahezu aller Münchner Paläontologen und Boologen, daß sie zur Abstamngslehre sich bekennten.

tann kam ein in höchst unsachlichem und verletzendem Ton gehaltener Artikel des Bonner thematikers Study gegen Fleischmann, der u. a. auch die Behauptung enthielt, sogar die olische Kirche habe unter dem Eindruck der Schriften von P. Wasmann, S. J., ihren früheren derspruch gegen die Deszendenztheorie aufgegeben. In dem folgenden Artikel Fleischmanns 18 Wahnbild der Abstammungslehre", legt dieser dar, daß der heutige Stand der neslehre (Embryologie) es dem streng an Tatsachen sich haltenden Forscher unmöglich he, an eine aus einem Itamm erfolgende Entwicklung aller Tierarten, deren Hauptgruppen udverschiedene "Baustille" ausweisen, zu glauben. Die fossilen Reste ausgestorbener Tiere dien nicht für die erforderlichen mangelnden Abergangssormen gelten. — Einem längeren Aufeines Arztes, der sich gegen die Selektionslehre richtet, folgt ein knapper Artikel Fleisch-

406 Für und wiber Parr

manns, worin er über Study äußert: "Ihm antworte ich: Du haft unrecht, denn du wirst gro Wie arm an sachlichen Gründen muß der Mann sein, daß er mich verunglimpst, bloß weil seine Meinung nicht teile! Verfügt er über die ausreichende zoologische Erfahrung, und mei er, die veränderte Stellung der katholischen Kirche entscheide die Frage, ob die Abstammung lehre eine breite Erfahrungs- oder schmale Vernunstgrundlage habe?" In einer kurzen Weines Ungenannten wird dann noch der unwürdige Ton Studys gerügt, der das öffentlie Ansehn der höchsten Bildungsstätten schädige; das Volk könne wohl sordern, daß seine Söh von Männern gelehrt würden, die in jeder Hinsicht als Vorbilder gelten könnten.

Um so vornehmer und sachlicher ist E. Dacqué in seinem großen Aufsat: "Was ist nun Letammungslehre?" Aus dem reichen Inhalt nur einiges Wesentliche: Entwicklung aus einem demm ist undenkbar; vielleicht gab es mehrere Stämme, Typen, von denen die weiteren Fimen adzweigten; vielleicht ist der Mensch selber die Stammwurzel aller Formen. Religion u Naturwissenschaft berühren sich nicht; letztere kann nur den äußeren Ablauf der Dinge erfassiber die inneren Kräfte, über das Seheinmis des Lebens, über den Geist weiß sie gar nich Kein ehrlicher Forscher darf seine Erkenntnisse als "Wahrheit an sich" ausgeben. Wissensch darf nie Dogma, muß stets offener Weg sein. Die Deszendenztheorie ist bloß eine sinnbildlick einstweilige Ausmmensassung von Forschungsbruchstücken, sie wird beständige Korrekturen du neue Ergebnisse erfahren; ihre sensationellste Seite, die "Uksenabstammung des Menschen", an sich eine wissenschaftliche Nebenfrage; das, was daraus gemacht wurde, gehört nicht mehr i wissenschaftliche Gebiet.

Es folgen einige belanglose Artikel und eine größere Ausführung über "Abstammungsle und neuere Biologie" von Prof. em. R. Bertwig, der sich ganz als alter Dogmatiter gibt u mit erstaunlich schwach begründeten "Beweisen" arbeitet. Die darauf folgenden Auseinand setungen über "Rassenhygiene und Selektion" zwischen Dr. Raup und Prof. Lenz in Münd bilden ein besonderes und zum Teil sehr unerfreuliches Rapitel. Persönlichste Anfeindung veranlassen einen der Beteiligten, den Beistand eines Rechtsanwaltes anzugehen, was glei falls als "Erklärung" im Feuilleton erscheint. — In einer längeren Abhandlung "Theologie u Abstammungslehre" widerlegt der katholische Theologe Skibniewsti Studys Behauptung r der veränderten Stellung der katholischen Rirche; diese sei vielmehr unverändert ablehnend. Erfrischend fräftig, knapp und beutlich spricht Prof. Guffenguth in München über den "Ran um die Selektionslehre" in bezug auf die von den darwinisierten Rassenhygienikern gestell prattischen Forderungen. Ostar Hertwig in seinem Buch: "Zur Abwehr des ethischen, sozial und politischen Darwinismus" gebe diesem treffend die Bauptschuld am Niedergang des deutsch Volles. Nicht gegenseitiger Rampf, sondern Hilfe ist das dem Menschen Geziemende. Mit rot und unmoralischen Tierzüchterideen bleibe man den Menschen vom Halse, die wahrlich and beurteilt und bewertet werden müssen als Rinder und Pferde!

Den größten Raum beansprucht endlich P. Wasmann S. J. mit seiner breit ausgeführ "Abstammungslehre einst und jest". Vom "rein empirischen Standpunkt" aus habe Fleismann wohl recht, die Deszendenztheorie abzulehnen; dieser Standpunkt sei jedoch einseitig umrichtig, man müsse auch gedanklich Erschlossenes gelten lassen. (Auch Dacque nannte Fleismanns Festhalten an diesem Standpunkt unzulänglich, weil ohne Hypothesen nicht auszuld men sei. Ihren Wert bestreitet Fleischmann ja aber gar nicht, im Gegenteil nennt er sie in sein ersten Aussah "notwendige Hilsemittel der Forschung, die in der Hand des Meist Segen stiften, in Laienkreisen aber Schaden bringen". Seine Gegnerschaft gilt jener unwisschaftlichen, auf erdachten Grundlagen erbauten und dogmatisch geformten Abstammungsleh wie sie durch Hädel und seine Schule als "streng exaktes Forschungsergednis" lügnerisch appsaunt wurde, zur Schande deutscher Wissenschaftlichkeit.) Sehr gewandt weiß Wasmann katholische Lehre, daß die Bibel nicht von Naturwissenschaft, sondern von Beilswissenschen band darzussellen und mit seiner Überzeugung von der Nichtigkeit der Deszendenztheorie in Einkla

r und wider Darwin 407

bringen, die ihm "die einzige natürliche Erklärung" bietet. Nach längeren Ausführungen er den Monismus, seine Stellung dazu usw. bringt er "Bunte Bilder aus der Stammesschichte" aus seinem besonderen Fach der Ameisen- und Termitenkunde. Die angezogenen eispiele von der Veränderlichkeit der Ameisengäste (Fühlerkäser) sollen klare Beweise ergeben r die Richtigkeit der Abstammungslehre. Daß diese Bilder, mit größter Sorgsalt gezeichnet, das diese Judissenden Schlußfolgerung treiben müßten: Weil diese Säste sich unter der wundernswerten Pflege ihrer Wirte verändern, darum muß sich die gesamte Tierwelt durch ermveränderungen entwickelt haben, darum ist die Abstammungslehre die einzige Erklärung r die Formvielsältigkeit in der belebten Natur: — diese Wirkung werden sie wohl schwerlich zielen.

Ein Auffat "Allein um Darwin" von Burgeff in Würzburg, und "Darwinismus und Vitalisus" von Prof. S. Wolff in Basel erbringen keinerlei weitere Stützunkte für das Gebäude r Darwinschen Lehren. In dem endgültigen Schlußartikel von Fleischmann "Über Darwin naus" wird in scharf umrissener Busammensassung der gesamten Außerungen sachlich klar darlegt, daß weder die "natürliche Buchtwahl noch Abstammungslehre" irgendwie mit wissenaftlich unansechtbaren Tatsachen zu beweisen oder zu stützen seien, und daß vor allem die unheuren Fortschritte in der Reimeslehre (Fleischmann ersett — im Unterschied von Hädels dermaß an Fremdworten — grundsätlich alle fremdsprachlichen Ausdrücke durch deutsche) nüchternen Beobachtern unmöglich machten, den Darwinschen Theorien beizupflichten. Dem ren und freien Forscherblick zeige sich in der Natur "nicht richtungslose Veränderlichkeit, ndern strenge, stets gleich sich wiederholende Gesehmäßigkeit."

Wenn Dacqué bemerkt, daß nur die Deutschen aus den Darwinschen Theorien "ein Religionstrogat" machen konnten, weil ihnen "fremde Ideen bis zur Selbstberauschung imponieren"—, liegt der Grund doch wohl noch tieser. Der Deutsche ist in höchstem Maße religiös veranlagt; sucht alles in Beziehung zur Religion zu sehen. Und dann lebt in ihm ein mächtiger Drang ich Wahrheit und nach Erkenntnissen. Der scheinbare Wahrheitsgehalt der Darwinschen Theorie, in scheinbar noch glaubwürdigeren als priesterlichen Lippen verkündet, gewann die Seelen in so leichter, weil diese Lehre auftrat mit dem Anspruch zuverlässissssschafte Dogma für sinnen-bundene, dem Glauben entfremdete Menschen.

Immer noch wird die darwinistische Weltanschauung Anhänger finden, wo Sterbliche nichts iffen von ihrer wahren Bestimmung: von der Würde und Bobe, zu der sie berufen sind.

Else Pfaff

# Literatur, 26 ildende Runst, Musik

## Bücher über Runst und Heimat

On den fernen Often geleitet uns Otto Fischer mit seiner trefflichen Monographie u , Chinesische Landschaftsmalerei" (Rurt Wolff, München). Gine tief beschauliche, mi wesenhafte Runst; still wie die herbstliche Fülle eines Laotse oder Oschuang-Die. Im Rleins verspürt man den Pulsschlag des Kosmos. Fischer hat, ohne Übertreibung, abwägend, aber d mit Liebe, den Stoff durchdacht; er ist ein ruftiger Führer, der dem Grund der Erscheinung nachsinnt. Nach den nötigen historischen Mitteilungen eröffnet der Verfasser noch überaus we volle metaphysische Erörterungen. Eine stattliche Reihe beigefügter Abbildungen erhöht t Wert des ausgezeichneten Buches beträchtlich. - Die fleine Studie "Ein Besuch beim Bor budur" von Prof. H. H. Rarny (Ostar Schloß, München-Neubiberg) gibt einige nügliche A schlüffe über den berühmten Buddha-Tempel auf Java, eins der größten Bauwerte der Erde. "Attifche Grabmaler" haben Erita Spann Rheinsch Gelegenheit gegeben, verschiebe biefer Runftwerke durch Verse zu erläutern, und in einigen Gedichten ist auch Rundung und ? sonderheit gefunden (Berrin und Dienerin; Ausruhender Mann; Lefender Jüngling), mahre andere zu stark mit dem Stoffe verhaftet bleiben und die innere Gelöstheit noch nicht errei haben; vor allem aber die köstlichen Abbildungen machen das Buch wertvoll und ertragre (F. Brudmann, München).

In einer fehr schönen zweibändigen Ausgabe bat Bermann Uhde-Bernans die Gefar melten Briefe und Rleinen Schriften von Windelmann neu juganglich gema (Infelverlag, Leipzig). Ob Windelmanns Einfluß immer förderlich gewesen, mag dabingefte bleiben; jedenfalls war er nötig und hat zu mancherlei wichtigen Aufschlüssen verholfen. Ber liest man seine Schriften nur mit historischer Teilnahme. Ein Mensch, so eifrig für die Ru entbrannt, daß er seinen Glauben wechselt — was ihm übrigens, wie die Briefe erweisen, ledi lich ein äußeres Mittel zum Zweck gewesen —, um nur in Nom studieren und sammeln zu könne ist immerhin der Aufmerksamkeit nicht unwürdig; sein beruhigter Stil und die rührende Lie dur Antike ift noch heute unverblagt. Und so erfreut man sich an diesen trefflich gedruckten ur mit Bildern gezierten zwei Bänden, ohne jedoch nachhaltig betroffen zu werden. — Eine ernft gesammelte Runft erschließt Bermann Beenten in seinem reichhaltigen Werte über "Rome nische Stulpturen in Deutschland" (Verlag Rlinthardt & Biermann, Leipzig). 3m 11. ur 12. Jahrhundert blühte diese strenge und doch von heimlichem Leben durchpulite Runft, dies verheißungsvolle Anfang. Es ift ein besonderes Verdienst des Herausgebers und Verleger biesen Band so reichhaltig und sorgfältig zusammengestellt und ausgestattet zu haben; er ift ei mustergültiger Wegweiser in eine noch viel zu wenig bekannte und gewürdigte Welt, die ur Runde geben kann von redlichem Wollen und frommem Ringen. Eine verhüllte, ichweigfam Runst; aber gerade in dem Unausgesprochenen lockt das Geheimnis; in der Joheit der Abseitig keit lernen wir auch für unsere Beit wieder, was Würde und Ehrfurcht bedeuten. — Die hie schon rühmend erwähnte Sammlung "Deutsche Meister" (Inselverlag, Leipzig) hat drei neu Bande zu verzeichnen. Wilhelm Worringer foildert uns "Die Anfange der Cafel malerei". Sicherlich ein hochwichtiges und zu wenig bekanntes Gebiet. Man braucht nur a Meister Bertram und Meister Franke zu denken oder an Conrad von Goest. Es versteht sich be einem Gelehrten wie Worringer von felbit, daß er feinen Stoff vollkommen beberricht und vie Gutes und Duchtiges ju fagen bat. Indeffen mochte ich bier boch einen Ausspruch Schopen



matliches Tal

Gustav Traub



mers nicht unerwähnt lassen: "Den deutschen Schriftstellern würde durchgängig die Einsicht statten kommen, daß man zwar, wo möglich, denken foll wie ein großer Geist, bingegen dieselbe prache reden foll wie jeder Andere. Man brauche gewöhnliche Worte und fage ungewöhnliche inge: aber sie machen es umgekehrt." Namentlich die Fülle der Fremdausdrücke macht Worngers Buch nicht eben zum Genuß. In derfelben Sammlung behandelt Simon Meller den utiden Meifter Beter Difder; grundlich und mit Berftandnis. Welch geradfinniger, waderer änstler! Man betrachte nur die Statuen in Innsbruck genau und erkenne, was hier geschaffen urde. Seine Nachkommen wandten sich schon der Renaissance zu und muten darum glatter, zganter an, dafür auch minder deutsch. Sodann hat August Grisebach über den einst hochschätten, heute minder bedeutsamen Carl Friedrich Schinkel geschrieben, makvoll und btig, wie es sich hier geziemt. Alle drei Bände sind musterhaft ausgestattet und reichlich mit bildungen versehen. — "Bur Geschichte der Glasmalerei in der Schweiz"schenktuns ans Lehmann eine um so willkommenere Studie, als dieses Gebiet noch ziemlich unbekannt id wenig durchgearbeitet ist; was der Verfasser erzählt, ist belangvoll und aufschlufreich (Haessel. ipzig). — Sodann hat Frene Zimmermann ein Büchlein "Romantische Landschaft" fammengestellt (Carl Schünemann, Bremen). hier ist zu tadeln, daß der Begriff der Romantik el zu unklar bleibt, so daß unerwartete Namen wie Forster, Matthisson, Buchner und die rofte-Hülshoff auftauchen, dagegen R. D. Friedrich, Ludwig Richter, Erwin Spectter vollstän-3 fehlen; von Runge ist nur ein Beispiel gebracht, ebenso von Bettinas wundervollen Rheindern. Was die Illustrationen anlangt, so wäre dasselbe zu sagen: Reinhart und Roch gehören ben Rlaffiziften; aber wo find Schwind, Horny, Schnorr, Wasmann, Carus? Im übrigen tet das Buch mancherlei Brauchbares und Schätzenswertes, auch die Ausstattung ist anechend und vornehm. - Frit Breuder hat über "Ludwig Richter und Goethe" eine enso unterhaltsame wie belehrende kleine Studie herausgegeben (Teubner, Leipzig), die an der mb sehr klarer Abbilbungen die Beziehungen des lieben, traulichen Beichners zum größten utschen Dichter dartut und dabei manches Neue und Eigene ausspricht, so daß man gern in fer innigen und lodenden Welt verweilt. - Eine empfehlenswerte Auswahl aus den Naturbien von Bermann Mafius vermittelt Wilhelm Stapel im Bande "Nordbeutiche Landaft" (Janseatische Verlagsanstalt, Jamburg); tiese Neuerwedung ist darum verdienstlich, il Majius wirtlich meisterlich zu schildern versteht, das Besondere auszudrücken weiß und einen gfältigen, ruhigen Stil schreibt. So tann biefer mit einigen Bilbern geschmückte Band nur eude und Gewinn verbreiten. - Dem frührerblichenen Friedrich Ligmann widmet ia Loreng eine bescheidene, aber ansprechende Monographie (berf. Berlag). Vor allem sind : Abbilbungen von Wert, wenn man auch ftatt der vielen kleinen Skizzen lieber noch ein paar sgeführte Gemälde wünschen möchte. Ligmann ist als Tierschilderer von unverächtlicher Beutung, ein Eigener und Aufrechter, der voller Beachtung würdig ist. — Aber "Rörper und ıng" läßt fich Magnus Weidemann vernehmen (Greifenverlag, Rudolftadt i. Th.); was er bert, ift richtig und bebergigenswert: Tanz als feelische Bewegung, Ausdruck wechselnder Geple; nicht aber gezirkelte Wendungen und dunstige Saalatmosphäre. Die beigefügten Bilber inden jum Teil recht glückliche Beweise, wenn man auch nicht übersehen darf, daß ja das Beste len muß; eben der Abythmus, denn bier ist ja nur ein erstarrter Augenblick festgebalten. Wo m ernsthaft nach neuen Bielen verlangt, dort kann dieses Büchlein wohl ein hilfreicher Pfadifer sein. Übrigens leitet Weidemann auch eine eigene Beitschrift "Die Freude" (Robert urer, Egestorf b. Hamburg), welche ähnliche Wege verfolgt und eine freie Lebensgestaltung rbeizuführen beflissen ist. Die Brobehefte sind anmutend, die Abbildungen vorzüglich.

Dier wäre nun schicklich eine buchtechnisch kostbare und beachtenswerte Veröffentlichung einfügen, nämlich "Die deutsche Malerei vom Rokoko bis zum Expressionismus" von hard Samann (Teubner, Leipzig), schon äußerlich einladend durch die musterhafte Austtung und die reichlich gespendeten Illustrationen. Der starke Band verfolgt die deutsche Der Türmer XXIX, 11

Malerei durch das 19. Aahrhundert, ein ebenso kühnes wie dankenswertes Unternehmen. A nächst gilt es zu betonen: der Verfasser bewährt sich burch Renntnis und ungetrübten Blid; eine solche Arbeit naturgemäß auch stark subjektiv gehalten, so weiß Jamann trogdem sein Then zu entfalten, ohne sich einseitig festzulegen. Man liest infolgedessen mit wachsender Aufmerksamte und Freude und wird das Werk öfters zu Rate ziehen und nachschlagen. Der Still ist durchsichti wenn hie und da auch allzu vordergründlich mit Antithesen und Vergleichungen operiert wir fo geschieht es denn, daß z. B. Raspar David Friedrich ziemlich nüchtern beleuchtet wird und b Lefer tein vollkommenes Bild dieses Meisters empfängt. Anderseits sind einige Rünstler wo etwas zu turz berücklichtigt worden, ihrer Bedeutung gemäß, etwa: Ludwig Richter oder Well auch Klinger, wenn man dagegen die ausführliche Würdigung Leibl's betrachtet. Liebermar scheint doch ein wenig überschätt zu sein, mindestens sein Deutschtum; Bodler wiederum wie zwar richtig, aber doch nur nach einer Seite bin besprochen; Boehle durfte ein gunstigeres Urte verdienen. Steinhausen fehlt vollständig, was schon in Binsicht auf seine Landschaften ein b dauerliches Versehen bleibt. Gehört Führich wirklich in die Biedermeierzeit oder nicht unter d Nazarener? Wasmann ist durchgehends falich geschrieben; die auf Seite 108 zitierte Goeth Unetdote bezieht fich nicht auf Rleift's "Benthefilea", die Goethe niemals aufgeführt hat, sonder auf Friedrich Schlegel's "Alarcos". Indessen — Diese kleinen Versehen oder Ausstellungen ve mögen ben Wert des stattlichen Buches nicht zu beeinträchtigen. Im ganzen darf man sich ein verstanden erklären; manche Partien erheben sich zu volelt Sohe und Selle und laffen eine langen Nachhall. Zweifellos hat sich der Verlag durch die mustergültige Ausstattung noch ei besonderes Verdienst erworben, dessen hier gern gedacht werden möge.

Nun zu den Mappen und Bildwerken. "Deutsche Bolkskunst aus Schwaben" mit Te von Rarl Gröber (Delphin-Berlag, München) will altes Gut erhalten wiffen und zeigt eir folde Fülle trefflicher Belege, daß man bem Bestreben des Verfassers nur Beifall und & stimmung erteilen kann. Solche Bemühungen sind gerade heute, in einer Zeit des Niederbruch doppelt notwendig und wünschenswert. — Entzüdend ist das schmude Beft "Weihnachten i altdeutscher Malerei" (Furche-Runstverlag in Berlin), das allerlei bunte, freilich start ve kleinerte Bilber von Meistern des 15. und 16. Zahrbunderts zeigt: Multscher, Wit, Lochne Schongauer, Dürer, Cranach, Altborfer, Grünewalb u. a. Eine überaus liebenswürdige und bi grüßenswerte Gabe für den Tisch unterm Tannenbaume. — Acht besonders tieffinnige Radi rungen Rembrandts find in der Mappe "Das Licht in der Finsternis" (Banseatische Be lagsanstalt in Samburg), zusammengestellt und von Wilhelm Stapel warmberzig erläutert; bi Wiedergaben sind wohl gelungen; das Sanze ift ein Troft in einsamen Stunden, eine tief. seelische Beglüdung. — Eine Überraschung besonderer Urt spenden die "Landschaftsaque relle" von Albrecht Dürer (Wilh. Andermann, Rönigstein im Taunus), die jest in einer Net ausgabe erschienen sind, welche bedeutend größer im Umfange und würdiger ausgestattet ist al die erste Auflage. Wie sauber, wie überzeugungsvoll! Erscheint ein Bild wie die Morgendämme rung nicht als ein Vorklang von Leistikow? Da ist sicherlich nichts von "Expressionismus", bie un da fogar eine gewisse Nüchternheit; aber wie deutsch ist diese Runst, wie ehrlich! - Daneben di "Meisterbildnisse des 16. Jahrhunderts" (derf. Verlag), enthaltend Werke von Düre Holbein, Grien, Cranach, Burgkmair u. a., in der Wiedergabe forgsam und reinlich, in der Waf zu billigen. Auch hier ein treues, gutes bürgerliches (nicht philiströses!) Deutschtum, verklärt durc hohe Runftlerschaft. — Und dann "Blumen und Tiere" (berf. Berlag), eine kleine Sammlun von Pisano über Dürer bis zu Runge und Franz Marc; gleichfalls sehlerlos ausgestattet und rec erquidlich. Wir möchten den Herausgeber Oswald Goek, der zu den drei Heften hübsche Ein führungen verfaßt hat, noch auf den Romantiter Franz Horny verweisen, der wundervoll Blumen und Früchte gemalt hat, bislang taum beachtet. - "Deutsche Ornamentif" zeig uns Richard Samann in einer Reihe ausgezeichneter Abbildungen (Teubner, Leipzig); ein tleine Entwidelungsgeschichte dieses so überaus wichtigen deutschen Runftzweiges. Die "Malere s der Goethereit" (derselbe Verlag) dagegen offenbart lediglich, welche unfruchtbare Reit mals so übermäßige Beachtung fand. Was gelten uns heute die Hadert, Tischbein, Dietrich, iger? Freilich Rhoden oder Pforr, Gegner und Chodowicki lassen uns gern verweilen, und D. Friedrich und Runge gar leiten ins Morgenrot einer neuen Zeit hinüber. Die Abbilngen find ausgezeichnet. - Dem englischen Mustiter William Blate bat Abolf Rnob-1d eine überzeugte Studie gewidmet (Furche-Runstverlag, Berlin); eine seltsame Welt net sich hier, Bisionen voll innerster Rraft und fliegender Schönheit. Nicht alle Bilber vergen restlos zu überreden; aber man empfindet doch eine wundersame Berührung, den uch aus einer fremden, strahlenden Welt der Ahnungen. — In die Neuzeit führt die von rmann Beffe eingeleitete Runftgabe über Albert Welti (berf. Berlag), die einige Gelbe und Radierungen des so früh verblichenen Schweizers bringt und die aufrechte, kernige d doch so phantasiereiche Runst ausgezeichnet vor uns erstehen läßt. — Viel umstritten, aber um sicherlich von Wert und Eigentümlichkeit ist der Architekt Bodo Ebhardt, dem Dr. Oskar bering einen stattlichen Band zu eigen gegeben hat (Burgverlag, Berlin-Grunewald), mit bern reichlich durchflochten. Wie immer man sich auch zu diesem Baumeister stellen mag, das e wird man immer anerkennen müssen: bier ist deutschgewillte Runst, ein ehrliches Forschen Ringen — und sicherlich auch mehr als einmal ein fragloses Gelingen, dessen wir uns ver dankbar erinnern follten, als unnötig zu schmähen oder zu spotten, wie es leider allzu häufig deben ift. — Leo Weismantel widmet dem Franken Rudolf Schieftl, dem minder benten Bruder Wilhelm Schieftl's, warme Worte der Amerkennung (Verlag des Bühnenvolksides, Berlin); wir lernen aus den guten Wiedergaben einen knorrigen, sicheren Rünstler nen, der eigene Wege nimmt, aber die rechte Überlieferung niemals aus den Augen verliert; e fromme, liebenswürdige Welt öffnet sich vor diesen tüchtigen Bildern. — 21. Egger-Ling, eine monumentale Malerei erstrebte, wird von Joseph Sonta gebührend geseiert (R. Rojen, Wien); zweifellos ein mutiges Wollen. — Zwanzig Lithographien Otto Baumigers erzählen von "Peftalozzi-Staetten" (Rotapfelverlag, Bürich), voll Befchaulichkeit Diebe; Dr. Hans Stettbacher gab ein Geleitwort. Für alle Freunde des großen Pädagogen e besonders empfehlenswerte Gabe. - "Vom deutschen Wandern" nennt Friedrich euß seine Federzeichnungen (Der Büchermann, Dresben-A, 16), von benen einige Boffigen erweden, andere noch die lette Reife vermissen lassen, aber Eigenart erweisen. — Der gen Runft, vornehmlich also dem Expressionismus, hat sich der Greifen-Ralender verchtet (Greifenverlag, Rudolftadt i. Th.); er pflegt besonders den Bolgichnitt, und wenn auch Unausgesprochenes und Wirres mit unterläuft, so wird man doch gewahren, daß hier ein ler Wille zum Licht begehrt, der Versuch einer seelischen Gestaltung. Überall Unfänge, aber b ichon Erreichtes und Geglücktes; besonders in der sogenannten Augendbewegung erfreut biefer Ralender mit Recht einer starken Beliebtheit. — Lustig sind die Scherenschnitte von org Plischte zu dem alten Reimscherze vom faulen Jodele (Greifenverlag, Rudolstadt), nentlich für Rinder eine liebenswürdige Spende. — Ein paar der töstlichen Landschaftstarelle von Steinhaufen laffen wiederum erkennen, daß der zarte Maler in der Natur sich rjam erhöht und geweitet hat; einige der Bilder laffen Blide in hohe, ewige Fernen tun (Bolkslag R. Reutel, Lahr i. Bad.). — Die Scherenschnitte "Ein Totentanz" von Walter aefner (Fr. Feddersen, Berlin) sind das Beugnis eines phantasiereichen Rünstlers; wenn b die Symbolik nicht immer vollkommen erreicht ist, so geben doch einige Bilder (z. B. Ar. 2, 0, 12, 20) manche Feinheit und reiche Beziehung. Rein Wunder, wenn gerade in unserere t sich die Gedanken dem Lode und seinen mannigfachen Erscheinungen und Wirkungen mehr ie zuwenden.

lach Perfien wandern wir mit Friedrich Rosen (Franz Schneider, Berlin), an der Hand 25 Führers, der das reiche, märchenhafte Land aus eigener Anschauung kennt und darum in er Sinleitung eine überaus lehrreiche Schilderung der Sitten und Gebräuche, der Landschaft

und Wirtschaft, der Geschichte und Politik zu vermitteln versteht; da Persien infolge der em päischen Wirrnisse gleichfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, so kann uns diese Arbeit von le sonderem Nuhen werden. Die Bilder vermitteln eine lebendige Anschauung und lassen le dauern, daß die moderne Zivilisationswut auch hier so manches Alte, Shrwürdige, Runstvochinwegsegt; man erkennt, daß es darum Aufgabe ist, das Andenken an eine hohe, mannigsalti Kultur rege zu halten und zu bewahren.

"Das deutsche Meer" rauscht auf in dem prächtigen Buche, zu dem Bans Much eine tur aber sehr inhaltvolle und trefflich unterrichtende Einführung geschrieben hat (Einhornverl Dachau bei München). Die hier gesammelten Photographien lassen ein Stück germanischer Be lickleit erstehen, und man wandert dankbar und entzückt an Wogen und Dünen entlang, du chrwürdige Städte und Dörfer voll alter Rultur. Die Bilder find zum größten Teile matell auch in der Wiedergabe. — Zum Schluß noch einige Bände der neuen "Beimatbüche (Friedr. Brandstetter, Leipzig), eines Unternehmens, das nicht genug gepriesen werden tar Hier ist wirklich Rulturarbeit geleistet, hier ist eine vaterländische Tat, die reiche Unerkennung u Unterftükung verdient. Bessen-Darmstadt, von Rarl Cifelborn bearbeitet, ist besonde auf das Historische eingestellt, so daß die künstlerische Seite vielleicht ein wenig zu kurz komn aber das von Walter Möller illustrierte Buch bietet eine bunte Fülle des Anregenden und zugle Unterhaltsamen. Gerade jest ist der Band über Rärnten, den Josef Friedrich Perkon zusammengestellt hat, von Wichtigkeit. Bedrohtes deutsches Land, das eng seinem Bolkstum v haftet geblieben ist und darum besondere Teilnahme verdient. Der Herausgeber hat seir Amtes mit Umficht und Renntnis gewaltet; Joseph Protop steuerte anmutige Zeichnungen b Es ist recht und zu begrüßen, daß gerade in diesem Buche die vaterländische Frage nachbal erörtert wurde. — Wilhelm Müller-Rüdersdorf beschäftigte sich mit dem Schlesiervoll ein überaus wechselvolles, frisches und anziehendes Bild wird entrollt; man blickt in hütten u Dörfer, wandert durch Wälder und Berge, und so ist gerade dieser Teil der Sammlung recht, eignet für Schule und Haus. Er ist übrigens besonders reich ausgestattet mit Zeichnungen v Dora Scholz und fechs Radierungen von Erich Fuchs. - Oberschlefien ist von W. Mülle Rüdersdorf und Alfred Hein bearbeitet worden, und auch hier gilt, daß man freudig : ftimmend die Blätter durchwandert, zumal ja dieses bedrohte und geschändete Gebiet gerade hei für die Deutschen erhöhte Würdigung erheischt. So wird dieser wohlgelungene, gleichfalls r Runstbeigaben geschmückte Band sicherlich gute Dienste leisten und die Heimattreue in erwünf tem Maße stärten helfen. — Dasselbe gilt von dem Bande "Die Nordseeinseln", die l Allbrecht Janffen und Wilhelm Lobfien in den rechten Bänden lag. Welch urgermanisch Land droben bei den Friesen! Wogen prallen an die Ufer, spülen und rauben, aber die Kraft i Bewohner bleibt ungebrochen. Durch dieses Buch scheint der Salzgeruch der See zu weben; es s hört zu den besten und glücklichsten der Sammlung und entwickelt anschauliche und mannigfalti Szenen aus dem Leben der Bewohner, aus ihren Sitten und Dialetten; aus der Landicha ber Sage und Geschichte. Hier sind, außer dem Buchschmuck von Ernst Petrich, noch ei Menge bunter Beilagen gegeben, die besonders ansprechend und begrüßenswert sind. — U schließlich der kleinere Band über Berlin von Rarl Meyer; man blättert immer wieder, fint Reizvolles, Neues, läßt sich belehren, in das wechselnde Treiben der Reichshauptstadt führen, trachtet beifällig die Federzeichnungen von Willibald Rraim — und ist dem rührigen Verleg von neuem dankbar. Aber man wünscht und hofft auch, daß diese schonen Bücher in Familien b misch werden, daß die Schulen sie als Preise verteilen mögen, damit die Liebe zu Beimat u Vaterland neu entbrenne und einer helleren Zukunft entgegen führe; nur wo die Menschen der Heimaterde wurzeln, dort blüht Kraft und Zuversicht!

Ernst Ludwig Schellenberg

### Gustav Traub

Eraub? Die Antwort auf diese Frage kann sich Betrachten eines Bildes von Gustav Traub? Die Antwort auf diese Frage kann sich jeder leicht selbst geben. Denn irgend alche technische oder geistige Schwierigkeiten gibt es hier nicht. Die Kunst Traubs ist wie die nur: einfach, unausdringlich, selbstverständlich und reich die zum Übersluß. Aber sie ist kein ines Abbild des Gegenständlichen. Traub ist treu gegen das Einzelne, gegen Blatt und Baum, gen Gras und Fels, gegen Blume und Wolke. Aber aus diesen Elementen baut er nach Laune er Gefallen seine eigene Welt auf, in der auch der Mensch, wie alles andere, nichts als ein limmungsfattor oder ein malerischer Fleck ist. Aus den drei Grundelementen Natur, Mensch den Menschenwert seht er tünstlerische Einheiten zusammen, deren bewegende Kraft die Romanist. Eine Romantik allerdings, die von Anfang an die Neigung zum Klassischen gehabt hat. enn das Viel aller Kunst Traubs ist, auf dem Wege über die Beschaulichkeit und die Träumerei, große Ruhe der vollkommenen Beschedung und des endgültigen Ausgleiches.

Bor allem in seinen modernen Bildern wird klar, was Traub will, was er in seinen früheren beiten mit so viel Liebenswürdigkeit und innigem Sichversenken angestrebt, und was jest besidende Wirklichkeit geworden ist. Es ist der Ewigkeitsklang in der Natur, der aus seinen Bildern uns dringt. Und es ist klar, daß aus diesem Grunde Einsankeit um sie sein muß. Sie wollen ihts anderes in ihrer Nähe, vor allem nichts, was laut und zerfahren ist. Sie sind darum nicht sentlich für die große Menge, obgleich das Motivische das vernuten lassen könnte. Wahrscheinssind sie nur für jene Wenigen, die wissen, daß man einem Kunstwerk sich längere Zeit mit herster Busammenkassung widmen muß, wenn man will, daß es sich uns erschließt. Slücklich r Künstler, der solche Betrachter seiner Bilder sindet! Und doppelt glücklich, wer, wie Traub, eunde gefunden hat, die seine Kunst mehr lieben als alles andere.

Wir alle, die wir die Runst Traubs auch schätzen und wünschen, daß sie sich zu immer reineren d stilleren Höhen entwicke, müssen diesen, meist im Verborgenen wirkenden Kunststeunden nebar sein. Denn sie tränken die Runst mit jenem Himmelstau, den man Begeisterung nennt, d ohne den sie verkümmern muß.

Richard Braungart

### Thomas Gainsborough

Englands Eintritt in die Geschichte der europäischen Runst erfolgte erst im 18. Zahrhundert. 🙏 Worher gab es im britischen Inselreiche teine bodenständigen Rünstler, obgleich sich durch den ıfluk Italiens und der Niederlande bereits ein gediegener Runstgeschmad entwidelt hatte, der gablreichen Sammlungen sichtbaren Ausdruck fand. Der Hof verstand es, bedeutende ausibische Runftler, unter ihnen Holbein und van Dyd, in seinen Rreis zu ziehen. Go erklärt es ) auch, daß die Unfänge der englischen Malerei schon auf einer bemerkenswerten fünstlerischen be steben. Der selbständige schopferische Gebalt dieser Runft ist zwar gering, da die Formenache der großen Meister nur unwesentliche Abwandlung erfährt. Diese starre Gebundenheit 3 Ausdrucks, wie sie aus den Bildern Hogarths und Reynolds spricht, wird in auffallender eife, wenn auch taftend und unbewußt, von Thomas Gainsborough, deffen 200. Geburtsz das englische Bolt in diesem Jahre feiert, durchbrochen. Seine Landschaften fünden ein erichendes Naturgefühl, wie es das 19. Jahrhundert kennzeichnet. Die Bildnismalerei stand mals in höchfter Blüte. Gainsborough aber betrachtete sie nur als Quelle des Gelderwerbs, n der Landichaft dagegen fagte er, daß er fie "fich felbst zur Freude" male. Deshalb sind auch ne bedeutenden Bildnisfiguren mitten in landschaftliche Motive hineinkomponiert, wie das biefem Türmerheft wiedergegebene Gemälde "Mig Grahame" zeigt. hier fieht man strenge rmen in konventioneller Bebandlung por einem lebensvollen, bewegten hintergrunde.

Sainsborough, der am Anfange der englischen Malerei steht, kann als Vorläuser John Co stables gelten. Seine Semälde "Suffolter Landschaft" oder "Der Marktwagen" zeugen von ein vortrefflichen Naturbeobachtung. Es gibt Landschaftsbilder von Gainsborough, die von bezo bernder Schönheit sind, deren romantischer Hauch eine Kraft des Gefühles erkennen läßt, n sie damals nur noch Hogarth eigen war.

Rarl August Walther

### Der Dichterkomponist Julius Bittner

ie im bisherigen Verlauf der Geschichte, scheint es auch in Zukunst das Los des deutsch Musikers bleiben zu sollen, "Noten in Nöten" zu schaffen, und erst nach dem Tode si die allgemeine Anerkennung einer erstaunten Mitwelt erringen zu können. Und je deutsch einer in seinem Fühlen und Schaffen ist, desto härter wird es ihm, sich durchzuringen.

Da lebt nun in Wien, ruhig und bescheiden, Julius Bittner, zu sein, um sich selbst in de Strudel der betriebsamen Kunstindustrie zu stürzen, ein Mann, um den sich zu kümmern ein deutsche Opernbühne die verdammte Pslicht und Schuldigkeit hätte. Wenn wir heute über haupt etwas von Bittner wissen, so verdanken wir das dem genialen Scharsblick Gustav Mahle einerseits, wie Bruno Walters andererseits. Besonders letzterer hat durch sein erstmaliges, vor ganz seltenem Wagemut erfülltes Eintreten diesen Namen zuerst in Wien und München betannt gemacht. Allein die Tatsache, daß ein so seiner und durch und durch kultivierter Künstlewie Bruno Walter sich für einen Komponisten einsetzt, müßte unseren Opernleitungen zu denken geben.

Und in der Tat begegnen wir in der Person Bittners einem der liebenswürdigsten und beach lichsten Bertreter zeitgenössischer Produktion. Auf allen Gebieten musikalischen Schaffens besichen versucht, zwar mit Ersolg, doch ohne diesem Ersolg bisher die nötige Reichweit und Dauerhaftigkeit sichern zu können.

Daß Bittner nicht von Anfang an zunftiger Musiker, sondern seines Zeichens k. u. k. Amt richter gewesen ist, das hat genügt, um über seine Werke, wenn wirklich einmal eines das Lic der Öffentlichkeit erblickte, mit dem Schlachtruf "Dilettantenarbeit" herzufallen. Zugegeben, da bei Bittner nicht immer alles nach den Regeln der strengsten Sakkunst gearbeitet ist, was wi benn das beißen gegen die Wärme, das gefunde, blutvolle Leben, das in seiner Musik ström Hier ist nichts mit dem Verstande Errechnetes, hier ist alles wirklich gefühlt, und lieber einma etwas nicht nach der strengen Schulregel, als eine Vermehrung der mit der so fürchterlicher aber sattechnisch einwandsreien Retortenmusik gefüllten Partituren, gebraut in der Rüche be Verstandes, deren Schickal das Verstauben in den Tiefen der Bibliotheten und Archive if Anfangs natürlich vermag auch Bittner sich dem Ginfluß des großen Richard Strauß nicht & entziehen, gewinnt jedoch mit jedem Werk mehr eigenes Profil. Er ist kein radikaler Neutoner tein Mann der musikalischen Licht- und Farbenkunst, dazu ist Bittner nicht feinnervig genu und viel zu gefund, aber die Melodien quellen und treiben in reicher Fülle aus seinem Innern tief empfindend schafft er als Rind seiner Beit, das heißt er bedient sich des harmonischen un orcheftralen Gewandes der gemäßigten musikalischen Moderne. Und doch, ganz merkwürdig, be aller Moderne, er kann ben Wiener nicht verleugnen; gang plöglich, aber unaufhaltsam brich er oft durch, wandelt sich zum Dreivierteltakt und in den Geigen zieht selig eine Walzermelodi dahin, als fäße man beim heurigen in Grienzing, eine Melodie, von so bestrickender Glückelig keit, wie sie eben auf der ganzen Welt nur ein Wiener schreiben kann. In seiner unendliche Musizierfreudigkeit fällt eine gewisse Verwandtschaft mit Schubert auf. Vielleicht ist es gerad das Unproblematische der Bittnerschen Runst, das Rraftvolle, Urgesunde, was sein Hochtomme erschwert in einer Zeit, die für diese Dinge nur ein mitleidiges Lächeln übrig bat und die stärkere artotika bedarf, um sich überhaupt noch interessieren zu können, vielleicht ist er auch als Sesamtersönlichkeit zu deutsch, um in einer Zeit, zu der im eigenen Vaterlande das Wort "deutsch", st zum Schimpswort geworden ist, den nötigen Widerhall zu sinden, aber eine kommende, ssere Spoche deutscher Geschichte wird auch ganz automatisch den richtigen Vlick für die Wermg eines ihrer treuesten, künstlerisch tätigen Söhne haben. Wohl gibt es einige "Vittnerentralen" in Deutschland, vor allem Wien, München (wenigstens solange Bruno Walter dort perndirektor war), Königsberg und neuerdings Leipzig. Das ist ein ganz schöner Anfang, aber ich nur ein Anfang. Wenn wir uns nun mit Vittners Werken beschäftigen, so sinden wir den chwerpunkt seines Schaffens zunächst auf dem Sebiete der Oper, oder besser zesagt, des musilischen Dramas. In Vittners Person sind Text- und Tondichter vereinigt, und eine nähere etrachtung seiner Vühnenwerke ergibt, daß dieser Mann einen ganz seltenen Vlick für das ramatische und Vühnenwirksame hat.

Es tann in diesem Rahmen auf Bittners Werke, ihre Sandlung und Musik, ihre dichterischen ie musikalischen Werte natürlich nur in der knappsten Form eingegangen werden, gerade ausbrlich genug, um zu zeigen, was binter Bittner und seinen Sachen stedt, und Anteresse für ibn. ie für sein Lebenswerk, zu erweden. Ausführlicheres findet man bei Richard Specht, auf dessen 1 Orei-Masten-Verlag erschienenes, in der von S. W. v. Waltershausen herausgegebenen ammlung zeitgenössischer Romponisten, Bittner-Büchlein hier ausdrücklich bingewiesen sei. Bittners lebensfähiger Bühnenerstling, entstanden 1905-1907, Uraufführung Frankfurt a. M. 107, "Die rote Gred" (nach dem auch er mit einem "Bermann" und einem "Allarich" der Wagneruchfolge seinen Tribut gezollt und sich freigerungen hatte) ist gleich ein Wurf, der Bittner als ichter wie als Musiker in vorteilhaftester Beleuchtung zeigt. Ja, es wäre ein musikdramatisches eisterwert, stünde die musikalische Eingebung schon auf der Sohe der dichterischen. Immerhin, beweist sofort, daß der Mann eigenes Profil hat, daß er weder Literat noch Romponist in ndläufigem Sinne ist, sondern die ach so seltene Summe, die sich aus der Abdition von Textus Tondichter ergibt. Die rote Gred, ein berückendes Weib aus dem Volk der Fahrenden, der le Männer erliegen, die selbst aber, als sie zum erstenmal einem wirklichen Mannescharakter gegnet, machtlos por ihm wird, dieser aus dem Alltagsleben gegriffene Vorgang weitet sich, pijch für Bittner, zum Symbolischen: Die rote Gred wird zum Vertreter des weiblichen ämons schlechthin, der, wie ein ins Weibliche übertragener "Ewiger Jude" ruhelos durch die lett zieht, Segen wie Fluch zugleich. Specht fagt hierüber in seiner oben genannten Bittnerwie: "Es ist der Dämon Weib in seiner Urgestalt, die Frau als Don Juan-Typus, der Liebe ichjagend, ohne sie je zu finden, weil jeder vor ihr zum Knecht wird, statt zu ihrem Herrn, den ersehnt, oder gar zum Bufprediger, dessen weise Erziehungsreden ihr nur Gelächter und Verbtung weden." Namentlich das Bildhaft-Symbolische des Schlusses der "roten Gred", wie sie n Steuer eines Schiffes voller Landsknechte sitt, hochaufgerichtet im Scheine der unterbenden Sonne, kalt gegen die von ihr entfachten Leidenschaften, während schon die Landsechte mit funkelnden Messern um ihren Besitz sich balgen, das ist von einem Eindruck, wie ihn s gefamte zeitgenössische Opernschaffen nicht aufzuweisen hat, hier wird, wie an einem Schulispiel, der Einzelfall zum Symbol. Die rote Gred zur Ankarnation des weiblichen Elementes verhaupt, in deffen Sand es gegeben ist, ein Segen oder eine Seisel der Menschheit zu werden. azu eine Musik von burchaus persönlichem Gepräge, noch ungleichmäßig im Wert, die rein rischen Partien an Gehalt überwiegend, dazwischen volkstümliche Szenen, österreichische indler und Tänze in frischer, manchmal vielleicht doch allzu unbefümmerter Urwüchsigkeit, er alles echt und mit Herzblut geschrieben. Allein das Motiv der roten Gred ist ein schlagender eweis für das wirklich schöpferische Vermögen Bittners, wie für die Theorie des musikalischen nfalls überhaupt.

Und im "Musikanten" da legt Bittner sein Bekenntnis ab zur deutschen Kunst, stellt er das utsche Lied, in seinen Anfängen aus den Zeiten Zelters und Reichardts, gegen italienische

Operntiraden und Rehltopfvirtuositäten, stellt er Seele gegen Technit, spielt er überhaupt deu schen gegen italienischen Stil aus, alles wieder gezeigt an Sestalten aus dem wirklichen Leben in vormozartscher Zeit. Eine Stelle, wie die Wolfgang Schönbichlers "in welcher Sprache denl du?": Letti: "deutsch". Wolfgang: "Und willst nicht deutsche Lieder singen?" (Kl. A. S. 13: oder die andere. Geigerl: "Es sollte überhaupt keine Musik geben, die man nicht Lied nenne kann, stumm und tot ist alles, was nicht singt." (Klavierauszug S. 151) zeigt uns den ganze Bittner in seiner kernigen, liedenswürdigen Sestalt. Mit dem "Musikanten" (entstanden 1907/0; ist die ohnehin spärliche Literatur der deutschen komischen Oper um eine wertvolle Perle breichert. Denn hier zeigt sich Bittners Talent zum musikalischen Humor in blendendem Lich Szenen wie der Beginn des zweiten Aktes sind in ihrer Schilderung bierseligen, däuerliche Stumpssinns und wirklicher Philisterversumpstheit einsach unerreicht. Demgegenüber steht auch ier wieder sast als einprägsamstes der Schluß des "Musikanten", da Wolfgang vor Seligte nichts anderes mehr sagen kann als "halt schön ist's, halt schön!" damit beredter als es tausen Worte vermöchten, während draußen der Nachtwächter sein Taglied singt:

O Rinder Gottes! Es schlägt drei, Die Finsternis ist nun vorbei! Ein braves Herrgottsengelein Putt schon die Sonnenlampe rein.

In der Musik von Wärme und Gefühl in bestem Sinne überströmend, das konnte so nur ei Deutscher und wieder nur ein Wiener schaffen.

Und nun Bittners fraftvollstes Werk, ein Hohelied der Heimat: "Der Bergsee". Hier ist bi Natur selbst, die großartige Gebirgswelt, der blitzende Seespiegel das Symbol. Und tief i solcher Natur verwurzelt sind die Menschen, die in dieser Umgebung leben. Harte Bauerr charattere sind es hier, deren freier Sinn sich auflehnt gegen die ihnen vom Salzburger Bisch auferlegte Anechtung. Und der aus dem Hochland ins Tiefland zog, der Förg Steinlechner, ih hält es nicht bei der Fahne, das Heimweh und die Liebe zu seiner Gundula, sie sind stärter al der Fahneneid, er kehrt zurük, um an der Seite seiner Bergbauern mitzukämpsen im Bauerr aufstand, zu kämpfen gegen seine früheren Rameraden, obwohl er auf Grund seiner Waffer kenntnis von der Aussichtslosigkeit dieses Rampses überzeugt ist, das alles aus edelstem Bewer grunde, der Liebe zur Heimatscholle und der Glückssehnsucht nach dem Weibe. Und nun erst bi Musik. Noch nie ist die Bergwelt in ihrer erhabenen Ruhe und Majestät, die starr und unbein viel tausend Jahre schon auf das Ameisengewühl der Menschlein, ihr Streben, Hoffen, Scheiterr ihre Liebe und ihren Haß herabsieht, so in Tönen geschildert worden. Schon das Vorspiel wirl mit so bildhafter Rraft, daß man die Alpenkette förmlich noch bei geschlossenem Borhang & sehen vermeint. Das Sonnenflimmern auf dem Seespiegel, die Szenen der Landsknechte, wi in alter Holzschnittmanier gehalten, der Unstieg des Chores "Bauer steh auf, nimm Dein Lauf" vom dumpfen Grollen bis zum jähen Massenausschrei, der dem Feldhauptmann, einem Charatte von fast altpreußisch-strenger Pflichterfüllung, entgegengeschleubert wird, die musikalisch Schilderung des Fanatiters und als Epp des Bekers gehaltenen Grünhofer gegenüber den ruhigen, befonnenen Oberhofer, und schließlich das Austlingen des Wertes, als nach der Rata strophe nur mehr die Bergwelt, die erhabene Natur, unerschütterlich und majestätisch zurück bleibt, das zählt wieder weitaus zum stärksten, was der deutschen Opernbühne seit langem ge schenkt worden ist. Die lyrischen Partien zwischen Gundula und Jörg Steinlechner sind wiede voll hinreißender Wärme, hier ist alles, auch musikalisch, gesund, wie es diesen naturhafter Menschen entspricht, hier ist kein Plat für Sexualprobleme im Stile psychoanalytischer Theorien Slüdliches Deutschland, in dem Werke von solchem Beimatgefühl und solch gefunder Rraft ent stehen. Specht sagt über das "Bergsee-Drama": "Es ist in der Musik ebenso wie in der Dichtung eine der eindringlichsten und zugleich undottrinärsten fünstlerischen Formungen des tategorischer Imperativs: Ein Reinhalten der Pflicht und ihrer Gebote, der Liebesheiligkeit und ihres ewiger ejekes, des bindenden Volks- und Heimatsgefühls und des unweigerlichen Gehorfams im Emfte der Gemeinfamkeit und des Rechts, nur darin liegen die treibenden, tragenden Kräfte Wenschenschieftale, die hier zum Drama werden und in ihren Abspaltungen das Walten der Urmotive des Lebens zeigen." "Der Vergsee" hat in seiner neuen Fassung kürzlich in Leipzig er Brechers Leitung durchschlagenden Erfolg erzielt, der ihm wohl überall treu bleiben wird. Nach einem weiteren Bühnenwert "Der Abenteurer", das mehr ein Werk der Sammlung, ein sehweiten der Kräfte zu neuem Höhenflug darstellt, folgt wieder eine bedeutende Schöpfung inters.

Höllisch Gold" zeigt Bittner ganz auf der Höhe seiner Meisterschaft. Es ist der zweisellos aungene Versuch einer Erneuerung des alten Singspiels und ist dis jeht des Komponisten verbitetstes, überall erfolgreiches Wert geworden. Die Idee, zweisellos aus den Nöten der Kriegsgeboren, sußt nach Art mittelalterlicher Legendenspiele auf dem durch das Gold in die Welt rachten Unsegen. Bwei durch Ausbeutung in tiesste Not geratene Menschen will der zum elenfang auf die Erde geschickte Teusel mit Silse eines alten Weibes ködern, dis er durch die Inheit der Frau und die Opferwilligkeit des Knaben Ephraim besiegt wird. Musikalisch ist das is, einerseits mit seinem Wit und Humor geschildert, andererseits mit wundervoller Gemütste (z. B. das Gebet der Frau vor dem Madonnenbilde, die ganze durch die Verwendung der Oboe in ein eigenes Kolorit getauchte Ephraimszene, das Wunder der Madonna), so daß in immer und immer wieder freudig aushorchen muß, um all das kontrastreiche und in solcher lie gegebene Schöne ganz aussehmen zu können. Es muß und wird noch mehr als dies die Ver Fall ist, Gemeingut der deutschen Bühnen werden.

In sonstigen Bühnenwerken schrieb Bittner noch "Die Rohlhaymerin" und "Der liebe Zustin", während er seine letzte Schöpfung "Das Rosengärtlein" nach der Uraufführung Lückgezogen hat und zur Beit einer Umarbeitung unterwirft.

daß Bittner auch auf dem Gebiete des Liedes Meisterwerke geschaffen hat, wird den Renner ier in den Bühnenwerken niedergelegten Lyrik nicht verwundern. Erwähnt seien vor allem beiden Byklen: "Das alte Lied vom alten Leid" und "Die Gesänge von Liede und Che".
Instrumentalwerken seien die "Österreichischen Tänze" (1919) genannt. Seine f-Mollemphonie kam bereits mit großem Erfolg in den Ronzerten der Berliner Staatskapelle unter sieder zum Erklingen.

sine große, aber freudige Überraschung bereitete Vittner seinen Anhängern mit der Komtition einer großen Messe in D-Moll, mit anschließendem Te deum. Diese "Missa austriaca" It wohl die krönende Lebensarbeit des so fruchtbaren Komponisten dar, und es dürste nicht viel behauptet sein, wenn man in ihr, seit Bruckners großer f-Moll-Messe, die bedeutendste cheinung auf dem Sediet der katholischen Kirchenmusit erblickt. Das schwierige Problem, h auf kirchenmusikalischem Bereich mit den Mitteln der Jettzeit zu arbeiten, ohne die Reint des liturgischen Tertes, wie des ganzen Werkes zu gefährden, ist hier ganz prächtig gelösterden. Daß die ohnehin sehr großen Schwierigkeiten für Soli wie für den Chor, durch die oft reihne Harmonik noch beträchtlich erhöht werden, sei nicht verschwiegen; aber die nicht nur gestrebte, sondern auch sich einstellende künstlerische Wirkung rechtsertigt auch manche Sewagtten. Um nur die markantesten Höhepunkte des an Schönheiten überreichen Werkes kurz zu men, seien erwähnt: das wirklich Brucknerschen Seist atmende stürmische Sloria, das in er wundervoll ruhigen Linienführung gehaltene, den Soli anvertraute Et incarnatus est, lastende Agnus dei und das sehr umfangreich angelegte, in jubelndem C-Dur schließende I deum.

Bum Abschluß dieser Betrachtungen nur noch die Mahnung eines deutschen Meisters an seine ven Deutschen: "Ehrt Eure deutschen Meister!"

Venn er auch noch nicht unter den ganz "Prominenten" steht, deutsch ist Vittner und ein Wilhelm Rehl

# Türmers Tagebuck

Bhrase und Wirklichkeit · Das System der Rechtsbrüche · Llog George als klassischer Zeuge · Poincaré und das französische Vo Genser Arbeitsweise, Genser Versagen, Genser Aussichtslosigke

phoiry war totgeboren, Locarno wurde gleich nach der Geburt erwürgt, und w scharf hinhört, der vernimmt sogar aus der Ferne das Beiern des Zügenglöleins für Genf.

Spricht dagegen, daß Chamberlain die Natssitzung wieder mit der bereits form haften Nosigseherei schloß, der Geist des Völkerbundes habe sich auch diesmal g festigt? Heißet uns hoffen, wenn Briand das Chrenpräsidium des paneuropäisch Bundes übernahm und dessen Stunde noch in dieser Generation kommen zu sehbehauptet? Sollen wir einstimmen in den deutschen Nus, womit Herriot seine Nei auf dem Franksurter Sommer der Musik schloß: "Alle Menschen werden Brüde Seid umschlungen Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!"...

Lassen Sie doch die Phrasen beiseite, meine Herren! Dicht vor Frankfurt, glei hinter Sachsenhausen, beginnt das besetzte Gebiet des Mainzer Brückenkopfes. D Mainstadt selber war wochenlang das wehrlose Opfer eines Poincaréschen Hanstreiches. Ihre Geschichte weiß von gar manchem französischen Einbruch. In de Tagen der großen Nevolution und Napoleons jedoch behauptete man, als Freur und Befreier zu kommen. Freilich war's Schwindel, allein immerhin legte er de Gelüst in Zügel. Diesmal indes kam man ohne Maske, übte man Gewalt na Dünken und Dünkel. Fragt doch die Frankfurter, ob von den Einmarschtruppen deschöne Göttersunken der Freude auf sie übersprang. Fragt gar die Germersheime und sie antworten: Rouzier.

Ein dickes Buch wird sie werden; die Geschichte der französischen Rechtsbrüche a uns seit Versailles. Wenn es in der Politik nach dem Strasgesethuch ginge, dan müßte der französische Staat dafür lebenslänglich ins Zuchthaus. Mit Wissen de Pariser Radinetts treibt die sotheringische Vergwerksgesellschaft "Saar und Mosel ihre Stollen unter der Landesgrenze ins Deutsche und fördert durch ihre Schächt verschleppte Saarkohle ans Licht. Taschendiebstahl in riesiger Form. Auch hier i der Hehler wie der Stehler.

In Locarno gewährleisteten wir den französischen Besit. Als Gegengabe wurd schriftlich und rechtsgültig die bekannte réduction sensible der Rheinlandtruppe zugesagt. Sie unterblied jedoch und wird immer wieder unter verleumderischen Vor wänden hinausgezögert. Es ist Abvokatengeschwäh, wenn Poincaré so tut, als se bloß ein Versprechen auf Wohlverhalten abgegeben; als ob wir daher erst noc brav zu erfüllen und guten Willen zu zeigen hätten, bevor Frankreich der Frag nähertreten könne, ob es angängig sei, ein kleines Entgegenkommen in Erwägun zu ziehen.

England verwirft dieses Klittern. In seinem Unterhause erklärte auf bestellte An frage der Unterstaatssekretär Lockner-Lampson, man hoffe zuversichtlich, daß di

ermers Tagebuch 419

tiheren Rheinlandabkommen der Mächte und die Beschlüsse der Botschafterkonfenz über die Truppenzahl bald in volle Kraft treten könnten. Bisher seien sie leider 14 nicht in dem wünschenswerten Maße durchgeführt.

Das war ein Wink für Frankreich. Offenbar aber weniger Rechtsgefühl als die exittung für irgendeinen bereiteten Ürger. Man erwarte daher keinen weiteren chritt. Es verbleibt bei dem ersten, wie damals, als die englischen Kronjuristen elärten, der Ruhreinbruch sei wider das Völkerrecht. Was liegt England viel an sutscher Rheinnot? Wenn der Unterstaatssekretär dazu das Wort ergriff, geschaht, wie er selber sagte, weil Chamberlain vergessen hatte, diesen für ihn offenbar ibensächlichen Punkt zu erwähnen.

Immerhin ist zu unserem Vorteil, daß es überhaupt geschah. Das französische delwollen steht wieder einmal vor dem Pranger der Welt. Es sinnt daher bereits, se es nachgeben könne ohne einzubüßen. Schon wird die große Seste vorbereitet, whinter seine kleine Tücke sich zu verbergen trachtet.

Man formt die Rheinlandtruppen um. Sie sind vier Almeekorps stark. Aun werin dem einen alle Regimenter entzogen und auf die drei anderen verteilt. Es bestht fast nur noch aus kleinen Verwaltungskörpern und Stäben. Sollte somit heute er morgen erklärt werden, man ziehe das vierte Korps zurück, dann wäre dies keine duction sensible auf drei Viertel der bisherigen Stärke, sondern bloß der Abdau in ein paar hundert Offizieren. Vielmehr ein neuer Versuch, sich um feste Busagen seinheilig herumzudrücken; eine weitere Handvoll Sand in die Augen der Welt. Sogar die wirkliche fühlbare, ehrliche Verminderung, bliebe denn nicht auch sie ein Abschlag auf das, was Deutschland fordern kann?

Ein klassischer Beuge bietet sich uns dafür. Lloyd George nämlich, der Mitmacher 13 Versailler Diktates.

Die Urheber", so schwaht er aus der Schule, "hatten ins Auge gefaht, daß die Besahung zurückt ogen würde, sobald Deutschland Garantien für seine keste Absicht gegeben habe, die ihm durch bien Bertrag auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. Ausdrückliche Formulierungen in diesem kine wurden in den Vertrag aufgenommen. Und nur unter der Bedingung, daß Frankreich sinngetreu und loyal auslegen werde, erklärten sich die englischen und amerikanischen Bevollschen mit den Klauseln, die eine Besehung der rheinischen Brückenköpfe für die Dauer von breren Jahren vorsahen, widerwillig einverstanden. Die fortgesehte Besehung des Geinlandes ist ein klarer Vertrauensbruch."

Willtommen alles, was Frankreichs Hinterhaltigkeit bloßlegt. Hier wird es von tem Verbündeten entlarvt als einer, der lauthälsig Erfüllung und guten Willen fdert, allein weder das eine noch das andere zu gewähren bereit ist. Es hat dabei eie spihbübische Taktik. Was es längst schuldig geworden, dafür verlangt es Gegenlitung. "Durch Opfer zur Freiheit" war ja Stresemanns Losung. Er hat freilich trliche Partner vorausgesetz; keinen, der den Preis einzieht, aber dann den Rauf iht herausgibt.

Auch jeht tut es wieder, als ob es zur Näumung des Nheinlandes bereit wäre, tefern wir nur die polnische Grenze anerkennten und eine ewige Militärkontrolle ? Rheinlande. Wir denken an so was nicht. Sollten wir unser Necht verschachern c einen Gegner, der da glaubt, Verträge bänden nur den anderen? Aber — ist's

420 Türmers Tage 6

nicht merkwürdig? Was jeden Kaufmann auf die schwarze Liste brächte, das git dem Diplomaten ungestraft hin. Die bürgerliche Moral steht seit Jahrtausenden sog die politische hingegen ist noch ein Chaos, das gärende Durcheinanderwogen ir menschlichen Urtriebe. Jede Nation beurteilt ihre Staatsmänner nur nach den solgen, nie nach ihrer Ehrenhaftigkeit. Auch der frechste Schwindel wird verzieh, vorausgesetzt, daß er etwas einbrachte.

Poincarés Luneviller Rede war wieder ein Scheinwerferstrahl. Hat er nicht in Vorsitz des Kabinetts, dem der Ehren-Paneuropäer Briand angehört und der vir den Sefühlen des Schillerschen Freudenliedes wonnetrunkene Herriot? Bur halten ihn selbst seine besten Freunde für einen beschränkten Kopf. Nur ein solck kann von uns mit überzeugtem Pathos den moralischen Verzicht auf Elsaß-Loringen verlangen, den er selber, solange die Dinge umgekehrt lagen, vierzig Jale hindurch für eine Vaterlandslosigkeit erklärt hatte. Auf den albernen Vorwurf, diwir das Linienschiff "Elsaß" immer noch nicht umgetauft, spotteten die "Das News", nun sei es aber höchste Zeit für England, andere Namen zu ersinnen se Trafalgar-Square und Waterloostreet.

Aber gerade solche Scheuklappengeister sind gefährlich. Denn sie haben nur ein Gedanken, lassen diesen jedoch mit der Wucht eines taktmäßigen Wassertropsens ir Menge immer wieder auf dieselbe Stelle des Schädels hämmern, die der helle Finn ausbricht. In dieser Jinsicht ist er das Gegenstück zu Robespierre, wie ja hanäckige Prinzipienreiterei die zum Ausschluß des gesunden Menschenverstand überhaupt im französischen Blute liegt. Was diesem der Cidevant gewesen, das ienem der Boche.

Beschöniger wenden ein, der französische Ministerpräsident sei nicht das fra zösische Volk. Aber bleibt es nicht für ihn verantwortlich? Sein demokratischer Polamentarismus fegt jeden Minister hinweg, den es nicht mehr mag. Wenn es wilich den Frieden will, warum jagt es nicht Poincaré la guerre zu allen Teusell Warum bestätigt es ihn vielmehr immer wieder aufs neue im Amte? Warum kruft es den Heher zu jeder Ariegerdenkmalsseier und hört zum hundertsten Me mit himmelanstrebendem Jubel dieselbe Hahrede an: die einzige, die er gleich de Pfarrer von Ohnewitz auf der Walze hat? Warum gründet es, wenn der Genen Hirschauer behauptet, das Rheinland sei Frankreichs letzte Karte im sonst verloren Spiel, sosort einen "Verband der überfallenen Gebiete" mit dem Ziel eines äußerst Widerstandes gegen jede Räumung?

Natürlich gibt es Poincarés auch anderswo. Namentlich in Chauvinistenländer Darunter gar mancher blinde Hödur, der sich vom Pariser Loki den tötenden Dozum Wurfe in die Hand drücken läßt, wie der Graf von Brocqueville in Brüsse Auch in England findet sich dergleichen. Man braucht nur einen Belang britische Eigennutzes zu berühren, so sind sie auf dem Plan und keineswegs bedenklicher der Auslese ihrer Mittel.

Gegen die Zuwahl eines Deutschen in die Genfer Rommission für die Rolonio mandate wurde lebhaft geeisert. Die Sache dürse niemals politisch aufgezogen we den. Einen Sachverständigen brauche man, einen Sachverständigen schlechthin, gar ohne Ansehen seiner Staatszugehörigkeit.

kermers Tagebuch 421

Wir schlugen daher den Abgeordneten Schnee vor, den langjährigen Souverur Deutschoftafrikas. Der Sachverstand konnte somit nicht bestritten werden. Aber
fort heulte die französische Presse, es sei doch hirnverbrannt, einen deutschen
ssonialmann zu wählen, nachdem man Deutschland seine Kolonien wegen Unhigkeit abgesprochen. Wieder wurde also das Prinzip umgestoßen und die Fanaer einer unpolitischen Wahl machten politische Sinwände. In Sens sind die Grundthe, was der Fetisch dem Neger; heilig, wenn man sie braucht, ein Stück Holz,
is man ins Feuer wirst, sobald sie lästig werden. Aber man merkte bald, daß man
th in den eignen Schlingen versing, und gab nach.

Allerdings ist ein Mandat für die Kolonialkommission noch kein Kolonialmandat. elbst wenn ein solches frei würde, sei es sogar eins über ehemals deutsches Schukbiet, so behauptet Italien, dann hätte es selber größeren Anspruch darauf als eutschland.

Wir brauchen mit ihm keinen Streit vom Jaun zu brechen über die Jaut des terlegten Vären. Es wird natürlich gar keins frei. Alle Mandatsinhaber erklären, eil sie im Vesitze wohnen, wohnten sie auch im Necht. Der britische Gouverneur s Tanganiika-Gebietes hat voriges Jahr seinen Negern klargemacht, sie seien jetzt estandteil des Britischen Weltreiches. Dies freilich nahm die Mandatskommission vel und sie rügte den Ausdruck. Der britische Vertreter begütigte — das misbilligte vort sage nicht, die Rolonie sei britisches Gebiet, sondern nur, es sei "in dem Umng des britischen Neiches übergegangen". Man versuche nicht, den Unterschied auf r Goldwage abzuwägen. Er ist ebenso sein wie der zwischen Armut und Powertee Onkel Bräsigs berühmter Gozialrede. Desto gröber allerdings die Absicht. "Was igland verspricht, das behaltet es", so radebrecht der englische Gesandte in Lorzings dar und Zimmermann". Mithin bleibt die Zuteilung eines Rommissionssitzes an is, wie die "Deutsche Tageszeitung" mit sprechendem Vilde schrieb, das Geschenk ner Rrawatte an einen Mann, der kein Hemb hat.

Was für Aussichten hat die phrasengeschwellte Weltwirtschaftskonserenz, wenn ich nicht einmal der deutsch-französische Handelsvertrag zustandekommen will? rankreich fordert nach seiner Überheblichkeit die Meistbegünstigung, ohne sie seiner its zuzugestehen. Daß Deutschland darauf nicht einging, brandmarkt der "Gaulois" len Ernstes als einen neuen Beweis unsres bösen Willens. Dabei mißbraucht rankreich unsren guten, indem es immer wieder provisorische Verlängerungen des m günstigen alten Zustandes erpreßt.

Wer glaubt an die Seekonferenz? Vor sechs Jahren hatten Amerika, England, rankreich, Italien und Japan feste Verhältnisziffern für ihre Schlachtschiffe vernbart. Auf je fünf amerikanische waren fünf englische zulässig, hingegen nur drei panische, je 1,75 französische oder italienische.

Das sollte jedes Wettrüsten unterbinden, rief es jedoch gerade hervor. Denn wenn an schon seine Großtampfflotte nicht vermehren konnte, so war es doch unbenomen, den einzelnen Oreadnought zu verstärken durch raschere Maschine, härteren ianzer, gröberes Geschütz. Außerdem legte sich England auf den Ausbau der frei-bliebenen Kreuzerwaffe, derweil Frankreich und Italien besonders das U-Voot ilegten. Amerika geriet dabei völlig ins Hintertreffen.

Dies war der Crund, weshalb Coolidge zur neuen Seekonferenz einlud. Franzeich und Italien schickten jedoch nur Beobachter; wenn sich England und Japa mit den Einladern an den Genfer Tisch sehten, dann geschah es mit dem feste Vorsak, sich nichts abzwacken zu lassen.

Allerlei Vorschläge kamen aufs Tapet. Sehr verschieden nach dem Antragstell, nur darin gleich, daß ihnen der Roßtäuscher im Nacken saß. Denn jeder der dis Mächte wollte sich selber aufrüsten unter dem Schein allgemeiner Abrüstung. Deute vom Sternenbanner drohten sogar, dem bisherigen ruler of the waves, der eisersüchtigen Briten, die größte Flotte der Welt auf die Nase zu sehen. Was kan sie hindern? "We have the ships, we have the men, we have the moneytoo."

Diese Dinge gehören nicht zum Völkerbund, sondern laufen neben ihm her. Abes sind gerade die großen praktischen Probleme. So bleiben jenem nur die Nichtikeiten übrig, und während im Hotel Beaurivage sich Zukunstsdinge entscheide gähnt im Reformationssaale die Langeweile.

Diesmal hatte Chamberlain den Vorsitz. Gerade er gähnte sich ein Erklecklich zurecht und wurde zum Rettenraucher in Beruhigungszigaretten. Er benahm sie etwa wie ein reisender Lord im Morgenland bei dem Vorkampf zweier Fellac jungens darüber, wer ihm die Stiefel wichsen darf. Gelegentlich suhr er auch n Redensarten drein, als wünsche er mit solchem Quark nicht mehr belästigt zu we den. Einem Engländer ist alles Quark, was England nicht selber berührt.

Der Völkerbund hinwieder hat eine herzhafte Scheu vor heißen Eisen. Er ber nur solche Dinge, von denen er überzeugt ist, daß nichts daraus entspringt.

Was wird daher aus der Eingabe der Elsässer, die jetzt durch Charles Baumar eingereicht wurde? Ihre Unterzeichner, zum äußersten getrieben durch die Frazösserungswut des Pariser Kabinettes, dem sich der Bischof Ruch unter Mißbrau der geistlichen Machtmittel beigesellt, verlangen die aller Welt grundsählich ve sprochene, aber allem deutschen Geblüt grundsählich entzogene Selbstbestimmun Sie flehen um Schutz für ein Land, das der ewige Bankapsel zwischen zwei große Nationen bleibe, daher eine stete Sesahr für den Völkersrieden, die es über seine eigenen Willen befragt worden sei.

Der Wortlaut erschüttert uns; die Genfer läßt er kalt. Ein Abzug kommt ir Archiv, die anderen enden im Papierkord. Die Tagesordnung bleibt dem Prote auf ewige Zeiten gesperrt. Ein formales Gründchen zur Abweisung findet sich all mal. Schlimmstenfalles bekäme Briand wieder die Gürtelrose und reiste ab. Fran reich auf der Anklagebank? Ein Weltuntergang wäre faßbarer für ein Völkei bundsgemüt.

Aber daran wird der Bund zugrunde gehen. Er gibt sich als Schirmherr de Schwachen aus und ist doch bloß der seige Liebediener des Starken. Dieser he immer recht, zum mindesten behält er's zu guter Leht. Schreit ein Fall gar zu lästi gen Himmel, dann wird die Zuständigkeit angesochten, wird vermasselt, vertags vergessen. Der Rat heißt jeht schon die Vertagungskonferenz.

So war es auch wieder mit der Klage Ungarns. Rumänien hatte nach dem Vor bild der östlichen Randstaaten die magyarischen Grundbesitzer unverschämt ent eignet und dem vorgesehenen Schiedsgericht eine Nase gedreht. Der Völkerbun mers Tagebuch 423

ctichied nicht, sondern schob's auf seine lange Bank. Ganz Ungarn ist empört über i ses schossen i sen entt ses schosse, jedes Verantwortungsgefühls bare Verhalten und erwägt den entrteten Abzug aus diesem Potemkinschen Weltoberappellationsgerichtshof.

Die Danziger hat Chamberlain mit empörender Barteilichkeit abgefertigt. Sie so im Rechte, wenn sie sich gegen das polnische Munitionslager auf der Westerritte wehren, das ihre Stadt bei dem flavischen Leichtsinn mit Ratastrophen, wie e die Rrakauer war, bedroht. Chamberlain aber hat sie wie unnüke Quängeler trandelt, weil sie sich frei zu ihrem Deutschtum bekennen, das man ihnen, aberrus unter Mikachtung jeder Selbstbestimmung, abgesprochen hat. Eifrig untertte ihn der Rommissar des Völkerbundes, der Hollander van Hamel. Wegen eines smukigen Chehandels lebt er im Verruf der guten Danziger Gesellschaft, allein die Enfer Weltsittlickeit läßt ihn unangetastet im Amte. Er bringt es fertig, deutsche kærffiziere im deutschen Danzig französisch zu begrüßen. Das schafft ihm Freunde. Polen war ja immer der Liebling Frankreichs. Seit kurzem hat jedoch seine krieende Politik sich auch in Englands Gunst gesetzt. Von da ab ist es in Genf unanktbar, hat es einen Freibrief für jeden Unfug und jeden Übergriff. Wie ein Schwerrbrecher an Fuß und Hand gefesselt, wird ihm Danzig ausgeliefert, und schier zum shne nennt man es auch obendrein noch eine "freie" Stadt. Aber nicht frei fühlen in die Danziger, sondern vogelfrei.

Der Völkerbund beansprucht Ansehen und Einfluß eines Weltgerichts. Wenn er rr nicht aus lauter Richtern bestände, die in einem gewöhnlichen Verfahren wegen I fangenheit abgelehnt werden müßten. Ohne eigenen Vorteil rührt keiner einen Figer. Sie sind für Genf nur, solange es ihnen nüht; sobald es lästig wird, pfeisen

darauf.

Wie entsteht ein Gericht? Dadurch, daß aus Rechtssinn alle zusammentreten oder den einen, der da unrecht hat; ohne Ansehen nötiger Opfer, ohne Ansehen de Person. Daran gebricht es völlig in Genf. Sie sind nicht einig im selbstlosen fel, jeder denkt nur an sich und dem anderen traut keiner über den Weg.

Us im Jahre 1495 Raiser Max den ewigen Landfrieden des römischen Reiches duscher Nation ausrief, da dauerte es Jahrzehnte, bis den Reichsrittern dämmerte, dis die Beit, da sich jeder durch Fehdebrief und Stegreifkrieg sein Recht oder Untht selber holen konnte, vorbei sei. Die Sickingen, Kronberg, Verlichingen bis auf Cumbach hin sträubten sich gegen den neuen Zustand. Nach und nach erlagen sie

och der gesammelten größeren Macht der Landesfürsten.

Senf ist ein ähnlicher Versuch, aufs Weltmaß ausgedehnt. Aber glaubt denn eer, man würde jemals eine Weltacht verhängen können, wie damals eine Neichsat? Wenigstens eine, die mehr wäre als eine hohle Geste, eine fruchtlose Luftechütterung durch ein tönendes Wort? Das wird um so undenkbarer, je mächter der zu ächtende Staat ist oder die Gönner, die er hat. Es ist Gewäsch, wenn samberlain sagt, daß gerade die Schwäche an Machtmitteln die moralische Stärke b. Völkerbundes ausmache. Der spanische Diktator Nivera hat richtiger geschaut. der Madrider "Nacion" verlangt er die Auflösung aller nationalen Heere bei sichzeitiger Gründung eines Völkerbundsheeres, stark genug, jeden Widerstand gen Genfer Schiedssprüche im Handumdrehen zu brechen.

So logisch dies gedacht, so schief ist es, die Möglichkeit einer solchen Entwicks ins Auge zu fassen. Wir werden eher die Funkenverbindung mit dem Mars hab als das zwischenstaatliche Kraftheer des Völkerbundes, das mit des Schweizschneide der Welt das: Geneva locuta, causa finita aufzwingt.

Solange aber dies nicht geworden, solange ist auch der Völkerbund keine ein: Dei, sondern nach den Worten des Grafen Reventlow eine einitats diaboli.

An seiner inneren Lüge scheitert er. Reiner seiner Gründer meinte es ernst, werlangte jeder, sobald es ihm ersprießlich schien, daß der andere es ernst meie Nirgends wird das Wort mehr zum Verbergen der Gedanken mißbraucht, als Reformationssaale. Er ist zum fragwürdigen Tummelplatz jenes politischen Abstatentums und Rechtsverdreherwesens geworden, wie es der romanische Genamentlich aber das Pariser Barreau züchtet.

Was sind diese Briands, Paul Boncours, Loucheurs, Tardieus anders als det typische Vertreter? Die eigne Meinung tut wenig zur Sache, aber der unsaube Fall wird gegen entsprechendes Honorar mit Stimmenschmelz, Augensprühen 1 Flammenwort in einer Weise vertreten, daß der Hörer mit muß, und der Anklässich selber für einen Schurken hält.

Sie beweisen alles. Painlevé stellt die These auf, gerade weil Frankreich se Friedensliebe alle die Jahrhunderte hindurch so herrlich bewiesen habe, desh müsse es das stärkste Heer der Welt haben. Boncour war es ein leichtes, in Gir europäische Bolleinheit zu sprechen, in Paris aber für den französischen Spetaris. Herriot hält Versöhnungsreden in Deutschland, warnt jedoch in Frankreich dem Erbseind, vor dem man auf der steten Hut bleiben müsse. Und Briand; ja, 1 steht es um ihn? Marcell Hutin, der enge Vertraute Poincarés, schrieb, dessen Luviller Hehred sei mit Vriand vereinbart gewesen. Der Bloßgestellte läßt sich as seelenruhig von Poincaré als "sein großer Kollege Briand" seiern. So verliert m nie den Eindruck, daß diese "maîtres" alles können, nur nicht ehrlich sein. Und we der "Temps" Poincarés Rede als "restlos vom Geiste von Lorcarno erfüllt" pre so ist dies vielleicht doch kein schlechter Witz. Hat wirklich schon jemand Vriand den Grund der Seele geschaut?

"Locarnopolitik oder Auhrpolitik?" hat Stresemann nach Paris hin gefragt. Ai nur wir, die ganze Welt warte auf Antwort. Ich fürchte, sie wird uns nicht klüg machen, als wir schon sind; im Worte auf Locarno gebaut, in den Handlung aber auf die Ruhr.

Am ersten September wird man in Genf wieder zusammentreten und aberm so tun, als ob man täte. Nichtsdestoweniger sagt der Wirklichkeitsblick, daß wenn i gewaltige Völkerbundspalast, um den vorläufig noch die Baukünstler der ganz Welt mit Entwürfen ringen, sertig ist, es dann schwerlich noch einen Völkerbu gibt, der in ihn einzieht. Daran wird auch die sonntägliche Fürbitte nichts wende die für ihn und seinen großen Nat die englische Jochkirche in das neue Commo prayerbook eingefügt hat.

Dr. Frik Hartmann-Hannover





Thomas Gainsborough: Miß Grahame.

THE LISTARY
OF THE

# Hufder Warte

#### andesverrat

m Juni stand vor dem Reichsgericht der Frankfurter Wilhelm Stidelmann. Er bem fünfzehn Jahre Buchthaus mit der Nebenafe eines zehnjährigen Ehrenverlustes.

Ein hartes Urteil fürwahr, der härtesten nes, das unsere Sesetzebung zuläßt. Aber eichwohl milde für den besonderen Fall. enn hier handelt es sich um einen Buben, i dem einem das Mitleid im Leibe erfriert. Stickelmann gehörte zu jenen Matrosenrben, denen wir den Novemberumsturz vermten. Mit Senossen desselben Selichters m er rotbebändert nach Frankfurt und hat e Sache dort geschmissen. Aber dafür ist er türlich straffrei.

Die Franzosen kamen nach Frankfurt. Da urde er Beamter der Hilfspolizei. Als solcher it er den Feinden gegen Judaslohn landesrräterische Spiteldienste geleistet. Insbesonre ihnen drei Männer ausgeliefert, die als atrioten in behördlichem Auftrag dem Lansfeind insgeheim entgegenarbeiteten. Er ilf bei ihrer Festnahme, und als seine Opfer rtgeschleppt wurden, höhnte er sie auch noch. Es gibt jest dreißigmal soviel Landesvertsprozesse wie vor dem Kriege. Franzosen id Polen überschwemmen uns nicht nur mit pionen, sie dingen auch deutsche Schufte und blen nobel für Geheimnisse unsrer ohnehin dürftigen Reichswehr. Wie die Lockung grör, so ist die Widerstandskraft geringer georden. Was im Reichstag oder der Linksesse aus pazifistischer Eiferwut oder aus Haß gen die vaterländischen Verbände geschieht, s machen Gewinnsucht und Rachgier ebenso wissen- wie vaterlandslos nach. Wenn wir nblid hätten in die Seheimakten der feindben Rontrolltommission, dann säße mancher it Stidelmann im Buchthaus, der heute noch 3 dider Wilhelm stolziert. Unfre Feinde wern nämlich mit Angebereien geradezu überwemmt. Meist sind sie völlig erlogen, aber sie dem Quai d'Orsay nach dem Munde ben, wird allzu gern geglaubt. Darauf grün-Der Türmer XXIX, 11

den sich dann Verdächtigungen wie die des Belgiers de Brocqueville, die dieser weder beweisen noch durücknehmen will. Entsehen würde uns packen ob solcher Verworfenheit weiter Kreise unsres Volkes.

Gegen solche Lumpen hilft bloß die Abschreckung. Trozdem haben wir immer noch die milbesten Strasbestimmungen gegen Landesverrat. So dehnbar sind sie, daß es kurz vor dem Kriege möglich war, zwei englische Offiziere, die auf Borkum beim Photographieren der deutschen Geschützftände erwischt wurden, als "Gentleman-Spione" mit kurzer Custodia honesta davonkommen zu lassen. Lud das nicht förmlich uns auszukundschaften ein?

Wie anders rings um uns her! In Außland wird jeder Spion oder was man für einen solchen zu halten beliebt, an die Wand gestellt. Wer entsinnt sich nicht des Pariser Orensus-Prozesses und der scheußlichen Quälereien des Unschuldigen auf der Teufelsinsel? In Polen schwebt über jedem Deutschen das Nichtschwert des Landesverratsprozesses; wer mikliebig wird, der ist schon verdächtigt, und wer angeklagt, schon verurteilt.

Unsere Reichswehr wünscht schärfere Strafen auch für Deutschland. Es handelt sich um des Reiches Notwehr; sollten da nicht alle Deutschen eins sein?

Man sollte meinen. Allein das "Berl. Tageblatt" ist sehr dagegen. Es bestreitet überhaupt, daß es jeht mehr Landesverräter gebe als früher. Der Schein trüge. Aur die Staatsanwälte klagten hitziger an und die Gerichte urteilten schärfer. Notwendigkeit liege daher nicht vor. Hinter der Reichswehr stünde der Stahlhelm und die Absicht sei, abzuschrecken von Enthüllungen über "illegale", d. h. durch Versailles verbotene Verbände.

Da haben wir's wieder. Innenpolitische Parteisucht macht blind gegen die Gesahren vom Ausland. Sie haben nur einen Feind, und der steht rechts. Da draußen die, das wären unste besten Freunde, wenn es die verslixten Stahlhelmer nicht gäbe.

Es wird verdächtigt und in Paris horcht man auf. In seiner nächsten Kriegerdenkmalsrede behauptet Poincaré das Bestehen illegaler Verbände und beruft sich dabei auf das "Berl. Tageblatt". F. H.

### Bischof Ruch von Straßburg

Dir mischen uns absichtlich so gut wie niemals in elsässische Angelegenheiten. Da der Herausgeber dieser Zeitschrift Elsässer ist und zeitlebens für die Deutschheit des Elsasses eintrat, würde man Besangenheit voraussehen. Die Pariser wittern ja hinter der autonomistisch-elsässischen Bewegung hartnäckig deutsches Geld und deutschen Einfluß—was vollständig irreführend ist. Das elsässischen. Die Haube selbst gewachsen. Die Hauptorgane dieser einheimischen Misstimmung sind die "Bukunft", die "Wahrheit" (Bulach), die "Volksstimme" und der "Schlisstimme" und der "Schlissti

Das Lesen dieser "Zukunft" (und auch der "Wahrheit" und des "Schliffstaan", eines Witzblattes!) ist nun vom Straßburger Bischof Ruch den Ratholiken oder den katholischen Briestern (man kann es aus den Notizen nicht recht unterscheiden) verboten worden! Ein Blatt also, das ununterbrochen betont, "im Rahmen Frankreichs" autonomistische Beimatrechte zu verlangen, vor allem die beimische (beutsche) Sprache und Mundart, ein Blatt, das sich ausdrücklich gegen den französischen Atheismus wendet (Laifizierung), um den Religionsunterricht zu retten - dieses Blatt wird von einem katholischen Hirten bekämpft und verboten! Warum? Weil er sich, da er sich in die Politik mischte, perfönlich beleidigt fühlte und nun, kraft seiner kanonischen Rechte, die bischöfliche Autorität schüken will!

Das dünkt uns denn doch eine üble Entgleisung. Hat man jemals zu deutscher Zeit vom bischöflichen Stuhl aus den "Nouvelliste" des Abbé Wetterlé den katholischen Geistlichen verboten? Im Gegenteil, gerade die geistlichen Herren pflegten dieses französisch geschriebene Blatt des Hochverräters Wetterlé eifrig lesen. Damals war also größere Freiheit i Elsaß als jeht, wo man die Autonomisten g richtlich versolgt und bischöflich bekämpft.

Bischof Ruch stammt von protestantisch beutschen Eltern ab, ist in Nancy ausgedild und planmäßig zum Revanche-Geistlichen e zogen worden, wie ein Mitarbeiter der "Tälichen Rundschau" mitteilt. Anfangs hielt sich maßvoll zurüch, jeht hat er sich anscheinen mit Poincaré verbündet und ist in seine wesentlich deutschredenden Sprengel zu dies fast pervers anmutenden Französierung arbeit übergegangen. Das ist, auch vom Stan punkt des elsässischen Ratholizismus an gesehen, tief bedauerlich. Die "Zukunft" w mit der deutschen Sprache den Religion unterricht retten — und der Bischof fällt is in den Rücken!

Hat er dazu ein kanonisches Recht? Ob kann man hier von einem Mißbrauch seiner religiösen Amtes sprechen? Dieser Oberhir seiner Schase hat schon mehrmals katholisch Geistliche gemaßregelt, die sich der heimat treuen Bewegung in irgendeiner ungehässige Weise angenommen hatten. Wir haben bish unter katholisch-bischischem Hirtenamt etwa anderes verstanden.

Das liberale "Neue Chaß" von Georg Woschüttelt über diesen politischen Bischof eben den Kopf wie der katholische "Elsässer Kurier Jenes sagt: "Der Bischof hat mit verschienem Maß seine Ungnade zugemessen — un dies ist bedauerlich, vor allem natürlich für de Bischof... Man glaubt auf diese Leistung hiem Bischof die früher gelegentlich ausgesprichene Versicherung, daß er keine Erfahrun habe in der Politik." Schlimmer noch: der Politik mit Religion verwechselt. Der "Cässer Kurier" meldet: "Für unser Land ur seine gläubige Bevölkerung eröffnet sich ein Periode unglückseliger Bersplikterung und un heilvoller Kämpfe und Reibereien."

## Elfässer und Völkerbund

a wir denn doch beim Elfaß find: b fogenannten "befreiten französische Brovinzen"— eine der welthistorischen Lüger n das Eljaß ist geraubtes deutsches 16 — glauben jeht durch den Völterbund Recht zu erhalten! Welches Wahngebilde armen Leute! Als ob dieser Bund etwas eres wäre als ein Machtmittel der schweristeten Siegerstaaten neben dem entsneten Deutschland! Die Gruppe um den sier Born von Bulach, den die Frann zäh versolgen, hat eine Eingabe an den terbund gemacht. Wir drucken das Potut, das ein Sesinnungsgenosse des tapseren ons veröffentlicht (Baumann), hier ab. Es

Baumann, Straßburg i. Els.

Weißturmstr. 60.

Vertretung des:

9. Baron Born von Bulach, itischer Leiter d. Beitung "Die Wahrheit" Mitglied des Aktionsausschusses des elsaß-lothringischen Oppositionsblocks.

Strafburg, den 15. Juni 1927. An den Völkerbund

Genf (Schweiz). n den Völkerbund als größte Instanz für Völkerfrieden wende ich mich in einer Angenheit betreffend Elsaß-Lothringen.

Hein soll meine Unterschrift in dem Protesteiben sigurieren, aus gutverständlichen inden, stehe aber auf Wunsch mit vielen usenden von Protestunterschriften erzeit zu Ihrer Verfügung. —

die Unterschriften kann ich aus Rücksicht auf ne Landsleute nicht bringen, weil diese et bei Bekanntwerden durch die fransischen Behörden verfolgt und schiert würden. Ich hoffe, diesbezüglich bei Wölkerbund Verständnis zu finden.

saron Claus Jorn von Bulach, Sproß es tausendjährigen elsässischen eine deit wie ein werverbrecher eine dreimonatige fängnisstrafe ab, für eine Aussage vor icht, die von den französischen Gerichtsörden als Beleidigung des französischen ichtswesens hingestellt wurde, in Wirtlichaber als solche nicht angesehen werden

Baron von Bulach hat vergangenes Jahr ntlich vor Gericht erklärt: "Einstweilen, bevor wir hier im Eljah nicht abgestimmt haben, was wir eigentlich sein wollen, ist für mich ein französisches Gericht genau so wenig zuständig, als wie ein chinesisches."

Das ist die Wahrheit, denn 90 Prozent von uns Elsaß-Lothringern denken genau das, was Baron Born von Bulach den Mut hatte öffentlich auszusagen.

Alls schlagender Beweis, daß die Volksstimmung in Elsaß-Lothringen, trot aller offizieller Lügen, so ist, möchte ich nur erwähnen, daß unsere Beitung "Die Wahrheit", welche unter Berufung auf die 14 Wilsonschen Punkte direkte Volksabstimmung verlangt, seit ihrem Bestehen, Ende Februar dieses Jahres, eine Auflage von 75000 Eremplaren hat, die restlos nur verkauft werden zu dem hierzulande enormen Preis von 0,50 Frs. Wie hoch der Ersolg unseres Blattes einzuschähen ist, dürste aus der Tatsache hervorgehen, daß die größten politischen Blätter von Elsaß-Lothringen Aussagen von 8—16000 erreichen.

Es ist also nicht im geringsten übertrieben, wenn ich sage, daß es heute die Stimmung der großen Mehrheit aller Elsak-Lothringerist, die die Volksabstimmung verlangen.

Würde die französische Regierung nicht durch Gewaltmaßnahmen und raffiniert ausgeführte Sabotage die öffentliche Meinung niederhalten, so wäre der Erfolg unserer Freiheitsbewegung heute schon ein überwältigender.

Was Baron Claus Forn von Bulach gesagt hat, ist in teinem Falle eine Beleidigung, sondern Ausdruck der Volksmeinung, vor welcher die französische Gerichtsbarkeit mit ihrer fremden Verhandlungssprache etwas Fremdes ist und nicht zu Necht besteht.

Dafür wird Baron von Bulach unter Schwerverbrechern seit 30. April bis 30. Juli 1927 gefangen gehalten, ohne ihm auch nur das politische Regime zu gewähren.

Im Namen hunderttausender unserer Landsleute protestiere ich gegen diese Brutalität der französischen Republik.

Ich weiß, was ich bei diesem Schritte selbst aufs Spiel setze, und ein Anschlag auf meine Person von seiten der französischen Behörden ist eine Voraussicht, mit der ich mich längst abgefunden habe, was mich aber nicht abhalten kann, weiter zu protestieren gegen die Willkür, mit der man gegen alles Essässische vorgebt.

Baron Born von Bulach ist das Opfer französischen Chauvinismus und schmachtet gegen jedes Völkerrecht im Gefängnis.

Wir Elfaß-Lothringer verlangen das Selbstbestimmungsrecht!

An den Völkerbund, auf den wir noch vertrauen, wenden wir uns in unserer Not und bitten flehentlichst um Schutz für ein Land, das der ewige Zankapfel zweier Nationen ist und eine ständige Gefahr für den Weltfrieden bildet, solange das Volt, als oberster Nichter, nicht selbst über seinen Willen befragt worden ist.

Ich hoffe vertrauensvoll, daß der Völkerbund dem Schickfal des Barons Born von Bulach Verständnis entgegenbringt, und zeichne

> mit allergrößter Hochachtung Charles Baumann

#### Volksvertreter?

ie Hochwasserkatastrophe von Pirna, der Inabezu zweihundert blühende Menschenleben in einer Nacht zum Opfer fielen, hat eine beispiellose Einheitsfront hilfsbereiter Volksgenossen aller politischen Weltanschauungen und Bekenntnisse geschaffen. Rote Frontkämpfer und Reichsbannerleute arbeiteten Hand in Hand mit Stahlhelm-Mannschaften und Technischer Nothilfe an der Rettung der bedrängten Bewohner der Täler des Schreckens von Gottleuba, Glashütte und Weesenstein. Verstummt waren alle Leidenschaften politischen Rampfes, nur der Gedanke tätiger Nächstenliebe beseelte die Helfer, die Schulter an Schulter dem Vernichtungswerke der entfesselten Naturgewalten Grenzen setten.

Schamröte aber steigt jedem ehrlichen Deutschen ins Gesicht, flammende Empörung und tiesste Werachtung erfüllt ihn, wenn er sieht, wie im Deutschen Reichstage "Volksvertreter" jene unglücklichen Überlebenden der Pirnaer Todesnacht, deren gesamte Jabe ein Raub der gurgelnden Fluten wurde, die kaum das nachte Leben retteten, in sinnloser Partei-

verblendung und Borniertheit der bitter Not und Verzweiflung preisgeben. In ger tem Borne schreiben die "Leipziger Neue Nachrichten":

"Die Rommunisten im Reichstage zogen sich dem Gebot der Menschlichkeit, in meinsamer Kundgebung aller Parteien Opfern der Birnaer Ratastrophe Reichshilf Aussicht zu stellen. Sie brachen aus parteiis Verranntheit aus der Einheitsfront der Vo vertretung aus und wurden beschämt durch Einheitsfront des Voltes selbst. Sie weiger sich mitzutun, weil sie nicht wünschten, daß "fetten Großgrundbesitzer alles schlucken", die Mittel "nur den Besitzenden in den Rac geworfen werden"! Mit solcher fadenscheini Begründung haben sich die kommunistisch Schwäher selbst geohrfeigt, haben diese ang lichen Arbeitervertreter ihrer angeblic Volkskenntnis selbst das kläglichste Zeug ausgestellt. Wollen sich der Interessen proletarischen Schichten annehmen und 1 sagen gerade im entscheidenden Augenbl Wissen denn diese von Moskaus Gnaden leuchteten nicht, daß die meisten Opfer Unglude gerade unter den ärmsten Schi ten des Volkes zu suchen sind? Raben d Patent-Arbeiterführer teinen Schimmer von, daß in den Tälern der Gottleuba und Müglit fast nur bescheidene Solzfäll Beimarbeiter der Spielzeuginduftr Uhrmacher, wohnen, daß die dort anfässig Handwerker und Gewerbetreibenden nur kl merlich ihr Leben fristen und höchstens noch scheidenen Gewinn vom Fremdenverkehr zielen? All diese Erwerbsmöglichkeiten f aber jett auf Monate hinaus ausgeti Arbeitslosigkeit, Hunger, Entbehru drohen der Bevölkerung. Sie besitzt teit roten Heller, das zerstörte Heim wieder a zubauen, den fortgeschwommenen Haus wieder anzuschaffen. Und diesen Ürmsten Armen verweigert die Rommunistische Pa die Hilfe! Mit solcher Jämmerlichkeit hal die Stipendiaten von Moskau im Reichsti das angemaßte Recht, sich Arbeitervertreter nennen, ein für allemal verwirkt."

Diese "Volksvertreter" haben sich selbst richtet durch solchen schmählichen Verrat

werktätigen Bevölkerung unseres Vaterdes. Ihr Plat ist der Pranger, nicht das elament!

Vird man ihnen die rechte Antwort zu en wissen? Rarl August Walther

### eutschfeindliches aus England

an soll sich keinen Selbsttäuschungen bingeben — der Engländer ist noch ner im wesentlichen deutschfeindlich. bestätigt auss neue ein philologischer hmann (Knoch), der neulich in der "Beitift für französischen und englischen Untert" (3d. 23) seine Ersahrungen in England teilt. Er schreibt u. a.:

Die Stimmung der Engländer uns Deutn gegenüber ist sehr schlecht, oft ausrochen feindlich, im günstigsten Falle erviert kühl. Die Beke der konservativen tungen, die ja in England völlig das Feld errschen, ist oft maßlos. In der "Daily il", die jeht fast zwei Millionen Leser haben fand ich manchmal in einer Nummer ein des Duhend deutschseindlicher Artikel, oft erwärtigster Art. In einem "Eingesandt"— ingland ist ja diese Nubrik sehr bedeutsam— toe des längeren ausgeführt, wie Engber auf den Paßämtern schlecht behandelt toen, und wie sie oft stundenlang zwischen

Deutschen stehen müßten, die sich nicht ichen und stänken! Die ,Times', ,Morning t', Evening News', Weekly Dispatch', ily Mirror', ,Sunday Pictorial', selbst ein itt wie ,The People' brachten immer wieunfreundliche oder feindliche Artikel gegen utschland. Der Dawesplan wurde von den btigsten Blättern gradezu fanatisch beipft... Die mehr oder weniger politisch militärischen Gedentfeiern utschland werden sofort in Artikeln und ken Bildern als Nachweis der deutschen vanchestimmung dargestellt und zum Rampf en die Versöhnungspolitik Macdonalds ig benütt. In der "Empire Exhibition" dedten (nach ,The People) Räufer ,with cror and disgust', daß in den gekauften ppen Bettel ,made in Germany' gewesen n. Die Folge war sofortiges strenges Ver-

bot des Ausstellens und Verkaufens deutscher Waren. Auch sonst gibt es an Geschäftshäusern Unschläge des Inhalts, daß grundsählich von deutschen Geschäftsleuten nichts getauft würde. Überall sieht man Erinnerungen an den Krieg. London wimmelt geradezu von Denkmälern und Erinnerungstafeln. In den Museen, in den Banken, auf den Bahnhöfen (in Paddington Station, in Liverpool Station groke Rriegerdenkmäler), in der Börse, vor der Börse, im Parlamentsgebäude, in allen Rirchen Gedenken an den Krieg, oft mit vielen frischen Kränzen verziert. Vor dem schlichten Denkmal in Whitehall nehmen die Hunderttausende von Leuten, die durch diese verkehrsreichen Strafen kommen, stets ehrfurchtsvoll den Hut ab. Das Denkmal von Miß Cavel trägt auch meistens frischen Blumenschmud. Im Globe-Theater sieht man noch heute die Statue eines hunnenähnlichen beutschen Soldaten mit der Inschrift: Lest we forget. Vor der Rückseite des Britischen Museums ist ein Riesentank eingebaut; immer wieder stößt das Auge auf die aufgestellten eroberten deutschen Ranonen. Im Theater herrscht französischer Ritsch, wenigstens in der Provinz. Es war für mich ein sehr unangenehmes Gefühl, als ich Diplomacy' von Sardou sah, wo ein deutscher Jude in ganz gemeiner Weise dem englischen Gefandten wichtige Staatsdokumente stahl. Natürlich gab es bei den Besuchern allerlei boshafte Bemerkungen über die Deutschen im allgemeinen. In meinem ,boarding house' sprachen von acht Leuten fünf in den ganzen Wochen kein Wort mit mir. Es galt geradezu als eine Schande, mit einem Deutschen zu verkehren. Die Wirtin redete nur vom Wetter oder den deutschen atrocities' während der Rriegsjahre. So sehr ich politische Gespräche mied, immer wieder wurde ich als Deutscher angegriffen. Ich sollte durchaus Deutschlands Alleinschuld am Kriege zugeben. Meine Binweise auf Außerungen von Lloyd George, Wilson, auf die letten Enthüllungen der "Humanité" machten wenig Eindruck. "Weshalb hatten die Deutschen das größte Beer, wenn sie nicht den Krieg wollten?' Ich entgegnete: ,Weshalb hatten die Engländer die größte Flotte, wenn sie nicht den Krieg woll-

ten?' - Weshalb haben die Deutschen Miß Cavel erschossen? Ich antwortete: ,Weshalb haben die Engländer die Jungfrau von Orleans verbrannt, die doch keine Spionin war? Ich erinnerte an die Konzentrationslager im Burenfriege, an das Gemețel des Generals Oper in Amitsar 1920. Immer wieder warf man mir die deutschen ,air raids' vor, besonders den einen, wo eine Bombe in einer Schule 40 Rinder tötete. Von Rarlsruhe, Freiburg und Trier wußte man natürlich nichts. Auf dem Trafalgar Square führte mich ein alter mit Kriegsorden geschmückter Soldat unter Fluchen auf die Deutschen zum Nelsondenkmal, aus dessen Sockel eine deutsche Bombe ein Stück herausgesprengt hat. Wenn ich von grausigen Folgen der Blodade sprach, beruhigte sich das englische Gewissen völlig mit der stereotypen Wendung: "Das können wir nicht glauben' oder wir haben's nicht geglaubt'. Natürlich glaubte man auch nicht, daß die englische Flotte unter dem Schutze des roten Rreuzes Munition befördert habe, um so lauter entrüstete man sich über das Torpedieren pon Hojpitalschiffen durch Deutsche. Bemerkenswert war überall die gleiche Geisteseinstellung zu den politischen Geschehnissen... Der bornierte Durchschnittsengländer des Mittelstandes, dessen Stimmung ich allein kennen lernen konnte, wird eben in seinem Denken und Fühlen durch die pharisäischen Phrasen der Northeliffe-Presse willig geleitet. Der Sekretär der Völkerbundliga, den ich beim ,tea' kennengelernt und für ,broad minded! gehalten hatte, erklärte mir beim Abschied: "Ich will es versuchen, den Deutschen zu verzeihen; denn wie soll mir Christus am Ende meiner Tage verzeihen, wenn ich es nicht fertig bringe, den Deutschen zu vergeben!' In Oxford fragte die Hotelbesitzerin nach meiner Nationalität. Beim Wort Germany' war sie wie umgewandelt und redete kein Wort mehr... Eine Irländerin, die den Deutschen stärkste Sympathien entgegenbrachte, betonte immer wieder: "Die Engländer sind Heuchler und Tyrannen; alle deutschen Studenten sollten nach Irland gehen, wo sie gut aufgenommen würden." Die gleiche Dame verriet mir auch, das boarding house habe erklärt, ich sei doch nicht ganz "hunlike". Der Ausdruck "Hunne" Deutsche ist also durchaus noch nicht agestorben. In einer großen Jahresversamlung englischer Schulmänner in Eastboure sprach man sogar noch von "Huns". Der spresiche Ertrag meiner Ferientage war so ein st mäßiger bei der ablehnenden Haltung meinenglischen Umgebung, soviel ich auch se gelernt habe."...

### Wilsons lette Gedanken

ir finden in einem entlegenen Ble Auszüge aus einem Werk von Jams Rarnen über Wilson, jenen amerikanisch Prösidenten, dessen wir nur mit Ingrimm denken. Wesentlich Frankreich hat ihm 14 Punkte verdorben und in den surchtban Vertrag von Versailles umgebogen.

"Als ich am 7. Dezember wieder zu Willkam, fand ich ihn in einer besseren Gemürverfassung... Nachdem ich ihn an den Abruch der internationalen Wut erinnerte übsie durch Frankreich und Italien vollbrad. Verunglimpfung des Versailler Vetrags, rief er mit aufgeregter Stimme au

"Ich möchte es erleben, daß Deutschla Frankreich niederwirft und wünsche Juf rand zu begegnen, um ihm dies ins Gesi zu schleudern."

Frankreichs Politik hat insbesonde seine Verachtung hervorgerufen, und er gieinen Absichten freien Lauf über den Mang an gutem Glauben, über die Und ankbarke und Habsucht Frankreichs, wo docht Krieg eigentlich nur dank der Großm Amerikas gewonnen worden ist.

Als im Ottober und November 1921 Maschall Foch seinen Triumphzug durch Ameri machte, hat ihn Wilson nicht gesehen, da d frühere Präsident an dem Tage, als Foch il besuchen wollte, sich krank melden ließ.

Foch hatte in Paris solchen Gewaltma nahmen das Wort geredet und sich als ein solch verbissenen Anhänger des französisch Militarismus gezeigt, daß Wilson schließli in ihm nur einen wilden Militaristen sa dessen ganze Philosophie darauf hinauslie töglichst viel Deutsche zu vernichten, buer du boche, wie des überaus religiösen soch Lieblingsausdruck während des Krieges autete. Wilson hatte einen tiesen Abscheu für lle französischen Politiker.

Alle haben mich angelogen, ertlärte er ir, mit Ausnahme von Louis Loucheur', und r fügte hinzu: "Die Niederlage von Stanlen 3aldwin war eine gute Sache, nicht nur für ingland, sondern auch mit Rücksicht auf Poinarb', welchen er einen Maulhelden nennt. Wilson hatte eine ausgesprochene Abneiung gegen den Präsidenten Poincaré, velcher im Hinblick auf den Ausbruch des Kriees eine verderbliche Rolle gespielt hat. Man kann sich nicht leicht eine tragischere tolle vorstellen, als die eines Mannes, welcher ie Blike Aupiters in Händen gehabt hat und d mit einem Schlag außerstande gesett siebt. en Sang der Ereignisse zu kontrollieren, und iejenigen zu bestrafen, welche die Macht nigbraucht haben, die sie ihm verdanken. in dieser Lage befand sich Napoleon; in der ämlichen Wilson.

Was wäre Foch heute, ohne Wilson, selcher die amerikanischen Armeen über as Meer schickte, um Frankreichs und Engmos Krieg zu gewinnen?!..."

Dazu bemerkt die elfässische "Bukunft":

"Was in chigen Sähen als die lehten Geanten Wilsons wiedergegeben ist, entspricht weiselsohne der Auffassung von Millionen on Nordameritanern über ihre Beteiligung m Krieg. Schon lange ist man in den Verinigten Staaten zur Überzeugung gelangt, ah die Alliierten den guten Glauben der Imeritaner aufs schnödeste misbraucht haben, ndem sie, weit entsernt davon, für die Vervirtlichung der Ideale Wilsons zu kämpsen, atsächlich nur einem brutalen Imperialisnus und einem eigennühigen Kapitalisnus zum Siege verholsen haben."

## Der "Bolschewist" Damaschke

In Medlenburg ist große Aufregung: die dortigen Grund- und Hausbesitzer sind vurch das Umsichgreifen der Bodenreformbewegung in Erregung geraten. Sie sehen

darin ein Reichen der drohenden kommunistisch-bolschewistischen Flut! Am Sonntag fand in Parchim eine Landestagung statt, auf der die Grund- und Hausbesitzer eine Reihe von Entschließungen faßten, in denen sie sich gegen die Reichsregierung, gegen die Landesregierung und mit kategorischer Entschiedenheit auch gegen die evangelische Rirche Medlenburgs wandten (!). Dieser werfen sie vor, daß sie durch ihre bodenreformfreundliche Einstellung beim Grund- und Hausbesitz größtes Befremden verursacht habe, das um so größer sei, als Grund- und Hausbesit bekanntermaßen sehr kirchentreu sei. Der Landesverband der Grund- und Hausbesitzer stellt im Anschluß daran an die evangelischen Rirchenbehörden die entschiedene Forderung, sofort von der bolschewistischen Bewegung der Bodenreformer abzurüden und den Geistlichen die Teilnahme zu verbieten, andernfalls sich die Grund- und Hausbesitzer zu ernsten Konsequenzen in bezug auf ihre Stellung zur Kirche veranlaßt sehen würden (!). Der Verband bringt der Rirche dabei in Erinnerung, daß die Grund- und Hausbesitzer nicht nur die treuesten Stützen der Rirche, sondern auch der Rultur und der bürgerlichen Weltanschauung seien.

Das sind ja sehr fromme Leute, die ihre Haltung zur Kirche abhängig machen von deren Sinstellung in einer Sinzelfrage. Was sagt Damaschke dazu?

### Würde

Dierzehn Tage lang flog Chamberlin durchs deutsche Land. Himmelhoch sprikte der Jubel dort, wo er landete. Die Schupoketten wurden gesprengt, und auf die Schultern hob man den Überwinder des Weltmeers. An der Fsar stehen Zapswirte in Berufsgala und kredenzen ihm, ganz wie einem Vismark oder Hindenburg, den schäumenden Maßtrug des Münchener Kindls. Zu den Festessen erscheinen die deutschen Zehörden in Bylinder und Bratenrock, der Geseierte selber jedoch unentwegt in Kniderbockers und Schillerkragen wie bei der ersten Landung.

Ich setze seine Tat keineswegs herab. Bu

seiner starten Maschine fügte er ein startes Herd, und sein Sieg über die Elemente macht Epoche in unserem, wie schon Goethe sagte, veloziferischen Beitalter.

Alllein ist es nicht des Ehrenpreises ein wenig zu viel geworden? Man gibt sich heute für Sportsieger derart aus, daß für geistiges Verdienst bald nichts mehr übrig bleibt.

Freilich haben's uns die Amerikaner vorgemacht. Allein das sind Hysteriker und sie springen leicht aus dem Häuschen. Wir begrüßen auch keinen Reichspräsidenten, und wenn's der Sieger von Tannenberg wäre, mit einem Indianergeheul von  $1^3/4$  Stunden, wie es drüben üblich ist.

In Berlin, wo man die monarchistischen Straßennamen auspinselt, gibt es jett eine Columbia-Straße, nach Chamberlins glückhaftem Flugzeug. In den Vereinigten Staaten wurde bei Eintritt in den Krieg Germantown umgetauft; Deutsche, die ihr Vaterland bekannten, geteert und gefedert. Ob man dort eine "Germania"-Strafe schaffen würde, wenn ein so benamstes deutsches Flugzeug hinüber täme? Der Gedante eines deutschen Gegenbesuches ist ja bereits gesaßt und wartet bloß auf Wetterumschlag. Allein diese Aussicht hat drüben nur mäßig beglückt. Da sehe man, so schreibt vielmehr die Presse, wie brennend schon die Fliegergefahr sei und wie bitter nötig verstärtte Fliegerabwehr. Welchem Deutschen ist ein solcher Gedanke gekommen, als der große Vogel aus der neuen Welt über uns hinschwirrte?

Wahr ist's, San Franzisko hat unseren Grafen Luckner zum Sprenbürger gemacht. Aber das wurde begründet mit seiner menschlichen Kriegführung, die vielen amerikanischen Bürgern das Leben rettete. Hier spielt also ein schönes ethisches Moment herein. Womit hingegen begründet sich Chamberlins Shrenbürgerrecht von Kottbus? Daß er sehr zu seinem Arger bei dieser Stadt notlanden mußte?

Es gibt Grenzen des Taktes und der Würde, leider überschreitet der Deutsche sie leicht. Er verkennt die Nachwirkungen der Ariegslüge und merkt gar nicht, daß seine gutherzige Hingabe als ein Wiederanbiedern des Schuld-

bewußtseins gedeutet und ohne Gegenseiti keit aufgenommen wird. Die "Köln. Itg verzeichnet eine lange Reihe transatlantisch Preßstimmen, die dartut, daß man den der schen Chamberlin-Rummel einfach ins Läche liche zieht.

Im Mai tagte zu Göttingen der vo bereitende Ausschuß des internationalen L storikerkongresses. Auch der belgische Seschich schreiber Perenne fand sich ein. Alls wir Belgien waren, hat er interniert werde müssen, weil er hetzte. Sleichwohl war selbstverständlich, daß man ihn in Göttinge mit allen Ehren aufnahm.

Bald darauf war in Gent ein internatinaler Hygienekongreß. Zehn Deutsche habe ihn besucht. Sie machten jedoch eine üble Efahrung. Am Eröffnungstage las man nämlian den Litsaßsäulen französische und vlämisch Anschläge, die gegen ihre Anwesenheit reausbegehrten. Damit sie ja selber darauf au merksam wurden, stand darüber in deutsche Sprache: "Peraus!"; es war wohl "Hinauegemeint.

Es handelte sich nicht etwa um den näch lichen Bubenstreich unverantwortlicher Het brüder. Die Zettel waren vielmehr mit El laudnis des Gemeinderates angeklebt, um der Bürgermeister hatte eigens die Polizie angewiesen, zu verhüten, daß taktvollere Leut sie adrissen. Die vlämische Studentenschaft under vlämische Frontkämpferbund konnte daher nur dadurch protestieren, daß sie ihrer seits auf anderen Anschlägen die Deutsche willkommen hießen.

Solche Vorfälle mahnen dur Zurüchaltung Man sei freundlich, aber dränge sich nicht auf lasse sich eher nötigen. Bei Genfer Erlebnisse jedoch reise man unverzüglich ab. F. H.

## Höher geht's nimmer!

as Berliner Tageblatt des Haufes Mosse war einer der Hauptschreier im Ramp gegen die Einführung des kürzlich im Neichs tag durchgebrachten Gesethes zum Schut der Jugend vor Schmut und Schund. Es wuste wohl, warum, es wollte gewiß seine eigener Erzeugnisse vor einem Verbot auf Grund die neuen Gesets bewahren. Beweis: Ast es sin überaus geschmacktos, wenn in einer mmer des B. T. vom 17. Mai eine Claire (Nihren Mann "andichtet".

"Immer wenn du fort bist, Erwarte ich zitternd Den radelnden (!) Engel Mit dem Telegramm des Todes",

it doch die "dichterische" Antwort Iwans an ire gewiß offensichtlicher Schund. Oder eranicht? Herr Iwan "dichtet" nämlich:

ein Haar ist die große Feuersbrunst des Jahrhunderts,

line Stirn die Leinwand, hinter der geheimnisvolle Films (!) laufen,

Line Nase ein Eiffelturm (!!), rosa gestrichen, Liner Lippen Zwillingsbarke tanzt auf dem roten Meer,

line Zähne sind regelmäßiger als die Tasten des Pianos,

Inn du sprichst, blühen Atazien Ib lächeln zehn Bäche zugleich, Inn du schreitest,

Legt sich die ganze Erde."

Jollte sich aber Herr Goll nicht in der letzten kle verschrieben haben? Müßte es im Stild Ganzen nicht richtiger und treffender hien: "Wackelt die ganze Erde", nämlich Verwunderung ob der "Dichtkunst" eines kan Goll? — Höher geht's wirklich nimmer nom intellettuellen Snobismus der Mossen und ihres Kurfürstendamm-Phikums, dem sie derartige Stilblüten als "mst" anbieten dürfen. Dr. A.

## Ealonbolschewisten

man kennt den unerfreulichen Zeittyp des sogenannten Salonbolschewisten, din dem berüchtigten Salon Cassierer in Elin seinerzeit wohl seinen Ausgang nahm, die Genüge: meist Literaten, Maler, Schaufter oder Musiker, kurz Wesen, die irgendwie der Kunst verbunden sind oder doch wenigs sich mit ihr verbunden fühlen. Diesen siellichen Fresessor

an der Dresdner Technischen Hochschule Dr. Fedor Stepun, der als gebürtiger Ausse selbst durch die Schrecken der russischen Revolution hat gehen müssen, im Aprilheft der bekannten katholischen Monatsschrift "Hochland" des hier von Friedrich Lienhard kürzlich gewürdigten Prof. Karl Muth in einem gedankenvollen Aussah über den "metaphysischen Sinn der Revolution und die Sowjetliteratur" solgende trefsliche Worte ins Stammbuch:

"In Deutschland (ich weiß nicht, ob auch in anderen europäischen Ländern) gibt es eine völlig unerträgliche, bis zum äukersten aufreizende Spezies von sogenannten "Edelkommunisten". Ihre fast durchweg nichtsnutig - müßigen, träumerisch - schlaffen und gegenstandslos-begeisterten Seelen sind alle, eine wie die andere, durch Spengler aufgepflügt, durch Dostojewski befruchtet und vom Untraut der Dritten Internationale, von der sie Milch und Honig erhoffen, überwuchert. Ohne das geringste Gefühl des Schmerzes um ihr Europa, verunglimpfen sie dessen angebliche Sterbestunde, erblicken in Lenin den zu Fleisch und Blut gewordenen Aljoscha Karamasow und im bolschewistischen Kommunismus die politische Verwirklichung des wahren Christentums; ereifern sich über die spießbürgerliche Engheit des europäischen Lebens und ergehen sich (in der Meinung, damit unserem russischen Nationalgefühl zu schmeicheln) in Lobpreisungen der Poesie des bolschewistischen Ruklands mit seinem prophetischen Chaos (im Stile Dostojewskis) und seinem malerisch-blutigen Anblick (im Stile keines Geringeren als Shakespeares). Un die Eristenz jenes unheimlichen, realen, bolschewistischen Ruglands, von welchem manihnen spricht, glauben sie nicht im geringsten. Mit dem naiven, nachsichtigen Lächeln von Menschen, die nichts durchgemacht haben, erwidern sie. Revolutionen würden nicht mit weißen Sandschuhen gemacht, Geift und Blut seien von jeher miteinander verwandt; sie selbst jedenfalls würden gern ihre marklose. armselige Spielzeugrevolution gegen die historisch-gewaltige, geniale Tragödie eintauschen, die sich so ergreifend in Rukland, diesem

unermeglichen, rätselhaften Lande der Bukunft, abspielt."

In den folgenden Sähen gibt dann Professor Stepun folgende treffende Charakteristik der äußeren Bilder dieser Salonbolschewisten, in der der Jinweis auf die verderbliche, ja geradezu katastrophale Wirkung, die der Literaturbolschewismus Dostojewskis auf weite Kreise der deutschen Intelligenz ausgeübt hat, ganz besonders verdienstvoll ist:

"Noch vor kurzem sprach ich öfters einen von Dostojewski endgültig zu Brei zermalmten deutschen Schriftsteller, der ganz außer sich war vom unwiderstehlichen Verlangen, in das heilige, kommunistische Moskau zu gelangen. Langmähnig, wie ein nihilistischer Student der Barenzeit, in einem schwarzen Anzug ohne Weste und mit einer riesigen schwarzen Schleife unter dem unrasierten Rinn, bemühte er sich leidenschaftlich, mir die ganze Unhaltbarkeit meiner "Emigrantenstimmungen' darzutun, und behauptete, daß alle Emigranten den Wald vor Bäumen nicht fähen, daß die im dumpfen Westeuropa erstickenden Europäer die Weltbedeutung des bolschemistischen Rußland viel eher erfassen könnten als die Russen selber."

Ebenso schlimm, ja eber noch gefährlicher als diese von keinem Vernünftigen ernst genommenen Salonbolschewisten sind aber die Rreise des deutschen Intellektualismus, die es für ihre eigene Person wohl mit Schaudern ablehnen würden, als unrasierte Apostel der bolschewistischen Weltrevolution in schwarzen Hemden allerlei "schöngeistige" Salons unsicher zu machen, und die als weichliche Pazifisten, denen schon bei einem Tropfen Blut schlecht wird, gewiß alles andere als die blutigen Strakenkämpfe im Gefolge einer Bolschemisierung Deutschlands herbeiwünschen. Es sei in diesem Zusammenhang nur an den glänzend inszenierten "Protestschrei des geistigen (!) Deutschland" gegen das Verbot des strupellos die Geschichte fälschenden bolschemistischen Setz- und Propagandafilms "Panzerkreuzer Potemkin" erinnert. Gelbstverständlich ist, daß dieselben Herrschaften auch gegen das Gesetzur Bewahrung der Jugend vor Schmutz und Schund auftraten!

Und nun wieder ein neuer Fall. Der to munistische Berliner Spielleiter Erwin P. cator, der bezeichnenderweise kürzlich öffen lich bedauerte, daß er nicht aus oftjüdisch Familie stamme, sondern nur (!) aus ei westfälischen Gelehrtenfamilie, nimmt Stud eines gewissen Ehm Welt "Gewis über Gottland" und macht aus ihm in eis Aufführung der Berliner Volksbühne selbstherrlicher Vergewaltigung und L drehung des Werkes ein rein bolschewistisch Propaganda- und Betstück. Das wird se dem sozialistischen Vorstande der Volksbul zu viel, und er rückt in einer öffentlichen klärung von Herrn Piscator ab, stellt ihn k Darob großes Geschrei in der Berliner dischen Asphaltpresse und eine "Aktion kannter Vertreter von Theater, Literatur 1 Presse" für den mit Recht gemaßregel Piscator, die ihren Niederschlag in ei öffentlichen Erklärung findet! Nichts ist zeichnender für die "Mentalität" — um in diesen Kreisen besonders beliebtes Schl wort zu gebrauchen — dieser Leute, als i sie dem Vorstand der Volksbühne entrü vorwerfen, daß er "selbstherrlich das W Piscators durch nachträgliche Eingriffe e stellt und verstümmelt" habe, nämlich dadu daß er das Schlimmste der bolschewistisch Weltrevolutionspropaganda Piscators a merzte! Aber daß Herr Piscator das W des Dichters in sinnwidrigster Weise — Dichter selbst hat öffentlich gegen die D schandelung seines Werkes protestiert! — e stellt und verstümmelt hat, wird mit kein Wort in dieser famosen Erklärung erwähl Das ist das "gute Recht" des Spielleit nach neuester Auffassung, nach der das W des Dichters nichts siehe die berüchtigt Jegnerschen Inszenierungen der "Räub und des "Hamlet" im Berliner Staatstheate der krampfige, eitle Ehrgeiz des nach imn neuen Gensationen bekenden, um den Beis des Mob buhlenden Regisseurs alles deutet.

Doch das interessanteste an dieser Erklärusind die Namen derer, die dies Dokumen ihrer Unterschrift versehen, dies Doment volklicher und staatspolitischer Vera

ortungslosigkeit, von der sie auch der als redmantel für viele Fälle so beliebte hyerische Schrei "Es gilt die Freiheit der unft!" nicht befreien kann, denn es handelt th hier ja gar nicht um die wirkliche, sondern m eine eitle Pfeudokunft. Dag Leute wie iecher, George Groß, Toller, Tucholsky und er Sprachvermanscher Rerr unter diesem ufruf nicht fehlen können, ist selbstverständd. Denn sie sind immer dort zu finden, wo , gegen deutsches Volkstum und deutsche ultur geht. Daß bedeutende Schauspieler wie illa Durieux, Gertrud Ensoldt, Alexander iranach, Fritz Restner, Rarl Beinz Martin, ierda Müller u. a. sich darunter befinden, zweist nur die Richtigkeit dessen, was wir orbin über die Verbreitung des Salon-Michewismus gerade unter den deutschen chauspielern sagten; daß aber auch ein nmerhin so feiner Ropf wie Thomas lann (er steht auch unter dem Aufruf für ölz! D. T.) seinen Namen für die Unterützung der bolschewistischen Weltrevolutionsiropaganda hergegeben hat, zeigt, wie geihrlich weit die geschickt in den Mantel der Runst" sich büllende bolschewistische Propaanda bereits Kuk gefakt hat.

Sollte wirklich das, was Thomas Mann und e anderen Unterzeichneten dieser Aufruse wralisch mit ihrem Namen gefördert haben, ber Deutschland kommen, sollte wirklich die dest der bolschewistischen Weltrevoluon mit Mord, Totschlag und blutigen Barrichenkämpsen unser Wolk heimsuchen, so weren, davon sind wir überzeugt, gerade Thomas kann und kast alle die anderen Unterzeicheten die ersten sein, die den heißen Boden deutschlands verlassen und ihr kostbares Leben i Sicherheit bringen.

Dr. Albrecht

Dasselbe gilt von dem Aufruf für den Baniten Max Hölz: da finden wir wieder die-Aben Berliner — meist jüdische — Salonteraten, die "schärfsten Protest" erheben gegen ie deutsche Rechtsprechung, da der Mordtenner Hölz stets aus "lautersten Bewegtünden" gehandelt habe! D. T.

# Die Infel Helgoland ein Schmerzenskind

Dieder beschäftigt die Helgoland frage die öffentliche Ausmerksamkeit. Und diesmal wird es ernst. "Belgoland in Gesahr" ist eine seit Versailles offenkundige Tatsache; aber daß der Versall durch die frivolen Bestimmungen der Preisgabe des nur mit künstlichen Bauten zusammengehaltenen Nordseesilands schon soweit vorgeschritten ist, das hat man sich in Deutschland doch nicht träumen lassen.

Die Überschwemmungen von 1926 haben dem Unterland, also der breiten Südosthälfte mit der Sandbank, so arg zugesett, daß nun rasch etwas getan werden muß. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Gegen das Wüten der Elemente, namentlich der ewig bewegten Nordsee, hat man sich allzeit schützen fönnen. Es blieb erft den unsinnigen Bestimmungen des Versailler Diktates vorbehalten, mit dem Verbot jeglicher Schutbauten in Helgoland so gründlich aufzuräumen, daß das Schicksal der durch soviel fremde Hände gegangenen oftfriesischen Insel besiegelt erscheint. Hier hat englische Rachsucht und Brutalität einen Streich vollführt, der als schwere Schuld im Buch der Welt- und Rulturgeschichte von späteren Zeiten verzeichnet werden wird.

Es ist bekannt, daß der Arger über die Hergabe von Helgoland (1890 im Austausch gegen Bansibar) den Briten schwer im Magen gelegen hat. Den Pfahl im englischen Fleisch nannten sie es schon vor dem Kriege, als sie zusehen mußten, wie stark Deutschland diese strategische Position am Ausgang der Nordsee ausbaute. Zansibar hätten sie gleich zu Kriegsanfang mühelos weggeschnappt, aber Helgoland wäre eine starte Bedrohung für ein mit England im Prieg befindliches Deutschland gewesen, ein britischer Flottenstützunkt ersten Ranges, den sich nun das Deutsche Reich zunute machte. Helgoland blieb uneinnehmbar, bildete die sichere U-Boot-Basis, die England so übel zu schaffen machte. Daber der Born, daher der Vorsatz, bei Kriegsschluß mit diesem Rampf-Eiland gründlich aufzuräumen. Ohne Zweifel wünscht das offizielle England und die chauvinistische Mehrheit noch heute, daß Helgoland verschwinde. Mag Preußen zusehen, was es mit den Helgoländern macht. Auf ein paar Millionen Entschädigung mehr oder weniger tommt es bei den deutschen Rriegslasten ja nicht an. So denken die Helgoländer natürlich nicht als heimattreue Friesen, und durch den öfteren Besitzwechsel (bis 1807 waren sie dänisch) ohnehin schwierig in ihrem nationalen Zugehörigkeitsgefühl, verlangen sie von Preußen jede Hilfeleistung zur Erhaltung ihrer Insel, gleichgültig um welchen Preis. Auch das Reich hat ein vitales Interesse daran, daß die Insel, der Torwächter zur deutschen Nordsee und den langen deutschen Rüsten, nicht von der Bildfläche verschwinde. Stehen doch auch bobe nationale Belange auf dem Spiel. Die Stätte, an der das Deutschland-Lied entstand, auf der Hoffmann von Fallerslebens Geist lebendig ist, bedeutet ein Symbol für deutsche Ehre und Geltung.

In der Tat ist die Regierung gewillt, hier das Mögliche innerhalb der vom Versailler Vertrag gezogenen Grenzen zu tun, um den Einheimischen ihre Beimat, dem Reich ein wichtiges Gebiet und dem deutschen Publikum, von dem die Helgoländer größtenteils leben, ein beliebtes Reise- und Erholungsziel zu erhalten. Im Frühjahr beginnen die umfangreichen Tiefbau-Arbeiten zum Schutz der hauptsächlich gefährdeten Insel-Teile. Wo schon soviel in dies Stud Boden hineingepulvert worden ist, sollen ein paar Millionen keine Rolle spielen, wenn nur dann der Verfall durch Abbröckelung aufgehalten wird. Das aber ist fraglich. Die einstigen, weitreichenden Vorflut-Schutbauten, die den besten U-Boot-Hafen schufen, gaben viel eher Gewähr der Rettung. Aber das darf ja nicht sein!

In England verfolgt man die Dinge natürlich mit Interesse und liegt dum Eingreisen scharf auf der Lauer. Der "Observer", ein liberales und gemäßigtes Blatt, berichtet in seiner ersten Februar-Ausgabe von den Schwierigkeiten Helgolands und den deutschen Bauplänen. Er gibt freimütig du, daß der Hauptgrund dur Gefährdung der Insel in den

Berstörungsarbeiten auf Befehl der Enten liege. Helgoland sei nicht zu beneiden: Erst derschütterungen des ohnehin brödeligen B dens durch die Sprengungen dei Herstellunder Kasematten und Befestigungen, dan wieder die schädlichen Einstüssensanlagen zuwiel schon für ein Landgebiet, unerträgli für diese zernagte und mürbe Insel. Aber die mit auch basta! Kein Wort von der Nowendigkeit, die Wurzel des Übels zu beseitige nämlich die unsinnigen Versailler Bedingungen zur spstematischen Preisgabe dieses nic mehr britischen Gebietes.

Für die vaterländischen Verbände und d nationalen Teile Deutschlands sollte dies ab ein Grund mehr sein, nicht nachzulassen der Forderung nach Abänderung dieses bö artigen Zwangs- und Schmachvertrages.

Hans Schoenfeld

# Der Arbeiterdichter Heinrich Lerscherzählt Gymnasial = Primaner aus seinem Leben

achdem Heinrich Lersch im Festsaal eine Berliner Gymnasiums den Schüler eine Auswahl aus seinen Dichtungen vogetragen hatte, ging er, auf Bitten des Klassen leiters, noch eine Stunde mit in die Prim um die Schüler einen Blick tun zu lassen ind Dichters und Arbeiters. Es ist zwar nicht möglich, den gewaltigen unmittelbaren Eindrudieses aus dem Augenblick geborenen Vortrages und der Zwiesprache mit den Schüler wiederzugeben, aber einiges aus dieser Stund möge doch seitgehalten sein.

Sie fragten mich, welches Verhältnis is früher zur Literatur gehabt habe. Gar keins Als ich noch ein junger Mensch war, bekan ich ein Buch in die Hand, darauf stand Goethe. Ich las; es war furchtbar langweilig Bald darauf eins: Mörike. Das war noc langweiliger! Dann aber: Rarl May. Das waherrlich! Da gab es Wüsten, wilde Tiere märchenhaste Länder — das belebte mein Phantasie. Sehen Sie, die Enge, die surcht

re Enge, in der ein Arbeiterkind aufwächst, zeugt eine nicht zu bändigende Sehnsucht ich Weite, nach der großen schönen Welt, ergen, Meeren, die es nur auf der Landrte kennt.

Als ich dann Arbeiter war, eingezwängt in e Welt der Maschinen, selbst nur noch ein tüd Maschine, Lohnstlave, der niemals für h arbeitet, niemals den Ersolg seiner Arbeit ht, vielleicht den ganzen Tag über stumpsmig den gleichen Hebel drückt — da wurde e Sehnsucht, einmal wirklich Mensch zu sein, cht Mensch im Sisen, sondern in der freien atur, so gewaltig in mir, daß ich ausbrach, ie aus einem Sefängnisse und hineinwante in die Welt.

Ich wurde Landstreicher, "Runde". Eines ages begegnete mir ein anderer Vagabund, r hatte ein Buch in der Hand und las laut r fich bin: Tötötötötötötötötötötötötö. -b fragte ihn: Was lieft du denn da? öriechisch." Griechisch? "Ja, ich war einmal if einer höheren Schule, da habe ich das lernt." — Was ist denn das für ein Buch? jomer." Und er erzählte mir den Inhalt. , das war noch viel schöner als Rarl Man! Da haben wir ein paar Tage in einem lalde, weit ab von der Heerstraße, zusamen gehauft und haben das alles gespielt. Die esichter bemalten wir uns mit Lehm - ja, romantisch waren wir! Der Riese Polyem! Ich stellte mir immer vor, wie einer üllen muß, wenn ihm ein Pfahl in das 1ge gerannt und er geblendet wird. Da habe wei Tage lang gebrüllt, gebrüllt, bis ich na beiser war.

Ja, da lachen Sie! Ich lache heute auch. der denken Sie: was hatte man denn? Sie ben soviel Schönes und bringen soviel mit n du Hause, in uns aber war's leer, man tte nur eins: Sehnsucht, eine unendlich ohe Sehnsucht nach etwas Unbestimmtem, errlichem, was einmal kommen müßte! Und m dann einmal wirklich etwas Wunderbares, mn wurde es auch ausgekostet bis auf den hten Tropsen! So wie ein durstiges, austrochnetes Land den Regen aufsaugt.

Dann bin ich viel herumgekommen, und 5 Gröfte war dann schlieflich ein Erlebnis in Antwerpen. Das muß ich Ihnen noch erzählen.

Ich war mit allem zerfallen, mit dem Elternhause, der Kirche, den Freunden, mit mir selbst. Unwillig und mihmutig. Bur Arbeit hatte ich teine Lust mehr. Ich kam mir so nichtsnutzig und überflüssig vor, und eigentlich ekelte mich all das verlumpte und verkommene Jasenvolk, mit dem ich da verkehrte, an. —

Eines Tages standen wir am Quai und sahen einen ganz neven Ozeanriesen hinaussahren. Und da ging in meiner Phantasie solgendes vor sich, es war mir aber, als ob es Wirklickeit wäre: der stolze, gewaltige Dampser kommt nun auf hohe See. Die Schiffswände unter Wasser bestehen aus einzelnen Metallplatten; jede von ihnen ist sessenietet. Aber eine ist da, da sitzen die Nieten nicht, der Arbeiter hat lodderig gearbeitet — und ich war dieser Arbeiter! Aun stöst das Meer unermüdlich gegen die schadhafte Stelle, lockert die schlecht genietete Planke, dringt ein — das Schiff geht unter mit Mann und Maus. Tausend müssen ertrinken.

Da schrie ich, mitten in einem Hausen von Zuschauern stehend, laut auf: Ich bin schuld! und raste davon. Die Leute hielten mich für verrückt.

Sehen Sie, das war die Wende in meinem Leben. Aun wußte ich: wenn einer ludert, dann geht das Sanze zugrunde! Es ist ganz gleich, od ich als Architekt den Schiffsplan entwerfe oder als Arbeiter Nieten einhämmere. Jeder ist an seinem Plaze gleich wichtig!

Dann bin ich zu Jammer und Amboß zurückgekehrt und habe gearbeitet mit einer Lust und Freude, wie noch nie in meinem Leben. Und diese Freude entlud sich in Gesängen, die die Arbeit priesen.

Nach dem Erzählten bestimmt sich auch meine Einstellung zu meinem Volke. Jeder ist Glied einer Kette. Einer diene brüderlich dem andern! So weit sind wir noch nicht, aber ich glaube an das "unsichtbare Deutschland", das alle Besten wollen. Einmal, wenn auch in ferner Zukunft, wird es sichtbar werden! H. F. Christians

\*

#### Räthe Rollwitz

weithin bekannt, erwecken freilich vielfach verschiedene Beurteilungen. In der künstlerischen Jochschäung stimmt man zwar überein; aber man sieht doch zu start den schweren, erdhaften Naturalismus betont und vermist neben dieser Schwere und Düsternis die Lichtfraft und Leuchtkraft, das Fröhliche und Schöne, das denn doch auch im Proletarier zu seinem Nechte kommen will. Insosern spüren wir da eine etwas überwundene Stuse der Sozialdemokratie, die damals nur Antlage, nur stummer oder lauter Vorwurf war.

Die Künstlerin Käthe Kollwitz ist nun 60 Jahre alt; sie ist geboren am 8. Juli. Zu diesem Tage erschien im Berlag Emil Richter in Oresden im Anschluß an das 1913 erschienene beschreibende Verzeichnis von Joh. Sievers eine von A. Wagner bearbeitete Zusammenstellung der seit 1912 bis Juli 1927 entstandenen graphischen Arbeiten der Künstlerin.

Das Buch verzeichnet die Radierungen, Holzschnitte und Steinzeichnungen nach den Entstehungsjahren und enthält 75 Abbildungen.

# Die Geschichte eines bekehrten El=

schildert uns Eduard Redelsperger, ein Alt-Elfässer, in seinem Roman "Besettes Land". (Berlin 1926, Verlag für Rulturpolitit, 341 Seiten, geh. 3 M, geb. 5 M.) Der Held, Sohn eines Landwirts, des Bürgermeisters von Geltelweier, hat als deutscher Soldat seiner Dienstpflicht genügt und den Rrieg glücklich überstanden. Heimgekehrt erklärt er seinem Vater: "Ich für meine Person bin zu dem Schluß gekommen: Wenn Frankreich nunmehr als unser Vaterland zu gelten hat, wenn es wahr ist, daß man sich zu einem Vaterland hindurchringen kann, so will ich mir den Kampf um dieses Ziel wohl zutrauen. Ich will Frankreich als mein Vaterland, die Franzosen als meine Landsleute kennen lernen

und ohne Vorurteil prüfen; wenn das Ergel nis mit meinem Gewissen, meinem Gefüh meinem seelischen Bewußtsein zusammer klingt, werde ich mich frei zum Franzosentur bekennen." Dieses Ziel, rein verstandesmäßi zurechtgelegt, verfolgt der Held nun mit zähr Energie und großer Unerbittlichkeit gegen sid Er wird französischer Beamter auf dem Ra haus der Kreisstadt, wird nach einigen Jahrer in denen er mannigfache Erfahrungen in Elsaß sammeln konnte, nach Roblenz versei und dem französischen Pressedienst der Intel alliierten Rheinlandkommission zugeteilt. Di Hauptaufgabe dieses Pressedienstes ist di sorgfältige Überwachung des gesamten reiche deutschen Pressewesens und die Beeinflussun desselben. Während seines mehrjährigen Auf enthaltes hat er Gelegenheit, die französisch Politik und ihre Vertreter im Rheinland, da Treiben der Separatisten, das Leben de französischen Militärs und der französische Beamten genau kennen zu lernen. Und da Ergebnis? Er wird sich nach und nach in stei gendem Maße bewußt, daß das Ziel, das e sich gesteckt, Frankreich als Vaterland zu be grüßen, nur weiter von ihm abrückt, da immer schärfer der uralte Gegensatzwischer Welschtum und deutschem Wesen sich ihm auf drängt. Er wollte Franzose werden und kann nicht. Alles empört sich in ihm geger die welsche Art, die er im besetzten Land al studieren reichlich Gelegenheit findet. Da Bild von ihrem Leben und Treiben im be setzten Gebiet ist ein Dokument von geschicht lichem Wert. Schon deshalb muß der Roman des Herrn Redelsperger als wertvoll ange sprochen werden, um so mehr, als er es versteht, in lebendigen, anschaulichen Bügen Per sonen und Ereignisse vor unseren Augen vor überzuführen. Aber von höherem Wert er scheint uns die Schilderung des Prozesses, der der Elfässer in seinem Innern durchmachen muß, bis er ertlärt: "Frankreich betrachte ich nicht als mein Vaterland. Mein Vaterland ist das Elsaß. Uns Elsaß-Söhnen kann nur die Heimat zum Vaterland werden! Gott gebe, daß unserer Beimat, diesem von Fremden besetzten Land, bald die Glocken der Freiheit läuten!" So läuft der Roman in die Getitengänge und Überzeugungen aus, die di dem elfaß-lothringischen "Heimatbund" die von der Wochenschrift "Zukunst" mit Bessterung und Hingabe versochten werden. Prof. Dr. W. Rein (Jena)

#### lebe der Lebenden

Penn seit Überwindung des Nationalis-mus ein Deutscher Hellas sagt, meint eigentlich immer das Barock." Dieser Satz fbet fich in Hermann Bahrs "Liebe ke Lebenden", seinen Tagebüchern aus den hren 1921—23 (Verlag von Franz Borgnner in Hildesheim. Drei Bände). Es ist beent, daß sich Bahr seit einigen Jahren dem Itholizismus zugewandt hat; und die mehr c einmal betonte Hinneigung zum Barod, tldem übrigens auch Hölderlin beigerechnet 1:6, zeigt eindeutig genug den Weg zur rnischen Kirche. Was in diesen Büchern bei ders zur Vorsicht und Einschränkung mahnt, i die peinliche Absicht auf die Veröffentlichung 1, die im Vordergrunde steht. Denn eigentl handelt es sich um eine sehr lose Sammlung throder minder bedeutsamer Besprechungen, in buntester Folge aufgereiht sind. Man begnet den sich widersprechendsten Versönlichten: Goethe und Stefan Zweig, Hölderlin b Romain Rolland, Balzac und Rubin, ifter und Marceline Desbordes-Valmore, Stische und Brudner, Gundolf und der heil:n Gertrud, Schleich und Tintoretto, Dante 1) Rarl Rökler, Berzina und Bernini, gore und Max Remmerich, Dostojewski und Somas von Aquino, Strindberg und Gustav Sibler, Ernst Bloch und Einstein ("der größte Sutsche jett"!), Maurice Barrès und Beethen, Poe und Helene Odilon, Heinrich Sitte 1) Johannes Müller . . . wer zählt die Völ-, nennt die Namen!

Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, is die Aufzeichnungen nur um die jeweils, issamerweise stets mit Angabe des Verlers genannten Bücher herumgeschrieben sit turz — daß es sich einfach um Rezensen handelt. Daß nun Hermann Bahr alltlich so viele Bände, als hier mitunter darweten werden, wirklich gelesen habe, ist

wohl nur eine freundliche Fiktion; jedenfalls wird man überrascht, verwirrt von der Fülle der Gestalten und Bücher. Hie und da erfährt man auch einiges Persönliche, manche unterhaltsamen Erinnerungen; indessen: man bleibt immer geblendet von dem flitternden Farbenspiele, gewinnt niemals Sammlung und Eintehr. Denn die Persönlichkeit des Verfassersist letzen Endes ohne bindende Einheit; trot seines kräftigen Bekenntnisses zu Katholizismus erhebt er sich niemals über einen liedenswürdigen Relativismus.

Der früher als Judengegner aufgetreten, bekennt sich heute zum Philosemiten; der ehemals die "Moderne" ausgerufen, tritt jett als Prophet für Stifters "Witiko" ein; der früher den Freigeift gespielt, stellt nun Betrachtungen an über die eucharistischen Gnadenwunder der Rirche. Alber — — wenn man nur überzeugt wäre von der inneren Erfüllung dieser Wandlungen! Wenn man nur eine Steigerung, ein Erheben, eine Vollendung verspüren dürfte! Ein Blick in die wundervollen Tagebücher Umiels - und man weiß, daß hier ein Eigener spricht, ein Rämpfer, ein Sehnsüchtiger. Bei Hermann Bahr jedoch verliert man niemals den Eindruck des belesenen, gewandten Journalisten, der gewiß über beträchtliche Renntnisse verfügt, den aber auch das hastige Bedürfnis treibt, sich darzubieten, immerfort zu kritisieren, sich über Religion und Politik, Runft und Philosophie zu äußern — rasch, möglichst vielseitig, unterhaltend, funtelnd. Eben diese Unrast ermattet und enttäuscht den Leser; man kann nur nippen, hin und wieder tosten, sich ärgern, gelegentlich zustimmen, aber man bleibt beständig an der sich ruhelos kräuselnden Oberfläche. Unsere flüchtige Gegenwart mag ja ein solches Lexiton gern als Unterhaltung und Hilfe zu Rat ziehen; als Zeichen der Zeit werden die drei Bände also eine gewisse Geltung beanspruchen dürfen; darüber hinaus jedoch vermögen sie nicht zu geleiten, weil sie allzu stark am Tage und an den dogmatischen Bindungen haften. Wer Ewigkeit sagen will, muß den Erscheinungen entwachsen, darf nur das Wesentliche erschauen. "Laß fahren hin das allzu Flüchtige!"

E. L. Schellenberg

# Einladung

Der Wunsch zahlreicher Leser und Freunde des Türmers, mit den Schriftleitern und Parbeitern in persönliche Fühlung zu treten, veranlaßt uns, in Zukunft alljährlich in Siser vierzehntägige

Rultur=Vorträge

zu veranstalten.

Professor Dr. Robert Saitschie hat sich in dankenswerter Weise bereit erklärt, diese Lträge zu übernehmen. Er wird in seinen Betrachtungen den Sinn des Lebens auf Grund Renntnis großer Aunstwerke genialer Künstlerpersönlichkeiten deuten. In den zwangle Aussprachen ist den Hörern Gelegenheit geboten, durch Fragenstellung an der weiteren Ltiesung mitzuwirken. Abendliche künstlerische Veranstaltungen, sowie ein Besuch Wartburg und ihrer Schwesterburg, der Creuzburg an der Werra, sollen dazu beitrag den Teilnehmern die bei der zu leistenden geistigen Arbeit notwendige Entspannung und wechslung zu vermitteln. Die herrliche Umgedung Sisenachs wird mit ihren stillen walderauschen Tälern und Höhen Erholungs- und Mußestunden gewähren.

Die diesjährige Reihe der Rultur-Vorträge findet vom 11. bis 25. September in Eiser im Hause "Elisabethenruhe" im Mariental statt. Daselbst sind auch die Teilnehmer untergebra

Professor Dr. Saitschick spricht über das Gesamtthema: Der Sinn des Daseins, gede burch Dantes Göttliche Komödie.

Professor Dr. Saitschick hat zur Einführung in die Menschen-Kenntnis und in die dat beruhende Lebenswahrheit das geniale Werk Dantes gewählt. Er will sich dabei auf die scrundlage stühen, die in den inneren und äußeren Lebensersahrungen Dantes gegeben ist. Dante in den von ihm geschauten drei Wirklichkeiten —

Untere Wirklickeit (Hölle), Mittlere Wirklickeit (Läuterungsberg — Purgatorio), Hö Wirklickeit (Erlösung — Paradiso) — darstellt, ist das Ringen um den Sinn des Leb Das Thema wird sich in 12 Vorträge gliedern, die abends, je anderthalb Stunden mit e

Pause von zehn Minuten, stattfinden. Jeder Vortrag bildet für sich ein Ganzes.

Da die Zahl der Teilnehmer beschränkt werden muß, empsiehlt es sich, die Anmelbun baldigst auf der beiliegenden Karte an das Städtische Verkehrsamt in Eisenach zu rich Die Teilnehmerkarte kostet 10 Mark und berechtigt zu freiem Eintritt zu sämtlichen sanstaltungen. Der Einheitspreis für die volle Pension im Jotel "Elisabethenruhe" beträgt 4 M zuzüglich 10 Prozent Bedienungsgeld täglich. Dieser Preis gilt nur für die Teilnehmer an Kultur-Vorträgen und nur für die Beit vom 11. dis 25. September.

Der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach, Dr. Janson, hat den Vorsitz des Auratorit der Kultur-Vorträge übernommen, dem u. a. noch die Herren Staatsminister Dr. h. c. Leußer und Oberburghauptmann von Cranach angehören.

Das freundliche Entgegenkommen der Stadt Sisenach versetzt uns in die Lage, unter gewöhnlich günstigen Bedingungen diese Sinladung ergehen zu lassen. Das kleine Opfer a das gebracht werden muß, wird niemand scheuen, dem es wirklich darum zu tun ist, an geistigen Erneuerung Deutschlands tätigen Anteil zu nehmen.

Weimar im Juli 1927
Rarl-Alexander-Allee 4

Schriftleitung des Türmer

Herausgeber: Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard

Derantwortliche Schriftleiter: Dr. Gerhard Schmidt und Karl August Walther; Sachverständiger für Mu Prof. Dr. Hand Jandim Mofer, Helbelberg, Bergheimer Straße 52. Einsendungen sind allgemein (of bestimmten Namen) An die Schriftleitung des Türmers, Weimar, Karl-Alczander-Allee 4, zu richt Für unverlangte Einsendungen besteht teine Haftpflicht. Für Rücksendung if Postgebühr beizulegen.

Pruck und Berlag: Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

The mount.

OF THE



Tüchersfeld

Fritz Beckert



ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lierthard Gründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

9. Jahrg.

September 1927

Seft 12

Wehe den Menschen, die nach Zerstreuung haschen müssen, um sich einigermaßen aufrechtzu erhalten! Doch wehe siedenmal den Unglücklichen, die Zerstreuung und Geschäftigkeit suchen müssen, um sich selbst aus dem Wege zu gehen! Sie fürchten allein zu sein, denn in der Einsamkeit und der Stille rührt sich der Wurm, der nicht stirbt, wie sich die Tiere des Waldes in der Ancht rühren und auf Kand ausgehen.

Aber selig ist der Mensch, der mit sich selbst in Friede ist und unter allen Umständen frei und unerschrocken auf und um sich sehen kann! Es gibt auf Erden kein größeres Glück.

Matthias Claudius

# Die Stillen im Lande

## Von Friedrich Lienhard

Wir haben im Aprilheft von den "Stillen im Lande" gesproche Ich möchte hier einen zweiten Aufsat folgen lassen und somit d Commerhalbjahr mit einer Unterhaltung über diesengroßen Gege stand einrahmen. F. L.

an fragt sich oft in dieser geistigen und wirtschaftlichen Not der Gegenwar wo bleibt eigentlich das deutsche Genie? Wir haben das Gefühl, daß w von lauter Mittelmäßigkeit umgeben sind. Jaupt und Herz des Genies sind ab ein Rampsplatz großer Gedanken und Gefühle, die sich eben durch die Gegensäl auch im Genie selbst zum vollbewußten Sieg der schöpferischen Kräfte auswirke

Uns bewegt jett z. B. die Rassenfrage. Es scheinen uns Erkenntnisse über Menschei gattungen aufzuleuchten, nachdem uns schon Gobineau und Chamberlain auf mand Rusammenhänge aufmerksam gemacht haben. Doch nur über Gattungen; aber damit über das Geheimnis des Genies etwas ausgesagt? Die Rassenforschur scheint mir noch einem naiven Naturalismus zu huldigen und auf seelisch-geistige Gebiet zu versagen. So einfach liegen die Geheimnisse des Lebens denn doch nich Rein Europäer ist rassisch unvermischt. Es kommt nun aber darauf an, in welch fruchtbringenden oder zerstörenden Weise sich die Elektrizitäten in ihm beleben ur gegenseitig in Schwingung versetzen. Ich will weniger wissen, wie ein Genie körpe lich aussieht: ich will aber wissen, was in ihm flammt, lebt und liebt. Huter spric von einer Art von Leuchtstoff (Helioda), Reichenbach von Od, um diese feineren 2 zirke anzudeuten. In einem Beethoven z. B. toben die Gegenfähe besonders stat um sich dann wundervoll auszugleichen; nicht weil er "ostisch" ist (wie der ga andersartige Hans Thoma), wie Günther meint, sondern weil er ein ganz individuc les schöpferisches Genie ist. Es gibt auch ostische oder nordische Spießer, die sich kein faustischen Flamme bewußt sind. Erst vom individuellen Vollendungsdrang besesse befundet sich der Mensch als schöpferisch und genial; und so steigt er, als Genie d Herzens oder des Ropfes, auf eine feinere Menschenstufe empor. Es interessiert ur wirklich nicht, ob die Fischer von Galiläa nordische oder westische Rörperform hatten; wir wissen aber, daß sie in ihrer Art genial waren. Da steckte ihre Antrieb kraft, hinauszuziehen und die Welt dem Heiland zu erobern; also entscheidend a seelischem Gebiet.

Die Erkenntnis der großen Gegensätze, die auch in der einzelnen Seele sich bkämpsen und sich durch Ramps gegenseitig emportreiben, scheint mir die schlecht wichtigste Angelegenheit der Menscheit zu sein. Man sollte die Rassenlehre — od umfassender gesagt, die Lebenslehre — viel großartiger auffassen. Jene Messung von außen sind Reste vom spezialistischen Beitalter. Erst wenn dem Menschen den Ginn aufgeht, daß seine Seele ein besonderes Geheinmis und nicht für irdisc Vergänglichkeit geschaffen ist, sondern für das Universum — dann erst ist er zu wahren Leben erwacht und als Mitglied einer Edelrasse großer Seelen anzusprech (vol. meinen Aussach und der Rassenstage", "Wege nach Weimar", Bd. I).

"Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche", sagt Schleiermacher. hat diesen Gedanken in seinen "Reden über die Religion" mannigfaltig gepräs

ber auch die Persönlichkeit ist ein Unendliches. Auch ein liebend geliebtes Weib in seinem Seelenwert unendlich. Liebe heftet Menschenseelen zusammen, so daß e einander verstehen und sich gegenseitig entziffern können, ohne sich vorher forzend mit Schädelsormen beschäftigen zu müssen. Jabt doch wieder mehr Vertrauen m unmittelbaren Instinkt! Feuer verbindet sich dann mit Feuer, Seele mit Seele. das ist denn die Seele anders als eine Flamme? Sind nicht die durch Liebe entmoten Menschen wandelnden Flammen vergleichbar? Sind sie nicht ein Sternenmmel, der durch Strahlung miteinander verbunden ist? Sie tragen, seelisch beachtet, das heilige Feuer über die Erde. Und diese wandelnden Flammen nenne zeben die "Stillen im Lande".

Man könnte sie in der Sprache der Symbolik auch Gralsucher oder Rosenkreuzer innen. Sie haben im Herzen einen Aufwärtstrieb und vor ihren inneren Augen n Vollendungsziel, das sie durch Nacht zum Licht führt, wenn sie nicht aus der nade fallen.

Wir könnten die Stillen im Lande auch ganz einfach die echten Christen nennen. enn sie verdanken ihrem Meister den wahren Lebensbegriff — und damit das wige Leben". Sie sind der Gegensah zu den aufgeregten und haltlosen Menschen r bloßen Außenwelt, die von kosmischer Bestimmung keine Uhnung haben. Wenn an die Menschheit unter einen umfassenden Gesichtspunkt bringen könnte, etwa: er Christus, hier Satan, so wären die Stillen im Lande die Freunde der aufbauenn und erlösenden Kräfte, wie sie sich in Christus verkörpert haben. Man muß sich sohne sede biblische Redensart, einfach tatsächlich, vorstellen.

Aber so leicht erkennbar liegen die Dinge auf dieser Erde denn doch nicht. Wir üssen uns mit ungefähren Umschreibungen behelsen. Die Stillen im Lande sind enschen jener gesammelten Seelen- und Geisteskräfte, die auf das ewig ute und Schöne eingestellt sind. Um Kraft zu sammeln, muß man Kraft haben. 1d so nenne ich die Stillen nicht etwa die Behaglichen, die sich in Winkeln wohlhen, sondern die Starken. Irgendwie ist in ihnen die aufbauende, schaffende er belsende Kraft schlechthin beherrschend.

Sie sind demnach nicht etwa nur als kirchliche Gemeinschaft zu denken, sondern allen Formen offenbart sich die Lichtkraft dieser auserwählten Schar, vom seelten Handwerker (Hans Sachs und Jacob Böhme waren Schuster) bis zum enie eines Goethe oder Dante. Es ist Herzensgenialität in ihnen wirksam. Wo anfassen, blüht Leben auf. Es sind tapfere und zuversichtliche Menschen, die den ut haben, sich von dem Lärm und den Verirrungen des Beitgeistes abzusondern id dem Wesentlichen zu leben. Das Wesentliche ist aber das Ewige, von dem sich magnetisch angezogen fühlen.

Der göttliche Geist, der unsren Erdball aus himmlischen Fernen besucht, ist immer tig, den Ausleseged anken wirken zu lassen. Es gab von jeher unter den Menschen zse Stillen im Lande, die man der großen "eivitas dei", dem Gottesreich, zuzählen rf. Zur Zeit Christi nannte man die damaligen Stillen und Frommen "den kleinen 2st" (anawim), jene wenigen Edlen (Elisabeth, Maria), die in aller Zersehung und litischen Erregung der Zeit mit dem Ruhig-Göttlichen verbunden blieben. In eutschland hatten wir die "Germanische Mystik" mit Eckhart, Tauler, Suso usw.

und später die Herrnhuter und ihre Ausstrahlungen. Von der letteren Gruppe warer z. B. Dichter wie Klopstock oder Novalis befrucktet. Wer mag sagen, wohin diese geistigen Ausstrahlungen gewirkt haben, um dann plötslich an einer ganz entlegener Ecke in einem bedeutenden Geist wieder hervorzutreten! Ich betone nochmals: die Auslese, von der ich hier spreche, braucht keinen kirchlichen Beigeschmack zu haben aber unbedingte Voraussetzung ist, daß sie von den dahinter wirkenden Kräften besecht und getrieben ist. Der göttliche Geist der Weisheit und der Güte sindet die Seinen. Die "Una saneta" ist weiter gespannt als jede konstitutionelle Kirche.

Denn im Gottesreich ist das eigentlich Lebendige und Wertvolle nicht die Institution oder die Satzung, sondern die lebendige Persönlichkeit mit all ihren Wunderr und Tiesen. Es gibt solche Stillen im Lande sowohl innerhalb wie außerhalb der Kirche. Aber irgendwie hängen sie zusammen mit der Christuskraft, die immer und überall die von ihr Belebten nach oben zieht in das Himmelreich des Lichtes und der Liebe.

Diese Klarlegung unseres Begriffs von den Stillen im Lande mußte deutlich ausgesprochen werden, damit wir nicht den Verdacht erwecken, wir möchten irgent einer Enge das Wort reden. Vielmehr ist unsere Bestrebung weiträumig und vor urteilsfrei. Und nochmals, um uns auch über den Begriff Genie zu verständigen wir meinen nicht nur weithin sichtbar schaffende Künstler und Dichter oder Denker sondern auch gute und große Berzen, die mit ihrer weniger sichtbaren und doch spürbaren Flamme an der Wärmeverbreitung auf diesem Erdball mitwirken. (Vgl Schopenhauers schönes Wort über die Berzensgüte!)

Die Stillen im Lande sind jene sittliche Macht, die in jedem lebendigen Volk der antreibenden Sauerteig oder das vor Fäulnis bewahrende Salz bilden. Sie sink eines Volkes Geistes- und Herzensadel. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß sich dieser innere Abel durchaus nicht immer mit dem äußeren Standesadel deckt. Wahrer Herzensadel leuchtet aus mancher edlen Seele, die in der äußerer Welt unscheindar und doch sehr wirkend ihren stillen Weg geht. Die Fischer in Galisa, die dem Heiland folgten, waren nicht nur dem Stande, sondern auch der Herzensbildung nach von den großen Herren in Ferusalem sehr verschieden. Und doch waren sie unter der Führung ihres Herzens Beliand die Begründer einer neuen Menscheit. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich diese Gemeinplätze überhaupt ausspreche

Nach den Begriffen, die in der jetzigen Welt obwalten, bedeutet eine zahlenmäßige Minderheit gar nichts, selbst wenn sie aus noch so wertvollen einzelnen Menschen bestünde. Denn sie kann weder durch massenhafte Stimmen Lohnerhöhungen erzwingen, noch glänzende Geschäfte machen, wie etwa nach amerikanischem Muster die Trusts und Konzerne. So meint denn der moderne Erfolgsmensch, daß eine vornehme Minderheit von vornherein als unzweckmäßig abzulehnen sei. Sie ist in der Tat in diesem mammonistischen und mechanistischen Beitalter zur Ohnmacht in der Geschäftswelt verurteilt.

Stille Menschen, die sich von dieser Geschäfte-machenden Welt absondern, um sich dem Dienst am Geist und an der Seele zu widmen, bekunden schon dadurch allein ungewöhnlichen Stolz. Die Stillen im Lande sind nicht nur die Starken, wie wir

don gesagt baben, weil sie ihre seelische Rraft auf das Ewige zu sammeln wagen, sonvern fie find zugleich im besten Sinne die Stolzen, weil sie ihre Menschenwürde u mabren gewillt sind. Diese vornehme Minderheit oder dieser sittliche Abel, der ür das Gottesreich der geistigen Güter arbeitet, ist allerdings nicht auf äußerlich ichtbare Geschäftserfolge erpicht, sondern widmet sich vor allen Dingen dem Dienste m der Innenwelt und übt fich in der seelischen Vollendung. Diese Minderheit n ihrem bewußten Stolz verachtet den Maßstab egoistischer Vorteile und hat sich als Zebensziel gesett die treue und stete Durchführung einer Gesinnungsgemeindaft. Man könnte fast sagen: einer Schwingungsgemeinschaft; benn ihre Schwingungen treffen nur verwandte Seelen. Sie hat also gesinnungsbildende Kraft ind wirkt fich auf der geistigen Seite der Welt aus. Von ihr kann man behaupten: ie ist nicht von dieser Welt. Sie lebt im sinnlich nicht sichtbaren, seelisch aber gang ewaltigen Gottesreich, das unsere sichtbare Erde umleuchtet und durchglüht. Wagt ber einer die Macht der Sonne zu unterschätzen, die den Erdball anstrahlt und die leichfalls nicht von dieser Welt ist? Nein, sie ist schlechthin alles. Genau so steht es n dem Bereich des Geistes und der Seele. Wir find keine Sekunde denkbar ohne die traft der geistigen Sonne. Die Stillen im Lande sind es, die diese Verbindung der Nenschen mit der göttlichen Sonne festhalten und immer wieder durchführen. Ihre Baffen sind Licht und Geist, Glaube und Gebet, Spannkraft für alles Schöne und ble. Rurz gesagt: ibre Macht besteht aus den gewaltigen X-Strahlen der seelischen nd geistigen Welt.

So bilden die Stillen im Lande die ergänzende oder berichtigende Gegenkraft von ben gegen die Triebwelt von unten. Während man rund umher die materielle kweckfrage vernimmt: "Was verdiene ich dabei?" lautet die ganz anders einestellte Frage des sittlich religiösen Menschen: "Wie diene ich dabei Gott?" sie verhalten sich zu den Massen und Gassen, wie die Sonne sich zu der Erde verhält: dol zum Gegenpol. Sie geben und spenden lieber, als daß sie nehmen und rauben. die strahlen Leucht- und Wärmekraft in die Erde ein. Wenn diese einstrahlende seistesslamme, die ihre Kraft aus der göttlichen Liebe bezieht, nicht vorhanden wäre, würde die Menscheit vertieren. Es wäre kein Spannungsverhältnis mehr orhanden zwischen Sottmenschen und Tiermenschen, zwischen anima (Seele) und nimal (Tier), zwischen Leuchtkraft und Schwerkraft.

Ich bitte die Freunde, dieses wichtige Spannungsverhältnis nicht zu unterhäten. Besonders meine jungen Leser möchte ich anregen, diesen wichtigen Punkt nit Entschiedenheit ins Auge zu fassen und sich dann stolz und stark zu entscheien. Seit Jahrtausenden ist die Menscheit auf jene Zweiheit und Polarität anewiesen und eingestellt: entweder sie erhält die entscheidenden Antriebe tiermenschen von der Schlauheit (Eigennut) nebst entsprechenden Reizungen, oder geistenschlich von der liebenden Weisheit (gegenseitige Silse). Im letzeren Falle holt er Mensch seinen wesentlichen Gesichtspunkt vom Göttlichen und Ewigen her; im nderen Falle gibt der Materialismus den Ausschlag. Jener steht in einem stillen bebetsleben, oder wie man dies sonst nennen mag, mit der geistigen und göttlichen traft in ununterbrochener Verbindung; dieser ist der Gattung Raubtier verwandt nib betrachtet die Mitmenschen als Nebenbuhler und Gegenstand der Ausbeutung;

denn er kennt nur die Erde und nicht das überirdische Lichtreich, in dem die Erd wie ein Stäubchen einherschwimmt.

Insofern steht das vom Mammonismus und Vorteils-Gesichtspunken unberühr bare Gottesreich in unlöslicher Gegenwirtung wider das Reich der Melt. So war e seit Jahrtausenden, so wird es in Jahrtausenden noch immer sein. Wir wissen nichten — hoffen es höchstens —, ob dieser Planet Erde jemals vöilig zu veredeln und zu verwandeln sei in das Reich Gottes; wir wissen aber unsere Stellung auf diese Erde, nämlich: um das Gottesreich lebenslang zu kämpfen und uns dabe selber zu veredeln und zu vollenden. Wir werden vermutlich immer nu Sinzelne heraussischen aus dem Meer der Menschheit, Sinzelne, die dem Gottes reich zugänglich sind. Es ist vielleicht in der geistigen Astronomie die Bestimmung un Wesensart unseres Planeten, der Stern der Versuchungen oder die Rampsstätte de Prüfungen zu sein. Jeder von uns mache sich klar, daß er hienieden seine geradez kosmische Aufgabe hat: seinen Mitmenschen zu helsen im Ramps um das Gut und selber dabei seelisch zu reisen.

Jedenfalls steht es so: Mammonismus oder Weltkapitalismus, eingekrallt in di Dinge der Erde, will die äußere Welt mit all ihren Ölselbern oder Banken erobern weil er besessen ist von der Gier nach Geld oder Macht; Christus aber als Gegenkrassendet seine Jünger — eine edle Minderheit also — als Menschenfischer in diese ver worrene Welt hinaus, um einzelne Geelen dem Mammonismus abzugewinnen un ins Gottesreich herüber zu führen.

Hier ist die schwere und herrliche Aufgabe des sittlich-religiösen Abels. Spürt die deutsche Jugend nicht, welche erhabene Würde und Kerzensgenialität darin lieg den Massen und Mehrheiten bewußt entgegenzutreten und sich jener vornehme Minderheit einzureihen? Ist es nicht edler, den Meistern zu folgen als den Massen Wir wollen und dürsen diese Gegensähe nicht vertuschen oder abschwächen; sie müsse vielmehr in ganzer Schärse wirksam bleiben. Aur durch sesse Willensentscheidun stellt sich, wie gesagt, jenes dynamische Spannungsverhältnis her, das beide Teilen zum Segen gereicht: den Idealisten oder Christen, indem sie, durch diese Etenntnis selber wachsend, bewußt ihre Kraft immer mehr auf das Ewige sammelt und den Materialisten, indem sie durch jenen scharf herausgearbeiteten Gegensa überhaupt inne werden, daß es noch etwas Höheres auf der Welt gibt als den versluchten Mammon und andere niedere Reiz-Bustände.

Man darf wohl hierbei den Wunsch aussprechen, daß die Christen und Idealiste mehr Mut beweisen und dem verseuchten Beitgeist kühner entgegentreten möchter Was wollen sie euch denn eigentlich antun, wenn ihr eurer Art und Aufgabe tre bleibt? Wir singen wohl das kraftvolle Lutherlied: "Nehmen sie den Leib, Gut, Ch Kind und Weib", aber wir betätigen es nicht im Leben. Und doch, wie groß ist di Macht der Weisheit und der Liebe! Wenn die Gegenseite Massen hat, so haben wauf unserer Seite Genies der Religion, der Philosophie und der Kunst. Ein einzige Genie aber mit seiner Wirkung auf Jahrhunderte wiegt ganze Bataillone un Legionen auf. Setzen wir uns die wenigstens nicht unedle Aufgabe, die Erde der Gottesreich zu erobern! Sibt es denn keine Charakterköpse mehr, die wie Felsen de Brandung des Beitgeistes trotzen?

Wir vertreten demnach eindringlich die metaphysische Bestimmung unseres eutschen Volkes. Ich gestehe offen, daß dies mein tiesster Drang war, als ich mich m Elsaß für deutsche Kultur entschied. Erst durch diese besondere Sendung des eutschen Volkes erhält es seinen Wert unter den Völkern der Erde. Wir haben der Belt einen besonderen Ton zu sagen; wir haben Seele hineinströmen zu lassen in en Chor der Völker. Bleibt das deutsche Volk dieser tieseren Sendung treu, so wird s bestehen, und wenn noch so viele Dämonen gegen uns anlausen. Wird das deutsche Jolk untreu, so bleibt unsre Aufgabe doch die gleiche, wendet sich freilich nur noch n eine Auslese.

Dieser Kannpf ist nicht zu umgehen, sondern er ist notwendig zur Erhaltung des Beltganzen. Verwerslich und für die Nerven zerrüttend ist nur die Halbheit, die icht weiß oder sich nicht zu entscheiden wagt, auf welcher Polseite sie zu wirken hat. Die freudig und spannkräftig macht klare Entschiedenheit! Jene Halben sind in Bahrheit nie glücklich; sie mögen sich hüten, daß sie nicht zwischen beiden Polen, wischen Weltvorteil und Gottesreich, zerrieben werden!

Noch eins sei ausdrücklich betont: wir setzen von der edlen und tüchtigen Mindereit voraus, daß sie in beiden Reichen Bescheid wisse; daß sie nämlich besonnen ie Gesetze und Bräuche der diesseitigen Welt kenne, worin sie als Wanderer aus lichtland zu wirken hat, daß sie aber andererseits mit ihren tiessten Geelen- und beisseräften sich zu Jause fühle in Gottes Reich der Weisheit, Schönheit und Güte. in solcher Real-Idealist muß schon deshald die Welt kennen, weil sie der Betätizungsort ist, in dem er sich auszuwirken hat.

Die Stillen im Lande sind vom Schmerz gezeichnet und in diesen Prüsungen sest eworden. Von einem Menschensischer verlange ich, daß er sein Berusselement, das Neer der Menschheit, gehörig kenne. Feder Kämpfer hienieden wird seine Wunden rleben; es zieht niemand ohne Narben in Walhall ein. Über er fühlt sich von der öttlichen Liebe, der er sebenslang vertraut hat, mächtig und magisch emporgezogen n das himmlische Lichtreich. Gott wird nicht nur seine Tränen abwischen, sondern uch seine Wunden heilen, da er sebenslang tapfer und treu war.

Es besuchte mich neulich ein griechischer Prosessor, der in den edelsten Grundzügen eutschen Geistes lebt und wirkt. Nach einer äußerst reizvollen Unterhaltung schütelte er mir, Abschied nehmend, die Hand und sprach: "Wir wollen sesthalten, daß

as Leben ein agon ist, ein Wettkampf um die Meisterschaft."

Was sind denn also, kurz gefaßt, die Stillen im Lande? Es sind die Meister der esammelten Kraft. Diese Lebensmeister sind auf das Ewige eingestellt und virken in das Ewige. Somit wird der reisende Mensch immer jünger im Sinne verzeistigter Spannkraft, immer reiner ausgeprägt in seiner geistigen Gestalt. So dwingt er sich im sogenannten Tod in die Ewigkeit hinüber, in das Land der Lebensgen, und wird dort weiterwirken.

# Meisters Vermächtnis

Ein Roman vom heimlichen König. Von Friedrich Lienhard

(Schluß)

Sechstes Rapitel: Die eröffnete Halle

( ) fuf dem Heimweg vom Wildsee verliefen sich der Dichter und seine Bergnymphe 📣 Alber der Arrpfad führte zu einer freundlichen Entdeckung. Sie gerieten in einer bewaldeten, von einem Erlenbach durchrieselten Seitental an einen Waldgarter ber von einer hohen Mauer und vielen blühenden Heckenrosen umgeben war. De Bau war einem alten Rloster vergleichbar, von einigen Ruppeln in mäßiger Höh überragt. Sie schritten an der Längsseite der Mauer entlang und fanden eine Pforte Darüber stand in halbverwischter Goldschrift das Wort: Ehrfurcht! Darunter wa ein Rosenkreuz in Stein ausgehauen: schwarz das Kreuz, rot die sieben Rosen. Di erste Rotunde war ohne Verzierung; die zweite, die sie beim Rundgang entdedter trug auf ihrer Spike ein Kreuz; die dritte und lette eine Weltkugel. Auch dor am entgegengesetzten Ende, schien ein kleines, mit Eisen beschlagenes Tor eine Ausgang anzudeuten. Aber eine Klingel oder sonst eine Möglichkeit, sich an diese chernen Türen bemerkbar zu machen, war nicht zu sehen. Das Ganze wirkte in sei ner feierlichen Stille wie ein verwachsener Friedhof oder ein verwunschenes Schlof Rein Laut ringsum, es seien denn einige Vogelstimmen. Und doch war der Fußwe zum vorderen Tor betreten; und auch sonst machte diese Siedlung, oder was es son fein mochte, nicht den Eindruck der Berwahrlofung, fondern schien eher von der Weih eines Geheimnisses umwittert zu sein. Ein zarter Rosenduft zitterte durch die Mit tagsstille; viele Bienen summten in den rötlichen Blüten der wilden Heden. Ringe um war viel Unterholz; Farne und Halme schaufelten im leisen Winde. Einige flint Meisen tummelten sich im Tannengebüsch und suchten Aste ab. Sonst Waldstill rundum.

Die beiden Liebenden standen und staunten den stillen Bau an.

"Ist dies ein vergessenes Beiligtum?" fragte Liane.

"Vielleicht ein Kloster, wo Mönche sich das Gelübde des Schweigens auferleg haben", meinte der Dichter.

Liane hatte recht. Als sie ins Schloß zurückgekehrt waren, erkundigten sie sie nach dem sonderbar versteckten Bauwerk.

"Es sind die Hallen", wurde ihnen versetzt.

"Was für Hallen?"

"Die Hallen der Ehrfurcht", hieß es. Und man verwies sie auf Goethes "Wander jahre", wo sie im zweiten Buch, Rapitel 1, Näheres nachlesen könnten.

Wismann war der erste, dem sich Leander und Liane als Brautpaar vorstellter Er beglückwünschte sie hocherfreut.

"Für uns ist dieser Bund eine Beschämung, für Sie ein Sieg, liebe Else", sprac er. "Es ist Ihnen gelungen, diesen Einspänner aus seinen Gefühlswirbeln herauszu holen in die wahre Liebe zu einem zweiten Ich. Jeht erst können er und Sie sie lebendig entfalten und Wurzeln schlagen und Wipfel wölben. Slück auf!"

Er eröffnete ihnen, daß Dr. Graumann einen Brief für Helmut und Liane zurüczelassen habe, den der Jurist bei rascher Abreise nicht selbst habe abgeben können. Ziane empfing den Brief, las erstaunt und blickte Leander mit bewegten Blicken m, worauf sie sich zu Wismann wandte: "Gott führt uns wundersam," sprach sie. Dr. Graumann teilt uns in dem Schreiben mit, daß er unsre Aelkenkultur vorteilast verkaufen kann. O, Gott sei Dank! Dann sind wir also mit einem Schlag aus er langen, langen Not! O wie war es schwer! O wie gut ist Gott!"

Ihre Augen füllten sich mit Tränen; sie reichte den Brief Leander. Aber sofort

ragte sie: "Und Henner? Was wird aus dem guten, treuen Henner?"

"Darüber kann Ihnen Felix Auskunft geben. Es ist doch wohl der junge Gärtnerehilse, der Ihnen so wacker geholsen hat? Von ihm hat Felix heute morgen einen Brief bekommen."

Er rief über den Hof hinüber, und sofort erschienen Felix und Nata, denen sich dichter und Nixe gleichfalls in ihrer neuen Eigenschaft vorstellten.

Nach der ersten fröhlichen Beglückwünschung sprach Felix scherzend: "Und Hener? Was wird der gute Henner dazu sagen, wenn ihm seine Herzenskönigin davonünft?"

Er erzählte lächelnd von Henners Schwärmerei für seine blühende Herrin und ügte hinzu, daß nach Henners heutigem Briefe der weichherzige Junge sehr an seinweh leide. "Das Herzweh gilt sicherlich seiner Dame; aber er verwechselt es it Heinweh nach Heinat und Eltern, nach denen er sich angeblich sehnt. Der junge Zursche hat auf einmal unter dem Einfluß dieses stillen Leides schöpferische Pläne; r fragte schüchtern an, ob man die schöne Sonnenseite der Burg Hohendorneck icht in Gartenterassen verwandeln könnte. Es ließe sich dort eine prächtige Gärterei anlegen."

Und ernster suhr er sort: "Das Lebensschicksal dieses braven Jungen liegt mir sehr m Herzen. Ich mußte dieser Tage daran denken, daß ohne den Brief Ihres sterbenen Satten, Frau Liane, alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Um hnen zu helsen, bin ich damals in die Stadt gesahren, die gar nicht auf meinem dege lag. Dort bei Graumann sernte ich unsern Dichter, sernte ich die Fürstin kenen. Dies gab später Anlaß zu neuen Verslechtungen; ich durste der Fürstin helsen, hren fünfzigsten Geburtstag ins Werk zu sehen. Und Hauptsache: ich machte dort uit der hier vor mir stehenden Frau Liane und ihrem Bruder Helmut Bekannthaft, welche wieder in das Geschehen eingriffen, wie wir's ja sichtbar vor uns sehen. Das wären Sie beide ohne den kleinen Hennerle? Wir wollen ihm dankbar sein. der Gedanke, die Terrassen der Burg auszubauen, ist gar nicht übel. Auch sind ja och verschüttete Gemächer dort, die für Gespenster zu schabe sind."

Diese Angelegenheit wurde noch ein Weilchen im wohlwollenden Sinne berrochen. Dann rückte Leander mit dem Wunsch heraus: "Dürften wir nicht, lieber durad, alle, wie wir hier stehen, miteinander die Hallen der Ehrfurcht betreten? twa unter deiner Führung?"

"Ich bin allerdings der einzige, der diesen Wunsch erfüllen kann", sprach Wismann. Denn ich allein weiß die Formel, auf die der Alteste öffnet."

"Der Alteste?"

"Ja. Vor hundert Jahren waren es drei. Man nannte sie auch die Oberen. Heute ist es ein mehr als neunzigjähriger Greis, der dort haust und die Vilder bewacht und mit den Vildern manches Geheimnis, für das unsere laute Zeit nicht reif ist — uni auch nicht reif werden wird."

"Wovon lebt er denn? Wer sorgt für ihn?" fragte die Hausfrau Liane, die ar ihren einsiedlerischen Vater zurückdachte.

"Das ist sein persönliches Seheimnis", lächelte Wismann. "Übrigens lebt er in einem schönen, großen Frucht- und Semüsegarten und weiß mancher, ja jede Pflanze Tropsen und Tränke abzugewinnen, wovon gewöhnliche Sterbliche nicht ahnen. Ich verdanke ihm viel, wenn nicht alles. Es ist ein Wissender und Weiser.

Er hätte hinzufügen können, daß von einem Vorfahren jenes Meisters, gleichfalls einem Eingeweihten, jenes Goldkästchen stamme, das einst in der Tiefe der Berge, is einem verlassenen alchimistischen Laboratorium gefunden worden. Aber er wollte is Unwesenheit von Leander und Liane diesen Gegenstand nicht berühren. Sie warteten im Kreuzgang wandelnd, ein Gewitter ab, dessen elektrische Entladungen mit Regen guß über das Jochtal gingen. Und als dann der leuchtende Himmel unter den hinweg ziehenden Wolken hervorfunkelte, machten sie sich auf den Weg nach dem Talwald. Di Lust war erfrischt, Matten und Büsche glänzten, es war ein angenehmes Wandern

"Das Sewitter hat der Erde neue Spannkraft gegeben", plauderte Wismann "Es ist mit dem Sewitter wie mit dem Senie: die Dünste der Erde steigen auf uns sammeln sich als geballte Wolken, und diese prasseln als segnender, befruchtende Sewitterregen wieder herab. So wirkt von oben her das Senie, dem Sewitter ver wandt."

Als sie sich der Rosenkreuz-Pforte näherten, vernahmen sie aus dem Innern Orgel spiel. "Es ist die einzige Liebhaberei, die er noch ausübt", sagte Wismann. "Er häl seine musikalische Abendandacht. Wir wollen warten, die er zu Ende ist." Sie standen und lauschten auf die unsichtbaren Klänge, die aus den verzauberten Mauern dran gen, als ob die Steine tönend wären. Es war ein gedämpstes Psalmodieren, da Selbstgespräch eines ganz in sich versunkenen, gottinnigen Semütes. Als es zu End war, trat Wismann an eine Art Schießscharte und rief einige Worte hinein, die man nicht verstand. Wenige Augenblicke danach vernahm man schlürsende Schritte; ein Riegel klang, das Tor ging langsam auf.

Im Nahmen erschien, auf einen Stock gestützt, in weißem, mönchsartigem Ge wande ein gebeugter, silberbärtiger Greis. Er hatte ein dunkles Sammetkäppcher auf dem darunter vorquellenden weißen Haar und begrüßte Wismann mit Hände dem, ohne die prüsenden Blicke von den vier anderen abzuwenden. Die Prüsung siel jedenfalls zu seiner Bestiedigung aus; denn seine welken Gesichtszüge erheiterter sich zu einer herzgewinnenden Milde. Die wilden Rosen waren um das Tor empor gewachsen und umrankten das Goldwort "Ehrfurcht" ebenso zart wie das steinerm Sinnbild des Rosenkreuzes. Es war ein schönes Bild, den weißbärtigen Mann unte diesen herabschaukelnden Rosen zu sehen, wie er das nachwachsende Geschlecht be grüßte.

"Sei willkommen, mein Freund", sprach der Hüter der Halle zu Wismann. "Dibringst mir da zwei Brautpaare, über deren Häuptern das Rosenkreuz leuchtet. S

ıöcht' ich wohl wünschen, daß das Lichtkreuz wahren Lebens über unsrem verdunkeln Lande stünde. Tretet ein, ihr Gottgesegneten!"

Sie traten ein und sahen sich alsbald in einem großen, herrlich grünenden Raum, on Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet; kaum daß man die stattliche Mauer nd ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturpflanzung hindurch beterken konnte. Der Greis schloß hinter ihnen und sagte: "Ihr wollt die Hallen hauen, Kinder. Wist ihr von den vier Ehrfurchten?"

"Wir haben in Goethes ,Wanderjahren" darüber nachgelesen", versetzte Felix. Und Wismann erklärte dem Alten, auf die hohe, schmale Natalie zeigend, die sich

genartig von der mittelgroßen Brünette Liane abhob: "Dies ist eine Urenkelin nes Wilhelm Meister, der vor hundert Jahren diese Halle besucht, jedoch Wesent-

ches nicht gesehen hat."

"Ich weiß", nickte der Alte. "Man hat ihn auf seinen nächsten Besuch vertröftet, enn er nach Rahresfrist wiederkäme. Er ist aber nicht wiedergekommen. Nicht ihn Iber, aber beinen Vater habe ich gut gekannt, liebes Rind. Er war mir ein wertvoller ichüler und ist mir ein treuer Freund. Auch du hast ein gutes, blankes Gesicht und iel Seelenfrieden in deinem Herzen. Gott erhalte dir diese gesammelte Kraft, Jung-'au!" Er wandte sich zu Liane: "Diese da, die Dunkle, kann manchmal recht wild fein, ber schon wild, fröhlich wild. Du wirst deinen Freund, diesen Junggesellen, der nicht llein gehen kann, sehr beglücken und fördern." Und zu Leander tretend: "Und du, unftler, nimm dich vor den Bildern deiner Phantasie in acht: sie hängen sich oft ie graue Fledermäuse an dein Gebälk!" Vor dem hochragenden Felix aber blieb der Ite eine lange Zeit stehen, so daß der Jüngling verlegen die Augen abwandte, und berschattete mit der rechten Hand die Augen. Fast feierlich sprach er dann, mit der inken auf den Stab gestützt. "Erwartungsvoll steht hinter dir eine lange Ahnenihe. Aber weder die Tenseitigen noch die Sterblichen dürfen dir hineinreden. Das t beine ganz persönliche Angelegenheit." Er schien noch mehr sagen zu wollen, brach boch ab und setzte sich auf eine weiße Gartenbank, während ihn die Zuhörer im albkreis umstanden. "Erlaubt mir, meine jungen Freunde, zuvor einige einleitende Borte! Ahr seid schon durch Freund Wismann und die Vorträge auf dem Schloß llgemein eingeführt. Unser Körper besteht aus den Elementen der Erde, auf der er nige Jahrzehnte zu wirken hat; unser Geist aber ist kosmisch. Das ist kein Gegen-14, das ist nur ein erweiterter Ring. Auch die Erde ist ja in den kosmischen Reigen ingefügt; aber der Geist ist gewaltiger als das gewaltigste Lichtjahr. Auch ein sirius und ein Arkturus bestehen ja noch aus Elementen, und ebenso unser führenes Gestirn, die Sonne. Das ganze sichtbare Weltall ist noch Element, Materie, also ergängliche Brägung. Aber babinter find die feineren Strahlungen; und mit diesen inen Strahlungen arbeitet der Geist. Durch den Geist spricht mit uns Gott; ja, nser Geist ist selber göttlicher Berkunft. Und so schuf der Geist — ich bitte, ihn nicht ut Verstand zu verwechseln — aus seinen Gotterlebnissen heraus die Weisheit der leligionen; sie sind ihm eingeboren; er strahlte sie nur aus der inneren Schau hinus. Euer Erdenleben ist ein winziger Ausschnitt aus eurer kosmischen Lebensbahn; as Sterben, nach wohlvollbrachter Erdenaufgabe, nur ein Ablegen der Elementaroffe, aus denen euer Rörper besteht. Ihr gebt ihn der Erde zurud; euer Geist aber fliegt weiter zu neuen Schicksalen, zu neuen Wirkungen. Kommt nun in die Hallen ihr immer lebendigen Schwestern und Brüder!"

Er erhob sich, und Felix Friedrich bot ihm ritterlich den Arm. Indem er sich ar des königlichen Jünglings Arm hängte, sprach er im Weitergehen ganz nahe und sehr langsam: "Vernimm, Jüngling, was mir bei deiner Vetrachtung durch der Sinn ging:

Lerne geduldig und tätig erwarten die günstige Stunde:
Dann erst reift deine Frucht, dann erst klärt sich dein Amt.
Wenn die Gespenster entwichen, wenn an zerfallenen Burgen
Gartenterrassen erblühen, Pfirsich und rankender Wein;
Wenn die veredelten Menschen mit unbefangenen Blicken
Schauen nicht links oder rechts, sondern mitten ins Herz;
Wenn auf erhelltem Gewölk weithin die Meister der Menschheit
Stehen im Strahlengewand, gerne zur Hilse bereit:
Dann ist günstig die kosmische Stunde, dann bringe die Frucht ein!
Volk und Führer sind eins, und beseelt ist das Reich!"

So sprach der Greis zu dem verwundert lauschenden Jüngling, unter dem ehr fürchtigen Schweigen der etwas zurückleibenden Ruhörer. Und sie traten durch eir ansehnliches Portal in die erste Rotunde. Es war eine achtectige Halle, die mit Ge mälden so reichlich ausgeziert war, daß sie die Ankömmlinge in Erstaunen setzte. Leich war zu begreifen, daß alle diese Bilder einen bedeutenden Sinn hatten, obschon die Besucher den Sinn nicht ohne weiteres zu entziffern vermochten. "Seht euch um! fprach der Alteste, mit einer großen Handbewegung in die Mitte tretend. "Ihr seh hier in diefer ersten Balle, die wir die Balle der Fragen nennen, lauter Rätselfrager des Lebens. Das ungeheure ,Warum?' schallt hier in tausend Formen über ber Planeten Erde. Warum wird dieser blühende einzige Sohn einer Witwe vom Dach ziegel erschlagen? Warum seufzt jener ausgemergelte, sieche Greis umsonst nach dem Tode? Warum wird diese junge Gattin und Mutter aus dem Kreis ihrer weinen den Lieben gerissen? Warum dieser schuldlose König entthront und verjagt? War um so viel Leid und Unrecht und Missetat auf dieser Welt? Mit diesem großen Warum erwacht der denkend empfindende Mensch aus der dumpfen Tierheit und ringt um den Sinn des Daseins, den er als tragisch erkennt. Kommt weiter!"

Langsam verließen sie die Jalle und traten seitwärts in eine Galerie. Sie war wie ein Kreuzgang in alten Klöstern, an der einen Seite offen, von einem geräumigen, blumenreichen Garten angeblüht. "Sier seht ihr nun die Antwort, die sich die religiöse Menschheit unter Mitwirkung der inspirierenden Unsichtbaren aus der Innenschau heraus gegeben hat, indem sie ein oberstes Wesen gleich einer geistigen Bentrassonne von unvorstellbarer Macht und Größe als über den Schicksalen waltend annimmt. Hier sind an den Wänden in Vildern die Religionen ausgebreitet, die wir als die heidnisch-jüdischen ansprechen. Wie ihr seht, sind in den Jauptseldern Vorgänge aus der israelitischen Religion und oben in den Friesen die entsprechenden Vilder aus dem griechisch-römischen Mythos. Die Vilder sind alt und ein wenig verwittert; ich habe selber versucht, da ich auch etwas malen gelernt habe, sie aufzu-

ischen, was mir mitunter nicht schlecht gelungen ist, aber doch nicht in wünschenserter Weise."

Die stumm und staunend, manchmal von Wismann halblaut belehrten, an der ilderwand entlang schreitenden Zuhörer bestätigten dies durch beifälliges Semurel. Nach dem ergreisenden Vilde vom Untergang des Tempels nebst nachwirkenn Vegebenheiten trat man durch eine Pforte in die zweite Hälfte der Galerie ein, o sich das Leben Jesu wieder mit entsprechenden Friesen vor ihnen ausbreitete. ie Vilder schienen von einer anderen Hand zu sein als die erste Galerie: alles ar sanster, Gestalten, Vewegungen, Umgebung, Licht und Färbung. "Dier ist ne neue Welt," sprach der Älteste, "anders als die vorige, und ein Inneres, das rt ganz sehlt. Durch diesen göttlichen Sendboten ist die Seele in die Welt gemmen."

"Die Seele?" Die Besucher schauten einander bedeutsam an. Hatte nicht jenes estspiel der Freilichtbühne der Seele gegolten? Galt nicht ihnen allen die Seele das kostbarste Gut der Erde? Und sie entsannen sich, daß über dem Innenhof schlosses der Spruch stand: "Was hülfe es aber dem Menschen, wenn er die nze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?"

Der uralte Meister schien ihre Gedanken zu lesen. "Naturgeister haben noch keine eele", sprach er. "Auch die vorchristlichen Völker, sowohl Heiden wie Juden, haben ze Rostbarkeit noch wenig entfaltet. Doch alle Rreaturen haben den Reim dazu sich. Denkt einmal nach, ob es vielleicht der Sinn dieser Erde ist, Seele zu itwickeln? Denkt weiter darüber nach, ob vielleicht durch die Erschütterungen rker Schicksale, durch Bestrahlungen und Lockerungen, womit Schmerz und Liebe f unser Empfindungsleben einzuwirken pflegen, Seele entsacht und entfaltet rd? Dann hättet ihr ja schon etwas — ich sage etwas, lange nicht alles — von m großen "Warum" der Singangshalle enträtselt. Und vielleicht erkennt ihr, weiternkend, daß Christus auf diesen Stern Erde gekommen ist und sich verkörpert hat, i die Wahrheit dieser wichtigen Tatsache vorzuleben und vorzuleiden — aber auch rzusiegen. Denn er ist nicht nur der Gekreuzigte, sondern auch der Auferstandene. iser Rosenkreuz ist ein Auserstehungskreuz: die roten Todeswunden haben sich in te Rosen des siegreichen Lebens verwandelt."

Unter solchen bedeutungsvollen Sesprächen waren sie beim letten Bilde dieser llerie, das den Abschied Jesu von seinen Jüngern darstellt, angelangt und sahen plöklich, durch eine Pforte eintretend, wieder in der Eingangshalle. Hier wurn sie jekt erst auf eine Reihe von geschnikten Holzstühlen ausmerksam und bemerkt ein mäßig erhöhtes Rednerpult. "Wir pflegen hier die Eindrücke von diesem ten Rundgang noch einmal zusammenfassend zu verarbeiten, um die Aufnahmedigeit auss neue zu stärken. Die bisher geschauten Bilder gehörten dem sichtbaren ben an; die ferneren Hallen leiten vom Tod ins Unsichtbare hinüber und müssen dem saken sieher spmbolisch zu uns sprechen. Wir werden nun gradaus, mitten rch den Sarten, durch eine enge Pforte in die selten eröffnete Halle des Schmerzes wiehen." Sie folgten ihm; er führte sie auf einem schmasen Riesgang, den sie thin gekreuzt hatten, ohne ihn zu beachten, zu der Halle, deren Kuppel mit einem seuz geziert war.

Feierlich blaues Licht umfing sie. Die edel gebaute Halle glich einem Pantheor oder einer altertümlichen Kirche. Oder waren sie in einer spärlich beleuchteten Gruft kapelle? Der Eingangspforte gegenüber hing der Gekreuzigte. Die Bilder an der Wänden enthielten die Stationen oder Stusen seines Leidensweges — all jener grausamen und rohen Mißhandlungen, die von einer vertierten Menschheit den edelsten aller Gottgesandten angetan wurden. Ist die Menschheit dieses Planeter heute den Edlen gegenüber vornehmer geworden? Wimmelt die Zeit nicht vor Roheiten und Schandtaten? So dachten die Beschauer. Aber es wurde kein Worgesprochen. Mit heiligem Schweigen schritt man an den ergreisenden Bildern vor über. Nur die leisen Schritte und das Geräusch des Stockes auf den Steinplatter war vernehmbar. Durch eine andere kleine Pforte verließ man die sakrale Stätte worin sich auch jene Orgel befand, an der sich der Alteste in einsamem Spiele zu erbauen pflegte. Sesprochene Worte waren hier unzulänglich, ja Entweihung.

Wieder waren sie im Gartenland, wobei der erste Blick auf Appressen fiel, die eine Fortsetzung der soeben erlebten ernsten Stimmung bildeten.

Der Alte nahm wieder das Wort. "Die hier anschließende Galerie veranschaulich die Wirkung des großen Ereignisses von Golgatha. Die Erscheinung des Heilander braucht Jahrtausende, um sich auszuwirken. Ihr seht hier die ersten Ausstrahlunger des Christentums: hier erscheint der Auferstandene und stärkt die Seinen, hier da Pfingstereignis, hier die Ratakomben mit dem gleichsam unterirdischen Feldzus gegen das mächtige Rom, hier die Verfolgungen unter den Cafaren — turz gefagt es ist der Rampf der erwachten Seele mit der äußeren Welt und ihren sinnlicher Macht- und Reizmitteln. Den furchtbaren Bilbern im Hauptfeld entsprechen in ber Friesen Edeltaten der Liebe. Es fehlen nicht Vorkommnisse wie die schreckliche Huge nottennacht oder Karls Schlächterei an der Aller — alles geschehen im Namen einer migverstandenen oder vorgeschütten Christentums. Liebe Rinder, die Seele kampf heute noch und wird noch Jahrtausende hindurch tämpfen mussen auf diesem Sterr der Prüfungen. Das ist dieses Sternes ernste Bestimmung; und wer sich hienieder verkörpert, der ist ein verbannter König und muß das Martyrium oder die Tragik der Verbannungszustandes tapfer durchleiden, damit er reifer in die Lichtreiche zurück kehre. Die Geistmenschen oder Beseelten kämpfen immer den heroischen Rampf geger die Drachen, Riesen oder Tiermenschen; jene bilden die edle Minderheit, diese die Masse oder Mehrheit. Aber in jedem einzelnen wird dieser Rampf wiederholt, de sich immer und immer wieder in den Kulturen der Menschheit abspielt. Der Auf erstandene und seine Scharen sind unfre Meister; wir sind seine Mitarbeiter, sein jüngeren Brüder, seine Nachfolger, die seine Facel weitertragen. — Rommt nur in die lette Halle, meine Freunde! Wir nennen sie die Halle der Verklärung. Die seht ihr in symbolischer Gestaltung — denn unsere Erdensinne können diese Licht welt nicht anders fassen — die Sendung der Seele, wie sie aus den kosmischer Tiefen kommt, von Engeln und Meistern entsendet, von Schutzeistern begleitet, un auf der Erde ihre Prüfung zu bestehen, und wie sie nach bestandenem Rampfe it freudig und tröstlich ihr entgegengestreckte Arme der Jenseitigen wieder heimkehrt Hier ist auch der Gedanke der wiederholten Verkörperung angedeutet — nur sach angedeutet, denn es wird mit diesen feinsten Geheimnissen viel Migbrauch getrieben.

Hier staunten die Gäste am stärksten. Sie standen vor etwas ganz Neuem. Gestalten er jenseitigen Welt, Gestalten einer höheren, feineren Gattung von Wesen waren jer in ätherischer Gewandung und berückenden Farben versinnbildlicht. Sie glaubin sich in einem Rauberland zu bewegen, zumal die ganz tief stehende Sonne mit etter magischer Wirkung hereinschien und die Halle in seltsames Licht tauchte. Die iguren und die Malweise mochten an Botticelli oder an die Präraffaeliten gemahen. Alles war in ein Rosenlicht getaucht und erhielt erst seine höhere Weihe durch es wissenden Greises Erklärungen, der sich diesem Jenseitslande bereits nahe fühlte. Er verschwieg, daß er selber der Maler dieser überirdischen Bilder war, die er visioär geschaut hatte, und sagte nur: "Glaubt bitte nicht, daß ihr hier nur symbolische tilder seht. Diese Welt ist genau so wirklich wie unsere irdische, ja sie ist noch viel ärkere Wirklickeit. Hier ist zwar eine Antwort auf die Fragen der Eingangshalle icht gegeben, aber angedeutet und dem offenen Sinn nicht unzugänglich — eine smische Antwort. Die Schicksale dieser Erde sind nur ein Ausschnitt aus dem unzheuren, unübersehbaren Lebensganzen auch der einzelnen Seele, die karmisch in 15 Weltganze eingefügt ist. — Nun sollt ihr noch eine kleine Überraschung erleben." r zog die Fenstervorhänge zu, trat hinter eine Vorrichtung und drehte an einigen laschinenteilen — und plötslich stieg über das verfinsterte Gewölbe der ganze fun-Inde Firsternhimmel empor, mit Sonne, Mond und Planeten, und zog langsamierlich vorüber. Ein lautes Staunen der Bewunderung entrang sich dem Munde er überraschten Gäste. Man sah sich nach all der Bilderschau angenehm und tief bebt, plöglich in einer Art von Planetarium, und das Empfinden wuchs, daß des tenschen Lichtgeist ein wahrhaft kosmisches Wesen sei, nicht von dieser Erde, sonern dem All verwandt.

"Haltet fest," klang des Alten Stimme aus der Dunkelheit, während die Vielheit er Sterne weiterbrannte, "daß ihr Kinder des geistigen Kosmos seid, nicht nur der tde, daß ihr hienieden eine Aufgabe zu erfüllen habt! Erfüllt sie tapfer und treu! ann des Menschen Seele aus dem All hinausfallen? Nein, nur heimkehren! Rehrt unn nach vollbrachter Aufgabe fröhlich heim zu uns, die wir euch drüben erwarten! enn auch ich werde binnen kurzem bei den Vollendeten weilen. Glaubt mir aber: ur ein kleiner Teil des Kosmos ist euren Sinnen-Augen zugänglich. Der Himmel viel gewaltiger."

Des Alten Stimme verklang. Der Sternenhimmel verschwand. Sie traten hinaus die herabsinkende Dämmerung. Die Abendröte hatte sich groß, gleichsam kosmisch, n die Erde ausgebreitet und alles mit ihrem überirdischen Licht noch einmal angeahlt, ehe sie sich zurückzog. So mag wohl ein großer Geist von der Erde scheiden, och einmal Licht verbreitend und sich dann ins Lichtreich zurückziehend, aus dem gekommen ist.

Der Alteste entließ die Gäste, die ihm sehr herzlich und ehrfurchtsvoll dankten. ieser abschließende Teil des Gartens, um die Halle der Verklärung her, enthielt liche Grabsteine. Mit Goldbuchstaben standen darauf Namen und Zahlen.

"Hier ruht das Sterbliche meiner Vorgänger", deutete der Ülteste, indem er auf 5 Mauerpförtchen zuschritt. "Sprecht über die Dinge, die ihr hier geschaut und hört habt, nur zu den Würdigen. Es ist damit wie mit dem Inhalt jenes Rästchens, das im Besitz der Familie Meister ist: solche Geheimnisse sind nicht für jedermann. Die Welt wird über diese vermeintlichen Einbildungen lachen. Setzt euch diesem Berlachen des Heiligen nicht unnütz aus! Verleugnet es aber auch nicht! Wirden draußen in der Welt immer wieder Sendlinge der Wahrheit, Gralshüter, Lichtboten. Seid gesegnet zu solchem Dienst! Die Inade Cottes lasse sich wie ein Tau in die Relche eurer Herzen herab! Lebt wohl!"

Sie standen ehrfürchtig vor ihm. Er legte jedem einzelnen segnend die Jand aufe Haupt. Sie spürten eine feine Wärme. "Mögen die Rosen an eurem Kreuze blühen!" Dann trat er lautlos in die Pforte zurück, die sich leise hinter ihm schloß.

Der Heinweg durch die Dämmerung war anfangs nur durch bewundernde Ausruse, besonders der lebhaft bewegten Gemma, durchbrochen. Und Wismann sagte "Man nennt ihn manchmal den letten Rosenkreuzer; aber das ist ein Jrrtum: den die wahren Rosenkreuzer sterben niemals aus — so wenig wie jenes gewaltige Licht von dem ihr jetzt nur noch eine schmale Handbreit am westlichen Horizonte seht."

#### Siebentes Kapitel: Beim verbannten Monarchen

Im efeuumsponnenen Schlosse, wo der verbannte Monarch im Ausland wohnte, saß Felix Friedrich seinem königlichen Vater gegenüber.

Sie hatten sich bereits ausführlich und bedeutsam unterhalten. Der König sah am Rande des breiten Schreibtisches und spielte mitunter mit der großen Schere, die dort lag, und die er je nach seinen Sefühlen heftig schwang oder wieder auf den Tisch warf. Das Sespräch drohte auf einen toten Punkt zu kommen. Denn noch war das Letze und Entscheidende unausgesprochen. Beide sahen in einer gewissen Spannung aufrecht und gewappnet voreinander. Die Unterredung trug bisher noch die Farbe einer höfischen Audienz; das Persönliche und Menschliche war noch nicht warm und unmittelbar zum Durchbruch gelangt.

Endlich sprach der Monarch und schaute den Sohn fest an:

"Alles in allem, was gedenkst du nun zu tun, Felix Friedrich? Was ist deine letzte Absicht, dein endgültiger Entschluß?"

"Ich werde auf Reisen gehen."

"Auf Reisen? Und wohin?"

"Ich werde meinen irischen Freund Connolly nach Irland begleiten."

"Connolly? Ich erinnere mich seiner. Sagtest du mir nicht, er habe in der pädagogischen Provinz Frieden und Beruhigung gefunden? Nun gut. Also nach Friand. Und dann?"

"Dann reisen wir nach Ägypten und Indien."

"Ich kann mein Erstaunen nicht verbergen. Wozu denn das?"

"Ihm schwebt ein Bund der unterdrückten Minderheiten vor."

"Und mit dieser Ideologie glaubt er gegen die Heeresmacht schwer gerüsteter Staaten etwas auszurichten? Recht gegen Macht? Man lacht darüber bei den Nationen, die bis an die Bähne bewaffnet sind. Ich werde mich bei ihm als Mitglied anmelden; denn ich bin auch eine Minderheit. Und dann?"

"Dann fahren wir über China, Japan und Nordamerika wieder zurück."



Prozession in Gußmeinstein

Fritz Beckert

ME W

"Hübscher Umweg! Wollt ihr nicht auch Nord- und Südpol mitnehmen? Außerfm vermisse ich Afrika mit seiner modern gewordenen Nigger-Bevölkerung. Eine seltreise also — um deiner Aufgabe auszuweichen. Und glaubst du hernach in ein stäutertes Volk zurüczukehren?"

"Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe Beit gewonnen, selber zu reisen und mir

"Hm. Schön! Und der Dichter Leander mit seiner Braut? Ich habe da noch ere Gruppenaufnahme liegen." Er nahm ein Bild zur Hand. "Nach der Rassentide, mit der ich mich eine Beitlang beschäftigte, sind er und sie westische Rasse, wihrend du und Natalie ausgeprägt nordisch seid." Er legte das Bild wieder hin. "uch so eine Mode, diese Rassenforschung! Was ist eigentlich mit solchen Gattungsteichnungen gewonnen zur Erkenntnis der einzelnen Schickale? Ist mein Schädel nht nordisch? Und ich sitze doch in der Ece. Doch weiter! Ich ereisere mich unnütz. Lige mir: wie stehst du zu Natalie Meister?"

,3ch fühle, daß ich von Natalie nicht lassen kann."

Alha! Da sprichst du's also aus, wohin du willst. Und dein Königsamt? Und 11? — Du schweigst, mein Sohn? Gut, ich will mir selber Antwort geben. Ich arbe also nach wie vor unerlöst in diesem Loche schmachten. Ich werde mich mit dn Rätselraten beschäftigen, ob mein Sobn Felix Friedrich mein Ungeschick oder nin Unglück gut machen wird oder nicht. Ich werde mich mit Papierbeschreiben betäuben suchen, ich, der ich durchaus Mann der Tat bin und nicht des Papiers. werde z. B. mein Leben in einem Buch erzählen; und wenn ich bei dieser Beiftigung, diesem Taten-Ersak — und was ist es für ein kläglicher Ersak! —, wenn i zu dem Umsturz und zu meinem geretteten Sohn komme, werde ich abbrechen. 🖣 nn ich müßte dann ausplaudern, daß er nun ziellos in der Welt herumreist illos herumreist, warum? Weil er Angst hat vor seinem Amtsantritt, Angst vor ner Lebensaufgabe." Hier warf der Monarch die flirrende Schere hin. "Manchmal n cht' ich euch alle miteinander Verräter nennen. Jawohl, und feige Gesellen dazu! er ich schlucke das Wort wieder hinunter; denn es könnte auf mich selber zurücklen. Wahrlich, ich bin wie der gepeinigte Hiob — aber ich kann nicht mit Hiob en: Ach weiß, daß mein Erlöser lebt!"

Er schwieg bitter und ergriff einen naheliegenden Briefbeschwerer, einen schön gchliffenen lichtblauen Halbedelstein, und spielte damit, um seine nervöse Unguld zu zügeln. Die eiserne Ruhe des jungen Mannes vor ihm und der stumme Derstand, den er in ihm spürte, regten ihn auf.

Eure Majestät," sprach Felix Friedrich beherrscht, "ich gestatte mir zu erwidern, dzich in der pädagogischen Provinz anders belehrt worden bin. Wer seine Erlösung n h von außen erwartet, der ist der Erlösung sern, hat man mir dort gesagt. Ich versiere seierlich, daß ich keine Angst habe vor meinem Amt und vor meiner Aufgabe; a rich fühle mich beiden noch nicht gewachsen, weil ich zu jung und zu ungeschult d. Als man einst über mich in meinem frühesten Kindesalter bestimmte, daß ich gerlichen Kreisen gleichsam in Schuthaft und Erziehung übergeben würde die Ameiner Mündigkeit, konnte ich natürlich nicht widersprechen, denn ich war ein sid. Ich din also ohne meinen Willen in diese unnatürliche Lage geraten. Aun aber ver Kurmer XXIX, 12

betont man fortwährend, ich solle selber entscheiden, ich ganz allein und frei au mir heraus. Ich bitte mir nicht zu verübeln, wenn ich von dieser Freiheit auch wirl lich Gebrauch mache."

Der Monarch faßte den jungen Mann verwundert ins Auge und vergaß soga mit seinem Aquamarin zu spielen. Schau einmal einer an! Das war nicht frech ge sprochen, vielmehr bescheiden, aber fest, sehr bewußt und fest. Hier steckte Willen und diesen Willen konnte man nicht so leicht beeinflussen oder einschücktern. Sie Charakter! Vielleicht auch, unter Meisters Einfluß, ein Querkopf?

Endlich fand er wieder Worte und sprach:

"Dieselbe Freiheit darf ich wohl auch für mich beanspruchen in dieser durchau verschwiegenen Unterhaltung zwischen Bater und Sohn. Wenn dabei Bitterkeit is meinen Worten mitschwingt, so dürfte das wohl natürlich sein. Dein Festhalten an Natalie als an deiner Braut ist mir ein Beweis, in welcher Richtung deine Sedankei gehen. Scharf gesprochen: bürgerliches Slück ist dir wichtiger als deine königlich Laufbahn."

"Darauf möchte ich in aller Bescheidenheit erwidern, daß ich niemals die Gelegen heit hatte, den Unterschied von bürgerlich und königlich am eigenen Leide kennen zu lernen, daß ich infolgedessen keinen Wert auf diesen Unterschied lege. Ich lernte nu unterscheiden zwischen edel und unedel, zwischen vornehm und unvornehm — näm lich in der Gesinnung, nicht in der Abstammung. Ich habe Ehrsurcht vor Überliese rung, aber kein Verständnis für den Stolz nur auf eine lange Ahnenreihe. Und ich such mit Natalie nicht unser Slück oder Behagen, sondern unser gemeinsames Wert zu dem ich mich aus innerster Wahrhaftigkeit gedrängt fühle. Ich müßte meine ganz Erziehung verleugnen, wenn ich anders dächte. Und über meine Erziehung haber doch wohl einstmals Eure Majestät bestimmt."

"Da hör' ich Meister sprechen", murmelte der Monarch.

"Einstweilen", fuhr Felix fort, "bleibt das Kästchen mit beiderlei Urkunden be Herrn Rektor Wismann verborgen. Mein Pflegevater läßt ganz langsam das Gerücht durchsickern, daß ich nur sein Pflegesohn bin. Alles andere hat Beit, bis ich von meiner Welkreise zurücklehre."

Die besonnen der Junge spricht! dachte der König. Doch in seinem ironisierender Tone suhr er zunächst fort: "Auf deiner Weltreise empsehle ich dir ganz besonders die westlichen Demokratien zu studieren, die ihr in eurem Lande nachäfft. Sie sind ja wohl die Länder des Slückes! — Im Ernst, mein Sohn, ich will auch hierin nich in deine Freiheit eingreisen und möchte deinen Reisedrang nicht hemmen. Aber nur hör' einmal genau zu! Ich halte dich für wahrhaftig und überzeugenden Gründer zugänglich. Warum verleugnest und verlässest du dein eignes Land, das doch immer hin eine pädagogische Provinz mit edelsten Überlieserungen besist? Ich din keine philosophische Natur, aber mir scheint, in eurer Rosmosophie hat sich in aller Stille etwas vordereitet, was den fluchwürdigen Materialismus überwinden wird. Und es ist mir ein erquickender Gedanke, wenn ich mir vorstelle, daß über eurem Lande das Rosenkreuz leuchten wird statt des goldenen Kalbes. Rede mir's nicht aus, meir Sohn: deine Reise ist nur ein Ausweichen!" Und gütiger suhr er sort: "Schamir einmal ehrlich und grade ins Sesicht, Felix Friz: hast du dich nicht vor

Mr. Connollys neu ausgebrochenem Reisefieber anstecken lassen? Hab' ich recht oder nicht?"

Felix schaute seinen Vater betroffen an. Dieses Wort saß. Er war viel zu wahraftig, um nicht innerlich beizustimmen. "Es mag wohl so sein", sprach er leise. Connolly sucht ein Vetätigungsseld."

"Das begreif' ich vollkommen. Jeder Mensch braucht sein Wirkungsfeld. Was ist as für ein kläglicher Staat, der Hunderttausende von Arbeitslosen herumlungern äßt und füttert, statt ihnen Arbeit zu schaffen — ja durch ein Dienstjahr Arbeit zu efehlen! Wär' ich noch im Amt, dies wäre meine erste und oberste Sorge. Laren und Lemuren sind ja besser dran als diese Erwerbslosen, denn sie graben weniglens, sie graben — wenn auch nur Gräber für ein todgeweihtes Volk. Aber nun öre zu, mein Sohn!"

Der König sprang auf, ganz in seiner jugendlichen Spannkraft, und legte dem leichfalls aufstehenden Jüngling die Hand auf die Schulter. Es war keine Bittereit mehr in seinem Tone, als er nun mit bellen blauen Augen den Kronprinzen nsah und also sprach: "Du sollst um meinetwillen nicht ins Ausland laufen! Überege dir's genau — und gib diese Verlegenheitsreise auf! Schon einmal ist einer eflohen und glaubte seinem Lande damit zu dienen: du sollst diese Flucht nicht riederholen, Felix Friedrich! Wenn ich vorhin von Hiob oder Erlösung oder Verätern sprach, so sind das rückständige Stimmungen, die manchmal noch aus mir erausbrechen. Im übrigen, und im vollen Ernst gesprochen, brauche ich keinen ndern Erlöser als meinen Heiland. Du sollst nicht denken, daß ich klein sei und dich twa nur vorschieben möchte, um mir die monarchischen Rastanien aus dem Feuer u holen, nachdem ich selber mir die Finger daran verbrannt habe. Der Königsedanke ist allerdings groß, edel und groß, daran halt' ich fest; aber er kommt erst zu iner ganzen Wirkung, wenn er auf ein Volk trifft, das der Größe des Gedankens ewachsen ist, das seinen Monarchen braucht, das seinen König ruft. Geh' du nicht is Ausland, lieber Felix Frik! Bleibe im Herzen deines Volkes, reife im Aufblick 1 seinen großen Meistern ganz im stillen, betätige und gestalte dich, wie dein Berg nd deine Fähigkeiten dich drängen — und warte, bis die Stimme deines Volkes en Königssohn ruft! Das ist mein Wort in dieser Sache, das ist meines Herzens Reinung. Und noch eins, mein lieber Sohn: ich spürte in dir während dieses ganzen bespräches einen gewissen Widerstand gegen mich. Bitte, lieber Junge, lege diesen Biderstand ab, du hast ihn nicht nötig; denn ich werde dich zu keinem Entschluß zu teinen Gunften drängen. Du sollst dir auch nicht vorstellen, wenn du wieder daheim ift, daß ich hier grollend und verbittert in der Ede site. Nein, das ist nicht der Fall. s steigt noch manchmal grimmig in mir auf, daß mir kein Einfluß auf den Zeitgeist ergönnt ift; ich hade dann Holz oder jage auf meinem besten Vollblüter dreimal urch den Park — und dann verbraust es wieder. Ich habe mich in Gottes Willen geben und werde gefaßt mein Schickfal zu Ende dulden. Ja ich bin sogar dankbar, aß ich abseits von den Wirbeln des Zeitgeistes gesammelt leben darf. Oder meint r, ich wolle in euren grauenhaften Materialismus zurud? Nein! Meine tiefste sehnsucht geht dahin, daß sich mein Volk läutere und seiner besondren Sendung und ieele bewuft werde. Du aber — daß du an deiner Natalie festhältst, das hat menschlich meinen Beifall. Denn es ist Treue. Und Treue ist ein wundervolles Gut. Wenn ich dir meinen letzten Wunsch aussprechen darf, so ist es dieser: daß sich in euch beiden königlich e Eigenschaften entwickeln mögen, auch wenn du niemals einen Thron besteigen solltest. Bringe sie mir her, deine Nata, damit ich euch segne! Und nun — Gott besohlen, lieber Sohn!"

Der König hatte alles Kleine in sich niedergekämpft. Das Keinmenschliche war siegreich und groß in ihm durchgebrochen. Er legte dem Sohn bewegt beide Hände um die Wangen und schaute ihm warm und tief in die blauen Augen. Felix senkte ergriffen den Kopf und schüttelte dann bewegt und lange mit beiden Händen seines Vaters Rechte. Sie sielen sich unwillkürlich in die Arme. Und zum erstenmal nannte Felix Friedrich den Monarchen "Vater".

\* \* \*

Es ist nicht mehr viel zu sagen, lieber Leser. Die Königskrone schwebt unsichtbar in der geistigen Luft, und über ihr funkelt das mächtige Rosenkreuz. Sie warten; sie wollen sich herablassen in bereite Herzen.

Seheimrat Meister steht in einem unversöhnbaren Segensat zum Seitgeist. Es ist nicht so, daß er seinen Frieden schlösse, wenn etwa die alte Staatsversassung wiederkehrte. Dazu ist er viel zu tief und ernst. Er hat das Wesen der Menschheit bei Selegenheit des Umsturzes und seiner Folgewirkungen zu klar erkannt und erlitten; er wird mit Frau Welt keinen Scheinbund mehr schließen. Was ihn aber nicht abhält, in seinem Arbeitskreise oder dem Einzelnen gegenüber, der ihn braucht, sachlich und gütig zu wirken.

In den freien Abendstunden sesseln ihn und seine Gattin Meisterwerke der Weltliteratur; in seiner stillen Beschäftigung mit höchsten Dingen reift er immer edleren Graden zu. So baut er seine innere Welt; sie ist überleuchtet von Blitzstrahlen himmlischer Erkenntnis. In Meisters Bereich nährt und kräftigt sich ein Kreis wertvoller junger Menschen. Und sein magischer Einsluß reicht bis in die Seele des fernen Verbannten, der ihm in den Grundzügen immer ähnlicher wird. Über den Verbannten sprach er einmal das besinnliche Wort: "Ein gereister Monarch kann auch aus der Verbannung noch als moralische Macht wirken."

Felix und Natalie, Leander und Liane sind in inniger Gemeinschaft miteinander verbunden. Henner baut mit Meisters Unterstützung seine Gartenterrassen an der zerfallenen Burg Johendorneck. Lina und Anne wirken mit ihrer Herrschaft auf dem schönen Grundstück weiter, das nun durch Henners Fruchtbäume, Blumen und Büsche nühlich und anmutig bereichert wird. Sie sind dort alle zu Leanders Hochzeit festlich versammelt. Felix und Natalie haben mit ihrer Vermählung weniger Sile.

Und das Rästchen? Und die beiden kostbaren Urkunden darin? Und wie wird sich Felix Friedrich entscheiden? Wird er als Herrscher oder als Heiler scheierscher wirken? Wird er die Welt zerschmettern oder erlösen?

Lebe wohl, lieber Leser!

### Das Rad

### Von Fritz Müller=Partenkirchen

em Bösen waren die Menschen zu mächtig geworden. Er wollte ihre Seele. Erst hatte er versucht, sie durch Wasser auszulöschen. Sie aber hielten stand nit Schiffen.

Dann schickte er grausame Site. Sie hielten wieder stand. Aur ihre Haut lief

untel an.

Endlich rückte er ihnen mit einer großen Eiszeit auf den nackten Leib. Da schlüpften ie in Seehundsfelle, schüttelten den Speer und lachten, daß ihr Atem über Gletscher ampfte: "Wir achten dein nicht. Wir sind ganz. Das Böse aber ist die Hälfte nur der Belt. Wann hat man je gehört, daß etwas Halbes etwas Canzes auf die Knie wänge!"

Da verbarg der Böse seinen Grimm und tat demütig vor dem lieben Gott: Ich kann ihnen nichts anhaben. Ich will in Frieden mit den Menschen leben. Flaub mir, daß ich zum Beichen dessen ihnen etwas schenke, was sie noch nicht aben."

Und er rollte ein Rad über den Gletscher.

Der Eiszeitmensch schwang jauchzend seinen Speer: "Ein neues Tier! Wollen zhen, ob ich es im Laufe erlege."

Willig ließ es sich erjagen. Willig ließ das Rad mit sich geschehen, daß die Eiszeitnder mit ihm spielten.

"Bscht," flüsterte es ihnen zu, "ich kann noch mehr — schaut her!" und zeigte ihnen, die sie um die Wette mit ihm lausen sollten.

Die Großen sahen lachend zu. "Beda!" schrie es ihnen zu, "ich kann noch tehr — schaut her!" und zeigte ihnen, wie man, links und rechts auf eine durchezogene Achse aufgestützt, fast gewichtslos sich bewegen konnte. So erfanden sie en Wagen.

Völkerwandernd mit den Wagen umzogen sie die Erde und wichen so den Eiszeitletschern aus nach Süden, wo die Wiesen grünten und das Leben schön und schöner vurde. Gott aber beteten sie an in einem Sonnenrad.

Seßhaft geworden, spannte sie das Rad an ihren Pflug. "Bscht," schnurrte das lad, "ich kann noch mehr — schaut her!" und schlang sich Flachs um seinen Leib und dann.

Da warfen sie die Felle fort und machten sich aus zartem Linnen lichte und beueme Rleider.

"Kinder, Kinder," flötete dann eines Tages das Rad, "ich glaube, meine Stunde t gekommen."

"Du willst uns doch nicht etwa sterben?" sagten sie erschrocken, "wir können dich 1 gar nicht mehr entbehren."

"Sollt ihr auch nicht," gliherte das Rad, "im Gegenteil — ich fühle mich ja Mutter. dald soll euch eine ganze bunte Schar von Rädern dienen — denn sehet, euch zu dieen bin ich ja in diese Welt gekommen."

Und siehe, eines Tages wimmelte es von Nädern, glatten und gezahnten, gestanzten und gefrästen, durchbrochenen und armierten, zentrierten und erzentrischen, und in allen Sprachen schrie es dienstbereit und klirrte durcheinander: "Was besiehlt der Herr?"

Da befahlen sie die Webmaschine.

Flugs stand sie da: "Was besiehlt der Herr?"

"Bebe!"

Da webte sie für tausend Hände, die auf einmal lässig sinken mußten, daß die Menschen brotlos wurden und die Webereien stürmten.

"Aber Kinder, seid ihr toll, was wollt ihr?" riefen die Maschinen.

"Brot!"

"Soll euch werden. Wir übernehmen eure grobe Arbeit. Übernehmet unsre seine. Fädelt uns ein, glättet uns und knüpfet die gerissenen Fäden."

Da fädelten sie und glätteten und knüpften und hatten Angst, es möchte nicht genug der Arbeit für sie werden.

"Keine Sorge, wenn wir nur zusammenhelfen, leichtes Tuch und rasche Moden zu erzeugen."

Im Wettbewerb erzeugten sie nun leichtes Tuch und rasche Moden, daß sie alle Arbeit hatten und zufrieden waren.

Einer aber sprang in seinem groben Schurzfell hoch und schwang den Jammer, wie sein Eiszeitvorfahr seinen Speer geschwungen hatte, daß sein Atem im Maschinensaale dampste: "Trotz alledem, du bist der böse Feind, Maschine, ich erschlag' dich!"

Da lachten sie und banden ihn und sperrten ihn ins Frrenhaus und druckten's in die Bücher, daß die aufgeklärten Kinder später in den Schulen sich ergößen konnten: "Wie borniert doch manchmal so ein Vorfahr war!"

Die Webmaschinen aber zeugten Wirkmaschinen. Die Wirkmaschinen Stanzmaschinen. Die Stanzmaschinen Rotationsmaschinen. Die Rotationsmaschinen Walzengänge. Die Walzengänge Segmaschinen. Die Segmaschinen ... ein ungeheures Heer Maschinen überflutete die Erde.

Ein ungeheures Heer Maschinen hob um sechs Uhr morgens täglich mit den Nädern an zu schnurren: "Was befiehlt der Herr?"

Und wenn die Herren dies und das dann lang genug befohlen hatten, schmeichelnd: "Aber liebe Kinder, diesen Handgriff könnten wir doch auch noch übernehmen — fügt doch dort ein neues Rädchen ein."

Und wenn sie ein neues Rädchen eingefügt hatten, immer noch betörender: "Ihr müßt noch viel zuviel auf die Bedienung achten — plagt euch doch nicht so, wo ihr so treue Seelen habt, und überlaßt das Denken auch noch uns."

Da überließen sie den Maschinen auch das Denken.

Und es geschah, daß ein riesenhaftes, hundertfältig kompliziertes Werk von Maschinen von einem Arbeiter gähnend morgens und abends mit ein paar verschlafenen Handgriffen "beherrscht" wurde.

Und der Herrscher hatte keine Ahnung, daß er Sklave war, erniedrigter als der Römersklave, der beim Badbereiten für die hohe Römerin noch denken durfte, hoff-

ungsloser als der Schwarze, der beim Schneiden des Ruckerrohrs — bevor auch ort die Schneidemaschine ihm das Messer aus der Hand schlug — immerhin noch swiken durfte.

Morgen saugt uns die Maschine auch noch unseren lekten verschlafenen Handgriff

Und mit dem letten Handariff unfre Seele. In den Lüften aber wird ein gellend !achen fein und Händeklatschen: "Sab' ich euch — ha, hab' ich euch ...!"

## Gesang der Wolken

Von Hilda Bergmann

Ewige Manderer burch den verklärten Pfadlofen Raum und Bilger burch Die Beit. So ichweifen wir auf unfichtbaren gahrten Durch die besonnten und besternten Garten, Die ausgespannten, ber Unendlichkeit.

Landhingefegt in treibenden Geschwadern, Der Sehnsucht Schiffe in der blau'sten Klut, Werfen wir Schatten auf ber Türme Quabern, Das Grün ber Au, die blanken Bafferabern Und alles, was ju unfern Füßen ruht.

Wir aber tragen Glanz noch auf den Schwingen Und fassen unsern Saum in Abendgold, Wenn in der Tiefe schon die Gloden klingen, Das Dunkel steigt und wenn ben Erdendingen Das leute Leuchten von den Schultern rollt.

Wir drohen oft. Doch unfre schwergeballten Getürmten Formen löft ein warmer Föhn. Und bergen Fluch wie Segen unfre Falten: Wir felbst find nichts als Diener der Gewalten, Die binter uns und allem Leben ftebn.

### Im Sonnenwinkel

#### Von Paul Bülow

ennst du die Tage, die wunschlos glücklich sind? Sie nehmen dich bei den Händer und sagen: "Romm, laß deiner Seele Schwingen frei und klar schweben, la dich auf Sonnenslügeln ins Unbegrenzte tragen, wo du nie erahnte Wonnen schweben sollst, wo du Glück und Freude wie Tau aus Blumenkelchen trinkst, wo dich wunder same Musik umtönt, die alles Erdenleid vergessen läst."

Rennst du diese Tage stilleinsamen Dahinträumens, diese Tage unbeschwerter Vergessens? Die dein Herz mit flutender Helle durchströmen, ihm alle Wunder heilen und es genesen lassen in neuer Liebeswunderkraft?

Alles ist da in Sonne getaucht, in Frohsinn und Frieden. Die Welt ist die alle Güte und Schönheit voll.

Dir ist, als löse sich alles Unedle und Lästige von dir ab. Dein ganzes Menschtun ist in Harmonie gewandelt und erstrahlt nun im Glanze einer beseelten Klarheit.

Von draußen her dringen wohl Stimmen und Geräusche in deine sonnige Still herein. Aber es bleibt nicht haften; es flutet vorüber wie ferner Schall. Du kennt dann nicht mehr deine noch der anderen Schmerzen, du fühlst nichts von Sorgen und Sehnsucht. Alles ist dir Erfüllung und Segenwart geworden.

Solche Tage führen dich in den Sonnenwinkel des Lebens.

Solche Tage sind gelöst vom Ungemach deines Erdenwanderns: du schwebst dar über wie ein heimziehender Abler im Abendrot über der dunkelnden Landschaft

Solche Tage sind Grüße liebender Geister ins Menschenland.

Lichtumflossen sinnst du auf Erlebtes zurück, edel und gut.

Du bist unter wenigen ein Slücklicher — danke dafür den himmlischen Mächten bie in solchen Stunden unsichtbar um dich sind!

### Ernte

Von W. E. Gierke

Aun geht die Sense durch das Ahrenfeld: Der hohe Roggen neigt sich ihrem Alang. Die Garben stehen kunstvoll aufgestellt, Und jubelnd tönt der Schnitter Festgesang.

Ein hoher Wagen schwantt und wogt ins Land Bon blauer Luft und goldnem Glanz umschmiegt, Darauf das schönste Mägdlein, sonnverbrannt, Mit Lachen sich im duft'gen Kranze wiegt ...

Ich falte meine Hände wie ein Kind: Wohl manches Korn streut' ich in Berzen ein; O dürfte doch, wenn einst mein Berbst beginnt, So reich und froh auch meine Ernte sein!

# Rundschau

## Die etruskische Sprache

on Beit zu Beit tauchen in der Tagespresse Mitteilungen auf, wonach es gelungen sei, etrustische Inschriften zu entzissern. Diese manchmal sensationell aufgemachten Nachichten mögen im einzelnen Falle schon auf Wahrheit beruhen; denn es wird auf diesem Geviete von den Gelehrten unablässig gearbeitet. Aus solcher Kunde aber den Schluß ziehen zu
vollen, als wenn es erreicht sei, die Sprache oder wenigstens die Schriftsprache der Etruster
ussindig zu machen, wäre entschieden verfrüht. Auf welche Schwierigkeiten vielmehr die
Ermittelung der etruskischen Sprache stößt, mögen die solgenden Ausführungen dartun.

Uber die Herkunft und Art der Etrusker sind Ströme von Tinte verschrieben worden und vereits seit einem Zahrhundert die Meinungen aufeinander geplatt. Einmal soll dieses rätselrafte Volt aus Asien gekommen, einmal die Urbevölkerung Ataliens gewesen, ein andermal vald aus den Donauländern, bald aus dem Norden Deutschlands über Medlenburg, Brandennurg. Thüringen und Sachsen eingewandert sein. Die Unnahme, daß die Etruster Urbewohner Italiens gewesen seien, ist wohl am schnellsten mit dem Hinweis auf die folgenden Ausführungen ıbgetan; fie ftammt vorzugsweise aus dem heutigen Italien selbst. Nachdem es einmal erwiesen ft, daß viele vornehme altrömische Familien mit Stolz ihre Abstammung auf die Etruster urudführten und bei dem Einfluß, den die Politik im heutigen Italien auf alle Gebiete ausübt, st es nicht zu verwundern, daß die neuzeitliche Gelehrtenwelt Italiens geradezu krampfhafte Unstrengungen macht, die Forschung so zu drehen und zu biegen, dis dabei die Ureingesessenheit ver heutigen Italiener herauskommt. Den Bogel schieft ab ein — Architekt in Mailand, der ich mit der Erforschung der etruskischen Sprache befaßt und es fertig gebracht hat, durch rein villfürliche Deutungen des etrustischen Alphabets nicht nur Worte (fast nach der bekannten Nethode: alopex — pix — pax — pux — fuchs) zu erklären, sondern sogar eine etruskische 5rammatit aufzubauen!

In letter Zeit neigen sich die Ansichten der Forscher dagegen immer mehr der Meinung zu, as die Etruster zu Schiff — waren sie doch große Seefahrer und berüchtigte Seeräuber — us Kleinasien gekommen sein dürften. Nach Herodot wohnten die Tyrsener im Süden von dien und auf einigen kleinasiatischen Inseln. Nun ist die Bezeichnung Tyrsener oder Tyrbener desselben Stammes wie das lateinische Tursei oder Tusei, woraus "Toscana", das truskische Sebiet in Italien, herrührt. Auf der Insel Lemnos, die zu jenen Inseln gehört, at man eine Gradinschrift gesunden, die man zwar auch noch nicht deuten kann, die aber in uffälliger Weise an ähnliche zweisellos etruskische Inschriften anklingt. Ferner sind lydische Inschriften in der Hauptstadt Lydiens, Sardes, bekannt geworden, die eine Reihe von Überinstimmungen mit dem Etruskischen in Vildung und Viegung der Worte dieten. Offenbar egt hier also eine Spur vor, die den Ursprung der Etrusker in Kleinasien wahrscheinlich macht. Man könnte schließlich diese Untersuchungen auf sich beruhen lassen, wenn die Etrusker nicht nächtig gewesen wären, so großen Einsluß auf die Sestaltung und Kultur des römischen

mächtig gewesen wären, so großen Einfluß auf die Gestaltung und Rultur des römischen dinigreiches gehabt und der römischen Republik so schwer zu schaffen gemacht hätten. Es muß in hochbegabtes tapferes Volk mit eigenartigen, tiessinnigen Sitten und Religionsgebräuchen, wsit- und lebensfroh und jagd- und sportliebend gewesen sein und verdient daher Interesse rerheblichem Maße.

Leider ist ihm aber unter allen Völkern des Altertums, die je eine Rolle spielten, am schwersten achzuspüren. Als die erste Literatur des alten Roms im dritten Jahrhundert entstand, waren ie Etrusker als selbständiges Volk schon vernichtet; die späteren römischen und griechischen

466

Historiker konnten nur noch aus Überlieferungen schöpfen. Zudem bestand da natürlich jedes Interesse, die Etrusker und deren Borzüge totzuschweigen oder ihre Überwindung als Ruhmestat Roms zu schildern. Lediglich überliefert wird, daß die Etrusker Ritualbücher über die Beobachtung der Blike, des Vogelslugs und der Tiereingeweide gehabt haben sollen.

Die Römer ließen es sich eben angelegen sein, jeweils nach Eroberung einer etrustischen Stadt ein Blutbad anzurichten, die Heiligtümer und alle Kulturstätten in Grund und Boden zu vernichten, die Abelsfamilien entweder an Ort und Stelle niederzumachen oder sie in Kom vor versammeltem Volke umzubringen und überdies in die traurigen Reste der etrustischen Städte römische Militärkolonien zu legen. Da ist es wohl anzunehmen, daß dei solchem gründlichen Tilgungsversahren auch alle schriftlichen Niederlegungen verschwanden. Haben wir doch zur Zeit einer hohen Blüte der etrustischen Kultur, im fünsten vorchristlichen Jahrhundert, bereits in Griechenland eine Literatur, z. B. Stessimbrotos, der über die Herkusst Homers, Glaukon, der über die "alten" Poeten, Damastes, der über Poeten und Weisheitslehrer schrieb. Die Etrusker waren bedeutende Seefahrer, und bei den regen Beziehungen zu Griechenland und dem Bestehen einer ausgebildeten Schriftsprache ist demnach auch auf eine etruskische Liteatur zu schließen.

Wenn wir also nicht aus der Feder der immerhin beeinflußten späteren Historiker wie Livius, Strabo, Polybius u. a. das Wesen, Wissen und Können der hochentwickelten Etrusker kennen lernen möchten, so bleibt uns zurzeit nur wenig, recht wenig als Anhaltspunkt übrig: nämlich das, was in Stein oder Bronze gegraben oder in sorglich verdeckten unterirdischen Grabkammern an die Wände gemalt ist und nicht von Beit und Menschenhand vernichtet wurde. Ferner gibt es noch Inschriften auf Vasen, sowie auf einer im Kircherianischen Auseum zu Kom liegenden Spange, die eine Übersetzung der wenigen etruskischen Widmungsworte ins Lateinische bietet: "Manius fertigte mich für Munasius." Außerdem das "Templum von Piacenza", eine aus Bronze dargestellte Leber, die in eingeteilten Regionen Namen von Göttern enthält.

Aber im übrigen tappen wir bei der etruskischen Sprache noch fast völlig im Dunkeln. Man ist bei der Erforschung nahezu ausschließlich auf Namen der in Grabkammern Bestatteten angewiesen, sei es, daß diese außen über dem Eingang eingemeißelt oder im Innern neben den Figuren der Wandgemälde angebracht oder auf beigegebenen Waffen oder Spiegeln eingeritt porkommen.

Die Schriftzeichen selbst waren leicht zu erkunden. Wir haben es glücklicherweise nicht mit Bilberschrift, wie im Altägyptischen, Hettitischen, Chinesischen usw., sondern mit einer aus dem Altphönitischen entlehnten und sich start an die altgriechischen Beichen nähernden Buchstabenschrift zu tun. Die Worte wurden von rechts nach links geschrieben.

Es nutte aber nicht viel, daß man die Worte lesen konnte, wenn der Sinn sehlte. Gewiß erkannte man beispielsweise insolge der Anklänge aus der griechischen Rultur aus Beigaben (Aktributen) oder Stellung den Gott Zeus oder Jupiter. Aber der beigeschriebene Name "Tinia" hat keinerlei Ahnlichkeit mit einer sonst bekannten Sprache. Und so ging es auf Schritt und Tritt! Unendlich mühsam mußte man sich durch schafssen Bergleichen zahlloser Worte sozusagen mit Mosaiksteinchen ein Bild zusammensehen. Ahnlich wie in der Mathematik der "indirekte Beweis" konnte zunächst nur das negative Ziel erreicht werden, daß die etruskische Sprache sich als nicht dem Italischen, nicht dem Illyrischen und somit nicht dem indogermanischen Sprachstamm zugehörig herausstellte. Aber dis heute ist es noch nicht mit Sicherheit gelungen, das Etruskische einer anderen Sprachsamilie anzugliedern.

Dazu kommt die Schwierigkeit der Dialekte. Wenn heute sogar im Zeichen des Reiseverkehre und der Zeitungen sich selbst auf kurze Entsernungen oft stark verschiedene Dialekte bilden und erhalten, so kann man sich vorstellen, daß die hauptsächlich in zwölf über das ganze westliche Mittelitalien verteilten sestelnen Städten lebenden und nur lose miteinander verkehrenden Volksteile allmählich sich auch in der Sprache fremder wurden. So ergibt es sich wohl mand-

le etrustische Sprache 467

ial, daß man glaubt, glücklich einer Wortwurzel und Endung auf die Spur gekommen zu sein, nd dann entdecken muß, daß ein analoger Fall an anderer Stelle, der stimmen müßte, nicht mmt. Bumal die südetruskischen Inschriften, die etwa aus dem sechsten bis dritten vorchristen Jahrhundert stammen, meist viel älter sind als die etwa zum Vergleich herangezogenen intteletruskischen.

Wenn nun auch besonders die Spiegel ein reiches Material von Bilbern der Götter und on entzifferten Namen brachten, so tam man mit diesen Namen nicht weiter. Man mußte sich so an die Personennamen halten. Es war da verhältnismäßig einfach, in Familiengrabstätten n gemeinsamen Familiennamen, der stets wiederkehrt, zu ermitteln. Ein nicht im gleichen, ver in einem anderen Grab wiederkehrendes Wort mußte dann ein Vorname sein. Dabei id die Vornamen anscheinend die wichtigeren und aus ihnen erst die Familiennamen hervorgangen wie bei uns g. B. Jakobsen, Friedrichs, Jürgens. Wenn nun die "Gentil-" oder amiliennamen starr sind, so sind die Vornamen wandelbar. Da zeigt sich eine männliche und ne weibliche Form. Während aber die männlichen und weiblichen Götternamen ichon burch n Rult starr und vor wesentlichen Veränderungen bewahrt blieben, sinden wir bei Vor- und amiliennamen sowohl die einheimischen etrustischen Namen wie auch Entlehnungen aus m Griechischen und schlieglich Latinisierungen. Um ein Beispiel zu bieten: der Name einer rühmten Rönigsfamilie ift "Tarch" oder "Tarchna"; latinisiert heißt er: Tarquinius! So entricht Maris dem Mars, Atuns dem Adonis, Nethuns dem Neptunus, Evru der Europa. :tumes oder Artam der Artemis, Metus der Medusa, Rutapis der Rhodope. Andere Namen id rein etruskisch geblieben: Turns (Merkur), Fusluns (Bacchus), obwohl man hier einen ssammenhang mit dem griechischen byblinos (Wein) — bibere (trinken) erkennen will; ferner r sehr häufig auf Spiegeln vorkommende Name Turan (Benus). Ganz allgemein gesprochen gibt eine Zusammenstellung der etruskischen Götternamen nach ihren Endungen tein ausließlich männliches oder weibliches Suffix.

Auf die unendlich vielen Formen von Familiennamen, wie sie sich in den verschiedenen egenden Süd- und Mitteletruriens herausgebildet haben, einzugehen, würde zu weit führen. an hat die Häusigkeiten statistisch aufgenommen, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Die men und deren Anderungen und Beugungen bilden ja schließlich das Sprungbrett, von m aus man weiter vordringen will. Leider ist das Material hierfür so knapp! Immerhint man schon einige Bedeutungen für im Zusammenhang mit Namen Bestatteter stehende orte bestimmt, so: at, ati, atiu, ativu sür Mutter; sech, see sür Tochter; pui, puia für Sattin; thia für Seele; aisera, esera für Göttin; netei sür Schwiegermutter; lautnitha für Freilassen zur Familie Gehörige.

Bei den vorstehenden Worten ergibt sich durch ihren Sinn, daß er bei den zugehörigen Faliennamen eine Genitivbildung voraussetzt. Das hat wieder ein weites Feld für die Forschung geben. Jedenfalls hat, das scheint festzustehen, die etruskische Sprache kein grammatisches schlecht.

Es ist noch ein weiter dornenreicher Weg zum Ziel. Doch waren die Schwierigkeiten bei er Ergründung der Hieroglyphen ursprünglich noch größer. Wer weiß, was noch alles im den liegt? Denn die Grabungen in den etruskischen Netropolen sind bei weitem noch nicht endet. Joffentlich kommen wir durch einen glücklichen Fund auch dahin, wo wir mit den eroglyphen sind. Aber hierauf verläßt sich die zumeist deutsche Forschung nicht und arbeitet venfalls inzwischen unverdrossen weiter.

Siegfried Raeger

### Weimars geistiger Zustand

Derzen Deutschlands. Immer wieder hat Friedrich Lienhard auf die schöpferische Kräfte dieser beiden Kulturstätten hingewiesen. Neulich hielt er in Weimar vor einer geladene Versammlung einen Vortrag über Weimars geistigen Zustand. Sigentlich hörte man aus de anregenden Plauderei eine stille Klage und Frage heraus, ob Weimar seistigen Aufgab im Zusammenhang mit der deutschen Sendung überhaupt bewußt sei. Ich habe mir selber die ernste Frage durch den Kopf gehen lassen und möchte hier, zum Teil im Anschluß an Lienhard Vortrag, einige Gedanken und Bedenken aussprechen.

Das hineinziehen der Politik in die heiligen Tempel aller Weimar-Pilger ist rein äußerkie das sichtbare Zeichen einer rückläufigen Vewegung. Mit der Erhebung Weimars zur Landes hauptstadt von Groß-Thüringen gelangte ein neuer Ton zur Herrschaft, der zu dem stillen Al Weimar nicht mehr paßt. Künstlich wird das organische Wachstum der Stadt zu beschleunigten Tempo gesteigert mit dem fernen Ziel der Großstadt. Damit wird aber Weimar nicht mehr di vornehm-stille Kulturstätte sein, die diesen Ort allen Deutschen wert und lieb macht. Im Fürster haus bietet heute der Landtag ein geradezu grotestes Vild von der Mißwirtschaft der politische Parteien.

Wer Lienhards "Wege nach Weimar" oder sein kleines, viel verbreitetes Buch "Das klassische Weimar" kennt — und wirklich versteht —, der wird sich mit tieser Besorgnis fragen: Wo soll de hinaus? Ist das die uns Deutschen so notwendige seelische Vertiesung? Man stellte verinigen Jahren dem politischen Begriff "Wotsdam" den geistigen Begriff "Weimar" gegenüber verwandelt man aber jeht nicht das neue Weimar selber in eine Urt "Potsdam"? Sind wir dam nicht des seinsten Spannungsverhältnisses beraubt?

Schon im Jahre 1903 hat Dr. Ernst Wachler eine Schrift veröffentlicht: "Wie kann Weime zu neuer geistiger Blüte gelangen?" An dieser Rundfrage beteiligten sich bekannte Schriftstelle z. B. Ernst von Wildenbruch, Hans von Wolzogen, Friedrich Lienhard, Richard von Kralik u. a ohne daß die darin niedergelegten Anregungen irgendeinen sichtbaren Erfolg zeitigten. Es wo jenes Jahr, in dem Wildenbruch einen offenen Brief an den Großherzog richtete, weil diese junge Fürst der Goethe-Gesellschaft fernblied. Im Anschluß an diese Schrift erfolgte später ei heftiger Zusammenstoß zwischen Großherzog und Dichter, so daß des treubesorgten Wildenbruch Ausklang in Weimar alles andere als erfreulich war.

Und heute? — Die Goethe-Gesellschaft und die Shakespeare-Gesellschaft tagen Jahr um Jas in Weimar. Lienhards Plan, eine vornehme Goethe-Atademie als eine Art Chrensenat an di Goethe-Gesellschaft anzugliedern (um das Lebendige mit der Rückschau zu verbinden), ist leide nicht einmal zur Veratung gekommen. Der Schillerbund hat alle Sommer, von Professor Scheide mantel geleitet, wertvolle Aufführungen für die deutsche Jugend. In der Schillerstiftung leiste der Generalsekretär Dr. Heinrich Liliensein nebst den Vorsitzenden Lienhard und Donndorf ein stille, aber bedeutende Arbeit zum Wohle bedrängter Schriftsteller. Die altberühmten Kultustätten: das Goethe-Nationalmuseum mit seinem verdienstvollen Leiter Prof. Dr. Hans Wahdas Schiller-Jaus, das Goethe-Schiller-Archiv, die Vibliothek, wo der Präsident der Shakespeare Gesellschaft, Prof. Dr. Werner Veetsen, waltet, das Wittumspalais, sind und bleiben unantas dare Werte. Im Umtreis haben Belvedere, Tiefurt und Ettersburg ihren idyllischen Zauber behalten.

Oringt man aber zu der tieferen Frage vor, so liegen die Oinge anders. Weimar scheint nu einmal auf Rückschau eingestellt zu sein. Kann man aber im heutigen Weimar ein wirklich que lendes, schöpferisches Leben feststellen?

Sewiß wohnen und schaffen in Weimar viele Schriftsteller. Aber sie haben untereinander so gt wie gar keine Fühlung. Es fehlt ein Brennpunkt, der alle Kräfte zusammenfaßt, eine gemeinsam ofe Welt- und Runftanschauung. Außer dem Niehsche-Archiv, wo die unermüdlich tätige und ische Frau Dr. Förster-Niehsche über dem großen Erbe ihres genialen Bruders waltet, ist kein littelpunkt gegeben. Wer sollte ihn übrigens bilden, nachdem der Hof verschwunden ist? Der ultusminister? Alle paar Jahre wird er neu gewählt. Che er sich in den Kreis seiner Aufgaben abrhaft eingelebt hat, tritt ein anderer an feine Stelle, wobei es gefchehen fann, daß bald einer m der politischen Linken, bald einer von der Rechten in Weimar wirkt. Ammer aber bleibt er hängig von seiner Partei oder vom Landtag und der wechselnden Stimmenmehrheit. Jederann weiß, wie unerquicklich die Parteizerrissenheit gerade Thüringen heimsucht. Ober sollte ein namhafter älterer Schriftsteller einen Mittelpunkt bilden? Wer Weimar obachtet hat, der wird bald innewerden, daß auch hier nur Zersplitterung und Einspännerei rricen. Lienhard selber ist einer der älteren Schriftsteller und hat wohl am unmittelbarsten für kimar gewirkt. Doch steht er mit seiner idealistischen Fortführung klassisch-romantischer Ideale st allein; und auch er hat gelegentlich geflagt, daß er in seinem Leben drei große Niederlagen litten habe: im Elsak, in Berlin und — in Weimar. Er schweigt jekt fast ganz. Der Zeitgeist ıterstükt ihn nicht. Seine Stimmung gleicht jekt oft der stillen, großen Entsagung seines Geimrats Meister in seinem im Türmer und bald als Buch erscheinenden Roman "Meisters Verächtnis" und schon der ernsten Stimmung des Pfarrers Arnold im Schlußtapitel des Romans **Bestmart".** Johannes Schlaf und Udolf Bartels sind volltommene Eigenbrötler, jeder in seiner rt; Lienhard, Lilienfein und Herwig wohnen räumlich nicht weit voneinander, aber von einer genseitigen geistigen Befruchtung ist nichts wahrzunehmen. Ebenso abseits hält sich Jacob chaffner oder Rarl Linzen. Der rechtsstehende Leonhard Schrickel läßt sich manchmal in den 19eszeitungen vernehmen oder flüchtet fich in nectifche kleine Stizzen aus dem alten Weimar. ilhelm Hegeler schreibt seine Romane und berührt unsere Stadt nur peripherisch. Die schriftllernden Damen, wie Friede H. Rraze, Juliane Rarwath, Erika von Wathdorf, Elifabeth nabe, haben ebensowenig Busammenhalt. Aber ein besonderer Weimar-Geist, der nur möglich als Beiterentwicklung und Neugestaltung des einst hier mächtigen Idealismus, ist im Schaffen

r meisten nicht zu spüren. Das Deutsche Nationaltheater krankt an seiner Lebensfrage: Oper ober Schauspiel? Die ateriellen Mittel entsprechen nicht den weitgesteckten Bielen, die sich der rührige Generaltendant Dr. Ulbrich gestellt hat. Wollte man in erster Linie das klassische Schauspiel pflegen, fänden bei den anerkannten bedeutenden künstlerischen Leistungen der Darsteller die heute ber so sehr vernachlässigten Meisterdramen eine würdige und weihevolle Stätte. Das würde d ber Tradition und der Bedeutung Weimars angemessen sein. Die jährlichen Besucher eimars betragen zahlenmäßig doppelt so viel wie die Einheimischen. Diesem Umstand müßte itaus mehr Beachtung geschenkt werden (so sollte z. B. die Osterwoche viel stärker als bisher: ten sakral-künstlerischen Festspiel-Charakter tragen). Die Meisterwerke der dramatischen Runst er Zeiten stehen ja zur Verfügung! Der Weimar-Bilger mag keinesfalls das moderne Schauel im Nationaltheater. Er kennt es zumeist schon aus größeren Städten und will hier in Weimar beteiligt sein am Für und Wider vielumstrittener neuer Bühnenwerke. Weimar hüte sich vor insationen! Gute Symphonickonzerte und auch die kleine Spieloper wird man überall und on hören. In musikalischer Sinsicht spielt Weimar mit seiner ausgezeichneten Musikschle eine wisse Rolle. Auch die bilbenden Runfte sind in der Staatlichen Bau- und Runsthochschule, wie d durch das Schlok- und das Landesmuseum bedeutend vertreten. Leider allerdings erfreuen diese wertvollen Sammlungen keines entsprechenden Besuches. Man muß übrigens Dr. Donnrfs Mahnung in Teutenbergs Rundfrage (1920) beachten, daß sich Weimar bei seinen gegen Mitteln und bei der dunnen tragenden Mittelschicht finanziell nicht übernehmen möge. zeichnend für die Teilnahmlosigkeit des Publikums scheint mir die Tatsache, daß man im inter die Museen nicht einmal heizt. Wenn man das wegen der fehlenden Besucher nicht nötig t, fo follte man es boch um der Gemälbe willen tun, die fo dem Verfall gar bald erliegen. An schaffenden Künstlern sehen wir neben anerkannten Meistern wie Bartning, Engelmann, Jupp Huth und anderen drängende, jugendliche Talente, die um die ihnen gebührende Beachtun werben, so A. von Szpinger, Schniewind, Ahner, Rocco u. a.

Auch hier aber offenbart sich der alte Abelstand: es ist tein rechtes Leben in Weimar, tein künstlerische und menschliche Teilnahme; man läßt die Leute — seien es Schriftsteller, Musite oder Maler — ihre Sache treiben, bringt ihnen aber kein spontanes Wohlwollen entgegen Vielmehr begegnet man allem Werdenden, Wachselden und Emporstrebenden mit einigem Mittrauen. Man will abwarten und hören, was man da und dort dazu sagt. Es sehlt der Mut zeignem Urteil, das auf gesundem Empsinden beruht. Wenn ein Maßstab angelegt wird, so ist e leider vielsach der Gesichtswinkel der Partei.

Überhaupt die Parteiverhältnisse! Es sehlt auch da jede anregende Kampsstimmung große Stils. Um so besser gedeiht die Verdächtigung oder der kleine Zank. Die nationale Vürgerschahat weder Kraft noch Mut zu einer eigenen Zeitung. Die einzige Zeitung "Deutschland" ha infolgedessen, da sie beiden Parteien dienen muß, Generalanzeiger-Gepräge ohne fest umrissen politische oder weltanschauliche Linie. Sie wirkt "lau". Wäre sie "kalt" oder "warm", so würd auch sie nicht bestehen können. Man scheint ausgeprägte Charakterköpse in dieser lauen Atmosphäre Weimars nicht brauchen zu können.

Die politischen Parteien sind so unglücklich gruppiert, daß weder eine Nechts- noch eine Linke regierung auf die Dauer sich durchsehen kann. Darum wird ein Zustand der Unsicherheit stets ur heilvoll über Thüringen schweben.

Alles das wirkt manchmal wie ein trauriges Lustspiel. Ein Land mit eineinhalb Millione Einwohnern, also etwa so groß wie der Areis Mersedurg, hält sich ein kostspieliges Abgeordneter haus, alle paar Jahre eine neue Serie von Staatsministern, die dann jeweils pensioniert werder und so und so viele Ministerien mit ihren riesigen Verwaltungsapparaten. Das einstmals ruhig und stille Weimar ist nicht mehr Wallfahrtsort begeisterter Musenfreunde, sondern Schaupla kleinlicher politischer Zänkereien. Die natürliche Hauptstadt von Thüringen, das historisch un geographisch dazu bestimmte Erfurt, gehört zum preußischen Staatsgebiet.

Da es in Weimar eben nur eine Zeitung gibt, ist auch die gesamte Kritik des öffentlichen Leben in "festen Händen". Das Theater ist einem einzigen Kritiker der Linksrichtung ausgeliefert, desse Frau an demselben Theater eine Hauptdarstellerin ist. Da dieser Kritiker außerdem die Frei Volksdühne vertritt, so hat der Bühnen-Volksdund mit seinem Versuch, rechtsstehende — heut verarmte — Kreise für Bühneninteressen zu gewinnen, einen schweren Stand. Nur beide Richtungen miteinander könnten, wie es auch in vielen anderen Städten der Fall ist, den Bühner spielplan ausgleichend beeinslussen. Das Zauberwort der öffentlichen Meinung in Fragen de bildenden Künste führt eine Malerin, deren Schaffen wohl kaum Anspruch auf eigentliche Fülrung erheben darf. In Jena, Erfurt und Eisenach erscheinen täglich mindestens zwei Zeitunger Wenn sich die Hauptstadt Weimar mit einer einzigen begnügt, so ist das kein gesunder Zustant es sehlen die Reibungsslächen, die gegenseitig Wärme und Leben zu erzeugen vermögen.

So wenig wie die schriftstellerischen und künstlerischen Kreise, so wenig hat das Theater eine ausgeprägten, start hervortretenden Charakter. Es besteht eben in Weimar, bei aller anerker nenswerten Arbeitsleistung im einzelnen, keine geschlossene geistige Einheit.

Und die Goethe-Gesellschaft? Lebt sie? Strahlt sie lebendige geistige Anregung aus? Obe übt sie wesentlich Rückschau? Wir nehmen kritische Stimmen, wie Emil Ludwig und soge Prof. Joseph Nadler, nicht so gewichtig, verzeichnen aber doch ihre Stellungnahme, über di man sich in der Goethe-Gesellschaft ebenso sehr wobesschweigen zu üben scheint, wie über Lienhards Plan einer Goethe-Akademie.

Warum diese Erörterungen? Sind nicht ganz allgemein die kulturellen Verhältnisse in Deutschaft land krank? Warum also vom geistigen Stillstand gerade Weimars sprechen? Soll das ein "Argriff" auf die Stadt Goethes und Schillers sein? Im Gegenteil! Diese wenigen Beilen wolle

ur auf eine ernste Gefahr hinweisen und zu einigem Nachdenken anregen. Weimar ist mehr als ne kleine mittelbeutsche Stadt; Weimar ist ein Programm und eine Aufgabe. Hören wir Ernst on Wildenbruch:

"Das Weimar, das mir da entsteht, ist ja wahrlich nicht das kleine Städtchen mit den stillen sassen, mit seinen kleinbürgerlichen Bürgern, seinen bürokratischen Beamten, es ist wie ein in de Käume des Himmels hinausgestrahltes Vild von alledem, ein Weimar, wie es nach der Anchauungsweise der Eintagsmenschen nie gegeben hat noch gibt, und wie es doch im höheren, wigen Sinne, der der wahre ist, dagewesen ist und noch immer ist." (Unveröffentlichte Briefe krift von Wildenbruchs an einen weimarischen Freund, Türmer 1923, Heft 10.) Und wie sagt kriedrich Lienhard in seinen "Wegen nach Weimar": "Das landschaftliche und das historische Beimar sind mit all ihrer Schönheit doch nur Ausgangspunkt und Beispiel. Es ist mir nicht um en Ort und nicht um das Wort zu tun. Das eigentlich Wertvolle und Lebendige ist Weimars Virkung. Das Bort "Weimar" erhält erst— wie die Worte "Wartburg", "Sanssouci", "Hellas"— weben und Sinn, wenn es in jedem von uns ähnliche Kräfte erzeugt, wie sie dort lebendig gewesen. Ind so bedeutet uns denn dies magische Wort nur das Verständigungszeichen für einen feinertenschlichen Zustand: und zu diesem den Ausweg zu versuchen, ist der wahre Weg nach Beimar. Demnach ist der Weg nach Weimar ein Weg in die schöpferische Stille." (Lienhards Wege nach Weimar", Band 1.)

Weimar ist zum Symbol des neuen Lebens erhoben worden. Darum gilt es für alle, die irgendn Verhältnis zu dieser Kulturstätte haben, daran mitzuarbeiten, daß Symbole wie Weimar nd die Wartburg in ihren Geistes- und Herzenskräften lebendig und wirksam bleiben.

Beugen Symbole nicht lebendige Kraft, so beweisen sie, daß das Volk, welches sich noch auf e beruft, ohne sie in Leben umzusetzen, krank ist. So mag es ja auch nun mit Deutschland in, so daß der Weimarische Stillstand nur ein Teil des allgemeinen deutschen Stillstandes deber die wahre geistige Erneuerung kommt nicht aus dem lauten Berlin, sondern aus der tille. Von Weimar und von der Wartburg könnte sie ausgehen.

Rarl August Walther

# Schloß Creuzburg bei Eisenach

s gibt Burgen und Schlösser in Deutschland, die durch dynastische und verkehrspolitische Umstellungen jahrhundertelang zu einem Dornröschenschlaf verurteilt wurden. So die lilhelmsburg in Schmalkalden, das Urbild reinster deutscher Renaissance und Vorbild der Nzen dänischen Schlösser Krondorg, Rosendorg und Frederiksborg. So vor allem die Creuzurg an der Werra, erdaut 1165—68 von Ludwig dem Eisernen und bevorzugter Wohnsit des üringischen Landgrasengeschlechts. Die Creuzburg, eine Schwesterburg der Wartburg, disher mwenigen gekannt und besucht, obwohl in einer halben Stunde von Eisenach aus mit der Bahn reichbar, müßte neben der Wartburg wegen ihrer hohen kulturellen und historischen Bedeutung eichfalls als ein Heiligtum der Vergangenheit des deutschen Volkes gepriesen werden.

Diese natürliche Burg ist eine uralte Ansiedlung des germanischen Heidentums, eine Opfertb Feuerstätte des Allvaters Wotan und der allmächtigen Göttin Freia, der personsizierten bensfreude. Als Bonisazius das Christentum in Deutschland einführte, richtete sich der Angriff turgemäß gegen viesen Mittelpunkt des Heidentums: er pflanzte 724 auf dem Berggipfel ein reuz auf und verwandelte die Volksburg in ein befestigtes Kloster, das ursprünglich "Petersrg" (wie in Erfurt), später aber "Creuzburg" genannt wurde, da das Volk in der "Creuzwoche" Tausenden dorthin wallsahrtete und im geräumigen Burghof lagerte. Das Bonisaziuskreuz ist 23 auf dem Schloshof wieder von dem neuen Schlosherrn errichtet worden. Die Namen der

Erfurter und Frihlarer Mönche sind unserem Andenken als erste Ansiedler erhalten, edenso die erste Inschrift des Kreuzes: "Ad illusionem Montis Crucis" von David Heinrich Monheim.

Das Rloster muß schon start befestigt gewesen sein, denn es diente als Fundament für den Bau ber Creuzburg, die im Grundrif und der Gliederung in Pallas, Mittelbau, Bergfried und Binnenfrang der um ein Sahrhundert älteren Wartburg nachgebildet zu fein icheint. Ludwig der Eiferne erwarb das Rloster 1160 vertraglich vom Abt Burkhard zu Fulda im Austausch gegen Gudensberg und ein Rlofter. Die Erbauung einer Abwehrburg an diefer Stelle erfolgte zu strategischen Zwelten und zur Sicherung des Handelsverkehrs von Oft und West, Nord und Sud. Landgraf Bermann I., der bekannte Veranstalter des Sängerfrieges auf der Wartburg, gilt als Gründer und Erbauer der Stadt Creuzburg, die er 1212 mit Mauern und Türmen umgab und mit der Creuzburg durch Befestigungen vereinigte. Er verlieh ihr Stadtrecht und Bappen (brei Türme), Die Creuzburg aber wurde Stammquartier der Minnefänger. Wolfram von Cichenbach foll hier 15—20 Jahre gewohnt und seine großen Werke, wie Parzival und Willehalm, geschrieben haben. Auch Walther von der Vogelweide, der Ofterdinger und Klingspor sollen hier aus- und eingegangen sein. hier hatten sie ihre "Marschallstafel". Denn Schlof Creuzburg kann als Schwesterburg der Wartburg bezeichnet werden: es war das Wohnhaus der Landgrafen von Thüringen. Amtssit der Bögte und Sammelpunkt der Heere, die in der weiten Mulde der Werra bei Wilbelmsglücksbrunn sich zu versammeln pflegten. Auf ber Burg hielt auch Ludwig ber Fromme, Gemabl der beiligen Elisabeth, 1227 vor seinem Aufbruch zur Rreugfahrt, auf der er seinen frühen Tod fand, einen glänzenden thüringischen Landtag mit Fürsten, Rittern und Mannen ab. Ritter und Mannen wurden, der Gepflogenheit der Zeit gemäß, in Burghöfen um die Burg angefiedelt, darunter ein neuer Adel, "derer von Eruzeburg" und noch heute bekannte Geschlechter, wie die Adelsfamilien von Buttler, von Boynaburg, von Stein, von Cfcwege, von Harstall u. a. Noch sind unterhalb der Burgmauern die Lehensgüter des Stein- und Harstallhofes erhalten.

Eine besondere Beihe erhielt die Creuzburg in ihrer Blütezeit als Lieblingsaufenthalt ber heiligen Elifabeth, die hier gleich nach ihrer Verheiratung mit Ludwig dem Frommen 1221 Wohnsik nahm. Sie gebar ihm auf der Creuzburg 1223 seinen Sohn Hermann II. und nach dem Tode ihres Gemahls in Otranto noch eine Tochter Sophia. Ludwig war erst einundzwanzig, Elifabeth erst vierzehn Kahre alt, als ihre Vermählung "mit großen, festlichen Veranstaltungen" auf der Wartburg stattfand. Sie zogen sich alsbald auf die Creuzburg zurück, wo sie eine herrliche, von Liebe und Freundschaft erfüllte Zugend verlebten. In diese Tage fällt der Höbepunkt von Slüd und Slanz auf Schloß Creuzburg. Ludwig muß ein hochbegabter Jüngling gewesen sein. Der geistreiche Hohenstaufe Kaiser Friedrich der Zweite begünstigte ihn durch Landzuwachs und Umter in jeder Weise. Ludwig dem Frommen verdankt Creuzburg die Erbauung der steinernen Brüde über die Werra, deren 700 jähriges Bestehen 1925 geseiert werden konnte. Die Brüde sicherte in weitsichtiger Erkenntnis den Berkehr auf der mittelbeutschen Land- und Beerstraße. Ihr hatte die Stadt Creuzburg zuvörderst ihr schnelles Aufblühen und ihren ehemaligen Reichtum als Ausspann- und Stapelplak zu verdanken, so daß sie bald als "die führende Stadt Thüringens" galt und es bis in das siedzehnte Jahrhundert hinein blied. Landgraf Ludwig war bereits aussichtsreichster Unwärter auf die Raisertrone des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, als ihn ein tückisches Fieber auf der Areuzfahrt dahinraffte. Elisabeth brach völlig zusammen. Raiser Friedrich suchte sie aufzurichten. Eine Versöhnung mit Heinrich Raspe, der sie bekanntlich von der Wartburg verjagte, wurde herbeigeführt. Sie blieb aber auf Schlof Creuzburg. Der Raiser warb um die Sand der tief veranlagten, volkstümlichen und schönen Witwe. Doch fie folgte ihrem gestrengen Beichtvater Konrad von Marburg, schlug den "Reter" aus und widmete sich der "ewigen Liebe" im Kloster zu Marburg, wo sie schon 1231 den fanatischen Kasteiungen ihres geistlichen Herrn erlag. Ronrad entging nicht der Rache: er wurde von Rittern im Walde erschlagen.

Raifer Friedrich war selbst zu Elisabeths Begrädnis nach Marburg geeilt und hatte ihr eine soldene Krone mit den überlieserten Worten aufgesett: "Da ich sie auf Erden nicht krönen sollte de Kaiserin, so will ich sie doch ehren mit dieser Krone als eine ewige Königin in Gottes Reich." Elisabeth erlebte nicht das furchtdare Schässel ihres einzigen Sohnes Hermann, der Schlöß Treuzburg unter dem Titel "Landgraf von Pessen" zur Residenz erhob. Eine furchtdare Tragödie pielte sich auf Creuzburg ab. Hermann war der letzte männliche Sproß des Thüringer Landgrafengeschlechts, da sein Oheim Heinrich Raspe ohne männliche Erben verblieb. Das sächssische Trechtlich der Wettiner wartete schon lange auf die Erbsolge in Thüringen. Nur Hermann II. var im Wege. Erst neunzehn Jahre alt, war er schon ein Schrecken der Raubritter und unerchrockener Vorkämpser der sozialen Gerechtigkeit, der die nie überwundene noch zerstörte Creuzurg immer als Vollwerk gedient hatte. Sie war und blieb immer im eigentlichen Sinne eine Friedensburg. Nun aber wurde sie 1242 zum Schauplatz einer ruchlosen Mordtat: Verta von Zeebach vergistete Hermannn, den Sohn der heiligen Elisabeth; und dem sächsischen Baus der Bettiner sielen die thüringischen Lande als Erbe in den Schöß.

Sophia, seine Schwester, die spätere Herzogin von Brabant, hat einen langen Erbsolgekrieg m Thüringen geführt, der Creuzburg in Mitleidenschaft zog. Aber die Wettiner blieben Sieger. Seitdem war die Vorliebe und Fürsorge der Landesherren für Schloß Creuzburg erloschen. is blieb Sitz der Vögte, der Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Die Möglichkeit einer neuen Blüte ing an ihm vorüber, als in Mitteldeutschland neue Universitäten errichtet wurden. Landgraf kalthasar und sein Sohn Friedrich der Friedsertige eröffneten 1389 die Hochschule in Erfurt,



erb Schniewind Der Türmer XXIX, 12

Schloß Creuzburg

Friedrich der Streitbare, Aurfürst von Sachsen, gründete am 9. September die weltberühmte Universität Leipzig. Der Plan, Creuzdurg infolge der Landesteilung als Ersat für den Verlust der Universität Wittenberg unter Venühung des Schlosses zur Universität zu erheben, tauchte auf, nahm aber erst auf Vetreiben der Söhne Friedrichs des Großmütigen seste Sestalt an. Im Wettbewerd mit Creuzdurg stand Jena. Der Streit der Städte wurde erst 1558 zugunsten Jenas entschieden. Sonst wäre Creuzdurg nicht dem unaushaltsamen Rückgang und der beklagenswerten Vergessenheit verfallen.

Noch einmal hatte Wilhelm der Tapfere von Weimar, der von den Chronisten als "einer der größten, weisesten und tapfersten Fürsten" bezeichnet wird, den Versuch der Rettung durch den Vau einer Saline Wilhelmsglücksbrunn unterhalb des Schlosses Creuzdurg, deren Quelle jetzt in Sisenach als "Großherzogin-Rarolinen-Quelle" verwendet wird, mit weitem Blick für große wirtschaftliche Unternehmungen gemacht. Den Creuzdurgern wurden bedeutende Anteile an der Salzgewinnung eingeräumt. Wilhelm von Weimar erhob um 1452 Schloß und Stadt Creuzdurg auch wieder zur Residenz. Aber es hatte nicht lange Dauer. Schon 1522 wurde das Wunderwert der Saline im Bauernkriege zerstört. Und die letzte Quelle der Wirtschaftlichkeit Creuzdurgs schien verschüttet zu sein! Noch war es wohlhabend und konnte die altromanische Hauptlirche zu St. Nikolai ausbauen, sowie die berühmte gotische Liboriuskapelle am Eingang der großen Werradrücke errichten. Sie ist auf Kosten des kunstsinnigen Wiederherstellers der Wartburg, Großherzog Karl Alexanders, in den Jahren 1840—45 erneuert worden und gereicht dem Städtebild zu malerischer Zierde. Durch ein Semälde von Preller ist sie verherrlicht, die Nikolaikirche aber von Goethe eigenhändig gezeichnet worden.

Die Reformation Thüringens ging 1523 von der Creuzburg aus. Herzog Hans von Sachsen, später Rurfürst Johann der Beständige, und der Landgraf Philipp von Dessen hatten mit Adolf von Rempten, einem Schüler Luthers, eine dreitägige Besprechung über die neue Lehre auf dem Schlosse, deren Folge die Einführung der Reformation war. Ein Aus- und Neubau des Schlosses erfolgte 1534. Die alten romanischen Fenster im Stile der Wartburg wurden zugemauert, neue Fenster durchgebrochen und das übliche Mansardendach darausgesetzt. Es gab damals eben noch keinen Schuß gegen Verunstaltung. Die Inneneinrichtung wurde teilweise in Sesängniszellen ausgeteilt, die der jetzige Besitzer erst wieder hat entsernen lassen! Dagegen wurde 1606 das Marschallshaus als intimste Vierde des Schlosses innerhalb der Umfassungsmauer erbaut.

Schwere Beiten brachte der Dreißigjährige Krieg. Seneral von Pappenheim hauste seit 1632 auf dem Schloß und brannte 1634 fast die ganze Stadt nieder. Durch seine gewaltigen Mauern geschührt, blieb das Schloß unversehrt. Auch General Tilly wütete hier, bis die schwedische Armee unter Seneral Vanner, Melander und Slitzinger sich seistenze Auch Torstenson und der bekannte schwedische Staatsmann Oxenstierna wohnten vorübergehend auf dem Schloß.

In den napoleonischen Ariegen war Creuzburg andauernd den durchziehenden und plündernden Orlkerscharen ausgesett. Napoleon rastete auf dem Schloß bei seinem Rückzug nach der Leipziger Schlacht. Blücher solgte ihm auf dem Fuß und errichtete hier das Standquartier seines Generalstabes. Beim Abmarsch ließ er einen Leuchter zurück, der unter dem Namen "der alte Blücher" noch vorhanden ist. Die Bürger Creuzburgs versuchten nach den Verheerungen des Arieges die Quelle von Wilhelmsglücksbrunn 1839 durch Errichtung eines Solbades wieder nutbar zu machen, jedoch ohne rechten Ersolg, obwohl das Wasser dem Friedrichshaller Bitterwassen den Aumachen, jedoch ohne rechten Ersolg, obwohl das Wasser. Bum Unglück wurden auch noch das Rechnungsamt und das Landgericht vom Schloße nach Sissenach verlegt. Der größte Nachteil für Creuzburg aber war der Bau der Cisendahn über Sisenach nach Bebra und damit die Stillegung des Verkehrs auf der uralten Heer- und Landstraße. Die Einwohner verarmten und mußten großenteils auswärts Arbeit suchen. Ihre politische Sinstellung entwickelte sich dementsprechend linksradikal, dis Seorg Rossenhasschen-Ersurt das Schloß von dem jeht verstor-

Beimatlucher 475

benen Nitolaus v. Drenfe aus Sommerda, dem Entel des Erfinders des Zundnadelgewehres, erwarb, mit reichen Mitteln wieder ausbaute, ihm eine kunstvolle Annenausstattung gab und auch für die Notlage der Stadtbewohner eine offene Hand hatte. Bum Dank ernannte ihn die Stadt Creuzburg alsbald zu ihrem Chrenbürger. Aber der neue Schloßherr ging noch weiter: anknüpfend an die geschichtliche Bergangenbeit des Schlosses als "Dichterbeim" eröffnete er den Mitgliedern bes Deutschen Schriftsteller-Verbandes, der ihn zum Ehrensenator ernannte, einen unentgeltlichen Erholungsaufenthalt im Sommer, nachdem er fämtliche Räume neu eingerichtet, bie ehemalige Remenate der heiligen Elisabeth und den Rittersaal im Bergfried wieder hergestellt hat. Der sonnige Zwinger und der geräumige Schlofgarten, umrahmt von dem noch völlig erhaltenen Binnenkrang ber hoben Umfassungsmauer, find reich an prächtigen Baumriesen, die als Naturdenkmäler gepflegt werden. Wer durch die allzeit gastlich geöffneten Burgtore eintritt, ist erstaunt, eine Stätte zu betreten, die so reich an Geschichte und Wert ist. Goethe weilte hier oben mit Vorliebe in Begleitung seines großen Freundes Rarl August. Er begann hier auch 1781 bei Gelegenheit einer Branbschadenregulierung (!) seinen "Tasso" in Prosa. Der neue Befiker hat die offenbar an den anwefenden wohltätigen Freund gerichteten befannten Borte am Schlogtor einmeißeln laffen: "Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, die ist geweiht für alle Zeiten." Dr. Wilhelm Wendlandt

### Heimatsucher

An die obige Vetrachtung fügt sich recht gut ein Brief des Dichters Julius Havemann aus Lübeck an, den wir in diesen Tagen von Schloß Creuzdurg erhielten. D. T.

eit etwa acht Tagen bin ich mit meiner Frau Sast des Herrn Kommerzienrates Kossenden haschen auf der schönen Ereuzburg im Werratal, um einige Wochen sorgenfrei dichterischer Muße zu leben und neue Anregungen zu sammeln. Von den Höhen hinter dem Schloß sieht man die Wartburg auf ihrem bewaldeten Felsen leuchten. Wir fühlen uns im Herzen Deutschlands — und zwar da, wo es noch stille und heimlich ist.

Für das geistige Leben in Deutschland könnte die Verwirklichung der Idee, Dichtern und Rünftlern zeitweise eine solche Freistatt zu schaffen, von Bedeutung werden. Zumal die Dichter find beute in großer Bahl überschüssiger als je, doch gewiß nicht überslüssig im Lande. So hat sich benn auch der Deutsche Schriftsteller-Verband der Sache angenommen und empfiehlt die jeweilig jür einen solchen Aufenthalt in Betracht Rommenden. Nein, sie sind wahrlich nicht überflüssig geworden, die deutschen Dichter, trot der Nichtachtung, mit der man vielen von ihnen im Vaterlande begegnet, um einigen Modeheiligen um so selbstgefälliger huldigen zu können. Im Gegenteil! 3m Geifte muß das Reich mit allen seinen Einzelheiten und Eigenheiten wiedererrichtet werden, bevor es für die in dumpfer Not Harrenden und Hoffenden oder Verzagenden in die Erscheinung treten, bevor es von Leben trächtig auferstehen und jedem — auch dem Ürmsten und Bhantasielosesten im Bolte, jedem einzelnen nach seiner Sinnesrichtung und seinem Gedmad- feinen Segen wieder auftrömen tann. Man reinigt und fraftigt aber bie geistigen Lebensquellen, den Ursprung alles Werdens, wenn man es auch dem Dichter ermöglicht, sich auf fich und feine Rräfte zu befinnen, sich seine Aufgaben in den Diefen zu suchen und seine Auswirkungen in jenen Weiten zu finden, wo Männer und Frauen des praktischen Lebens, der Wiffenschaften und der Schule, des Handels und der Industrie und Technit Unregung und Wegweisung empfangen.

Freunde unseres Volkes sind heute von einer tiefen Trauer erfüllt über das Leben in den Großtädten, über das Leere der Unterhaltungen, die die vielen suchen, über die Verbilderung der Zeitschriften, die alleinige Wertschähung jener technischen Errungenschaften, die es den mit 476 Sesmatjuger

Abertultiviertheit Pruntenden ermöglichen, alles bas, was man fich früher auf geiftigem Gebiet mühlam erarbeiten mußte, ohne Beitverluft und Mühe — wenigstens scheinbar anzueignen. Ich fage : fceinbar; benn in Wahrheit befigt ein jeder auch heute nur, was er fich mubfam und nach einem Überwinden von vielen Frrtumern erarbeitet und erkämpft hat. Warum scheut das Aunapolt so sehr den Beitverlust? Sat es weniger Beit vor sich? Ober glaubt es wirklich mehr ausrichten zu können als seine Bäter und Großväter? Meint es, heute überhaupt nur etwas zuwege zu bringen, sei schwieriger als vor fünfzig Jahren? Dieses wäre möglich. Aber was könnte dann das Hemmende sein als die gepriesenen Rulturerrungenschaften selbst! Wozu will man die durch schnellere Beförderungsmittel gewonnene Zeit verwerten? Um sich darin wertvolleren Genüssen, die eine tiefere Durchbildung des inneren Menschen ermöglichen, hingeben zu können? Glaubt man mit Erfindungen wie dem Film oder dem Radio eine solche Durchbilbung ichneller und gründlicher zu erzielen? Wenn man das Ergebnis, den Großstadtmenschen von beute, betrachtet, fo fühlt man, daß das nicht die Absicht fein konnte oder daß das Ziel gründlich verfehlt wurde. Man versteht vielleicht unter Verfeinerung und Durchbildung etwas ganz anderes als ein aus innerer Vertiefung Hervorgegangenes. Man hat es nur abgesehen auf äußeren Firnis. auf ein Verbergen natürlichen und gesunden Wesens und Empfindens, auf jene Formen, die nicht ein Seelisches ausbruden, sondern an sich gelten wollen. Wahrlich! ber wahre Menschenfreund fieht in tiefer Niedergeschlagenheit, der Patriot mit schwerem Bedenken für unser Bolt die Überheblichkeit dieser Verbildeten. Er empfindet, was die Menschen heute treiben, als sinnlos und — als Zeitvergeuden. Sie jagen dem nach, was sie nicht gebrauchen können, weil sie es sinnvoll zu gebrauchen nicht lernten. Autos, Luftschiffe und dergleichen vermindern den Berbrauch von Beit bei etwas Nebensächlichem: der Fortbewegung von einem Ort zum andern. Volkshochschulen, Rino, Radio lassen angeblich die vielen teilnehmen an dem, was früher nur Auserwählten zufiel. Aber jene Erfindungen veranlaften Taufende, mit den wichtigsten Mienen das Überflüssigite zu tun; und für das, was ihnen mit diesen Neuerungen geboten wurde, sind die einen nicht reif genug, die anderen sind davon durch ihre Urteilslosigkeit geradezu gefährdet. Aber man will nun einmal seine Werte nicht mehr erarbeiten. Man will nur durch andere geschaffene Resultate einheimsen. Es wird viel geschrieben von ber "Ertüchtigung ber Jugend", aber das Wozu läßt man außer acht - und leider nicht nur vorläufig. Man tanzt, man wandert, man treibt Rörpergymnaftik, man spielt Theater, brudt Seelenbewegungen symbolisch burch Rörperbewegungen aus, aber man läßt sich's daran genügen. Ich habe noch von keinem Tanger gehört, der durch seine Runste auch nur einen Menschen, geschweige benn die Menschheit geförbert, seelisch bereichert und vervollkommnet hätte. Und wer seine Jugend verwanderte und für fonst nichts Tieferes Sinn hatte, tam der wohl im Alter an die Pforten des Paradieses? Manches Gepriesene mag gut und löblich im Nebenbei sein, doch deutet es darum schon auf geistige Bervolltommnung?

Über das alles und noch manches mehr habe ich in diesen Tagen mit dem hochherzigen Schlohherrn hin und her gesprochen und manche Dinge neu gewogen. Ich kam hierher aus der Lüneburger Beide. Ich war überrascht, daß ich hier manchen Gedanken wieder anklingen hörte, der mich schon dort hatte aushorchen lassen, in einer Gruppe von Künstlern, Lehrern und ihren Frauen nebst geistig führenden Männern. Sie nannten sich die "Heimatsucher". Irgendwo in einem Vörslein zwischen Bremen und Hamburg treffen sie sich ab und zu, um sich im Gedankenaustausch ein echteres, zukunftsträchtigeres und beglückenderes Deutschland zu sinden, in dem sie freudiger arbeiten und gestalten können als in dem, das um uns prahlt und prott. Heimatsucher sind wir heute alle, die wir in deutschen Landen frei und stolz im Geiste zu leben trachten.

## Vom österreichischen Generalstreit

Augenblidsbilder aus Salzburg

#### 1. Im Verkehrsbüro

m Morgen der Einstellung des Verkehrs großer Unsturm der Fremden. Alles möchte fort aus Österreich. Man weiß nicht, was noch kommen wird. Die Flugzeuge sind bereits ausvertauft, ebenso sämtliche Mietautos. Noch bei grauendem Morgen ist bereits ein Autobus mit 20 Amerikanern nach der Schweiz abgefahren. Sie haben es sich noch in der Nacht — toste es was es wolle — gesichert. Eben kommt der Chauffeur des zur Abfahrt fälligen Autos einer staatlichen Linie zum Leiter ins Verkehrsbürd und meldet ihm, daß auch er den Verkehr einstellen muffe, Auf die vielen auf fie niederprasselnden Anfragen können die Beamten nur mit bedauerndem Achselzucken antworten. Sie sind ebenso von der Außenwelt abgeschnitten wie alle anderen Leute, wissen baber nichts von der Entwicklung der Dinge und können sich auch keine Ausfünfte erholen, weil das Telephon gleichfalls stillgelegt ist. Telephonieren darf nur die Streitleitung. Die Lokalbahn nach Ischl fiele, weil einer bayerischen Aktiengesellschaft gehörend, eigentlich nicht unter die Jurisdiktion der öfterreichischen Gewerkschaften und fuhr daher morgens noch von Salzburg ab. Eine Station vor dem Bielpunkt verließ aber das Personal, dem auf ihn von der Streikleitung ausgeübten Drucke folgend, den Zug. Die Fahrgäste konnten sehen, wie fie weiter- oder mit gemieteten Autos wieder zurückamen. Die banerische Bahn von Berchtesgaden nach Salzburg, welche den Betrieb fortgefett hatte, wurde badurch lahmgelegt, dag ihr die Streikenden auf österreichischem Boden den Strom abschnitten.

#### 2. Auf der Strafe

Vor den verschiedenen Extrablätteranschlägen mit den letzten Nachrichten Ansammlungen teils schweigender, teils disputierender Menschen. Die das Wort führen, sind fast überall Angehörige der sozialistischen Partei. Die dürgerlichen Elemente halten mit ihrer Meinung, solange sie sich nicht durch zaghaftes Umherblicken nach allen Seiten vergewissert haben, daß sie unter sich ind, tapser zurück. Dann werden aus Empörung über den in das wirtschaftliche Leben so tief einschneidenden Generalstreit, der lediglich zur politischen Demonstration dient, Erwägungen darüber angestellt, ob das Bürgertum nicht mit einem Steuerstreit, die Bauern mit einem Lebensmittelstreit antworten sollten — denn was dem einen recht sei, sei dem andern doch billig. Mit erfreulichem Freimut hörte ich dagegen einen alten städtischen Straßenkehrer sich vor seinen offenbar auch christlich organisierten Arbeitsbollegen dahin äußern: "Jeht sieht man erst, wozu früher das Militär gut war," und "ich glaub' nicht, daß es besser wird, solange wir die Republik haben. Wir bräuchten halt wieder einen Raiser."

Mit Befriedigung wird von den Parteigängern der Wiener "Demonstranten" die Niederbrennung des Justizpalastes erörtert. "Jeht gibt's glei wieder a Arbeit!" Gegenüber dem Hinweis auf die wirtschaftlichen Schäden des Generalstreiks auch für die Arbeiter äußert ein ganz Unentwegter: "Das ist recht so. Jeht können wenigstens die Industriellen eine Beitlang keine Gewinne mehr machen ..."

Die besten Geschäfte machen die Straßenhändler mit den Münchner Beitungen, die per Autos in großen Mengen ins Land gebracht werden. Mangels anderer Nachrichtenquellen reißt man sich förmlich um sie. Die ersten Berliner Beitungen trasen am Sonntag mittag mit Flugzeug ein. Allmählich wird die Kenntnis der Vorgänge in Wien immer lückenloser. Die Erbitterung der dürgerlichen Kreise wächst. Die günstigen Nachrichten aus Tirol, Vorarlberg, Steiermark und Kärnten über das schneidige Auftreten der Heimatwehren stimmen sie zuversichtlicher. Manche nöchten jetzt auch hier eine solche Gegenwehr organisieren. Der erst am Sonntag aus dem Urlaub zurückgesehrte Landeshauptmann Dr. Rehrl, dessen Stelle bisher auch ein sozialdemostratischer

Landeshauptmannstellvertreter (Preußler) mitversah, glaubt durch Paktieren mit den Streikenden die öffentliche Ruhe besser zu wahren, nach seiner Ansicht sonst unvermeidliche Sabotageakte zu verhindern und dadurch in der Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Streikes besser zu sahren. Für eine Prestigepolitik wie in den Alpenländern ist er nicht zu haben. An die Wirkung einer solchen auf die roten Bonzen in Wien und das Ausland denkt er offenbar nicht.

#### 3. Auf dem Bahnhof

Dieser und das Hauptpostamt sind vom republikanischen Schuthund besetzt. Rote Armbinden. gespannte Strice, Schilber mit bem Bermert: "Bur Streikleitung" bruden bem sonft einem Ameisenhaufen gleichenden jett verödeten Bahnhof ein fremdes Gepräge auf. Man muß durch ein bichtes Spalier von uniformierten Schuthundlern. Es find meistens Eisenbahner, was man baran erkennt, daß sie zur Windjade mit dem Lederzeug ihre Dienstmühen tragen, nur mit der Beränderung eines hingeknöpften roten Sturmbandes statt des sonst vorgeschriebenen. Man fieht, wie schnell und billig die Verwandlung von zur Wahrung der staatlichen Interessen und Förderung des Verkehrs beruflich verpflichteter Angestellter in solche vor sich geht, die gerade das Gegenteil davon bewirken. Nicht umsonst rühmen sich die durchwegs sozialistisch organisierten Eisenbahner, ständig die Faust an der Gurgel des Staates zu haben. Gewiß haben sie den Staat an der Gurgel, und zwar so fest, daß diesem von seinen eigenen Rostgängern strangulierten armen Staat, wie man jest wieder fieht, fast völlig der Atem ausgeht. Beder, der nicht mit der im Wartefaal I. Rlasse installierten Streitleitung bringend zu verhandeln oder auf dem baverischen Bahnhof zu tun hat, wird am Zugange zum Bahnhof verhindert. Während so auch den Frauen angesehener Salzburger Bürger, die ihre mit Bügen aus Deutschland erwarteten Angehörigen am Bahnsteig abholen wollen, der Zutritt verweigert wird, dürfen die Frauen von Eisenbahnern unbehindert mit ihren rotbeschlipsten Söhnchen zur Befriedigung ihrer Schausucht dort umberstolzieren und durch ihre Glossen Reisende anpöbeln. Aur die auswärts wohnenden Arbeiter und einzelne der Streikleitung unverdächtige Leute, deren Grunde zum Verreisen als dringlich anerkannt werden, dürfen mit den Lebensmittelzügen wegfahren.

Der Schnellzug Paris—Wien wurde am Samstag hier aufgehalten. Die Reisenden fuhren entweder mit Autos weiter oder quartierten sich in den hiesigen Luxushotels ein. Die leeren Abteile des auf dem ersten Geleise stehenden Zuges wurden solchen vom Streik hier überraschten Reisenden anderer Züge als Nachtquartier überlassen, die keine Mittel hatten, solches im Gasthof zu bezahlen.

In welche Bedrängnis auch sonst in wohlgeordneten Verhältnissen lebende Fremde durch einen so plöglich eingetretenen Verkehrsstreik geraten können, dies zu beobachten ist so recht am Bahnhof und beim Hauptpostamt traurige Selegenheit. Sanze Familien wanken und weichen nicht mit ihrem Sepäck von den harten Bänken des Bahnhofs in der steten Possnung, doch noch die Streikleitung erweichen und von ihr die Erlaudnis zur Benühung eines der Lebensmittelzüge erwirken zu können. Hier irrt in Verzweisslung ein Ehemann umher. Er hat das Seld bei sich, die Frau die kleinen Kinder im Alter von drei und einem Jahr. Sie wurde in Linz vom Streik überrascht und sigt hilflos da. Er kann nicht zu ihr, sie nicht zu ihm.

Eine infolge der durchgemachten Aufregungen zum Erbarmen aussehende Frau, die im Innern des Landes ein Wirtsamwesen übernehmen sollte, konnte, auf dem Umzug begriffen, mit ihrem gesamten Mobiliar nicht weiter. In der Erregung über die steten Abweisungen ihrer beweglichen Bitten um Sestattung der Weiterreise durch die Streikleitung, machte sie mir gegenüber ihrem Berzen durch die kräftigen Worte Luft: "Diese Falloten, diese Roten, alle müßte man sie durch die Faschiermaschine lausen lassen, die wissen ja gar nicht, was sie für Unglück mit ihrem Streik über die Leute bringen." Ein anderer meint: "Für was zahlen wir denn das Militär, wenn man sich von den Sozis alles gesallen lassen muß?" Welcher Naivling! Mit Vorbedacht haben diese doch unter Führung ihres Seneralissimus Deutsch das Beer politissiert und durch die Soldatenräte und

Vertrauensmänner unter ihren Terror zu bringen verstanden. Wie sehr, zeigte sich erst zwei Tage vor dem blutigen Freitag, als Soldaten eines Wiener Regiments, die in einem Lotal eine Versammlung gehabt hatten, ihre eigenen Offiziere, weil diese beim Absingen des Arbeiterliedes nicht aufgestanden waren, blutig geschlagen haben.

Zwei Damen aus Breslau, durch den Streik in der Esriesenwelt im Tennengebirge überrascht, konnten, mit Schwierigkeiten nach Salzburg gelangt, ihre dringend benötigten, schon tagelang auf dem Postamte liegenden Geldsendungen nicht erhalten. "Ja sollen wir denn hungern?" meinen sie, die mit vielen Leidensgenossen schon den ganzen Tag das Postamt belagern. Die hier diensttuenden republikanischen Schukbündler suchen sie damit zu trösten, daß, wenn der Seipel gehe, was er ja auf alle Fälle bald tun müsse, der Streik gleich zu Ende sein werde und sie dann ihr Geld bekommen würden ...

#### 4. Wiener Flüchtlinge

Aunges Chepaar, Wohnte mitten im umtämpften Gebiete der inneren Stadt. Das bis in die späten Nachtstunden währende Schießen und Toben der entfesselten Volksmassen hatte die Rerven der jungen Frau nabe dem Busammenbruche gebracht. Glüdlicherweise hatten sie in ibrem Automobil dem Herenkessel entrinnen können. Haarsträubend waren ihre Schilberungen von dem Erlebten. Wie Benzin in großen Mengen an den Justigpalast zur Anfachung des Feuers berangeschleppt wurde, wie im Au das große Gerüst eines Hauses in der Nähe desselben abgebrochen und zum Aufbau von Barrikaden verwendet war. Wie die uniformierten städtischen Angestellten des Clettrizitätswerkes und sonstiger Betriebe mit ihren Last- und Ausrustungswagen an der Spite der Mordbrenner waren. Wie bewaffnete Männer mit halbnacktem Oberkörper burch die Stadt zogen. Wie besonders die Weiber sich wie Megären benahmen. Wie die große Babenbergerstraße vollständig von Blut gerötet war. Die hier aus dem Bauch des niedergestochenen Pferdes eines berittenen Sicherheitswachmannes die Gedärme berausquollen. Bier ein Wachmann mit eingetretener Hirnschale dalag. Wie die vorbeifahrenden Autos von den "Demonftranten" angehalten, die Infassen herausgeworfen und die Autos von ihnen fortgefahren wurden. Wie auch Fremden, die aus der Stadt flüchten wollten, die Autos weggenommen wurden. Die Aufständischen fuhren damit los. Vorne flatterten ihre roten Feken im Winde, hinten war noch bas ganze Gepäck ber Reisenden daraufgeschnallt. Milliarden hatte Österreich in den letten Jahren aur Förderung seiner letten und einzigen Einnahmequelle, des Fremdenverkehrs, ausgegeben. In dieser drastischen, auschaulichen Weise sekten seine eigenen Staatsangehörigen diese Bropaganda durch ein über ganz Europa leuchtendes Fanal fort und bewiesen durch die Tat, daß der Marxistenweisheit letzter Schluß bei ihnen lautet: "Anzünden!"

#### 5. Auch ein Demonstrationszug

Am gleichen Sonntag, an dem in Wien noch die Trümmer des in Brand gelegten stolzen Barockbaues rauchten und an manchen Stellen der Stadt die lieben "Senossen" noch auf ihre nicht gefügigen Brüder im Waffenrock, die Polizisten, schossen, bewegte sich in Salzburg die alliährliche Wallfahrt zum Inadenorte "Maria-Sich". In langer Prozession zogen Dunderte von Männern und Frauen unter sengenden Sonnenstrahlen zu der über eine Stunde weit entsernten, auf einer Höhe gelegenen, der Gottesmutter geweihten Kirche. Fast alles "kleine Leute", Männer und Frauen des werktätigen Volkes und christliche Arbeiter. Die schwielenharten, abgearbeiteten Hände schwangen nicht mordsengende Fackeln, nein, geweihte Rosenkränze wanden sich um sie. Sie "demonstrierten" unbewußt, daß es in unserer glaubens- und sittenlosen Zeit doch noch Menschen gibt, die, vertrauend auf Gottes Erbarmen, Heil und Rettung für unser so schwer darniederliegendes Volk erhoffen. Wer diesen "Bittzug" gesehen und ihn mit dem zwei Tage vorher in Wien vor sich gegangenen "Demonstrationszuge", der so grauenvolle Folgen hatte, verglich, der hat handgreisslich schauen können, wohin wir unser Volk wieder zu bringen trachten müssen.

Die Erfahrung ber letten Beit bat uns wieder fo recht gezeigt, daß nur aus den Landstrichen und mit bem Boden verwurzelten Bevölferungsklaffen, wo, wie in den Alpenländern Ofterreichs, noch der Bäter Glaube und Sitte treu bewahrt wird, wo das Volk noch fest in den Bänden einer mit ihm verwachsenen Geistlichkeit ist, das Beil kommt, weil hier auch am ersten und traftvollsten die gesunde Reaktion gegen die volksbetörenden und landverderbenden modernen Arrlehren sich geltend macht. Das "schwarze", angeblich noch in der "Glaubensknechtseligkeit" des "finsteren Mittelalters" erstarrte, "geistig rückständige" Tirol hat am ersten den entsesselten niederen Instinkten einer gottabgewandten Bevölkerung des mit den Segnungen des Marxismus in Reinkultur beglüdten Bafferkopfes Wien ein energifches "Halt" zugerufen. Die Führer oder beffer Verführer dieses armen betörten Volkes — fast von jedem dieser "Proletarier"-Führer kann man nachweisen, daß er in seiner Lebenshaltung weder "Prolet", geschweige denn seiner Rasse nach "Arier" ift! — haben denn auch, für ihre fetten Wiener Pfründen bangend, die Restigkeit des ihnen fundgegebenen Abwehrwillens der Landesteile, die ihrer fystematischen Vergiftung bisher im Großteil der Bevölkerung noch standgehalten haben, erkannt und "vorläufig" abgebremst. Doch bedeutet das, wie die sozialistische Wiener "Arbeiterzeitung" offenherzig verkundet hat, nur "Aufschub". Der Rampf zwischen den zwei sich in offener Fehde gegenüberstehenden Weltanschauungen ist aber unausweichlich. Er wird und muß ausgesochten werden. Wir aber sollten uns ständig vor Augen halten und jeder an seiner Stelle fräftig dazu mithelfen, daß dieser Schlußfampf zum Heil unseres Volkes, ja der ganzen Menschheit entschieden wird: "Der Rampf zwischen Dr. 23. 6. Rreuz und Sowjetstern!"

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustausch bienenben Einsenbungen sind unabhängig vom Standpunkt bes Herausgebers

## Von unsrer Jugend

ie Rundfrage "Wie steht's um unsre Jugend?" im Februarheft (die von den "Süddeutschen Monatsheften" ausgegangen ist, und von der wir einige Stimmen mitgeteilt haben) hat tliche Buschriften aus jüngeren Kreisen auf den Plan gerusen. Wir geben sie hier wieder. Die rste kommt aus dem Elsaß:

"... Nehmen Sie mir's bitte nicht übel, wenn ich mir erlaube, Kritik zu üben an Menschen, enen ich mich im übrigen ganz gewiß nicht gewachsen fühle, die aber teilweise Ideen vertreten nd verbreiten, die dem Wohle der Menscheit und insbesondere dem Wohle des deutschen Volkes icht zum Segen gereichen können. Doch mag ich es zuvor nicht unterlassen, einiges über meine eine Persönlichkeit zu bemerken. Durch eigenartige familiäre Verhältnisse bin ich ins Elsaß gemmen — seit 1920 also ein Auslandsbeutscher — gewiß nicht auf den rosigsten Voden in polischer Hinsicht. Doch habe ich mich zu der klaren Erkenntnis durchringen müssen, daß bei aller roßen Liebe für seine Beimat und sein Volk die menschlichen Biele eines jeden den nationalen vrausgehen müssen. [Die reinmenschlichen Veziehungen sind eine Sache für sich, brauchen brigens nationale Überzeugungen nicht zu stören. D. T.] Den Krieg habe ich als Freiwilliger uitgemacht — Frontinsanterist von 1914 bis 1918 —, habe dort alle Pflichten, alle Schrecknisse ber mich ergehen lassen und nebenbei auch alle Chrungen ersahren, die einem Frontsoldaten teil werden konnten. Wenn aus keinem anderen Grunde, so nehme ich mir aus meinen Kriegsslednissen das Recht, ein Wort zu sagen, das ich eben nicht zurückhalten kann.

Den Türmer schähe ich ganz außerordentlich als ein Werk, das zweisellos in hohem Grade zeignet ist, Gemüt und Geist des deutschen Volkes zu entwickeln und zu nähren — aber, daß ich och gleich zur Sache gehe, mit Angst und Littern such ich mir die Frage zu beantworten: Wie ird man sich mit den Ausführungen abfinden aus dem Türmer, Februar 1927: "Wie steht's um zere Jugend?" [Wir bitten nicht zu übersehen, daß jene Betrachtungen nicht aus unserem eserkreise stammen, sondern mit deutlicher Quellenangabe aus den "Süddeutschen Monatsheften uszugsweise übernommen sind. D. T.]

Nachdem der große Psychologe P. Bovet in Genf in seiner feinen Studie "L'Instinct comtif" dargetan hat, daß die Weiterentwicklung des Menschengeschlechts auf geistigem Gediet zen muß und sich nur vollziehen könne durch Transsormation und Sublimation des Sexualtd des Rampfinstinktes; nachdem die Naturwissenschaft endlich die Einseitigkeit der Nachfolger arwins klargelegt hat, die alle Entwicklung nur in dem "Rampf ums Dasein" zu sehen glaubten, id heute das Wort prägte von der "gegenseitigen Hilfe", ohne die gar kein Leben und Zummenleben aller lebendigen Kreatur zustandekommen, und die allein nur zur vollen Jarmonie hren kann: ruft eine hohe Autorität der deutschen Jugend zu (S. 390 Mitte): "Der Pazifismusdeutet eine Verengerung unseres Lebens, für dessen wissenschaftliche Erkenntnis wie praktische etätigung. Darum sind ihm die großen Leistungen in der Wissenschaft wie im praktischen Leben rsagt ... [Damit ist aber ja der verschwommene Pazifismus als Dogma gemeint, der nationlen Belangen in den Rücken fällt und den Feindbund unterstützt! D. T.]

"Hochverehrter Herr Professor, ich versichere aufs allerlebhafteste, daß es nicht eine Entfremmg von meiner Heimat ist, die mich dazu treibt, diese Worte zu schreiben, sondern vielmehr nige Liebe zu meinem deutschen Vaterlande und seinen kostbaren geistigen Schähen. Die wir immer wieder unseren Landsleuten empfehlen. D. T.] Aber das Blut bleibt mir vor

Erregung in ben Abern fteben, wenn ich bann weiter lefe (G. 390 lette Beile), bag man fo etwas (ben Rrieg) hat ,miterleben durfen'. Durfen? Ein merkwürdiges Bild trat mir dabei vor die Augen, wie ich's habe sehen dürfen' auf den Craonner-Höhen im Januar 1915, als Eingeweibe und Gehirn unserer Kameraden, mit denen wir zuerst gescherzt und gelacht hatten, vor uns im Drahtverhau baumelten! [Das ift ein Einzeleinbruck, der in Jhrem Sehbild haftet, hat aber doch nichts mit dem Cangen dieses Heldenkampfes zu tun?! D. T.] — Verzeihen Sie mir diese Graufamteiten, aber ich fühle, in diesem Buntt barf ich nicht zurüchalten etwa einem besseren perfönlichen Eindruck zuliebe, den ich vor Ihnen gewinnen könnte, und an dem mir an sich auch außerordentlich viel läge! — Von ganzem Herzen wünschte ich auch, daß Berr Geheimrat Rerschensteiner Recht hätte, indem er schreibt auf S. 391, Beile 4: "Man scheint im Auslande mehr Gefühl für unsere Größe zu haben als im deutschen Lande selbst. Leider hörte ich immer nur das Gegenteil; ich weiß wohl, daß diese Stimmung der völlig verdrehten Schuldfrage entftammt; aber auf Generationen wird es schwerfallen, im Ausland — nicht nur in Frankreich! die Hochachtung für das Deutschtum zu begründen. Auf jeden Fall können das ganz gewiß nich unsere "Patrioten" und politischen Parlamentarier, wohl aber unsere Dichter und Musiker und der pflichttreue deutsche Raufmann, dem mehr daran liegt, gute Ware zu liefern als etwa unredlich verdientes Geld aufzustapeln - furz, unsere Männer voll Catkraft und Charakter. Seben Sie, in ähnlicher Nichtung — Beseelung Deutschlands — wirkt der Türmer seit langem D. T.] Diese werden es aber auch fertigbringen, das Deutschtum (ohne Krieg) zur Großmacht in der Welt zu erheben, einer Grofmacht von Dauer und nicht einer "Großmacht", deren charalteristischer Bug es ist, von reichen und daber mächtigen Bucherern und Schachern geführt gu werben. Der Rrieg ift aber in jedem Fall ein gang ichandbares, menichenunwürdiges Mittel; und noch nie hat ein Mord — der auch Mord bleibt, wenn er gesehlich zugelassen oder befohlen wird — Güter eingetragen von hohem unvergänglichem Wert. [Wir achten Ihre Auffassung, zumal in bezug auf diefen letten furchtbaren Materialtrieg mit seinen Gasen, Stintbomben, Tanks, Minen usw., betrachten aber den Krieg — leider — nach wie vor als eines der tragischen Übel in der Welt, gleichsam als Gewitter in den Strömungen der Völker. Predigen Sie dies dem rüstungsstarten Frankreich! D. T.]

Rämpft man aber wieder nur für einen Eintagserfolg? — Dann wolle man alle die zu schonen suchen, deren Energien nicht auf "Schlägereien", sondern auf geistigen Rulturkampf eingestellt sind. — Verzeihen Sie mir, hochverehrter Herr Prosessor, daß ich meine Ideen nicht von Ihnen zurüchalten konnte. Ich bitte Sie, ermöglichen Sie mir's, diese Sedanken zur Kenntnie derer zu bringen, die den erwähnten Aufsah lasen! Ich weiß wohl, daß die Schreiber jener Zeilen in glühender Liebe für ihr Volk und ihr Vaterland zu handeln glaubten, doch weiß ich auch, daß ich ihnen darin nicht in Haaresbreite nachstehe!

In tiefster Ergebenheit und Hochachtung

F. R.-D.

Dieser Einsender hat das Kriegserlebnis noch nicht verarbeitet und fürchtet anscheinend in Deutschland neue Kriegshehe. Wir können ihm versichern, daß kein ernst zu nehmender Deutschen daran denkt; vielmehr betonen wir ja im "Türmer", daß gerade die geistige und seelische Wiedergeburt jeht allein unser Volk zu ruhiger Entfaltung sammeln und stärken kann. Aber der Einsender sollte nicht vergessen, daß wir uns nun einmal politisch und wirtschaftlich in einem Zustande der Verstlavung und der Würdelosigkeit besinden, die auf die Dauer von keinem edleren Volke getragen werden kann — was noch lange keine Kriegshehe bedeutet. Man predige doch den Pazisismus den andern! Wir haben diese Predigt wahrlich nicht nötig.

Eine andere Zuschrift, aus dem westlichen Deutschland, läßt die deutsche Zerrissenheit deutlich durchschimmern — und auch die Unausgeglichenheit im Briefschreiber, einem stud. phil. Erschreibt u. a.:

"Möge es einem nicht korporierten oder besser gesagt: einem politischen Extrembund nicht

ngegliederten Studenten gestattet sein, zu dem im Februar-"Türmer" erschienenen Artikel über niere Jugend nur eine kleine Bemerkung zu machen.

Die im Türmer erschienenen Aufsätze legen wieder einmal Zeugnis davon ab, wie tief (leider) e Rluft zwischen ber alten und der neuen Generation geworden ift. [?] Das dürfte denn doch ne zu bequeme Einteilung sein. Mit den "Generationen" wird viel Unfug getrieben. Benn man nfinn oder Unfug einiger jungen Menschen nicht mitmacht, gehört man halt "der älteren Geneution an." So einfach liegen die Dinge denn doch nicht! Blücher war ein "Greis" — und unter en jungen Freiwilligen der "jüngste"! D. T.] Es ist dort überhaupt nur von den Extremisten die lede. Daß zwischen den versoffenen Farbenstudenten [Sehen Sie, nun versallen Sie Ihrerseits 15 "Extrem" und beschimpsen die Gesamtheit der Farbenstudenten! D. T.] mit den angeblichen ibealen' und dem einseitigen, schlecht ernährten Bazifisten und Altheten, der (weil er sich nicht für 15 Vaterland durch Stinkgase vergiften lassen will wie Ungezieser) [! D. T.] nach Meinung nferer Lehrer ein verworfenes Subjekt ist, — daß es zwischen diesen Extremen auch noch etwas ideres gibt, was nicht mit zerhacktem Schädel seine akademische Vorbildung dokumentiert, und as nicht mit blauem Hemd und Sowjetstern herumläuft [Sie machen aus allem ein Zerrbild! 1. C.] —, daß es noch etwas gibt, das Anspruch darauf macht, "der" deutsche Student zu sein, 18 fich unter ihrem Wirken eine Anospe erschließt, die das junge 20. Jahrhundert heißt — das at die ältere Generation nicht gemerkt. [Unfinn! D. T.] Der deutsche Student ist weder reakonärer Rorporierter noch uniformierter Jugendbewegter ..." [fondern ungefähr, was Sie felber nd, nicht wahr? D. T.]

Wir brechen diesen Erguß ab. Er hat leider nicht die objektive Form gefunden, die im Verkehr vischen Kulturmenschen üblich ist; der Verfasser steckt noch in seinen subjektiven Wirbeln von u- und Abneigungen — und seine Stimme ist nur als augenblicklicher Reflex verzeichnenswert. dir hoffen, jene Stillen und Ernsten, von denen wir oft im Türmer sprechen, sinden sich auch in er Studentenschaft; sie sind unsre Hoffnung — nicht weil sie "jung" sind, sondern weil sie gemmelte Kraft bedeuten. D. T.

## Die Wünschelrute

Ein seltsames und nachdenkliches Rapitel

Dintersturm braust um meine Harzwaldstube, in die ich mondenlang mich eingesponnen in Studien um ein seltsames Problem. Ein Wandertag hatte mich nach Bad Grund gesührt, esem lieblich idyllischen Waldort am Fuße des Iberg, in dem der Zwergenkönig Hübich nach er Sage seinen Sith hat. Der Berg selbst soll nach dem Volksmunde einen eisernen Ropf, einen bernen Bauch und goldene Füße haben. Grunder Stahl war einst weltberühmt, und zehn isenhütten von Grund die Sittelde schmiedeten das "geschmeidigste Sisen der Welt". Der Bergu ist hier überall zu Haus. Noch heute ist die benachbarte Clausthaler Bergakademie die Pflegätte des bergmännischen Nachwuchses.

Da las ich einen Anschlag am Rathaus: Der bekannte Wünschelrutenforscher Ebler von Graeveernrode begeht auf Einladung des Magistrats das Gelände des Zbergs am Montag nachmittag n drei Uhr. Die Bürgerschaft ist zur Teilnahme eingeladen.

Ich nahm daran teil. Graeve kannte ich seit langem, vor allem auch sein in der bekannten ungmädelstadt des Harzes, Gernrode, durch die Wünschelrute erschlossenes Ottobad, das ndige Thermalschwimmbad im Freien in Deutschland, das in diesem Sommer zu einem Modend geworden war und noch weitere Blüte verspricht. Aber mit der Wünschelrute hatte ich mich cht beschäftigt und wußte von ihr soviel oder sowenig, als im Konversationslexikon steht. Und is ist herzlich wenig. Und das Wenige noch dazu falsch, wie ich mich später überzeugte.

484 Die Wünscheltut

Ich nahm an diesem und an dem solgenden Tage an der Begehung im Grunder Gelände teil sah, wie die Stahlrute, die Graeve seit nun rund zwanzig Jahren benutzt und mit der er wei über zweitausend Mutungen in allen Erdteilen angestellt, ausschlug, sah die Hände des Ruten gängers sich verkrampsen, sah die Rute wie wahnsinnig wirbeln und hörte dann: Hier Süß wasser, hier Mineralwasser, hier Eisenerz, hier Silberader, hier Therme!!!" —

Ich sah die Berbrennungserscheinungen an den Händen des Mannes, hörte im kleinen Kreischeine plaudernde Erzählung, wie er seine eigentliche Begabung entdeckte, durch die Ersolge der Landrats von Uslar in Deutsch-Südwest und den Seh. Abmiralitätsrat v. Franzius, den Direktonder Kieler Werft (später Begründer des wissenschaftlich arbeitenden Verbandes zur Klärung der Wünschelrutenstrage — Gründung in Hannover 1911) auf die Wünschelrute gelenkt wurde lauschte, wie er im Wüssendrande Sinais als türkischer Major Quellen ausschlug und den deutschen Truppen den Weg zum Suezkanal ermöglichte, sah Bilder seiner Arbeit und nahm in der Folgen an weiteren verschiedenen Rutensorschungen im Harz teil. Neben der wirtschaftlich und wissenschaftlich-medizinisch bedeutungsvollsten, wo Graeve im Vorjahre für Bad Tölz das verloren gegangene Jod wiederfand, ist in der allerletzten Zeit die viertägige Forschung in Eisen ach, die an zweiundvierzig Stellen Wasser anzeigte, das dem Kurbad zugute kommen soll, vor allem aber auf der Wartburg bedeutsam, wo Feststellungen gemacht wurden, die für die Erhaltung der bedrochten Fresken von Wert sind und daher auch viele Kreise interessieren, die nicht aus rein wirtschaftlichen Erwägungen (aus Wassernot oder zu industriellen Zwecken, wie zur Kali- und Rohle- und Erzsindung) die Rute mit Anteilnahme versolgen.

Das Gesehene machte mich stutzig. Herr v. Graeve stellte mir liebenswürdigerweise seine reichhaltige Literatur der Wünschelrute (die im Handel längst vergriffen ist) und sein großes statistisches Material zu Studien zur Verfügung, und immer tieser grub ich mich in die Fragen des Phänomens hinein, das nun seit rund fünfundzwanzig Jahren aus der a priori Verneinung der Wissenschaft und Technik zur Anerkennung der Tatsachenersolge und in den Kreis ruhigen wissenschaftlichen Forschens nach dem Ursprung der Wirtung gerückt ist. Und ich stieß bei zwei der nüchternstenküssen wissenschaftlichen Beobachtern und Forschern auf das Bekenntnis:

"Diese Kraft habe ich in ihrer Wirkung empfunden", sagt der Wiener Ingenieur Braikowich, der den österreichischen Verband zur Klärung der Wünschelrutenfrage begründete und 1916 vor seinem Tode die sachlichste und vornehmste Schrift über das Problem hinterließ. "Und solange ich meine gesunden Sinne noch habe, darf ich an dem Vorhandensein dieser undefinierbaren Krastnicht zweiseln. Durch die Erfahrung ist längst bewiesen, daß der Rutengänger Art und Ort einer außerhalb seines sinnlichen, jedoch im Bereich seines psychischen Wahrnehmungsvermögens liegenden Erregersubstanz zuverlässig feststellen kann. Es handelt sich hier nicht um übernatürliche, nur um übersinnliche Vorkommnisse. Wir kennen die Wirkung, aber wie aus der Ursache die Wirkung wird, das kennen wir nicht. Unsere Sinne sind eben nicht dazu angetan, den menschlichen Organismus in seinem innersten Wesen zu enträtseln. Was die rutenbewegende Kraft anbelangt, so konnten alle bisherigen Erklärungsversuche kein befriedigendes Resultat liesern, weil wir hier unmittelbar vor dem Menschenrätselstehen, und das wird kein Mensch lösen, solange er noch in seiner Haut steckt."

Ahnlich bekennt Rothe in seiner bei Diederichs, Jena, erschienenen Schrift "Die Wünschelrute", "Die rhabdomotorischen Erscheinungen führen uns hinab zu den dunklen Verbindungen zwischen Körperlichem und Geistigem, zum tiessten Rätsel der Natur. So stehen wir, dem Phänomen der Wünschelrute nachgehend, schließlich vor dem Urproblem der Menscheit."

Das ist das Eigentümliche. Wir kennen heute die Ursache; wir kennen die Wirkung, aber wir wissen nichts, wie aus der Ursache die Wirkung wird. Und nun da ich nach faustisch heißem Bemühen um diese Kraft, die an den letzten Grund aller Dinge heranführt und uns ganz klein und still werden läßt, eines Abends die Bilder und Bücher zuschlage und auf meinem Bücherbord nach irgend einem anderen Buch zur Ausspannung suche, fällt mir ein schmales Heft

e Wünschelrute 485

die Hand, das seit sieben Jahren da oben liegt, aber noch immer unaufgeschnitten der Lektüre mrte. Denn auch Bücher haben ihre Stunden, in denen sie ihr geheimstes Wesen künnen. Wir können jahrelang an ihnen vorbeigehen, ja wir können sie auch lesen (wie 3. B. den aust), aber eines Tages kommt die Stunde, da die Erkenntnis wie glühendes Feuer in unsere eele fällt.

Es ist "das gelbe Buch", von Gleichen-Rußwurm und Wilhelm v. Scholz 1919 herausgegeben, id als Einklang steht ein Vorspruch von Erich Kurt Fischer: "Vom neuen Menschen und der pstik", der mich zu diesen Beisen und zu der Anpackung des Problems von dieser Seite trieb. ährend ich diese Worte niederschreibe, muß ich an ein längst eingegangenes Blatt: "Monatstitter für deutsche Literatur" denken, in dem vor mehr als zwanzig Jahren Friedrich Lienard mit mehreren anderen sich zum Seheimnis "des geistigen Schaffens" auf Grund einer Umige äußerte. Es ist mir nicht mehr gegenwärtig, aber der Sinn aller jener Außerungen steht r noch klar vor Augen: Daß alles Wertvolle, das geschaffen, intuitiv, gleichsam getrieben vom iligen Seiste, von unsichtbaren, nur erfühlbaren Kräften, entsteht.

"Ich sah den Menschen nächtlich und in Tränen So ganz erlöst. Und bog sich mit den Bäumen Und dunklen Gräsern selig tief zur Erde —"

t Fischer. Und weiter:

"Herr Sott, du haft uns bitter arm gemacht, auf das wir fühlen, wie reich wir sind. Wir als Zche, rals Volk. Was Feind zerstören kann, ist Tand, aufgehäuft zwischen Sott und mir. Ein Vogelde, ein Blütenzweig, ein Abend ist mehr Brücke zu Sott, ein Blick in irre Mütteraugen, in rasende issen verzweiselten Volkes ist mehr Brücke und Eingang als alle Herrlichkeit des alten Europa. dem Feinde, daß er den Panzer der Jahrhunderte und alles Prunkgewand von unseren hultern löst, er macht uns frei zum Menschentum. — Es wäre dir gut, du schwiegest und ließest stumm vor Vilder und Bäume, vor lächelnde Mütter zu klingenden Saitenspielen führen schautest und lauschtest und ertränkest in allem gänzlich. Wolltest du vom neuen Menschen en? Es wäre dir gut, du schreitschweigend auf den großen Schiffen durch die Lüste, tief in die die. — Es gibt keine Wissenschaft der Mystik. Es gibt keine Lehre vom neuen Menschen. Es t nur beider Erlebnis. Es läßt sich nicht erklären, nur ausstrahlen. — Ahnung ist z. —"

– Es läßt sich nicht erklären, nur ausstrahlen! Und da bin ich wieder bei meinem Problem. habe das gelbe Buch zugeklappt und mich an diese Blätter sehen müssen, über die der Stift dim Fieder fährt.

Denn um strahlende und strahlenlose Dinge dreht sich ja das ganze seltsame und nachkliche Phänomen der Wünschelrute, wie es in den lehten Jahren die an die Pforten ver Erkenntnis pochende Strahlenforschung (Röntgen, Becquerel, Ruthersord, Blondlot, del, Wulf etc.) sestgestellt hat.

5chon vor siebzig Jahren hat ein damals und noch bis vor kurzer Zeit viel verlachter und heute ch Blondlots Forschungen (N.-Strahlen) zur Anerkennung seiner Experimentiertatsachen gegter Privatsorscher, der Freiherr Rarl von Reichenbach sich mit der Materie beschäftigt und e Odlehre aufgestellt, vor allem sein sehr interessand "Der sensitive Mensch" hrieben und damit den Begriff: "sensitiv" zum ersten Male in die Literatur hineinvorsen.

das deutsche Mibelungenlied ist, abgesehen von der Bibel, wo vom Stabe Moses die Rede ist, aus dem Stein Wasser schlägt, die erste Schriftquelle, die von der Wünschelrute redet

Der wunsch lac dar under, von golde ein ruetelin der daz het erkennet, der möhte meister sin, wol in al der werlte über izlichen man. — 486 Die Wünschelmi

Ein Wünschelrütlein also. Die lange Reihe philologischer Deutungen und Parallelen will is mir hier schenken. Denn mir ist es um das Wesentliche, um das Tatsächliche zu tun, das abe wie im Rreislauf immer wieder zu dem letten Rätsel, zu dem Unenträtselbaren, nur zu Ahnende zurücksührt. —

Ein Wünschelrütlein liegt in meiner Sand. Zehn Prozent aller Menschen sind der Sabe tei haftig, mit ihr reden zu können. Ob sie vom Saselstrauch, von der Erle oder Eiche oder som einem Baume ist, ob sie zur Christnacht oder beim Morgentau gebrochen, ob sie frisch oder alt, i gleich. Auch ob ich ein Bauberwort dabei spreche, an das man im Mittelalter, als den eigentliche Grund des Rutenausschlags glaubte, ist gleichgültig. (Und vielleicht doch nicht. Es liegt ein Körn chen Wahrheit in jedem Volksglauben.)

Denn ich darf mich nicht innerlich dagegen einstellen. Ich muß an die Wünschelrute glauben daß sie mir etwas zu sagen hat. So schreite ich über das Gelände, den gegabelten Zweig (der heut von den Autengängern allermeist durch eine Stahl-, Alluminium- oder Bronzerute der Zwei mäßigkeit halber ersett wird, da der Holzzweig leicht bricht) mit beiden Händen wagerecht vom haltend. Raum eine Ahnung ist in mir von Geologie. Nur alle Kräfte sind gespannt, konzer triert auf das, was kommen kann, was kommen muß.

Denn überall unter mir im Boden sind Schätze vorhanden, die ans Licht drängen, die, wie di Pflanzen ihre Keime langsam beharrlich zur Erdoberfläche durch einen harten Boden, oft ur steinige Umwege herum, zum Licht schicken, rusen und rusen: Hört uns, wir sind da! — Da mut meln die Wasser der Liese, die der Mensch zum Leben, zu seiner Wirtschaft braucht, da dehnt sie Kohle, da harrt das Kali, da liegen Sisen und Erze aller Art. Sie alle rusen. Aber wir Mensche von heute, eingespannt in einen rasend vorwärts drängenden Entwicklungsprozeß, haben ver lernt, auf die Stimmen der Tiese, der Natur zu lausschen, wir können sie auch nicht mehr ver nehmen. Sinst, da der Bauer, der Schäfer, der Bergmann noch voraussetzungslos mit der Mutte Erde verknüpst war, hatte der Mensch seineres Sefühl für die Stimmen der Erde. Was sin unsere Märchen, vor allem die Naturmärchen, anderes als die Kraft völlischer und dichterische Phantasie, diese Stimmen wieder auszusangen? Nun, die Unterirdischen haben eine eigen Sprache: sie strahlen. Das haben die Alten schon dumpf gewußt.

Als eine der am frühesten bekannt gewordenen Fernwirkungen unterirdischer Quellen un sonstiger Bodenschätze lernen wir die sog. "Bergwitterung" kennen. Daß derartige Aus dünstungen, z. B. bei Braunkohlen, oder Ausstrahlungen aus dem Erdboden stellenweise wah nehmbar sind, ist aus zahlreichen Berichten älterer bergsachverständiger Schriftsteller zu en nehmen. Agricola hat sie schon vor 364 Fahren richtig beschrieben. Athanasius Rirchner hatte 163 den motorischen Einfluß in vom Wasser und von den Mineralien aufsteigenden Dünsten gesuch Vallemont 1694 gelehrt, daß von dem unterirdischen Wasser und Erz Atomschwärme aussteige und die Rute durch die Rraft der Anziehung zum Ausschlag brachten. Caspar Beucer, der Schwi gersohn Melandstons vermutet, daß die Sasel eine besonders innige geheime Sympathie mit de Metallen verbinde. Von den Oftgoten wird bei Caffiodorus berichtet, daß deren Quellenmeiste das Wasser so tief unter dem Boden suchten, wie hoch die Dünste am Morgen stiegen. Auch di otkultistische Hypothese faßt die Sensitivität des Rutengängers als ein atavistisches Witterunge vermögen für bestimmte Effluvien der unterirdischen Substanzen auf, wofür Analogien aus der Tierreich zahlreich zur Hand sind. Aber erst Röntgen, Mad. Curie mit ihrem Radium und alle bi Forscher, die sich nun auf den geheimnisvollen Weg begaben, die Strahlen zu finden, si lehrten uns, daß alles Ding auf Erden seine Strahlen hat, natürlich auch der Mensch. Reichenbac spricht von der odischen Ausstrahlung. (Man vergleiche dazu auch Goethe: Wahlverwandschafte 2, 11 und Wilhelm Meisters Wanderjahre 3, 6 und 14.)

Nun sendet, und das ist einwandfrei festgestellt, die Erde ununterbrochen Strahlen dur Erd oberfläche, ja dis dreitausend Meter in den Äther hinaus. Ununterbrochen rusen alle Teilchen de Erde mit leisen seltsamen Stimmen. Auch wie diese Stimmen entstehen, hat man gefunden. Da ie Winschrute 487

at die Lehre von den Altomen, den Elektronen und Jonen zuwege gebracht. Ununterbrochen zerillen alle Altome, reiben sich, werden elektrisch, strahlend, durchdringen alles. Im Beitalter des Labio braucht man diese Erscheinungen nur anzudeuten.

Lagert sich nun aber unter der Erde ein Erzgang, ein fließender Wasserbach, ein Kohlenflöz, bednen hier die Alpha-, Beta-, Gammastrahlen (nach Prof. Godel und Wulf) nicht hindurch nd gehen an dem Sindernis vorbei, im Winkel zur Erdoberfläche, wo sie an einem sog. strahlenerstärkten Punkt mit den anderen Strahlen zusammentressen...—

Ich gehe mit meiner Rute über den Plan. Da, jählings schlägt sie aus, unwiderstehlich, biegt ch der Zweig zur Erde oder wird — abgestoßen — mir gegen die Brust geschleubert! Ich bin an inem strahlenverstärtten Punkt angelangt. Aun wandere ich ohne Rute weiter und gehe von der nderen Seite mit dem Zweig auf den soeben gesundenen und mit einem Pflock markierten dunkt zu. Und wieder schlägt die Rute aus! Der zweite Punkt ist gesunden. Zwischen den beiden dunkten liegt das Hindernis. Diese Punkte vermag auch die Holzrute zu sinden. Mit dieser rimitiven Feststellung hat man früher gearbeitet. Zehn Prozent aller Menschen reagierten aus ies Rusen der unterirdischen Stimmen.

Aber wo sitt der Urheber?

Das Echo vernahmen wir. Aber nun heißt es dem Schalle nachgehen und den Kern sinden. Ind das vermag nur der Meister. Aur knapp ein Dugend Menschen auf der Erde gibt es, denen iese Meisterschaft gegeben ist. Und von diesen wieder nur zwei oder drei, die alle Ruse richtig zu euten verstehen. Und das ist das Wesentliche, das Eigentümliche, das Seheimnisvolle und doch vieder ganz Natürliche, daß jedes Ding seine eigene Sprache hat, das Wasser, die Kohle, das Lali, Silber, Sold, Rupser, Eisen. Die Rute in des Meisters Hand aber zeigt durch den Grad vers Ausschlags die Art der Stimme an.

Der Meister nimmt mir die Rute aus der Hand. Er stellt zunächst die "Ufer" des unterirdischen beleges sest, d. h. den sog. strahlenlosen Raum (so nennen ihn die Rutengänger, obwohl er sicher ine eigenen noch unbekannten Strahlungen hat), der sich unmittelbar über dem Gelege bendet. Und dann den Kernpunkt. "Hier!" — wie ein geöffnetes Bentil keuchen die Lungen, das erz kann nicht so schnell mit, wie die Rute wirbelt, die Hände sind wie sestrannt. Arästig, hart hlägt die Rute gegen das Schutpolster der Brust, deren Rippen sonst brechen würden unter der Bucht des Schlages.

Du lächelft?

Sast Du einmal einer Rutenbegehung beigewohnt? Dann wirst du nicht mehr lächeln. Es mmt vor, daß der Anschlag so elementar start ist, daß die Rute aus der Jand geschleubert wird. die Art des Ausschlags aber deutet dem ersahrenen Meister, was unter ihm rust.

Die Rute an sich ist nichts. Und das entkleidet sie des mystischen Mäntelchens, das Aberglauben nd Zauberformeln ihr im Mittelalter beilegten. Nichts als der Manometer, der Anzeiger; der lensch aber oder vielmehr das Nervensystem ist der Akkumulator für Radioaktivität. do sagt die Wissenschaft mit ihrem technischen Wort.

Das heißt: das Nervensystem eines Menschen, das besonders eingeschaltet erscheint für diese stimmen der Tiese, eine Antenne darstellt, leitet die Strahlungen der Unterirdischen zu dem Lanometer der Rute. Die Deutung ist das Seheimnis der Ersahrung. Und sie geschieht bei jedem zutengänger anders.

An der Tatsache selbst, dem maßgeblichen und unzweideutigen Rutenausschlag ist seit zwei ahrzehnten nicht mehr zu zweiseln. Auch die Wissenschaft bestreitet sie nicht mehr. Man versucht ur die Erklärung. Man spricht von ideomotorischen Bewegungen der Handmuskeln, von Autougestion — und man muß beides ablehnen, da beide den Experimentierergebnissen widerrechen. Die Wirtschaft hat sich die Erfolge zunuße gemacht. Der preußische Sisenbahnminister ab schon 1911 einen amtlichen Erlaß heraus, der die Direktionen anwies, bei Brunnenbauten

sich der zuverlässigen und dilligeren Rute zur Feststellung des Bohrpunktes zu bedienen, die Landwirtschaft, die Industrie nuten sie, weil sie mit ihr in geringerer Tiese, also mit weniger Bohrkosten Wasser sindet. Also ein eminent wichtiger Faktor für unsere verarmte Volkswirtschaft. Man sucht verlorene Schätze zu sinden, wie kürzlich im Schöndrunner Park, und Gerüchte fabelten sogar von dem Wiederauffinden des Nibelungenschaftes! Nach dem Oreisigsährigen Kriege, als alles danieder lag, also einer Zeit, wie der heutigen, suchte man mit der Rute das in der Kriegenot vergrabene Eigentum wieder zu sinden. Schätzräber gab es an allen Orten. Natürlich auch Schwindler. Und die letzen haben die ganze Kunst mißtreditiert.

Der Rest ist Schweigen, ist Glauben, ist staunend sich neigende Chrfurcht vor dem Unbegreiflichen.

Weil mir die Rute ein Erlebnis wurde, weil ich im tiefsten Innern fühle und weiß, daß wir nur dann gesunden, wenn wir wieder zur Natur und zum Göttlichen zurücksinden, deshalb mußte ich diese Beilen schreiben. Friedrich Dietert, Ballenstedt a. Harz

## Gefahren der Parteipolitik

Do die Uneinigkeit sich so weit steigert, daß bei jeder Außerung stets erst gefragt wird, aus welchem Lager sie stammt, das politische Handeln vor allem in den Parlamenten lediglich darin bestebt, daß man sich aneinander reibt, da kann von Objektivität keine Nede mehr sein, und das allgemeine Chaos ist nicht fern. Die am Staatsruder Besindlichen lassen sich in ihrer Tätigkeit nicht gerne stören, es ist ja auch so leicht zu sagen: wir tragen das Heil in Händen. Die Ursachen der Umstürze sind immer dieselben: Übermut, Leichtsinn in der Jandhabung der Macht und schließlich Entartung bei den Herrschenden (der Sipsel des Egoismus ist so schnellerreicht).

Die jehige Parteiwirtschaft mit ihrem Marktgeschrei um Vorrang und Postengewinn spottet jeder Beschreibung und kann nur noch an sich selbst zugrunde gehen. Vor allem verhängnisvoll ist die "Aur, weil wir so wollen"-Politik gewisser Parteien und besonders zu warnen ist auch vor den Machtworten der "Selbstverständlichkeit" und "Üblichkeit". Eine keineswegs gering anzuschlagende Sefahr für die heutige Politik besteht darin, daß sie, genau wie die Staatsverwaltung, in Bureaukratie ausarten kann, im gesamten einem zwar neuartigen, aber darum nicht weniger geringen Schreibertum verfällt.

Der Haß aber, der nur vernichten und unterdrücken möchte, was nicht genehm ist, muß schwinden, zunächst unter den Volksgenossen und dann auch unter den Völkern, denn er ist unwürdig und unnüß. Möglichst freipolitische Aussprachen freilich allein wohl vermögen hier Wandel zu schaffen, und ein weites Feld der Wirtsamkeit steht da noch hauptsächlich der Presse offen, damit das Verständnis sich verbreitet und man nicht schlechthin Verachtung zu empfinden braucht, wenn die Frage entsteht, wie Politik geübt wird.

Alle Verständigen stimmen allmählich in der Verurteilung des Parteiwesens überein, so daß die Zeit sast sand gekommen sein könnte, wo der Auf: Heraus aus den Parteient offen ertönen darf. Vorerst jedoch herrscht noch die Parteiparole. Auf Spaltung, Abtrennung von der Staatsmacht oder Umsturz gar des Sanzen gerichtete Bestrebungen zu dulden, wird im allgemeinen keine Regierung geneigt sein. Durch die Parteien ist dieser Zustand sanktioniert, und ganz wie durch ein Dogma gebunden sind die Anhänger dieser Organisationen gegenüber ihrer Leitung. Die Menge gewiß sucht stets Schutz und Stütze für ihre Ansprüche und Interessen. Mit Aufgabe der Selbständigkeit indes zahlt jeder, soweit wenigstens als er sich dessen bewußt wird, solchen Anschluß, und was so aus Eigenwillen entstand, fällt ihm wieder zum Opfer. Segen darum der Unabhängigkeit, selbst wenn sie nur auf äußeren Umständen beruht. Denn



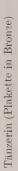



Ruhende Diana (Bronze)

Marcel Kleine

OF THE

Der Türmer XXIX, 12

bie Frage, ob eine einzelne Partei für sich allein nach Fundament und Inhalt einen Staat darstellen könnte, ist heute mindestens zu verneinen, und ebensowenig ist aus Parteien zusammen eine wirkliche Einheit zu schaffen. Die Tatsache vielmehr, daß die Parteien dauernd ihre Eristenzberechtigung nachzuweisen bemüht sind und viele von ihnen sich kaum voneinander unterscheiden, zeigt, daß es sich hier um etwas Unnatürliches handelt. Keine Beschönigung wird darüber hinwegtäuschen, daß aller Parteien Wesensgrund Uneinigkeit ist, und der Sizkeim wirkt selbst innerhalb der eigenen Reihen fort, nur hütet man sich, diese Erkenntnis zu verallgemeinern, aus Scheu, sich selbst zu treffen. Doch weiter geht dies noch. Der Gegenstand sogar, um den man sich ursprünglich scharte, tritt schließlich zurück: der Rampf wird Selbst zweck, und auch in persönlicher Dinsicht schwindet jede Unterscheidungssähigkeit, um alles wird gemarktet und nichts hat Wert. Dann ist man auf einmal ratlos und klagt über Führerlosigkeit, ohne freilich zu wissen, daß alle — Führer wie Sesübrte — vom selben Stoff sind, und anstatt das Unsinnige und Verwersliche zu unterdrücken, läßt man es triumphieren und operiert noch gewichtig mit dem "Mechanismus" und der "Opnamik" der Fraktionen!

Das Problem der Presse hängt hiermit eng zusammen, und wo hier und da ein gewisser Widerwille gegen sie bestebt, erklärt dieser sich hauptsächlich daraus, daß auch sie oft allzu sehr Parteiinteressen dient. Und doch geht vielleicht gerade von hier einmal die Läuterung aus, weil immerhin die Menschheit troß aller Sensation und Agitation auch innerlichen Fortschritt will. Ein Siel aber schwebt uns jett schon vor und sicherlich ein wertvolles: zu beginnen damit, daß wir unsere ganze Abneigung gegen alles, was Partei ist, zeigen und die Mittel erforschen, die zu erfolgreicher Betämpfung des verderblichen Übels nötig sind, dessen Folgen mehr und mehr hervortreten und das uns gerade an dem hindert, was uns am meisten nottut, einig zu sein.

## Literatur, 23 ildende Runst, Musik

## Der Christ in Nietzsche

Ich wüßte nicht, daß irgendein Apologet den neuesten und letzten Freund des Dionysos in Schutz genommen hätte. Etwa so wie die Kirchenväter Plato und Aristoteles. Ich wüßte nicht, daß irgendein glizernder Schöngeist sich das essanistische Vergnügen gemacht hätte, ausgerechnet den Antichristen von Sils-Maria als homo christianus, des "Vorhimmels" würdig, zu proklamieren. Und dazu brauchte es nicht einmal einer listigen Interpretation pro domo, eines Advokaten- und Akrobatentums verdächtiger Vialektik.

Ober will man jene allzukurzen Ausführungen Max Schelers hierher rechnen — ich meine die Stellen, wo er über das Ressentiment im Ausbau der Moralen spricht und zu zeigen versucht, daß Niehssche nur eine gewisse Abart und Unart des Christentums mit seiner Polemik trifft, ein muckerisches, sinnenfremdes, leibverachtendes, weltverneinendes, mussiges und dumpfes Konventikelchristentum, eine sentimentale Altweiberreligion, eine Angelegenheit der sublimen Rache von Schlechtweggekommenen, von lahmen Füchsen, denen die Trauben des Lebens zu hoch hängen? . . . Ich meine weiter die Stellen, wo er Askele, Rächstenliebe und ritterliches Opfer als dem starken Leben selber wesenhaft zugehörig erweist, also als grade nicht dekadent, nicht nihilistisch, als aller Entartung und Schwäche durchaus entgegen.

Aber diese Beobachtung hat Nietssche schon selber gemacht (Scheler scheint sie wirklich überlesen zu haben), und jene erste These vom Ressentimentchristentum, so fruchtbar sie ist, sie sagt uns doch gar nichts aus darüber, ob nicht eben die echte anima christiana im dionysischen Philosophen selber noch steckt, ob nicht ihr bestverschriener Jasser und Verächter in Tat und Wahrheit ihr Unwalt gewesen ist.

nicht in allem, gewiß nicht. Ich will nicht zugunsten einer vorerst verblüffenden These Grenzen verwischen. Aber hätte uns je die Vision einer Lebensführung von driftlicher Rasse stärker gepadt, hätten uns Sprecher, Täter, Gestalter dieses erlauchtesten Wunschbildes mächtiger hingerissen, wir hatten die dionysische Liebe zum Sein niemals als blokes Beidentum geringschähig abgetan. Allauviele, grade auch unter den ernsthaftesten und geistigsten Christen, scheinen Bascal noch zu nabe, und wenn es fo ift, dann allerdings durfte Nietiche gegen fie recht behalten. Nicht nur, daß er gegen jene von Scheler gezeichnete Fälschung des Christentums seine Pfeile abschießt, sondern auch — und davon spricht Scheler nicht — gegen das enthaltungsstrenge Port-Royal. Aber mit welcher garten und schmerglichen Liebe spricht er von dem gerbrochenen Uffeten, der in einer entsettlich grandiosen Tortur mit messerscharf räsonnierender Logik eben diese Räson als irrend und halbblind beradzuwürdigen suchte, der das schaurige Wort geprägt und grausam befolgt hat: le moi est toujours haissable (das Ich ist immer hassenswert). Nietsche hatte schon früh vor dieser Gefahr gestanden, darum spricht er von Bascal wie von seinem Bruder. Uch, er wußte nicht, daß die katholische Rirche selber den Jansenismus verurteilt hat, er kannte nur diese verbotene, bustere Seitengasse des Christentums. Das Pathos des Jasagens zu allem Leben und Sein, das den Christen erfüllt, erfüllen sollte, das konnte er nicht ermessen. Und so was gibt es doch. Man trifft es hie und da. Menschen, vor denen man anfängt zu ahnen, staunend zu erraten ... Luch Nietsiche hat driftliche Nähe gespürt und erinnert sich dankbar. "Der vollkommene Christ", das sei "die vornehmite Form Menich", die er getroffen hätte; das Chriftentum "doch das beste Stud idealen Lebens, welches ich wirklich kennengelernt habe". Und folcher positiven Außerungen gibt es noch mehr bei ihm.

491

"Hier sind Priester," spricht Zarathustra, "aber mein Blut ist dem ihren verwandt; und ich will ein Blut auch noch in dem ihren geehrt wissen." Und in welchem Grade verwandt! Und in elchem Grade ehrt seine dionysische Weisheit den Priester, die absolute Religion!

Niehsches gewaltiger Rampf gilt dem erbärmlichen Nein, der Entartung, der Schwäche und zer frechen Selbstverabsolutierung, d. h. dem Ressentimentchristentum, dem Pessimismus in dem Gewande, aller wirklichteitsseliehenden Romantik, allem wirklichteitsseigen Erträumen nüber- und Hinterwelten, gilt ferner dem Gott dieser Memmen, einem sühlichen Söhen, der ließlich vor Mitleid gestorben sei, gilt aller wertblinden Gleichmacherei und Demokratie, der zifissischen Rampses- und Opferscheu, gilt weiter dem rachsüchtigen Pöbel, der das Sole vertert und dem Edlen, dem Adelsmenschen nicht gehorsam sein will, gilt endlich überhaupt der erkleinerung, Verzärtlichung, Vergutmütigung des Menschen.

Aber gegen all dies tämpfte auch Chriftus. Männlicher, raditaler, aristotratischer als Chriftus t auch Barathustra nicht gepredigt, größere und stolzere Überwindungen hat auch Barathustra bt gefordert, eine größere Kluft zwijchen Mensch und Mensch hat auch Zarathustra nicht aufrissen. Christus bringt nicht den Frieden der lämmerhaft Allzwersöhnlichen, sondern "das hwert". Er bringt die lange Feindschaft um der großen Sache willen, ja den Sag um der göttsen Sache willen, und wäre es innerhalb der Familie. Er wirft Feuer auf die Erde, und was ll er anders, als daß es brenne! Er preist die unerschütterliche Personsouveränität, er liebt die niale Unbefümmertheit um kleinliche Notdurft, er verachtet die Horizontlofigfeit der ewigen vieger, ihren gottbeleidigenden Schwersinn, ihren grauen Erdenernst. Selbst den Opfernden ll er noch wohlgemut sehen. So startherzig will er den Menschen, daß er das Leid noch bejahe ben barmbergigen Sammerichlag, mit bem ber göttliche Meister ein immer vollkommeneres lb seiner selbst meißelnd ersteben läßt. Die Bejahung des Leides um eines Söberen willen, die jahung des Todes um eines Höheren willen! Ist dies nicht sogar noch mehr als ein "tanzender tt", ift dieses Ja zum Sein, zum Leben nicht noch eindringlicher als das Barathustras? Verpert der homo christianus, wie Chriftus ihn selber gelebt und gelehrt, nicht eben das "Überiftliche", von dem Niehiche zuweilen etwas geheimnisvoll spricht? Als dieser lebensmächtige Umensch nämlich, rechtwinklig an Leib und Seele, von überströmender Lebenskraft, wie Gott oft fürchterlich in seiner Güte noch, denn es ist die Güte auf lange Sicht, die strenge Liebe, die h Not und Blut sehen kann . . . Dieser Gott und sein Mensch, sein Kind — sie können auch fen und verachten, tief, abgründig, ohne Berföhnung: nämlich bas Nein zum Leben, zu fich, Sott, und diefes Nein ift die Gunde schlechthin. Aber ihr Ja, zu sich, zu Gott und Gottes zu sich jo unendlich zugleich, daß es an keinem Neinsagenden, Neintuenden jemals verzweifelt. Man rtet, man hilft, man verzeiht, man versucht alles, Gott hat ein Maximum an Rettung volldt ... Das ist das Gebeimnis des crucifixus.

Ist hier sentimentale Nächstenliebe? Mitleid als bloße Anstedung? Lächerliche Gleichheit aller elen vor Gott? Ist Macht hier Sünde? Ist hier nicht grade Rangordnung, äußerster Abel und stokkatismus der Seelen? Kann Zarathustra dier noch widersprechen?

Ind nochmals: ist hier nicht ein klares und lautes Jasagen zum Leben? Ach, was sage ich, ist nicht ein lauteres, stärkeres, jauchzenderes Jasagen, eine größere Liebe?

dier ist keine Verdüsterung, sondern Erleuchtung der Sinne, keine Verleumbung, sondern Verzung des Leibes, hier ist heile und gesunde Selbstliebe, hier ist die Fernstenliebe eine tägliche ung (communio sanctorum und was daraus folgt), lauter Gemeinpläke für den echten Ehrin. Dier steht für das Ende der Tage nicht die faule Schafsseligkeit der grünen Weide, das Glück meisten, das erbärmliche Vehagen genüßlichen Pöbels in Aussicht, sondern, wie Barathustra will, die Perrschaft der Tugend, virtu, die wiederhergestellte Rangordnung, die Herrschaft des heren Menschen", wir sagen: der Gotteskinder.

Zarathustra hat zu Recht gehaßt und verachtet. Wir hassen und verachten mit ihm. Wir vernen, was er verneint. Wir bejahen, was er bejaht. Seine Liebe ist unsere Liebe. Nur Gott!

Wie hält es Barathustra mit Gott? Aber wie? sagt er denn nicht, daß der Mensch nur eine Brüsei und ein Abergang? Daß er nur soweit Sinn habe, als er seiner Vergottung entgegente und -stirbt? Der Übermensch — wer ist das? Wer allein kann das sein? Dieses letzte Biel, diese Sinn des Seins, dieses ewige Finale der Schöpfung. Auch wir glauben: der Mensch ist kein Sie kein Gott, sondern der Weg von dorther dahin, eine Brück, ein Übergang. Und eine alte Formsagt: Christus finis mundi (das Endziel der Welt). Doch das verstünde Zarathustra nicht. Hier Zarathustra nicht Christ genug.

Aber die Seinsbejahung des Christen ist so start, daß er es nicht zu fassen vermöchte, wenn die Welt schon die ganze Wirklichkeit wäre. Seine Seinsliebe sättigt sich daran durchaus nicht; braucht, sie glaubt, sie weiß — das unendliche Sein. Ein überwirkliches von personaler Sein sorm oder vielmehr von gesteigerter Personalität (Preisaltigkeit), ein Seheimmis, das Seheimm der absoluten Religion. In diese urseiende Wirklichkeit, die den Schatten des Nein nicht tem wird er eingehen, um ein unendlich gesteigertes Leben zu führen. Für diese Wirklichkeit lebt schon seht, indem er hier leidend, opfernd, kämpsend tapseres, heiteres Ja-sagen, Ja-tun übt, ut koste es Blut und Leben. Der Himmel ist also nicht die Schöpfung der Lebensmüden, Gott ist te Krankenwärter, tein schamloses Wesen, das dich beobachtet, aushorcht und quält, kein Sadist, bsich langweilt, kein alter Papa, der die Dummen und Schwachen prämiiert.

Solche Stärke des Jasprechens hat nicht einmal Zarathustra erreicht. Nichts ist klarer zu sehe Mit seiner Lehre von der ewigen Wiederkunft bejaht er ein ewiges Sein, gewiß. Das ist groß w tapfer gedacht. Aber daß Gott am Kreuz für uns starb (das Absurde der überschwenglichen Liegt darin), dieser Zentralakt im Kosmos — das ist unendlich viel größer. Doch hier werd Worte unzulänglich. Schließlich: die Paradorie, daß Askein, scheinbares Neinsagen, Nein-tu das Opfern der größten Schäße (Wille, Intellekt, Gesundheit, Leben) grade höchstes Bejah bedeutet, das konnte Niehsche-Dionysos, das konnte ein Hellene, ein Vorchrist noch nicht begreife

Er ist auf dem Wege zu uns gewesen. Verleumden wir ihn deshalb nicht mehr! Und wenn das letzte Jahrzehnt seines unbesleckt heldischen Lebens geistgebrochen bei Mutter und Schwest sas wie früher als Kind, wieder ein Kind geworden, mit gefalteten Händen, still und hilslos verehren wir dies symbolische Schicksal!

Dr. Helmut Burgert

## Paula Groggers "Grimmingtor"

Eine literarpsphologische Studie

ohl nur selten ward ein literarisches Erstlingswert mit so einhelliger Begeisterung b grüßt, wie der steirische Heimatroman "Das Grimmingtor" von Paula Grogger. Se man die Dialettschwierigteiten ein, so ist die besonders vom deutschen Norden her bekunde Beisallsfreude um so erstaunlicher. An sich höchst erfreulich, besonders auch deshald, weil öste reichisches Schaffen ungeachtet vieler hochwertiger Gipfelleistungen von der reichsdeutschen Krinicht eben verwöhnt und auf eine Aschenbrödelrolle angewiesen ist. Selbst katholische Buchsördrungen in Deutschland, wie der Borromäus-Verein und die Buchgemeinde in Bonn nehmen ihrem Literaturanzeiger und in ihren Gabenverzeichnissen und sonstigen Aktionen dem öste reichischen Schrifttum gegenüber eine schwerzeichnissen und sonstigen Altung ein. Die junge Dichter Paula Grogger indessen eine schwerzeichnissen wie halten werschlossenen herzenstüren wie auf Zauberspruch —, odzwar sie, was sonst hemmend ins Gewickstlt, als katholische Autorin gilt. Von ihr wird rühmend gesagt, daß sie den Meister des Heimaromans, Rosegger, in den Sand geworsen und die Handel-Mazzetti übermeistert habe; se breißig Jahren sei kein Wert von solcher Bedeutung mehr zu verzeichnen gewesen. Das sir Sähe, die mich stutzig machen. Man kann Dinge auch zu Tode loben. Und davor möchte ich d Dichterin zu ihrem eigenen Besten bewahrt wissen.

Nun habe ich das Buch gelesen, um unabhängig von dem Marktlärm mein Urteil sachlich zu ilden, um das ich von einigen sehr geschätzten Förderern und Seelenanwälten der Dichterin, icht zulett von dieser selbst, gebeten worden bin. Diesem mehrsachen Ruf konnte ich mich nicht niziehen; was mir füglich zur Pflicht wird, ist gleichzeitig für die Dichterin ein Necht, die eine eilsame Wahrheit gerne hören wird, wenn sie sich von einer Seite darbietet, die zu lange am stabe der Ersahrung geht, um ihrer Sympathie zu gestatten, daß sie blindlings mit dem Runsterstand durchgeht. Denn, das sei vorausgeschick, in die maßlose Lobrednerei, die nur psychologisch verstehen ist, wie sich zeigen wird, kann ich nach ersolgter Lektüre keinessalls einstimmen. Lassen wir das Werk zunächst selbst sprechen.

Eine stimmungsvolle Sage leitet dronikenhaft die Geschehnisse ein und wird Schickal ine Steinwand im Felfenbereich des Grimming, diefem Bergkolok über dem Ennstal, öffnet  $oldsymbol{\psi}$  wie eine Schaklammer mit Gold und Silber dem, der's wagt — — — Man ahnt duntel, daß ein Spiel der Dämonen ist. Ein toller Jäger hat's versucht. Er ist in Liebe zur spröd keuschen onftantia entbrannt, die fieben Jahre wartete, bis der fittenftrenge, finnierende Stralz fie heimı**hrt. Tro**kbem gibt ber Jäger fein Wilb nicht preis: "Dein erftes Rind gehört mein!" In einer waden Stunde gibt die ehrfame junge Ehefrau feinem halsbrecherischen Drängen nach wül geht das erste Rapitel an. Llus Schuld wächst Not. Der Zäger, der den Schatzim Grimmingr heben wollte, um das Weib des anderen zu entführen, kehrt nicht wieder, er ist dem Bösen **rfallen.** Matthäus, der Erstgeborene der herb verschlossenen Constantia — ihre vier Söhne sind ich den Evangelisten benannt — trägt den Fluch seiner sündigen Herkunft und verdirbt. Er gerät m Jäger nach, seinem wirklichen oder vermeintlichen Vater (es wird nicht ganz klar), den er **eic**hwohl verflucht; von der Stimme des Blutes getrieben, will er, als letten Ausweg, fein **lüt** im Grimmingtor versuchen, wo er an einem Fronleichnamstag elend zugrunde gebt. Von r Rugel eines Jägers getroffen, verscheidet der Wilddieb, Militärflüchtling und Mädchenrführer in den Armen seines Dirndls, nachdem er sterbend noch versucht, die Felsenei zum odzeitsbett zu machen in einem sehr naturhaft gebrachten Liebesakt, angesichts des Zauberrs, das seine sagenbaften Schäke auch ihm versagt. Schwül, wie sie begonnen, endet die Geichte, die nicht weniger als 569 Vollseiten füllt und sich, alles in allem, um den mißratenen uben dreht.

Doch schiden wir das Sute voraus! Ein Flimmern und Flirren, ein Anospen und Orängen in m Buche, ein triebhaftes Blühen in so quellender Fülle, daß die brünstige Mutter Erde mit ten Spinnennestern und Mäuselöchern, mit ihrem Schmutz und Unrat über und über in Blumenten atmet und duftet. Ein wogiges Dickicht, das sprüht und glüht, von tausend Lichtbrechungen erspielt und unterschiedslos häßlich und schön, Schlamm und Sternenlicht ineinander verlingt und verslicht. Erde sind auch die Menschen, rein naturhaft getrieben mit samt dem Kirchen, das in diese Naturmystik hineinverwoben ist, zuweilen mit humorigen Resleren, um das klige dem Niedrigen anzunähern, als beliebte Würze. Und ganz köstlich die Sprache, geschöpft s dem verschütteten Brunnen des Volkstums. Kein Papierdeutsch, auch sein Schriftbeutsch, idern einfach Volksmund, der über einen Reichtum von Ausdrucksweisen und Semütsschätzen trügt, der größer ist, als die Sagenschätze des Grimmingtors. Aur ein volksommen naiver Sinn, r ties vertraut ist mit dem bäuerlichen Leben, seinen Begriffen, Vorstellungen und Schässlaen, mte das so unbekümmert hindreiten. Da hört Literatur auf und beginnt Dichtung.

Aber Dichtung ist zugleich noch etwas anderes; ich verwahre mich daher, daß diese Säke aus m Zusammenhang mit dem Folgenden gelöst zu Reklamezwecken ausgeschlachtet werden. geht um Tieseres. Trok dieser Schönheit des Details wird die Lektüre ermüdend und anengend. In die Natursprache mischen sich unvermeidlich Worke und Wendungen, die einem heren Bildungskreis angehören, das gibt zuweilen ein Gemisch, das Halbgebildeten eigen ist. och das mag nebensächlich erscheinen. Daß die Kleinmalerei überquillt und hemmungslos in Breite schwillt, fällt schwerer ins Gewicht, nicht nur als Ermüdungsmoment, sondern auch

als Mangel an künftlerischer Difziplin. Daß Unwichtiges, ja Winziges, weitläufig ausgepinsel ebenso groß neben Wichtigem und Wesentlichem steht und erdrückend wirtt, verschärft diesen Zu ins Geftaltlofe und Berfliegende, trot ber treffenden Charafterzeichnung im einzelnen. Diefe Feblen der Plastit als tünstlerisches Gestaltungsprinzip, das mit Bedacht über- und unterordne verrät, daß wir es eber mit einer Chronit als mit einem Roman im strengen Runftsinn zu tu baben. Dafür fpricht auch die Tatsache, daß sich die Dichtung über das rein Buständliche hinau nirgends zur Tranfzendenz ber Anschauung, zur führenden Idee erhebt, sondern im rein Natur haften fteden bleibt. Auch gewisse immer wiederkehrende Wendungen, wie das altertumelnt Atem, unterstreichen das Chronikenhafte, Auch bei strengster Spit ist im Roman der geistige Bu zum Sinnvollen, zum Symbol, zur gestalteten Idee das Wesentliche und Bleibende. Nichts bi stätigt so sehr die Richtigkeit dieser Unterscheidung, als die Tatsache, daß dieses weitläusige Bu teinen bleibenden Eindruck, teine Ideengestalt und teinen Seelengehalt als Dauerwe binterläßt außer dieser trausen Fülle von Einzelheiten, Vorfällen und Stimmungen, die sich ni gends zur echten Tragit, zur Bobe metaphysisch bedingter Unschauung, zur idealen Bildhaftigte erbebt, wie es die fünstlerische Grundforderung des Romans ist. Bloge Naturhaftigkeit ist blir und beziehungslos. Sie ist rein triebhaft, und ihr Motor ist die Erotit.

Aber gerade in dieser triebhaften Erotik liegt der stärkste Einwand, den ich erheben muß. Ma sei versichert, daß ich weit entsernt bin, den Moralisten herauszukehren. Der Dichter hat das Rech das Leben in seiner tausendsachen Brechung zu erfassen, wo und wie es ihm beliebt, und die tre benden Motive, auch die erotischen, bloßzulegen. Aber auch in der absichtslosesten Schilderur liegt Deutung. Wie es geschieht, das ist bezeichnend für die ethische Grundhaltung oder de künstlerische Ethos. Das letzte, geheimste Biel aller Kunst ist, wenn auch unausgesprochen ur unaussprechbar, ein Deutsames und mithin ein Mystisches. Und je höher das künstlerische Ethund das gestaltete Kunstwerk, desto näher hin zur absoluten Wahrheit, die den konkreten Einzestall der Handlung oder des Schichals an ein oberstes Sittengeset bindet.

Was ist dieses Bedeutsame in Paula Groggers Roman? Die triedhafte Erotik, die sich reierdenhaft wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht und das eigentliche Agens bildet Die widerliche Geschlechtlichteit des sterbenden Burschen und seiner Dirn im Schlußkapitel nicht nur unnötig, sondern eben auch unkünstlerisch. Und daß die im Volksbewußtsein fortlebeni Idealgestalt des Erzherzogs Johann im ehebrecherischen Verhältnis zu einer seschen Bäuer gezeigt wird, wirkt nicht nur unwahrhaft, sondern auch undelikat und abstoßend. Gerade anzwingenden künstlerischen Gründen wäre hier die Gelegenheit nicht zu versäumen gewesen, dwelt dumpfer Triebe das hehre Vild einer idealen, opfernden Liebe entgegenzusehen, wie es dhistorische Überlieserung von der Verbindung des edlen Prinzen mit der Ausser Postmeister tochter seschen eines einer seschen Sesaklosse einen Bürsches Eindeutigkeit stumpfen Triebledens hinadzudrücken, entspringt einem Bürsnis, das weder historisch noch künstlerisch begründet ist. Vollends, wenn man bedenkt, daß hier als Ehebrecher in einer sittlichen Entartung gezeigt wird, und dies mit einer Ahnungslosigkeist die amoralisch das gelindeste Wort ist.

Ich werde bei diesem Buch den Gedanken nicht los, daß es von einem Mädchen geschrieben i das sich darauf beruft, im Salzburger Ursulinerinnenkloster erzogen worden zu sein. Die lit rarischen Maßstäbe versagen hier ebenso, wie gegenüber dem beisallfreudigen Publikum; pschologische Maßstäbe müssen herangezogen werden. Ich kann hier nur andeutungsweise rede Prof. Klug spricht in seinem epochalen Wert "Liesen der Seele" von einer "Binnenerotik dieser seelenzerstörendsten Verirrung, der vielleicht die gehemmte und zugleich hemmungslo Frauenpsyche leichter unterliegt als das kräftigere männliche Senie. Ich habe den Verdach daß gerade die Triebhaftigkeit des Vuches der eigentliche Grund des ungewöhnlichen Ersolgeist, der dadurch um so fragwürdiger wird. Welche Saiten zum Erklingen gebracht wurden, beichnet unwillkürlich am tressendsten ein Lobesartitel, dessen Versasser wieder von der

Frih Bodert 495

"jungen Weib" redet. Ich follte meinen, daß doch allein die Dichterin in Frage kommt, und nicht das Weib.

Es hieße der Dichterin einen schlechten Dienst erweisen, wollte ich das Bedentliche verschweigen, das Ungesunde, das im Grunde so viel anscheinend harmloser Schönheit als Trieb wirkt. Die künstlerische Mahnung verbindet sich ungesucht mit einer seelenärztlichen, die auf eine höhere seelsorgliche Anstanz hinweist. Es wäre schade um ein solches Talent, das zwar weder Nosegger noch Handel-Mazzetti oder sonstige Meister übertrumpst hat, aber doch zu vielen Hoffnungen berechtigt. Aber wohlgemerkt: Seelenzucht ist Voraussehung jeder instlerischen Zucht!

Avsech August Lux

## Fritz Beckert

onnenschein und Mondlicht ruhen auf den duftigen Bildern Beckerts. Als echter Malerpoet und Romantifer im Sinne Morih von Schwinds kennt er keine ausgeklügelten Probleme. Die schlichte, natürliche Formensprache und die prächtig leuchtende Farbenfülle seiner Semälde und Aquarelle lassen seinen gesunden Sinn für alles Klare und Einfache erkennen, der die Voraussehung für jede wirklich bedeutende künstlerische Leistung ist. Beckert ging von früh an unbeirrt seinen Weg in grader Linie. Für ihn gab es keinerlei Experimente zur Ersindung einer neuen Kunstrichtung oder eines modernen "Ismus". Der auflösende Seist jenes Kunstbolschewismus, der noch vor wenigen Jahren Seschmack und Kultur zu vernichten drohte, vermochte ihn nicht anzukränkeln. Seine Werke blieben deshalb wertbeständig, als die Machwerke zahlreicher zeitgenössischer Maler kein kritikloses, nur auf Sensationen spekulierendes Publikum mehr fanden.

Bedert stammt aus einer Leipziger Bürgerfamilie. Er wurde 1877 geboren und verlebte seine Jugend zunächst in Leipzig, später im grunen Boigtlande, wohin sein Bater als Beamter verfett wurde. Frub icon reifte in dem Jungen der Entichluf, Runftler zu werden, wenngleich ibn eine Großtante eindringlich auf die Gefahren dieses Berufs hinwies, da sie einmal einen Maler "von's Ferufte" hatte fturgen seben. Mathematik war ihm ein Buch mit sieben Siegeln, und im Beichenunterricht galt er als der schlechteste Schüler. Sein pedantischer Lehrer vermochte nicht den genialen Schwung feiner frei hingeworfenen Stiggen zu erkennen. Der Junge aber tannte nichts Schöneres, als mit Stift und Stizzenbuch Wälder und Dörfer zu durchstreifen, unbefümmert um das Urteil anderer über die zeichnerische Ausbeute dieser Kahrten. So hat ihn auch sein späterer Lebensweg weder rechts noch links sehen lassen. Als Schüler Friedrich Prellers und Gotthards Ruchls verfügte er über ein ausgezeichnetes Ruftzeug, fo daß er balb in Dresden fein eigenes Atelier errichten tonnte. In freiem Schaffen entwickelten fich feine vorzüglichen Kähigkeiten zu vollendeter Meisterschaft. Mit ungewöhnlichem Fleiße schuf er Werk um Werk. Am gleichen Mage wuchs die Unerkennung, die ihm in Fach- und Laienkreisen entgegengebracht wurde. Studienfahrten nach dem Süden brachten reiche Früchte künstlerischen Erlebens. Fräntifche Städte und thuringische Dörfer und Wälder übten ungemeine Reize auf sein scharf beobactendes Auge und sein warm empfindendes Gemüt aus. Bier entstanden jene frischen lebenburchfluteten Landschafts- und Städtebilder, die in seltener Weise echt deutsches Empsinden spiegeln. Die großen Linien und Umrisse, vor allem in der Architektur, sind kräftig und eindrucksvoll angelegt, während die Einzelheiten von zarter und liebevoller Behandlung zeugen. Die Mannigfaltigkeiten fränkijder Alcinstädte fesselten ihn ebenso wie Brunk und Bracht bischöflicher Residenzen oder kaiserlicher Schlösser. Nachdem Bedert Prosessor an der Technischen Hochschule in Dresden geworden war, zog er in den Ferien mit Leinwand und Palette in Schlösser und Baläfte, in Rirchen und Rlöfter, um eine Fülle toftbarfter Innenbilber zu schaffen. Bahlreiche Galerien, vor allem aber die Staatlichen Sammlungen zu Oresden, Leipzig und Berlin besitzen Bedertsche Gemälde.

496 Marcel Rieine

Bederts Kunst wirkt ausbauend im Gegensatzu den Werken mancher heutiger Künstler, die ihren Arbeiten die ausgesucht hählichsten Motive zu verleihen pflegen. Das Wühlen im Großstadtschmutzist leider so sehr zur Mode geworden. Man sieht nicht mehr das Gute, sondern in allem das Schlechte, Niederreißende. Bederts Bilder sprühen von Lebensfreude, es wird dem Beschauer warm bei ihrem Anblick. So will der Meister auch nichts davon reissen, wenn ein Kritikus irgend eine Philosophie in seine Bilder hineingeheimnißt. Das Malen macht ihm Freude, und er will Freude damit weden. Bedert ist eine Lynkeus-Natur:

"So feh ich in allen Die ewige Zier, Und wie mir's gefallen, Gefall' ich auch mir. Jhr glücklichen Augen, Was je ihr geseh'n, Es sei, wie es wolle, Es war doch so schon." Rarl August Walther

### Marcel Rleine

ie Bildhauerkunst findet seit Jahrzehnten nicht nur in Thüringen, sondern im ganzen Reiche und weit darüber hinaus taum noch die Aufgaben, die zu lösen ihr vorbehalten sind. Sowohl die wirtschaftliche Entwicklung, die von der Runst überhaupt, insbesondere aber von der Bildhauerkunst, d. i. der Skulptur, ablentt, als auch die damit zusammenhängende und leider immer deutlicher in Erscheinung tretende Vorherrschaft der materialistischen Weltanschauung sind hier als Ursachen zu nennen. So sehen sich unsere Bildhauer zumeist auf eine Kleinkunst angewiesen, die zum guten Teil auch noch irgendwelchen wirtschaftlichen Zwecken dienstbar gemacht wird. Um so ersreulicher ist es, wenn sich die und da doch noch ein Künstler sindet, der sich dem Zwange der Verhältnisse widersetzt und sich nicht ganz von seinem Wege abdrängen läßt.

Marcel Rleine barf zu den Bildhauern gerechnet werden, die trok wirtschaftlicher Bedrängnis in ernster Singabe ihre kunstlerische Aufgabe zu erfüllen unverdrossen bemüht bleiben. Er macht weder der Mode noch der modischen Massenfabritation und ihren wirtschaftlichen Dittatoren Ronzeffionen, fondern formt und bildet in stiller Burudgezogenheit seine kleinen und großen Werke als ein treuer Mann, dem sein künstlerisches Schaffen noch immer eine Art Gottesdienst ist. So ift seine Runft auch rein und frei, groß und teusch geblieben, wenn sie eben deshalb auch neben ben lärmhaften Gebilden der Macher und Schnellfertigen nicht so zur Geltung kommen kann, wie sie es verdiente. Besonders rühmlich ist in allen Werte: Rleines die eindringliche Schlichtheit ber Charakteristik; nirgends ein aufdringliches Heraustreiben der Form bei inhaltlicher Dürftigfeit, wie man das sonst an anderen aufs Charafteristische zugespitzten Werken wohl findet. Seine Borträts (Statuen, Buften und Reliefs) zeigen babei burchaus einen frischen Realismus, ein lebendiges und startes Gefühl für Naturwahrheit, die aber durch einen geläuterten Schönheitssinn gebändigt und veredelt ist. Seine monumentale und deforative Plastit, seine Rleinbronzen und Porzellane zeichnen sich alle durch ein ganz eigenes Formgefühl aus und durch jene eben nur bem echten Rünftler eigene, man möchte fast sagen fromme Gestaltungskraft, die das Geelische und Rörperliche weniger enthüllt und entblößt, als vielmehr im Schimmer feiner Natürlichkeit und Unentweihbarkeit darstellt.

Geboren zu Weimar am 12. September 1884 als Sohn eines Vergolders, ist Marcel Rleine schon früh mit der Runst in Berührung gekommen. Dank staatlicher und städtischer Stipendien konnte er zunächst Schüler von Hans W. Schmidt-Weimar, später der Runstgewerbeschule in Ersurt werden. Der verstorbene Großherzog von Weimar ermöglichte ihm 1907 den Besuch der Runstschule in Weimar, wo Abolf Brütt, Sascha Schneider und Ludwig von Hosmann Rleines Lehrer wurden. Von 1912 die 1914 endlich war Rleine in München, wo er die beiden damals weltberühmten Tänzerinnen Rita Sacchetto und Sent Mahesa modellierte. Diese beiden Büsten mach-

Aufikhitur als Gewerbe 497

en den Künstler weiteren Kreisen bekannt, zumal sie in den großen Kunstausstellungen (München, dom, Hamburg usw.) Aussehen erregten. Aach dem Krieg, den M. Kleine als Landsturmmann uitmachte, ließ er sich in Weimar nieder, wo er seitdem bei seiner hochbetagten Mutter lebt.

Von größeren Werken, die er trotzeitweilig bitterer Not geschaffen, wurden besonders anrkannt: "Zum Licht", die "Anabensigur" und "Träumerei". Unter seinen Porträts ragt das sbrer Königl. Hoheit der Frau Großherzogin von Weimar hervor.

Seine Plastiken sind über ganz Deutschland verstreut, teils von Stadtverwaltungen, teils von unstvereinen angekauft, haben aber auch im Ausland (Frankreich, Holland, Italien und Engmb) Freunde und Käufer gefunden.

Wie allen Künstlern ist auch Marcel Kleine zu wünschen, daß ihm ein Kunstfreund endlich inmal Gelegenheit gebe, aus dem Vollen zu schaffen und zu zeigen, welch hohes Können bei efer Ourchseelung der Werke ihm gegeben ist.

Leonhard Schrickel

### Musikkultur als Gewerbe

er jahrzehntelange Rampf der führenden Musikerverbände hat mit der Einführung der staatlichen Aufsicht des Musikunterrichtswesens ein vorläufiges Ende erreicht. Ein voriusiges, wohlgemerkt, denn jeht rächt sich eine gewisse Einseitigkeit in der Borbereitung der erussenen Verordnung. Jeht stellt sich nämlich heraus, daß gerade das eingetreten ist, was man zu ermeiden wünschte: Ein ganz ungerechtsertigtes Hinausbeben des Pfuschertums und ein Hinabehen der gediegenen Musikpädagogen in die Niederung des Schundes.

Es ist durchaus verständlich, daß man in diesen Beiten fürchterlicher Berelendung ganger Beife an den sogenannten "wohlerworbenen Rechten" gewisser privater Musiklehrender nicht hat orbeigehen wollen und auch können. Unter den niederen Schichten der Lehrenden gibt es gar lanche, die von Jugend auf, als man noch keine hohen Unsprüche an das "Musikfräulein" ellte, mehr schlecht wie recht, aber redlich ihr geringes Wissen an die Jugend weitergeben. Und enen, die wegen jahrzehntelanger einseitig eingestellter Arbeit und wegen höheren Alters sich icht mehr umarbeiten können, denen soll und darf man auch billigerweise das Brot nicht enteben. Dag man aber diese Altersgrenze auf 35 Jahre festsete, beißt, unbestritten, den Pfusch und dund an fich anerkennen. Musikerzieher, die Eräger der Musikkultur sein sollen, find doch schließd feine Baufierer, die den Gewerbeschein bekommen, weil fie ichon vor zehn Jahren hausiert aben. Runft und Gewerbeausübung laffen sich eben nicht planlos über einen Leiften schlagen. Richtig ist ja, daß bei geeigneter Handhabung der Erteilung des "Unterrichtserlaubnisscheins" ie schlimmsten, der Behörde bekannten Fälle ausgemerzt werden können. Aber darum dreht es ch im allgemeinen gar nicht einmal. Vielmehr sind durch das Zusammenwerfen mit jenen geduleten Lebrern die ernst strebenden Musikpädagogen auf eine Linie gestellt. Zwar eine Oberschicht mn "ftaatlich anerkannt" werden. Aber das wird nur eine sehr gesiebte, verschwindende Minderzit sein. Und auch von ihnen verlangt man durchweg zuerst die Beantragung des "Unterrichts-:laubnisscheins".

Bahlreicher schon werden die sein, die ihre Prüfungen bei anerkannten Musikerverbänden abelegt haben und sich plöglich vor die Wahl gestellt sehen, entweder das staatliche Examen nachtbolen oder auf gleicher Stufe mit den Geduldeten zu stehen. Das ist ein hartes Ding für die, ie den jahrelangen Rampf um Einführung der staatlichen Prüfung Schulter an Schulter mit ren Verbänden gekänpstichaben. Sind sie denn nicht die Bahnbrecher, die schließlich sich selbst als toßtrupp in die Vesche geworfen haben? Diese Pioniere haben sich, um die Notwendigkeit er Prüfungen zu erweisen, zuerst einer solchen unterzogen und sehen nun, daß diese nichtig ist nd sie selbst nicht um ein Haar besser daran sind, als die geduldeten Psuscher. Denn es ist durchus nicht jedermanns Sache und manchmal einsach ausgeschlossen, daß jemand neben seinem

498 Annittutur als Gewert

Berufe — noch dazu Musikunterricht — nochmals eine staatliche Prüfung mit allen notwendige Sondervordereitungen auf sich nimmt. Diese Geprüften sind, das läßt sich nicht leugnen, ein Alasse für sich. Denn nicht jedem von ihnen, zumal den jüngeren, wird die staatliche Anerkennun zuteil werden können, da eine solche Auswahl notwendig nur unter den Pädagogen mit Ersas rungen und nachweisdaren Ersolgen getroffen werden kann.

Dann aber kommen immer noch alle, die auf Jochschulen studiert haben, ohne daß sie sich eine Albschlufprüfung unterzogen, die jedoch immer noch turmboch über den Geduldeten steher Und endlich diejenigen, die — wie z. B. die Gesangspädagoginnen — bei einzelnen Rünstler von Ruf ihre Ausbildung erhielten.

Wie man sieht, führt eine gerade Linie von der künstlerischen Spike ohne Unterbrechung bi zum geduldeten Pfuschetrieb. Aur hat man der obersten Schicht äußerlich noch den Sitel "staal lich anerkannt" angehängt. Im Grunde genommen könnte man das alles als reine Äußerlichtei betrachten, die nur die Musiklehrenden anginge. Die Sache liegt aber tieser. Dies Hinadziehe der Oberschichten auf die Pfuschniederung hat eine steuerliche Folge: Man versucht jett schos seit längerem auch auf dem Kunstgebiet alle Betätigung als Gewerbe mit Steuer zu erfassen Was das bedeutet, wissen die wenigsten. Es heißt das außer der Steuerbelastung unter anderen das Necht der Polizei, den Betrieb und seine Einrichtungen zu überwachen, das Einspruchsrech der Nachbarn wegen störender Geräusche und anderes mehr.

Wer erinnert sich noch der Rämpfe der Musipädagogen, als die Reichsversicherung die private Musitlehrenden als Angestellte ihrer Schüler bezeichnete? So wird es heute weitergehen. Mi vollem Recht werden die Steuerbehörden die Geduldeten als Gewerbetreibende betrachten, die bei deren Betrieb von Runst oder Wissenschaft nicht die Rede ist. Aber es ist die Frage, ob sie den Geduldeten haltmachen werden, und wo dann die Grenze zu ziehen ist. Auf der anderen Seite werden sich die "staatlich Anerkannten" ihr Recht von Fall zu Fall im Verwaltungsweg erstreiten müssen, da sie ja das "rein Künstlerische" und das "rein Wissenschaftliche" ihrer Tätigkeinachweisen können.

Die Pioniere aber, nämlich die von den Musikerverbänden Geprüften, und die Mittelschicht werden der neuerlichen Belastung kaum entgehen, wenn nicht eine Ergänzung der Verordnung den Vegriff des "künstlerischen Pädagogen" klar umgrenzt. Sonst werden sie eines Tages auf wachen und im Steuerbescheid lesen, daß sie nicht mit heißem Vemühen der Runst als Kulturgu dienen, sondern ein Sewerbe ergriffen haben.

Dr. Waldemar Vanke

Unmerfung des Türmers. Es fann nicht wohl geleugnet werden, daß gelegentlich in Un wendung des neuen preußischen Erlasses durch untergeordnete Organe solche Schäden an der Tag getreten sind, wie der Berr Einsender sie schildert. Trotdem glauben wir zu wiffen, ba solche Handhabung teineswegs in der Absicht des Ministeriums liegt und die möglichen Gefahrer allzu verallgemeinernd und allzu peffimiftisch gesehen werden. Denn z. B. die staatliche Unerten nung für alle tatfächlich geeigneten Lehrkräfte, also vor allem die vormals von Verbänden Ge prüften, ohne erneute staatliche Nachprüfung, soll nach Absicht der Behörde die Regel bilden Daß mit der Beantragung dieser Anerkennung eine gewisse Unbequemlichkeit als einmalig Übergangserscheinung verbunden ist, steht außer Frage — aber sie wird doch wohl getragen wer ben muffen, um andererseits die Befampfung des Pfuscherwesens wirksam gestalten zu können Daß aber die alljährliche Erneuerung des Erlaubnisscheins eine vorsintflutliche Bolizeirankun bedeuten würde, und daß auch in der Herabsehung der Altersgrenze auf 35 Jahre für "juryfrei Pfuscher" ein schwerer Fehler begangen worden ist, haben die Berufsverbände, voran de "Reichsverband deutscher Conkünstler und Musiklehrer", mit anderen Bedenken dem Rultus ministerium nachdrücklichst zur Renntnis gegeben. Hoffen wir nur, daß die Beborde in dieser Punkten nun auch bald und gründlich Verbesserungen eintreten läßt. S. J. M.

# Türmers Tagebuch

Unredlichkeit und kein Ende · Die gescheiterte Seekonferenz Coolidge · Englands üblicher Umfall · Der neue Friede Helfershelfer · Der blutige Freitag · Wiener Lehren · Der abgebaute Hörsing · "Zurück zum Reich" · Die Pazisisten und ihre falsche Front

omit regierst du eigentlich deine Leute?" So fragte Papst Alexander VI. einen jener Bandenführer, die sich damals zu Herrschern italienischer Städte machten. "Mit Lüge", war die Antwort.

Das Rezept wird heute noch ebenso gehandhabt; nur will's keiner mehr Wort haben. Was allein der verflossene Monat wieder gebracht hat an politischen Känken, Gemeinheiten und Sigensüchten, das könnte den Jdealisten zweifeln machen an der Menschheit und damit an der Hoffnung, daß es doch noch einmal besser werde in dieser sublunarischen Welt.

Mit der Seekonferenz kam es, wie das Juli-Tagebuch voraussagte. Es ist kein Kunststück, in Genfer Dingen Prophet zu sein. Man braucht bloß à la baisse zu seken.

"Etelhafte Heuchelei." Die "Tribuna" hat recht mit diesem verachtungsvollen Urteil. Sie spielten Golf und Baseball zusammen, dann aber ging man in den Sitzungssaal, einander zu übertölpeln. Chamberlain erklärte, es sei abgeschmackt, an einen Krieg zwischen angelsächsischen Bölkern auch nur zu denken. Gleichwohl wurden die Zähne gefletscht, als ob er vor der Türe stände. Weil Amerika sich nicht übers Ohr hauen ließ, schimpft die englische Presse sachienen über den anmaßenden Kriegsgewinnler dadrüben, den frechen Emporkömmling, der sich erdreistet, zur See ebensoviel sein zu wollen wie deren angestammter Selbstherrscher.

Englands guter Abrüftungswille, so heißt es, zeige sich darin, daß es die Rreuzergeschütze auf 15 Zentimeterkaliber habe zurücksehen wollen, Amerika hingegen halte startöpfig an den schweren Stücken sest. Es weiß wohl warum. Englands guter Wille ist nämlich von innen beschaut ein sehr übler Wille. Sind nur enge Nohre statthaft, dann kann es über Nacht seine riesige Handelsslotte in lauter Hilfskreuzer verwandeln. Die Möglichkeit dieser verschwiegenen Flottenreserve entfällt jedoch bei gröberem Geschütz. Daher der britische Vorschlag, daher der amerikanische Widerstand. Reiner sagte jedoch den wahren Grund; jeder heuchelte Menschheitsgesühle; das Wort war schön, aber ein duckmäuserischer Schalk saß hinter ihm.

Nun geht natürlich das Wettrüsten los. Die Union mit ihrem volltönigen Pazifistenmund legt für 85 Millionen Dollars Kriegsschiffe auf Stapel, worunter zwölf Zehntausend-Tonnen-Kreuzer mit lauter dicken Kanonen, vor denen jedes Holzschiff versackt. Und in 35 Training eamps bildet es jährlich ebensoviele tausend junge Leute zu Reserveoffizieren aus. Das ist der Übergang zur allgemeinen Wehrpslicht. Daß ihm das Geld sehlt, ein Gleiches zu tun, das ist John Bulls stille Wut. Vorläusig frist er sie noch in sich hinein, aber es kommt einmal der Tag, da sie

500 Türmers Tagebuch

ausbricht. Die neue Freundschaft mit Japan, ist sie nicht verdächtig? Über kurz oder lang könnte in Downingstrect die Lust erwachen, wieder fechten zu lassen; wenn nötig, die auf den letzten gelben Rudergänger.

Die Seekonferenz ist endgültig gescheitert. Sie erklärte daher mit Genfer Aufrichtigkeit, sie habe sich auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Diplomat stirbt lächelnd und behauptet, er mache nur ein Mittagschläschen.

Wer ist schuld an dem Migerfolg? Jeder bezichtigt den anderen und ist doch selber der Sünde bloß.

Auch Coolidge, der Einberuser. Als er einlud, dachte er an seine Wiederwahl. Ein Genfer Erfolg, und er war glänzend heraus. Denn wer konnte dann austommen gegen ihn, den Abrüstungspräsidenten, den Sparer ungezählter Flottenmillionen, den Friedensengel der Welt? Das Scheitern macht seine Englandliebe nicht größer, aber auch seinen Chrgeiz nicht kleiner. Zwar hat er seinen Verzicht aus eine neue Präsidentschaftskandidatur ausgesprochen, aber gerade das beweist, daß er nicht verzichten will. Sub specie recusationis inflagradat. Man kennt den Schlich. Er soll die anderen Kandidaten herauslocken und sich totlausen lassen. Dann ruft die Volksstimme nach dem einzigen, der helsen kann, und tiesbewegt erklärt er sie für die Gottesstimme, der sich zu versagen sündhaft wäre.

Die gescheiterte Seekonserenz ist zugleich das Probestück für das sichere Scheitern der allgemeinen Landabrüstung. Sie war uns zugesichert als Gegenleistung für die unsrige. Wenn man auf der anderen Seite den Vertrag nicht hält, sind wir nicht dann auch wieder frei? Nach Vernunft, nach Necht, nach Chrbarkeit allerdings. Das sind aber für den Politiker nur Papierwährungen ohne jede Sachwertbeckung.

Wie würde Frankreich aufbegehren, wenn wir dem Versailler Vertrag nur ein Titelchen raubten! Mit jener Tollwut, die selbst Wilsons Etel erregte, dem doch wahrlich auch wir schon Vrechmittel waren. Clemenceaus Wort von den zwanzig Millionen zuviel ist auch heute noch im Schwang und Fochs "tuer du boche" gewissermaßen nur seine Ausführungsbestimmung.

Aber England? Die Unterhauserklärung Locker Lampsons schien anzubeuten, daß das Londoner Rabinett für baldige Räumung der Rheinlande sei. Das vorige Tagebuch warnte. Es verwies darauf, daß die britische Politik stets moralisch tut, nie moralisch ist. Sie bleibt daher jederzeit im inneren Einklang mit ihrer Eigensucht, gerät jedoch immer auss neue in Widerspruch mit ihren schönen Redensarten. Allein das macht ihr gar nichts aus; Worte sind ihr bloß Mtitel, die anderen dumm zu reden.

Bei der Landkonferenz hatte Lord Robert Cecil die These aufgestellt, daß Abrüstung die Sicherheit erhöhe. Auf der Seekonserenz hingegen erklärte er, England könne nur soweit abrüsten, als seine Sicherheit gestatte. Für britische Interessen verteidigt er also denselben Grundsat, den er für fremde mit dem Brustton des Weltweisen verwarf.

Auch Locker-Lampson schlug sich binnen 18 Tagen klatschend auf den Mund. Nun war die Rheinräumung auf einmal abhängig von Forderungen, die wir noch nicht erfüllt hätten.

Ein deutscher Staatsmann alter Schule hätte sich solcher grundsäklichen Grund-

Turmere Tagebuch 501

saklosigkeit geschämt. Dem Briten liegt's fern; der Diplomat flunkert fürs Vaterland, wie der Soldat fürs Vaterland kämpft und stirbt.

Auch die englische Presse ist jählings gegen uns eingeschwenkt. Poincaré hat ihr wieder einmal vollkommen Necht. Weil 1927 die Seekonserenz scheiterte, deshalb haben wir 1914 in Orchies Greuel begangen; wie soll jemals Frieden am Rhein werden, wenn wir die Bezichtigung nicht schuldbewußt auf uns sishen lassen?

Natürlich stedt die Spannung mtt Amerika dahinter. Sie treibt zu erneuter Freundschaft mit Frankreich, also selbsttätig zu erneuter Spannung mit uns.

England hat zwar stets den kleinen Sklavenhandel bekämpft, ist aber selber nie etwas anderes gewesen, als ein Großhändler in Menschenfleisch. Seit acht Jahren sind die Deutschen sein ausgiedigster Lagerbestand; gegen Kasse mit all unsren schönen ewigen Menschenrechten verkäuslich. Jelft ihr uns, so klingt's von London nach Paris, die Herrschaft zur See behaupten, dann helsen wir euch zur Jerrschaft auf dem Festlande. Wir erklären, daß Deutschland nicht genügend erfülle, beantragen mit euch in Genf die Investigation, sind zu allem bereit, wosern nur die französische Pand die englische wäscht.

Dem widerspricht nicht, daß England sich in Paris für eine Minderung der Rheinlandtruppen einsetzt. Der erörterte Abruf von 5000 Mann, wo wir den von 20000 erwarten durften, ist ein Linsengericht und nur darauf aus, den schlechten Eindruck zu mindern, den der gänzliche Bruch des Locarno-Versprechens in der Welt machen würde. Er soll unsre Lage nicht im Rheinland verbessern, wohl aber in Genf verschlechtern. Briand hat's, wie immer, flugs erfaßt. Er ist nicht nur der Mann der schönen Stimme, sondern auch der schönen Geste. Aur seine schöne Seele, die hat noch keiner gerühmt.

Diese Entente ist wie die Jerichorose. Sie verdorrt oft und scheint für den Kehricht reif. Allein sobald das Pariser Kabinett sie mit der frischen Welle neuer Zugeständnisse neut, blüht sie immer wieder wunderbar auf.

Auch zuverlässige Helfershelfer hat sie. Den Herrn de Brocqueville in Brüssel, die Polen, die Lichechen und —last but not least — den Prosessor Friedrich Wilhelm Förster in Wiesbaden.

Von jeher Querkopf, begann er sein politisches Wirken als pazifistischer Ideologe. Er kam von der Ethik, veranstaltete Kurse zur Charakterbildung und schrieb Bücher, die förmlich trieften von dem Salböl des Edelmenschentums.

Aber wenn je einem Mann die Politik den Charakter verdard, dann ist es bei ihm. Er hält sich für einen Apostel der Liebe und hat doch selber der Liebe nicht. Er beruft sich auf die Bergpredigt und übersieht, daß sie dem höllischen Feuer schon den überantwortet, der nur zu seinem Bruder "Du Narr" sagt. Er hingegen schilt sein Jahren seine deutschen Brüder unentwegt Kriegsverbrecher, Massenmörder, Friedensstörer, Tückebolde und verpett sie in seiner "Menschheit" auf Grund von Fälschungen, die seiner Enthüllungsgier in die Hände gespielt werden. Um dem deutschen Volke den Teusel Militarismus auszutreiben, verschrieb sich dieser Scheutlappenträger der militaristischen Teuselobersten, dem französischen Beelzebub.

Dies alles nennt er gar noch positiv-christlich und ist überzeugt, der einzig echte Nachsolger Jesu zu sein, der weit und breit zu sinden ist. 502 Türmers Tagebuch

Wie wäre es, wenn er einmal einen Kursus zur Charakterbildung begönne, bei dem er nicht nur Leiter, sondern zugleich alleiniger Schüler wäre? Solche geistliche Übung, wosern sie nicht im Pharisäertum stecken bliebe, würde ihm die Einsicht bringen, daß er wie der Affe handelt, der, um von der Stirn seines Herrn eine Fliege zu verscheuchen, diesem durch einen Steinwurf den Schädel zerschmetterte. Vielleicht sogar die Erkenntnis, daß es kein nichtswürdigeres Schauspiel gibt, als einen Johannes der Täuser, der den Speichel des Herodes leckt, vor ihm tanzt und als Lohn auf einer Schüssel das Haupt seinen Volkes verlangt.

Mischmasch von Irrtum und Gewalt. Noch weit mehr als auf die Kirchengeschichte paßt auf das gesamte menschliche Welttreiben der Goethesche Spruch. Keineswegs die alten Renaissance-Tyrannen und neuen Völkerbunds-Diplomaten allein regieren ihr Volk mit Lüge. Die Parteien machen es um kein Haar besser.

Der blutige Freitag in Wien enthüllt die tiefe innere Unwahrhaftigkeit des dortigen sozialdemokratischen Tuns. Das Schattendorfer Urteil hatte den "republikanischen Schutzbund" bloßgestellt und daher empört. Es erging daher die Losung zum Protest durch einen "stummen, würdigen, vollständigen Generalstreit". Diese politischen Stümper haben also aus den Tagen des deutschen Rapp-Putsches nichts gelernt. Sie waren somit maßlos verblüfft, als sich die Rommunisten sofort der Führerschaft bemächtigten. Im Jandumdrehen wurde der Generalstreit zum Aufruhr. Schon schlugen auch die Flammen aus dem Justizpalast.

Warum gerade dieser, der Sit der bürgerlichen Gerichte? Er hatte mit dem Schattendorfer Urteil nicht das mindeste zu tun. Aber in ihm saß das Grundbuchamt. Durch dessen Einäscherung traf man das Eigentum; die verhaßte Grundlage des Gegenwartsstaates. Als in Paris die Rommune, in Petersburg der Volschewistenausstand ausbrach, ging es stets zuerst übers Grundbuch her.

Man erkennt also auch in Wien die sachmännische Hand der Berufsrevolutionäre. Sofort liesen Flugblätter um, die schon längst vorbereitet sein mußten. Die Mostauer Rominter empfahl den Rehraus. Das Proletariat sollte sich bewaffnen, die Macht ergreisen und Bezirkssowjets schaffen. Alle Wiener "Blattenbrüder" waren alarmiert und zeitig auf dem Plan; sowohl mit dem Schreihals wie mit dem langen Finger. Bei ihrer einem wurden nachher 51 geraubte Schmuckgegenstände beschlagnahmt.

Bu alledem hatte die Sozialdemokratie mit ihrem Aufruf zum Massenstreik das Stichwort gegeben. Dem republikanischen Schukbund liesen, wie immer, die Leute weg; die ruhmredigen Schüker der Republik machten größtenteils gemeinsame Sache mit deren Stürzern. Senau wie am 9. November, genau wie beim Rotgardistenausstand, genau wie es immer war und immer werden wird.

Bürgermeister Seit, selber Sozialdemokrat, war entsett. Er flette, man lachte ihn aus. Er bat, wenigstens die Feuerwehr durchzulassen, allein es fluteten ihm Schimpsworte in das leichenfahle Sesicht. Bisher hatte er die Polizei zurückgehalten. Wie kann man auch Seine Majestät, das souveräne Volk, mit dem Gummiknüppel anfallen! Allein die Sesahr wuchs riesenschnell; bereits hatten sich, weil Seit nicht wollen konnte, Hunderte von Wachleuten wehrlos müssen verwunden lassen. So blieb nichts anderes übrig, als der Besehl zum Sinhieb. Was im Entstehen ein paar Säbelhiebe erstickt hätten, das kostete jeht 99 Tote; wurde eine Straßenschlacht,

irmers Tageduch 503

ogegen die Revolution von 1848 ein Kinderspiel genannt wird. Das kommt davon, enn die Stunde Spiegelfechter findet, wo sie Männer braucht.

Der Handstreich zerbrach an der Festigkeit des Bundeskanzlers Seipel und seiner egierung. Einzig daran. Trotz ihrer Schuld und ihres Versagers tut jedoch die liener Sozialdemokratie, als ob sie den Staat gerettet habe. Und um ihn künftig och besser retten zu können, verlangte sie die Aufstellung einer aus ihr geworbenen, der natürlich von der Stadt unterhaltenen Gemeindeschukwache. Das wäre eine obe Gefahr geworden, der Anfang einer Bewaffnung des Proletariats, der von her der Ansang vom Ende war. Bereits hatten sich die zweideutigsten Elemente ngeschlichen. Von den 1960 Scharwächtern waren 111 höchst verdächtige Ausnder; 202 wegen Diebstahls, 20 wegen Körperverletung, 3 wegen Raubmordes, wegen Totschlags und 1 wegen Brandstiftung vorbestraft. Dieser Schäferhund ute sich bei nächstem Anlaß als reißender Wolf entpuppt. Aber Seipel schritt ein, e Verbandskommission sprach ihr Veto, und so ging auch diese Gefahr vorüber.

Solche Ereignisse, schlimm für den Staat, haben dennoch ein Sutes. Sie sind rüssteine der Charaktere. Auf die ersten Meldungen hin standen Tschechen und aliener zum Einmarsch auf dem Sprung. Der Brennerverkehr müsse aufrechthalten, die Welt vor dem Volschewismus geschützt werden. Unsere Linkspresse rie auf; nicht etwa über diese feindlichen Raubgelüste, sondern weil in Tirol ort Heimatwehren unter Waffen traten und den republikanischen Schutzbund, r den Verkehrsstreik erzwingen wollte, aus den Vahnhöfen jagten.

Die Wiener Vorgänge jedoch — wie gibt dies zu denken! — wurden von ihr vartungsvoll begrüßt. "Man möchte ein glühendes Bravo über die Gaue rusen", selte das "Sächsische Volksblatt". Die "Chemniker Volksstimme" nannte die iener Vorgänge "Vorgesechte der Revolution, die sich aus dem Bauch der Demotie heraus zu entwickeln scheint", nannte es die große Schicksalsfrage, wer den ten Dingen mit der besten Rüstung gegenüberstehe, und rühmte dem Wiener vletariat nach, diese Frage begriffen zu haben. Wir wollen's uns merken und 1 Schluß ziehen, der bei den Mitläufern in je vier Fällen auf drei sicherlich zutrifft: ratt den Sozen und ihr sindet den Bolschi."

 Schimpfjauche den Mann, den man vor zwei Jahren selber einem Hindenburg a Präsidentschaftskandidaten gegenübergestellt hatte.

Links sieht als unnahbar Schroffen, Rechts man dich der Liebe offen; Rechts steckt jeden Tritt du ein, Links tritt dein gepanzert Bein

sang ihm der Hausdichter des "Vorwärts" zu. Im preußischen Innenministeriun fürchtete man ähnlichen Ansang und kam mit Grzesinskis Brief zuvor. Aber hein lich freut man sich doch, aufräumen zu können mit diesem Restbestand der gloreichen Revolution. Denn Hörsing war schwach an Sachkunde und noch schwächen Leistung, nur tüchtig an Rlappe und Rriegsruf, daher im Beamtenkörper ei unerträglich Element. Die Ansangsansicht, daß es keinen besseren Staatsdiener gekals einen, der nichts gelernt hat, ist jeht nach teurem Lehrgeld überholt. So wurd in Magdeburg der Grobschmied durch einen Nachsolger ersett, der zwar auch Sozia demokrat, immerhin von Vorberuf Professor ist.

Die Wiener Unruhen haben wieder vor Augen gestellt, daß das Österreich vor St. Germain weder leben noch sterben kann. "Jeimkehr in unser natürliches Vate land" rusen die ein paar Eigenbrötler rechts und links alle Vürger des nur mehr reindeutschen Staates. Aber ein schrosses "Niemals" schrillt ihnen entgege aus Rom, aus Paris, aus Prag. "Auf diesem Ohre din sich kaub", sagte Herrikalt, als man ihm auf dem Wiener Veethoventage das heiße Volkssehnen darlegt "Ich lasse solchen", entscheidet Herr Benesch. Er hat vergessen, wie entrüstet vor wenigen Jahren die ungeheure Roheit brandmarkte, die darin liege, wenn medwei zusammengehörige Völker mit Gewalt auseinanderhalten wolle. Freilich mein er damals die Tschechen und Slowaken. Daß doch keiner die Selbstbestimmung danderen anerkennt, der sie als Menschenrecht für sich verlangt!

Laßt sie reden! Wir hören, verachten und gehn unsren Weg. Die Österreich wissen, was sie wollen. Reine Lockung mit einem jugoslawischen Bachähndel-Vetrag, kein tschechischer Kaiserschmarrentarif kann sie abbringen von dem, was da kon men wird, weil es kommen nruß. "Burück ins Neich," schreiben die "Wiener Neueste Nachrichten" — "nicht als verlorener Sohn, mit Wunden und Lumpen bedech sondern aufrichtig als gesundes Glied der deutschen Stammessamilie."

Auf dem Weltjugendtreffen zu Kreuzburg an der Sieg hielt Frih von Unre eine seiner gewohnten pazifistischen Reden. Wie man zugestehen muß, mit seelische und rednerischem Schwung. Man müsse den Bruder zum Bruder heranführe "Oarum hinweg von der Phrase, heran an die innere Wahrhaftigkeit!"

Ein schönes Wort und auch ein richtiges Wort; nur leider der unrichtigen Sei zugerusen. Denn es sollte diejenigen bekehren, die aus innerer Wahrhaftigkeit herat das "Nie wieder Krieg" als hohle Phrase verwersen. Das sind nun gerade die Shlichen. Aber die anderen, die da — mel in ore fraus in corde — den ewigen Friede seiern, derweil sie den ewigen Krieg rüsten; halten Sie denen doch Ihre Bulpredigt, Herr von Unruh!

(Abgeschloffen am 18. August)



Flötenspieler (Bronze)



Erinnerung (Porzellan)



# Aufder Warte

### Der Geßlerhut

as war Bismard gegen Hugo Preuß? Die alte Reichsgründung gegen die eue Reichsverfassung? Das preußische Kabiett ist daher durchaus gegen den 18. Januar, der sehr für den 11. August. Da die Reichsegierung diesen noch nicht zum Reichssegierung diesen noch nicht zum Reichsseiertag rhoben hat, macht sie ihn flugs wenigstens um preußischen. Aus lauter Unitarismus wird e partikularissich.

Überhaupt gerät sie in immer häufigere Zwiste mit dem Reich; ein eilfertiger Ausschuß ur Förderung deutscher Zwietracht. Allein hre Sorge um die Reichsfarben ist rührend. Bährend das Münchener Rabinett verfügte, aß alle öffentlichen Gebäude Bayerns nur in en Landesfarben zu flaggen hätten, befahl sie hrerseits den preußischen das Schwarzrotgold. Beniger, weil ihr das Reich über alles geht – am wenigsten, wenn es einen bürgerlichen Bräsidenten und ein bürgerliches Rabinett at — als weil sie in den neuen Reichsfarben in Bekenntnis zur Republik erblickt. Mit blutvenig geschichtlicher Schlüssigkeit. Denn die Baulskirche war das Einheitsparlament eines nonarchischen Staatenbundes. Es hat nicht ur die schwarzrotgoldne Dreifarbe anerkannt, ondern auch den Erzherzog Johann zum Reichsverweser, den König von Preußen zum Raiser der Deutschen gewählt.

Einige preußische Städte weigerten sich, den Flaggenbefehl des Ministers Grzesinsti zu befolgen. Sie bestritten dessen gesetzliche Anterlage und beriefen sich auf ihr aus den Beiten des fluchwürdigen alten Regimes stamnendes freies Selbstverwaltungsrecht.

Eine Freiheit, die seiner Freiheit aufrumpst? Grzesinsti klagte beim Oberverwalungsgericht. Dies untersuchte den Fall, betätigte aber nur, daß die widerspenstigen Städte völlig innerhalb ihrer Besugnisgrenzen zeblieben.

Es hatte nach Ehre und Amtspflicht gearteilt; keinem zu Liebe, keinem zu Leide. Aber vüft auf brüllte der Lärm der roten Rassel-Per Turmer XXIX, 12 banden. Sie glauben ja, daß das Necht nach links schwenken müsse, sobald Links zur Macht komme. "Diese Sippschaft muß ausgeräuchert werden", las ich in einem Blatte. Das war ein Aufruf, das Gegenstück zu liesern zu dem Brande des Wiener Justizpalastes.

So hemmungslos durfte Herr Grzesinstinatürlich nicht mit der Sprache heraus. Aber er war entschlossen, den Verfassungsseiertag aus dem Boden zu stampsen. Der 11. August sollte so weihevoll werden wie der 17. Mai in Norwegen, den uns Ibsens "Bund der Jugend" leibhaftig vorführt. An Festrednern wie Steensgard wird es niemals fehlen.

Er vergaß dabei bloß, daß seine eigene Presse früher bei Raisersgeburts- und Sedantagen immer wieder doziert hat, daß man Volkssesse nicht schaffen könne mit Jilse von ein paar "bezipselten Jäusern, illuminierenden Joslieseranten und illuminierten Tagedieben"; daß sie vielmehr werden müßten, frei heraus werden müßten aus dem Herzen des Volkes. Aber Konsequenzmacherei ist die schwache Seite aller Zielbewußten; sobald aus der Partei, die haben möchte, eine Partei geworden ist, die hat, dann pocht sie auf das Gottesgnadentum des Stimmzettels, und der Freiheitskünder wird zum Polizeibüttel.

Herr Grzesinsti sann daher sofort, wie die von dem Oberverwaltungsgericht bloß gelegte Lüde ausgestopst werden könne. Jaben wir leine Plattsorm, schön dann zimmern wir eine. Silends wurde eine "Flaggennotverordnung" angesertigt und vom ständigen Lusschuß des preußischen Landtages mit Geseheskraft ausgestattet. Daß dies nur durch Künste möglich wurde, die ein Volksparteiler als Schiedung bezeichnete, daß die Rechtsgültigkeit daher auch jest noch beanstandet wird, sei nur nebenbei bemerkt.

Herr Grzesinsti setzte jedoch seinem i auch noch den Tüpfel auf. Er liest die "Voss. Atg." und wie es scheint, mit besonderer Vorliebe die Briefe aus dem Publikum. Diese klagen in diesen Urlaubswochen, daß sich in den Seebädern das Schwarzrotgold gar nicht ein-

34

bürgern will. Es mag die Farbe der großftädtischen Schrebergärten sein; die Seelust aber bekommt ihm offenbar schlecht. Auf allen Strandkörben weht Schwarzweißrot. Es ist sogar vorgekommen, daß die wenigen Andersgesinnten ihre neudeutschen Bekennerfähnlein am andern Morgen geknickt fanden. Jeder einzelne erhebt ein Bekergeschrei bei der "Voss. ktg.".

Herr Grzesinsti entbrannte in Jähzorn. So was ist ja auch in der Tat verwerflich. Ein Jungenstreich; verzeihlich noch nicht einmal als Vergeltungsatt. Aber der Innenminister regte sich außer allem Verhältnis auf; weit über Rechtsgefühl und Ordnungssinn hinaus. Er bekam ordentlich den Kommandozappel. Ein Gebot ging aus an alle Regierungspräsidenten, Landräte und Polizeibehörden an den preußischen Rüsten, beides, der Nord-wie der Oftsee. Sie hätten aufs sorgsamste zu wachen, daß etwaigen Reichsfähnchen auf den Strandtörben fortan kein Schaden mehr geschieht. Insonderheit zur Nachtzeit. Reicht der örtliche Strandschutz nicht aus, so ist aus dem Binnenlande weiteres Aufgebot anzufordern: Hilfspolizisten, Schupo, Kriminalbeamte, Landjägerei. Vermutlich wird auch neben jedes Strandfähnchen ein Maschinengewehr in Stellung gebracht.

Ich wringe mein Gedächtnis dis auf den letzten Erinnerungstropfen aus. Nein, so polizeistaatlich ist der verrottete alte Polizeistaat nie gewesen. Man muß schon dis auf Bermann Gehler zurückgehen, den Landvogt von Schwyz und Uri, um ein Seitenstück zu sinden als Vergleichsfall. Aber selbst dieser arbeitete nur ganz bescheiden mit Frießhart und Leuthold, keineswegs mit so vielen Gemeindedienern, Hilfspolizisten, Schupo, Kriminalbeamten und Landjägerei.

Ist schwarzweißrot nicht die ehrbare Farbe des alten Reiches und heute noch die verfassungsmäßige Jandels- und Kriegsslagge? Vor einigen Sommern machte der rote Front- fämpferbund einen Ausfall nach Vorkum und vernichtete dort alle altsarbenen Strandfähnchen. Gleichwohl bleibt Schwarzweißrot unerwähnt und ungeschüßt. Das ist jene völlige Sleichheit vor dem Sesek, der rocher de

bronze, auf den die Demokratie sich ausbaut. Wer schwarzrotgoldne Fähnchen knickt, den schlagen die Häscher in Bande, wer hingegen schwarzweißrote verbrennt und dafür gericktlich verurteilt wird, den macht man im heutigen Preußen zum Landrat.

Die demokratische Presse schulg Freudenpurzelbäume. Rein einziges Blatt belehrte den Herrn Minister, daß er etwas sehr Undemokratisches begehe. Reins stellte ihm vor, daß er mit solchen zaristischen Utasen weder die Republik noch die Reichsfarben beliebter mache. Niemand erinnerte ihn an die Selbsterkenntnis des monarchischen Sesanges, daß weder Roß noch Reisige (also auch nicht Landjäger, Schupowachtmeister und Kriminalbeamte) die stelle Jöhe der Regierenden schützen können. Schwarzrotgold ist ihnen ein Seßlerhut und aus all ihrem Trachten spricht nur Seßlergelüst und Seßlerhoffahrt:

"Ich hab ihn aufgesteckt, daß sie den Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab ich hingepflanzt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn müssen, Daß sie drauf stoßen mit dem Aug und sich Erinnern ihres Herrn, den sie vergessen.

F. H.

### Wege zur Höhe

Im Hindlick auf die in diesem Best bekanntgegebenen "Kultur-Vorträge" vom 11. dis 25. September 1927 in Eisenach dürsten die nachstehenden Aussührungen von besonberem Interesse sein. D. T.

Posessor Dr. Nobert Saitschick hielt mit ungewöhnlichem Ersolge kürzlich in Weimar eine längere Vortragsreihe unter dem Gesamtthema: "Wege zur Höhe über Weimar und Bapreuth". Der Ostervortrag, zu dem die Stadt Weimar und das Deutsche Nationaltheater eingeladen hatten, war eine großartige Einführung zu den solgenden Vorträgen, in deren geistigem Mittelpunkt der Sinn des genialen Kunstwertes stand.

Alle Einsichtigen haben erkannt, daß unserem Volke die Kraft des einheitlichen Denkens fehlt. Die Vielheit der Meinungen vermag sich nicht mehr dem großen Gedanken des Ganzen unterzuordnen. Deutschland muß wieder einen einheitlichen Pulsschlag haben. Dieser aber

nn nur aus einer geistigen Erneuerung und Beseelung heraus geboren werden. Sehen wir ns im deutschen Geistesleben um, so bemerten oir auch hier Zersplitterung und Zerrissenheit. luf der einen Seite macht sich ein Spezialistenım breit, dem der Sinn für die großen Zuunmenhänge des Lebens verloren ging, und uf der anderen Seite sehen wir — von Ausahmen abgesehen — Unklarheit und Ververrenheit in der Zielsetzung geistiger Arbeit. ier ist also nicht der Boden, auf dem wieder eues Leben zu wachsen vermag. Es bleibt nur as Schaffen des Künstlers, welches geeignet in tönnte, die tlaffenden Gegenfätze zu überrücken und Wege zur Höhe zu weisen. nabsehbar ist jedoch hier die Zahl der Stümer und Blender, deren Machwerke Geschmack nd Rultur verderben. Dennoch ragen aus der lasse der Schaffenden einige Wenige hervor, e als wahrhaft geniale Künstlerpersönlichiten das große Runstwert von Ewigteitswert höpferisch gestalteten.

Das geniale Kunstwerk steht mitten in der Birklickeit. Es ist aus Blut und Leben gebren und entschleiert den Sinn des Daseins, weit schöpferisches Menschenwerk das überwet vermag. Weil das geniale Kunstwerk iederum auf solch hoher Ebene steht, daß es on Politik und Bekenntnis unabhängig ist, nn es allein im besten Sinne den Weg zur öhe weisen.

Saitschiek sprach im ersten Byklus der Voragsreihe über "Shakespeare und die Mendenkenntnis". Nicht mit dem Seziermessen Selehrten, nicht mit Analysen und Syncesen, sondern mit dem klaren Auge des mialen Künstlers selbst erschaute er den Sinner Werke Shakespeares. So wurde seine eutung gleichfalls zum Kunstwerk. Das desentliche ist ihm die Sestaltung menschlicher varaktere und Schickslale. Darum ist ihm die nere Persönlichkeit des Dichters wichtiger, s unfruchtbare Forschung über belanglose aten seines äußeren Lebensganges. Das ilb dieses Menschen Shakespeare ersteht unittelbar aus seinem Werke.

Unter den gleichen Grundgedanken stand der veite Byklus "Fausts Erdenwanderung". vethe gestaltet im Faust die Tragödie des männlichen Menschen, dessen unstillbarer Erkenntnisdrang erst nach unsäglichen seelischen Erschütterungen Erfüllung sindet durch den Weg zur Jöhe: "Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan".

Den dritten Zyklus der Vortragsreihe nannte Saitschick "Richard Wagners Lebenswert und der Sinn der Runft". Wenn der Grundsat "l'art pour l'art" Geltung hätte, dann könnte die Runft nicht im vollen Leben, in der Wirklichkeit ihre Wurzeln haben. Das geniale Runstwert, welches nur ein wirklicher Menschenkenner geschaffen baben kann, erweist, das die Runft aus dem vollen Leben geboren wird. Ist das Leben sinnlos, so müßte auch die Runst sinnlos sein. Darum muß erst der Sinn des Lebens verständlich werden, um das Runstwert begreifen zu können. Die Erkenntnis des genialen Runstwerks, die also eine Vertrautheit mit dem Sinn des Lebens voraussett, weift den Weg zur vollen Böhe. Der tünstlerische Mensch wird zum religiösen Menschen. Die böchsten Werte vergänglicher Urt werden durch ewige Werte ersett.

Saitschied wurzelt in einer tieschristlichen Weltanschauung, zu der er sich durch Menschentenntnis und Lebensersahrung emporgerungen hat. Tiesste Einsicht verleiht ihm die Fähigteit zu imponierender Schlichtheit und Bescheidenheit in Person und Werk. Seine Persönlichkeit ist es darum, die überzeugt, wenn er sast: Die wahre Lebensbejahung ist die Bejahung des Wesens, nicht des Scheins. Wer an die letzte und tiesste Wirtlichteit des Lebens gelangt, muß notwendig eine innere Wiedergeburt durchmachen. Slaube und Liebe sind Ersahrungstatsachen, die sich jeglicher Beweisführung verschließen.

Die Zahl der Hörer wurde von Abend zu Abend größer. Saitschicks Vortragsreihe bedeutete ein Ereignis von ungewöhnlichen Auswirtungen, die weit über die Grenzen Weimars hinausgingen. Der lebhafte Wunsch aller Teilnehmer nach einer Wiederholung dieser Vorträge findet seine Erfüllung in den vom Herausgeber und von der Schriftleitung des Türmers nunmehr alljährlich veranstalteten Kultur-Vorträgen in Eisenach.

Rarl August Walther

#### Die Diesseitigen

ie Portoerhöhung der Neichspost ist schwerzlich für den Geldbeutel. Der Sozialdemokratie geht sie dennoch sanst ein. Ein Vorzug wohnt ihr für sie inne: sie daut nämlich die Friedericus-Marke ab. Noch immer tobt gegen diese der rote Anocout. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion Sachsens vollzog eine Mannestat. Durch Anzeige gab sie kund, daß sie alle damit beklebten Postsachen zurückweise in erbarmungsloser Sesinnungstüchtigkeit. Zwei Fünspfennigmarken, so schreibt sie belehrend, erfüllten denselben Zweckund ehrten außerdem einen der größten Deutschen: Friedrich Schiller.

Helden und Heldenverehrung also! Da soll noch einer sagen, daß es den Marxisten an Shrfurcht sehle! Wenn es ihnen paßt, dann artet sie sogar in Byzantinerei aus. In proletarische freilich nur, aber diese unterscheidet sich von der hösischen nicht im Wesen, nur im Gegenstand. Und wenn heute die Jand das Weihrauchsaßschwingt, dann versetzt vielleicht morgen schon der Fuß den Tritt des wildgewordenen Nagelschuhs.

Warum hat auch Schiller das Lied an die Freude gedichtet? Bei einem Schulsest sollte es hergesagt werden. Der sozialdemokratische Schulvorstand strich jedoch zuvor den rückständigen Rundreim heraus: "Bruder, überm Sternenzelt, muß ein lieder Vater wohnen". Das sei Mumpitz, erklärte der Festredner, denn es gebe keinen Sott. Und er entwickelte den Kindern eine Metaphysik, die großreinemachte mit dem alten Köhlerglauben, um dann zu gipfeln in der Erkenntnis Arnold Brechts:

Ihr sterbt mit allen Tieren Und es kommt nichts nachher.

Das mag annutig und erbaulich zu hören gewesen sein. Da wußten die Kinder gleich wo und wie. Was sollen sie sich aber in Neu-Kölln denten, wenn ihnen Schulrat Dr. Löwenstein vorträgt: "Sott sei als Aussluß der sozialen Schichtung nur eine ins Undenkliche projezierte kapitalistische Sewalt?" Und was sollen Zwölfjährige schreiben, wenn in der dortigen "Aufbauschule" das Aussachtema gestellt wird: "Neine Stellung zum Sottesglauben?" Da

werden Lehrer und Väter eifrig mitgeholfen haben. Wenn ein Schüler loslegte: "Gott ist eine Phantasie, die man nicht ausrotten kann, solange die Menschen noch Anechte sinb" oder wie ein anderer verzapfte: "Die Religion ist eine Erfindung zur Verdummung der Menschen", dann hört sich das an, als ob diese zwölfjährigen Starmäße der Zehngebote-Hoffmann abgerichtet hätte.

. Auch im Vogtland sind noch Stadtväter, die Ernst machen mit der Abkehr vom Mumpis,. Sie besichtigten von amtswegen die Walderholungsstätte des städtischen Erziehungshortes. Was sie sahen gesiel ihnen, aber etwas, was sie hörten, das wühlte in ihrer Galle. Die Kinder sagten nämlich: "Grüß Gott". Haste Worte? Das geht doch nicht. Flugs erließen sie daher Rüge und Weisung, der liebe Herrgott dürse auch nicht mehr durch das Walderholungsheim gehen; sondern die Kinder hätten illusionslos zu grüßen mit "guten Tag" und "auf Wiedersehen".

Mir fällt ein Seschichtchen aus der Pariser Rommune von 1871 ein. Ein Albbé wünscht seinen Freund zu sprechen, den die Roten eingekerkert haben. Die Sewalthaber stellen ihm auch den erbetenen Passierschein aus. Die Rubrit: Beruf enthält die Worte: Ungeblicher Diener eines angeblichen Herrn Gott (domestique d'un certain monsieur Dieu). Der dies schrieb, war ein Sesell von dem ähenden Nihilismus der odigen. Allein sein schamloser John kleidete sich wenigstens in Wih und Schlagfertigkeit. Rein deutscher Rommunist bringt jedoch den Seist eines salchen Wortspiels auf; er leistet bloß Plumpheit.

Leute dieses Schlages machen sich das Diesseits schön. Sich, wie auch anderen, wosern es nicht gerade verruchte Bourgeois sind. Selbst dort, wo das Leben gar nicht den Zweck hat, schön zu sein. Im Gefängnis nämlich. Es gibt schon Anstaltsleiter in Deutschland, die — von einer roten Regierung eingesetzt — glauben, zum unumgänglichsten Erfordernis eines wirksamen Strafvollzugs gehöre ein überbrettl.

Eine Musittapelle gibt es bei ihnen seit langem schon. Deren lustige Weisen beleben das einförmige Dasein des grauen Hauses, Aber

euerdings verschritt man sogar zu einer Aristenvorstellung.

Da in den noch aus der Begriffsstutigsteit es alten Regimes stammenden Bau keine Bühne eingebaut ist, war als Ersat der erhöhte Ihor der Anstaltstirche gerade recht. Ein Häfting, von Beruf Kulissenschieber, besorgte das übrige technische Orum und Oran. Für das Programm hatte man einen Tänzer, eine Vorragsmeisterin, einen Blitbichter und einen Exzentric-Clown. Der geschlossene Kreis war ankbar durch Beisall und Blumenspenden.

Die Neuerung hat sich bewährt. Sicherlich olgen bald Tanztees, wozu der männliche Flügel des Hauses den weiblichen einlädt zu Blues und Charleston. Auf die Kriminalität ann dies nur förderlich wirken. Gibt es etwas Rodenderes als so ein fideles Gefängnis? Beonders im Winter. Warme Stube, nahrhafte Rost, zarte Behandlung, abends Musik und onntäglich Überbrettl — wenn dies bekannt vird, wieviele Schaufenster werden da eineschlagen werden, wieviele Schupos anerempelt, nur um die Eintrittskarte in dies Jaradies zu verdienen? Hinterher tritt man em Verein der Vorbestraften bei, der eine Iorzugsbehandlung derer, die gesessen haben, rstrebt. Es ist ja nicht, als ob sie inflationsrme Sozialrentner wären! Opfer der Zuände sind's, und die Sesellschaft hat viel an men gut zu machen; ganz, wie an Schlesinger, em Verbrecher von Leiferde; dem Masseniörder mit den Pianistenhänden und dem seethovenfopf. F. D.

### derrenrasse

Ein tichechischer Arzt wandte sich gegen Bleibtreus Auffat im Märzheft; ber Verfasser antwortet ihm hiemit. D. T.

Ich rügte im Märzheft, daß die Tschechen, deren Deutschenhaß ich historisch begründet mb, 4 Millionen Deutsche knechten, die durch dissons neues "Selbstbestimmungsrecht" mit berlebtester Kabinettspolitik dem im Vereich zur deutschen Herrenrasse kulturell minzewertigen Völkchen als "Untertanen" auszliefert sind. Das erregte den Groll eines errn aus Leitmeritz mit dem urtschechischen amen Heim. Freilich geht in solchen Län-

dern alles drunter und drüber, so trägt 3. 3. der alldeutsche Stauff, der beiläufig eine von Deutschbegeisterung getragene Monographie über mich verfaßte, ursprünglich einen tschedischen Namen, und der Führer deutschfressender Magnarisierung bieß — Hermann, versicherte mir aber 1883 mit Romplimenten über meine statistische Renntnis Ungarns, seine Ahnen seien seit 300 Jahren echte Magnaren. Wir halten also Herrn Dr. Beim nicht etwa für einen deutschen Renegaten, sondern billigen seinem unbescheidenen Ton (im Brief an die Redaktion) gerne zu, daß er ein Urtscheche ist. Allso: Rriminalistik und Arbeitslosigkeit seien bei uns relativ schlimmer als in Böhmen (wo trokdem die Sozialisten sehr unzufrieden scheinen), das "Berl. Tgbltt." erkläre eine tschechische Oper für die beste bisherige "Novität", ein tschechischer Satiriker werde mit Rabelais und Cervantes verglichen! O ja, stolz will ich nicht nur den Spanier, sondern alle Retlameinserate. Von tschechischer Literatur weiß ich allerdings nichts weiter, als daß mir einst ihr "Rlassiter" Jaroslaw Brichliti ein Opus mit warmer Widmung verehrte. Da ich aber zufällig gleichzeitig ein Widmungsbuch aus Brasilien von "Dranmor" erhielt, der zwar nur den bescheidenen Namen Schmidt trug, aber sicher den Rlassifer mit dem unaussprechlichen Namen weit überragte, so rührte mich obige Ehrung so wenig wie ein neuerliches Unerbieten aus Prag, mein Drama "Rarma" zu übersetzen. Jedenfalls zeigt dies aber, daß die Tschechen ein großes Gewicht auf deutsche Verbindungen legen, was mir einst im "Deutschen Rlub" in Prag bestätigt wurde. Sogar Herr Beim versichert huldvoll: "Die Welt hat hohe Meinung von Ihrem Können". Doch er ist nicht "hoffnungsvoll", unser "Größenwahn" habe uns in den Weltkrieg gestürzt! "Gibt es einen Arzt, der die Mania der Germania kuriert?" Wie schön sagt ein Franzose: "Goethe war der größte Deutsche, weil er am wenigsten deutsch ist!", welchen Unfug wir uns übrigens gründlich verbitten. Ja, das ist bequem, den Unspruch der deutschen Herrenrasse nach ihrem heutigen Tiefstand zu beurteilen, dem obendrein ein gleicher seelischer Zusammenbruch in ganz Europa entspricht. Die Tschechen sind 510 Auf der Warte

das numerisch kleinste der neugebadenen Ostvölker, die heute gegen Deutsche die Herren spielen möchten; doch für die Polen gilt das nämliche: trot Copernit, Mickiewicz, Chopin bleibt ihr Rulturverdienst verschwindend klein im Vergleich zur großen deutschen Nation, deren universale Begabung nur in der italienischen Vergangenheit ihresgleichen hat. Das Besondere der Deutschen besteht eben im gerechten Aufnehmen fremder Leiftungen, völlig verschieden vom englisch-französischen Größenwahn. Die Glaven sollten sich erinnern, mit welcher übermäßigen Hingebung Deutschland dem Einzigen entgegenkam, was bisher von dort als wirklich bedeutsam herüberklang: der jungen russischen Literatur. Der Panslawismus nahm fie für fich in Beschlag, obschon die Allrussen stark mit Mongolen, Tataren und sogar Germanen durchsett sind. Jedenfalls herrscht auch dort toller Größenwahn des "Beiligen Rußlands". Und all diese befreiten Stlavenvölter wagen es, ein flavisches Hochgefühl dem deutschen "Größenwahn" entgegenzuspreizen. Ein als R. R. Pionierhauptmann desertierter Gerbe — er soll später als Sowjetgeneral umgekommen sein — sprach mir das große Wort gelassen aus: "Sat ein Deutscher Talent, so hat er eine flavische Mutter", worauf ich mir trotz fröhlichen Lachens seinen zudringlichen Umgang verbat. Der richtige Aufstand der Vielzuvielen gegen die deutsche Herrenrasse, von den Ottonen bis zu Bismarck, vom Nibelungenlied bis zu Goethe und Wagner! Wenn die von Frankreichs Gnaden schon bei der Fehlgeburt pleite gewordenen Gernegroße sich ehrerbietig der deutschen Kultur angliedern wollen, so läßt sich für sie eine schöne Zukunft erwarten, die sie vorerst nur hinter sich haben. Aber daß ein Völkchen wie die Tschechen sich noch gar als ebenbürtig mit deutscher Größe messen will, gehört mit jum Weltfasching der Versailler "Strafbestimmungen". Rarl Bleibtreu

#### Hermann Sudermann

em Siebzigjährigen (30. September) rufen wir etwas zögernd einen Glückwunsch zu. Denn er scheint uns im Wesentlichen seines Wirkens einem zu überwindenden Beitgeist anzugehören. Nicht des Alters wegen; denn in einem Wilhelm Raabe bis hinaus etwa zu Stifter und Jean Paul sind so viele reinmenschliche Werte, daß sie so rasch nicht vergehen. Aber Sudermann? Gewiß sind in seinen Nomanen Novellen und Gesellschaftsdramen tüchtige schriftstellerische Rräfte festzustellen; er verfaßt seine Erzählungen ebenso frisch zupadend wie seine geschidten Bühnenstücke. Doch abgesehen von der gut erzählten "Frau Sorge" spürt der rückschauende Betrachter schon im "Razensteg" wie noch im "Tollen Professor" sehr viel bewußte Runstarbeit, oft etwas Theatralisches, doch zu wenig Gewachsenes. Es kommt nicht aus den Tiefen eines dichterischen Gemütes oder gar eines irgendwie metaphysisch verankerten Denkens. Sudermann wird man als guten Unterhalter ansprechen dürfen, nicht aber als dichterischen Gestalter, der uns Aberzeitliches zu sagen bätte.

Was uns heute so not tut, die Sprengung der demokratisch-bürgerlichen oder der naturalistisch-sozialistischen Befangenheit zugunsten einer kosmischen und metaphysischen Reinmenschlichkeit, das sucht man bei diesem Nordost-Deutschen (ben man albernerweise als Unreger der Beimatkunft ansprach) vergebens. Dramatisch — oder vielmehr theatralisch ist er ein Nachkomme von Sardou und Augier, episch aber gehört er etwa zu Spielhagen und Hans Hopfen und vertritt den bürgerlichen Gesellschaftsroman, ohne sich in erschütternde Tiefen der zeitlos aufgewühlten Menschenseele zu versenken. Er ist zwar Dichter genug, um nicht als Tendenzschriftsteller zu wirken; aber philosophisch-religiöse Tiefen sind dem einstigen Parteigänger des Ricertschen Freisinns versagt.

In seinem "Bilderbuche meiner Jugend" (Stuttgart, Cotta) erzählt er unter seinen sinnlich-erotischen Erlebnissen eine für den ganzen Menschen bezeichnende Episode. Er tommt als höherer Schüler mit einem Freund auf ein Gut; zuerst tüßt er dort die Magd ab, dann entfernt sich der Gutsherr mit dem Freund zur Besichtigung eines anderen Gutes, bleibt über Nacht und läßt den jungen Mann



(der übrigens schon öffentliche Häuser besucht hat) mit der jungen Gutsfrau allein. Sie schleicht nachts auf sein Zimmer — und er bricht die She. Dies erzählt er ausführlich und ohne Bedenken. Und das Bezeichnende: teine Spur von erschütternder Ethik, von Tiesenschau oder Reue, sondern eben nur die Erzählung eines Abenteuers. Ebenso später die Liebe zu einer Schwindsüchtigen, die sich ihm hingeben will. Rurz, die Weltanschauung eines liberalen Bourgeois ohne letzte aufwühlende Tiese.

Neben dem Naturalisten Hauptmann ist Subermann Demokrat. Er hat einst als Journalift - eins seiner Bücher ist Artur Levnsohn gewidmet — seine demokratischen Unsichten verfochten und später den liberalen "Goethebund" gegründet, der für bedrohte Freiheit des Schrifttums eintrat, was man halt so unter Freiheit in Berlin verstand. Jener erotische Zug ist uns schon in seinen ersten Dramen aufgefallen; ich sehe noch, wie Rainz in "Sodoms Ende" in das Nebenzimmer einbrang, wo Stühle fallen und ein Mädchen aufschreit, das der Wüstling um seine Ehre bringt. Ehre? Eines der erfolgreichsten Sudermannschen Dramen beißt so. Sat er jemals start und stolz das edle Wort Ehre berausgearbeitet, von einem übergeordneten, etwa religiösen Standpunkt aus? Nichts von Metaphysik großen Stils! Er bleibt immer mit seinen Anschauungen in der bürgerlichen Gesellschaft.

Allfred Kerr, der kritische Sprecher des "Berliner Tageblatts", hat ihn einst wütend angegriffen. Warum denn? Gehört nicht Hermann Sudermann in den Denkbereich der Leute von Berlin W, wo man jenes Blatt liest?

Die Werke des Siedzigjährigen sind im Verlag Cotta, Stuttgart, gesammelt erschienen; ebenda schried über ihn Kurt Busse.

### Eilhard Erich Bauls

as Schulmeister- und Poetenleben des nunmehr .50jährigen Silhard Erich Pauls (26. August 1927) war ein stilles, einem klaren Wegziel nachstrebendes inneres und äußeres Wachsen und Reisen. Vom traulichen

Idnil einer Rleinstadtheimat aus vollzieht sich der Bau dieses Dichterlebens. Bauls' Wanderung vom akazienumskandenen Marktplak in Grokfalze (bei Magdeburg) bis zu dem glückdurchsonnten Eigenheim einer stillen Gartenstraße in der altberühmten Hansestadt am Oftseegestade läßt sich unschwer seinem bis jest vorliegenden literarischen Schaffenswerk ablauschen. Denn für dieses von innen her schöpferisch sich gestaltende Leben ist auch beute noch die geliebte Heimatscholle einer unvergeflich schönen deutschen Rleinstadt reichgesegneter Schaffensgrund geblieben. Eine tiefbeglückende Summe von Segnungen ist in dem Dichter zu innerem Besitztum verarbeitet, in dessen vor der Außenwelt heilig umhütetes Geheimnis nur das Schaffenswerk dieses Mannes selber einen Einblick verstattet. Oder ist es etwa nicht die Ausstrahlung eines solchen tiefen Geheimnisses eigner Lebensmeisterschaft, wenn der Dichter seinem Jan Jite zuruft: "Welche Blume pflücht du, Jan Jite? Eine Biene sammelt alle Schätze aller Blumen ringsum, gierig und fleißig. aber der Blütentrank wird in ihr zum goldklaren Honig. Sammle, sammle, Jan Jite! Alle Schönheiten ringsum, pflücke fie, denn sie blühen für dich. Alle Träume unter bem Simmel, greife sie, denn sie duften für dich. Alle Erkenntnisse in der Sonne, halte sie, denn dir leuchten sie. Und Liebe, die du herzen mußt, denn sie wartete auf dich."

Der äußere Lebensgang dieses Sohnes der friesischen Landschaft vollzog sich ohne schwere Erschütterungen und Kämpse. Ostfriesische Eltern, deren Stammbäume über mehrere Jahrhunderte rein friesisch zu versolgen ist, umhüten treu die erste Kinderzeit. Die Schülerighre verledt der Kleinstadtjunge auf dem Pädagogium zum Rloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg. Es folgt die Studienzeit (Geschichte, Germanistik) auf den Universitäten Tübingen, Berlin und Halle, die Pauls im Jahre 1900 mit dem Staatsexamen beschließt. Sein Lehrberuf führt ihn dann seit 1903 nach Lübeck, wo er die heute wirkt.

Wies der Stammbaum väterlicherseits auf Bauern und Schiffer, in der mütterlichen Linie dagegen auf Lehrer, Pastoren und immer wie-

ber Paftoren, so bedingte das für Pauls eine boppelte heimatliche Verbundenheit. Mittel-, nieder- und norddeutsche Landschaft und Menschen, die immer dem eigenen Erlebnis, d. h. also der Gegenwart entnommen werden, sind Bezirk dieses dichterischen Schaffens, das sich wesentlich in Roman und Novelle auswirkt.

Dem 50 jährigen Dichter und Schulmann Eilhard Erich Pauls entbieten wir voll Dank und Verebrung unfern Gruß. Möge sein Poetentum, dem äußerlich die Stadt mit den goldenen Türmen eine treue, start fördernde Heimat ward, immer reicher eine Erfüllung eigenen tiefen Erkennens vom Dichterberuf werden, wie er's seinen Jan Jite an einem prangenden, blütenschweren Frühlingsabend in seinem Dachtämmerlein übersinnen läßt: "Ein Dichter sein, beißt start fein, beiß fein, wild sein, heißt immer jung sein und die Leidenschaften der Menscheit gesammelter noch, gewaltiger noch, start genug für die ganze übrige Menschheit empfinden. Ein Dichter sein heißt jünger sein als alles andere, ein Dichter trägt eine Seele, empfindsam und voller Eindrücke. Er empfindet für alle anderen Menschen Luft und Leid, Ruhe und Begierde und saugt sich voller Leidenschaft. Wenn ein Dichter singt, singt er den Menschen, die vor Arbeit und Enge nicht empfinden können, ihre Qual und ihre Freude, singt ihre Einsamkeit und ihre Begattung. Dann erlöst er die Menschheit von Arbeit und Enge und führt sie zu seiner Söhe gewaltigen Empfindens, zu seiner Rraft reinen Wollens."

Dr. Paul Bülow

### Haeckels Thronfolger?

er Philosoph Prof. Dr. August Mefer (Gießen) bringt im ersten Heft seiner neuen Beitschrift "Philosophie und Leben" (Verlag Felix Meiner, Leipzig) über das Lebenswert von Raoul Francé eine ausführliche Betrachtung. Er nennt ihn zwar "einen der menschlich gewinnendsten, liebenswürdigsten Vertreter dieser Richtung" (der Lebensphilosophie), kommt aber doch schließlich zu einem ablehnenden Ergebnis und belegt ihn mit dem Titel "Francé als Thronsolger

Saedels". Das ist wenig schmeichelhaft und verkennt die Sachlage; Jaedel war auf philosophischem Gebiet ein Dilettant, auf religiösem erst recht. Der Blick für die Seelengesetze der Menschheit, für die Tragik des menschlichen Daseins war ihm versagt. Francé ahnt aber hier Tiesen, die dem Natursorscher als solchem nicht dugänglich sind; er bleibt freilich bewußt neutral; es mag dabei vorkommen, daß er die Grenze nicht immer erkennt oder innehält. Messer schreibt:

"... Francé bleibt in seinem Werk nicht bei der theoretischen Erkenntnis stehen, er will uns auch Führer sein zum rechten Leben. Zu der dafür entscheidenden Frage: Was soll man tun? erklärt er: "Es gibt nur eine Antwort darauf: die Weltgesetze erkennen, um sie befolgen zu können, und dadurch in Einklang kommen mit ihnen."

Francé ist Natursorscher, und wenn er von Weltgesehen redet, so meint er Naturgesehe. Darin verrät sich nun aber der völlig naturalistische Charatter seiner Welt- und Lebensanschauung, daß ihm diese Naturgesehe, d. h. Gesehe des Seins, des Wirklichen, zugleich zu Normgesehen, Gesehen des Sollens werden, daß ihm "Natur und Kultur unter dieselben Gesehmäßigkeiten fallen."

Das Naturgeseth gilt ihm so zugleich auch als Sittengeseth, und diese Welt (d. i. die Natur) ist ihm zugleich das "Weltgericht", denn "eine unerbittliche Gerechtigkeit stedt im Sein". Tatsächlich ruft Francé aus: "Ich nahm das ganze Leid der Menscheit, diesen irren Aufschrei aller Jahrhunderte, diese Kette von Wahn, Torheit, Irrtum, Verbrechen, Blut und Verzweislung auf mich, und nun habe ich etwas gefunden als Schuld und ihre Folgen."...

Hier unterbrechen wir Messer und bemerken nur, daß eigentlich hier schon France etwas vom tragischen Sinn des Menschendaseins andeutet, wodurch allerdings die bloß naturgesehliche Betrachtungsweise durchbrochen wird. Und in der Tat drohen die ewig wiedertehrenden und unausrottbaren Leidenschaften und Laster der Menschen Frances Betrachtungsweise als unzulänglich erscheinen zu lassen. Dier beginnt eben das große Gebiet der Schuld und Sünde, dadurch des Erlösungsbedürfnisses und der Religionen als der wiederherstellenden Kräfte. Das ist nicht mehr "Natur"-Wissenschaft.

Messer fährt fort:

"... Und dann noch eine Frage! Rönnen wir mit Hilfe seines Nates, nach den Weltgesetzen, d. h. den Naturgesetzen, zu leben, auch nur in irgendeiner Lebenslage die brennende Frage, was soll ich eigentlich tun, entscheiden? Eine Frau wird von ihrem zu Jähzorn und Trunksucht neigenden Manne mißhandelt — jahrelang — was soll sie tun: das alles ruhig hinnnehmen oder sich scheiden lassen? Francé rät ihr: Folge dem Weltgeset! Lebe in Harmonie mit dem Ganzen! Hilft ihr das irgend etwas? Eine Tochter fühlt den stärksten Drang, sich für einen Beruf vorzubilden, ängstliche alte Eltern wollen sie nicht aus dem Sause lassen. Was soll sie tun? Bei allen sittlichen Konflitten und Fragen ist schon deshalb ein Hinweis auf das Naturgeset ganz sinnlos, weil wir voraussegen, bag schlechterdings alles: Gutes wie Böses, Richtiges wie Unrichtiges nach dem Naturgesetz geschieht; dieses, als Geset des Seins, kann uns eben nie auf die Frage: was soll ich tun? antworten.

Francés Buch "Bios" erinnert vielfach an Jaeckels Welträtsel. Gewiß, Francés am wirklichen Leben orientierter Naturalismus untericheidet sich zu seinem Vorteil von dem mechanischen eines Jaeckel, aber beide haben gemeinsam die Fülle naturwissenschaftlicher Kenntnisse, die Fähigkeit, sich lebendig darzuitellen, dazu Herzensgüte und ein idealistisches Streben, die Menschen aufzuklären und zu bessen, gemeinsam haben sie freilich auch eine völlige Verworrenheit und Unklarheit in den obersten Begriffen und Voraussekungen, einen Mangel an jeglicher philosophischer Zucht des Venkens"...

Francé hat ein Buch geschrieben, das Messer unscheinend nicht kennt: "Die Wage des Lebens" (Unthropos-Verl., Prien, Ob.-Bayern). Darin schildert er seinen Besuch bei Haedel, der dem damals jugendlichen Besucher sagt: "Ich win Mechanist, während Sie Vitalist sind", und von dem er enttäuscht scheidet. Raedel

war sich demnach selber des Unterschieds bewußt und würde France schwerlich als seinen "Thronsolger" anerkannt haben.

### Diplomatin und Schriftstellerin

Als junge Frau erlebte Elisabeth Ben-A fing, Verfasserin der, Briefe, die ihn nicht erreichten" und anderer fesselnder Romane aus der großen Welt, einen betrüblichen Roman. Eine Tochter bes Grafen Flemming und Enkelin der Bettina von Arnim, 1861 in Rarlsruhe geboren († 1925), wurde sie 1881 die Frau Stefan von Putlitz, eines Sohnes des damaligen Theaterintendanten und Lustspieldichters. Putlit hatte Volkswirtschaft studiert, siedelte nach Berlin über, ließ sich dort als Privatdozent nieder und gab mit Hans Dellbrud die "Politische Wochenschrift" heraus. Als Mitarbeiter diefer Wochenschrift schloß ich aus dem Briefverkehr mit Putlig, daß er ein ausnehmend gutherziger und liebenswürdiger Mann gewesen sein muß. Durch einen Sturz vom Pferde soll er sich ein nervöses Leiden zugezogen haben. Dazu kamen zwei Umstände. Einmal konnte Putlik seiner Sattin nicht bieten, was sie sich erträumt hatte, Eingang in die große Welt. Sodann trat in den Kreis der Beiden ein baltischer Aristofrat, ein Mann, der durch Erscheinung, Wesen und Denkart sogleich alle Berzen gewann, im stillen auch das Herz der jungen Frau Elisabeth von Putlitz. Es war der Baron Edmund von Henking aus Riga (1850—1915). Stephan von Butlik mag den Rampf der beiden ihm Nahestehenden um Ehre und Pflicht bemerkt haben. Um das Glück der geliebten Frau herzustellen, opferte er sich, verzichtete und griff zur Pistole. Wie Grete Litmann, die Herausgeberin der Tagebücher der Elisabeth von Henting in ihrer Einleitung bemerkt, suchte Stephan von Putlit mit rührender Fürsorglichkeit seiner Verzweiflungstat die Wirkung zu sichern, die er davon erwartet hatte, er fingierte ein amerikanisches Duell. Putlik Tod erfolgte Mitte 1883. Ein Jahr später verheiratete sich die Witwe mit dem Baron Henking.

Diese Vorgeschichte des Hentingschen Che-

paares scheint der Kaiserin zugebracht worden sein und Heptings diplomatische Lausbahn nicht gerade gefördert zu haben. Mit der Ernennung zum Konsul in Valparaiso 1886 beginnen die "Tagebücher" der Elisabeth Hepting "aus vier Weltteilen" (Leipzig bei Kochler & Amelang, 413 Seiten) und enden Mitte 1904 nach der Kücktehr des Schepaares aus Mexiko. Hepting war 1895 Seneraltonsul in Calcutta, 1894 in Kairo, 1896 Sesandter in Peting, 1899 in Mexiko, 1904 in Velgrad und 1906 in Hamburg.

Als Sattin eines befähigten und gewandten Diplomaten hat Elisabeth Henking zwei Jahrzehnte hindurch in der alten und neuen Welt viel gesehen und gehört, beobachtet und erfahren und darüber ein eingehendes Tagebuch geführt für sich und die ihrigen, ohne an die Öffentlichkeit zu denken. Was eine Frau von Geist, Beobachtungsgabe und Urteilsfähigkeit in ihr Tagebuch schreibt, wird immer gern und aufmerksam gelesen werden. In den "Briefen, die ihn nicht erreichten" und in ihren Romanen gab sie schon manchen Einblick in das diplomatische Getriebe. Das Tagebuch spiegelt das wirkliche Diplomatenleben wider mit seinem äußeren Glanz und bei mittelstaatlichen Regierungen mit seiner inneren Dürftigkeit. Man findet in den Tagebüchern der Elisabeth Henking manchen charakteristischen Zug über hervorragende Zeitgenossen, über die Reichskanzler Chlodwig Hohenlohe und Bülow, über Wilhelm II., über den Geheimrat Holstein, eine "Schattenpflanze, die nur im Dunklen leben kann", einen Politiker, der "die Macht liebt ohne Verantwortung" und sich von persönlichen Abneigungen leiten läßt.

Eine Zeit lang fand Elisabeth Heyting Gefallen an dem Verkehr in der großen Welt.
Aber in den späteren Jahren erkannte sie
dessen Nichtigkeit. Am 20. Januar 1900 verzeichnet sie in ihrem Tagebuch: "Abends ein
langweiliges Essen dei Wildenbruchs, denen
ich es übelnehme, daß sie mich so niedrig
taxieren, mich zu der vornehm sein sollenden
Gesellschaft einzuladen, wo sie doch gescheite
Künstler- und Schriftstellerkreise haben!"

Gelegentlich läßt sie einige Schlaglichter

auf die Gespräche bochgestellter Persönlichkeiten fallen. Anfang 1900 traf sie auf einem Essen mit dem damaligen Reichskanzler Fürst Choldwig Hohenlohe zusammen. Unverblümt schildert sie ihn als kleines, unscheinbares Männchen, das wie "ein gerupftes Huhn" aussieht, und nennt ihn eine "liebenswürdige kleine Mumie". Hobenlohe war damals 81 Jahre alt. Im Gespräch mit ihm wurden die merkwürdigsten Dinge berührt: "Wiedergeburten, Buddhismus, Unsterblichkeit." Fürst Hohenlohe meinte, Unsterblichkeit tauge nicht für jedermann, sondern nur die Übermenschen verdienten das, die übrigen sollten eingestampft werden. "Ich sagte, wer in völkerreichen Ländern wie Indien und China gelebt habe, wo das Menschenleben gar keinen Wert hat, könne ihm nur recht geben. Wir sprachen über Frauenfragen, tamen über den Rünstlerinnenball, auf den nur Frauen durften, zum Thema der Liebe zwischen Frauen." Dann erzählte der alte Fürst von der damals beratenen Lex Heintze. Wir sprachen über Literatur und Hohenlohe meinte, "Am Meer" von Heine sei sein Lieblingsgedicht. Mit den Unsichten Johenlohes scheint Frau Elisabeth Henking einverstanden gewesen zu sein. Dieses Gespräch unterschied sich wenig von den durchschnittlichen Unterhaltungen verwandter Kreise und verriet die flüchtige Denk- und Ausdrucksart durch Geburt und Amt hochgestellter Persönlichkeiten.

Mit ihrem Buch "Briefe, die ihn nicht erreichten", hatte Elisabeth Henting einen Erfolg, der sie selbst am meisten überraschte. Für den Abdruck dieses Romans in der "Täglichen Rundschau" erhielt sie 1350 Mark und für die erste Auflage der Buchausgabe von dem Verleger 750 Mark. Erst die Buchausgabe brachte den Erfolg. Mehr als 100000 Exemplare mögen abgesekt worden sein. Einer Aufmunterung war Elisabeth Henting dringend bedürftig. Nach seiner Rückehr von Mexiko wartete ihr Satte Jahr und Tag vergeblich auf weitere Verwendung (mit ihm fühlte sich die Gattin zurückgesett) und fürchtete den Abschied nehmen zu müssen. Prinz Lichnowsty, damals Sekretär der deutschen Botschaft in Wien, erzählte ihr, daß der Reichskanzler einen

Auffat von ihr über Kiplings Roman "Rim" aus Indien bewundert babe. Der Auffak sei ein Meisterwert gewesen, niemand hätte das beffer schreiben können. Wie Elisabeth Benting in ihrem Tagebuch mitteilt, kam sie mit Bülow alsbald auf einen ganz anderen Fuß. Auf einem Essen sagte ihr der Reichstanzler die schönsten Dinge über ihre schriftstellerische Tätigkeit. Er hatte die Kritiken über ihr Buch fämtlich gelesen. Er behandelte die Schriftstellerin Elisabeth Henting ganz anders als Jahre vorher die Gefandtin. "Wir sind jemand für ihn geworden." Bülow interessierte sich wirklich für literarische Dinge, und außerdem imponierte ihm immer, wie Elisabeth Henting bemertt, Presselob. Henting wurde zum Gesandten in Belgrad ernannt, Dazu äußerte Varnbüler, damals württembergischer Gesandter in Berlin: "Das haben Sie erobert. Die Briefe haben Bülow erreicht. Er hat sich gesagt, daß Sie nicht jemand find, über den man hinweggehen kann. Jeht wo es vorüber ist, kann ich es Ihnen sagen: Sie waren diesen Winter hier ein Ereignis." Paul Debn

#### Banreuth 1927

Es war wieder ein ganz gewaltiger Ein-druck. In Richard Wagners Kunstwerk äußert sich eine so mächtige mythenbildende Rraft, wie sie sich in Jahrhunderten nicht bekundet hat. Sein Genie ist einzigartig; wir hatten diese Art von musikalisch-dichterischem und zugleich ethisch-metaphysischem Genie in Deutschland überhaupt noch nicht. Aus allen Rulturvölkern kommen Gäste in unser Land, um die Leistungen dieses ungewöhnlichen Meisters zu bewundern. Aur in Deutschland selbst sigen die Bedmesser, die an Einzelheiten des Werkes und seiner Aufführungen herumnörgeln. Oft möchte man ausrufen: es ist doch eine erbärmliche Nation! wenn nicht auch die Gegenkräfte der Bewunderung und der Liebe spürbar und wirtsam wären.

Man braucht nur zufällig in ein Berliner Blatt zu schauen; da wird behauptet, es wären wesentlich Mägdlein mit langen Söpsen dagewesen, die eine Art Gegendemonstration gegen den Bubitops veranstalteten: kein Wort

wahr! Es waren bei diesem Publikum aus aller Herren Länder mindestens soviel Bubitöpfe anwesend. Auch meint jener Berliner, es seien fast nur oberfränkische Autos zu verzeichnen gewesen, die Sache trage also nur noch Lokalcharakter: der Herr Krittler hätte nur die Fremdenliste durchzusehen brauchen, so hätte er die Vielfältigkeit der Zuhörerschaft statistisch feststellen können; vor allem die Unmenge Ameritaner, aber auch Engländer, Schweden, Italiener, Schweizer, sogar Franzosen usw. Daß ihn die schwarzweißrote Fahne ärgerte. versteht sich von selbst. So kläglich sind die Randglossen dieser Burschen, die mit Gensationchen gegenüber der überwältigenden Größe des Runftwerts zu arbeiten suchen.

Siegfried Wagner ist als Mensch nicht sehr ergiebig, aber als Regisseur und Hüter dieses außerordentlichen Erbes macht er seine Sache ganz hervorragend. Ich möchte "Parsisal" und "Tristan" an einem anderen Orte überhaupt nicht mehr sehen. Jeder Deutsche, dem es um edlere Bildung zu tun ist, müßte mindestens einmal im Leben nach Bayreuth pilgern. Und das Reich? Was tut es denn, um ein solches Nationalkunstwerk zu fördern? Nan steht mit Ingrimm an Wagners Grab...

#### Shakespeare=Woche in Bochum

Diese Festwoche gehörte zu den sommer-lichen Ereignissen von künstlerischer Bedeutung. Bum ersten Male feierte die Shakespeare-Gesellschaft, sonst in Weimar tagend, auswärts eine glänzend geleitete Veranstaltung; der Intendant des Bochumer Theaters, Dr. Saladin Schmitt, führte die ganze Reihe ber Shakespeareschen Rönigsdramen auf. Es wirkte wie große Musik. Die Teilnehmer nohmen unvergefliche Eindrücke mit. Unterstütt durch die Bochumer Gastfreundschaft, belebt von guten Tischreden und Sesprächen, kamen sich die Gäste auch menschlich näher, wie immer bei der Überleuchtung durch große Runft. So reihten sich jene Festtage würdig den Beethovenfesten des Sabres an.

In dieser Industriestadt trat es ganz besonders zutage und wurde auch in den Reden

hervorgehoben: daß man mit geistiger Kraft den Materialismus überwinden müsse. Ein gutes Anzeichen!

Wären wir nicht durch so maßlos zahlreiche sportliche Feste und Sensationen — Ranalschwimmer, Bortampfer, Ozeanüberflieger usw. — in unserem eigentlichen Wesen verwirrt, man könnte sich an solchen geistig eingestellten Festtagen ebenso freuen, wie etwa an der Hochstimmung von Banreuth. Zene Aufführungen in Bochum waren von guten Vorträgen bedeutender Fachmänner begleitet; der Geist hatte die Führung. Wenn man dazu die vielen "Freizeiten" angeregter Jugend hinzunimmt, so stößt man auf das Gebiet, von denen Deutschlands Neubelebung ausgeben muß: auf das Gebiet der Einzelzellen. Man sollte sich gegenseitig stützen in diesen Bestrebungen, die alle auf Reichsbeseelung abzielen.

#### Eine Jubiläums=Uusgabe von Hegels sämtlichen Werken

ie wichtigsten Werke Begels sind jetzt in geradezu mustergültiger Weise in der verdienstvollen "Philosophischen Bibliothek" (Verlag Felix Meiner in Leipzig) erschienen.

Aber die Original-Gesamt-Ausgabe wird nur in ganz wenigen Händen der gegenwärtigen Philosophengeneration sein. Vielleicht hat dem einen oder dem anderen noch vor dem Kriege ein glücklicher Zufall die Originalausgabe für mehrere hundert Mark in die Hand gespielt. Es kann sich aber dann nur um recht vereinzelte Glücksfälle handeln. Jett dürften sich ähnliche aber nicht wieder bieten. Denn beute kostet die Gesamtausgabe schon über tausend Mark, falls sie überhaupt einmal antiquarisch zu haben ist. Da bietet sich also das traurige Schauspiel, daß die, die sie aus wahrem geistigen Interesse besitzen möchten und sollten, sie nicht erschwingen können, und daß die, die sie erschwingen können, daran nicht eigentlich geistig interessiert sind, sondern sie nur um des Geltenheitswertes kaufen.

Dem soll nun ein Ende bereitet werden.

Fr. Frommanns Verlag in Stuttgart feiert sein 200 jähriges Besteben damit, daß er einen Neudruck von Begels fämtlichen Werten veranstaltet, der jett beginnt und zu Hegels 100. Todestage (14. November 1931) vollendet sein soll. Der Neudruck soll den vollständigen Text der Gesamtausgabe bieten, aber doch tein bloger Nachdruck sein. Aus den verschiedenen Auflagen soll immer der beste Text ausgewählt werden. Auch soll eine bessere Anordnung ber Werte getroffen werben. Zwei nicht von Hegel stammende Abhandlungen werden fortgelassen. Dafür wird die überhaupt bisher nicht mehr aufzutreibende erste Ausgabe der Enzytlopädie mitaufgenommen.

Nicht unerwähnt darf die für die heutige Wirtschaftslage gerade der geistigen Kreise wichtige Tatsache bleiben, daß der Substriptionspreis verhältnismäßig niedrig ist (20 Pfg. für den Oruckbogen).

So wird es für alle, benen wertvollstes deutsches Geistesgut am Berzen liegt, möglich sein, mit nicht zu schweren, auf vier Jahre verteilten, Opfern in den Besitz von Begels sämtlichen Werken zu gelangen und das ist aufs lehafteste zu begrüßen.

Prof. Dr. Bruno Bauch

#### Schicksal und Erlösung

enn man dieses Buch aus den Händen legt, fragt man sich schauernd: "Für welchen Menschen wird es ein inneres Erlednis sein?" — Man fragt sich genau so bang, wie nach dem Erleden der darin gedeuteten Werke. Das Erschütternde dieses Werkes von Saitschid liegt darin, daß es viel mehr als ein Buch, viel mehr als ästhetische Bespiegelung der Welt und des Daseins ist, daß der Mensch, der innerlich den Weg zu Agape, zur erlösenden Liebe gefunden hat, in diesem Buch einen Teil seines geistigen Selbst, seines unerhört reinen, geläuterten Menschentums niederlegt. (Verlag Hosmann, Darmstadt.)

Wer Saitschids frühere Bücher kennt, weiß, daß er es hier mit einem Menschen zu tun hat, der sich durch Jahrzehnte hindurch unerschütterlich treu geblieben ist, weil er einen tiesen

unerschütterlichen Glauben an Christus, einen ebenso tiesen und reinen Willen zur Selbstläuterung hat. Daraus wurde ihm die Gnade innerer Besreiung zuteil, daraus fließt seine Weisheit, die nicht ein Wissen des Intellettes, sondern ein Schauen aus Liebe und nicht von dieser zu trennen ist.

Lauscht man der Musik dieses Buches in der Stille der Seele, dann wird man gewahr, daß es sich doch durch etwas ganz Eigentümliches von allen früheren Büchern des Verfassers unterscheidet. Wie immer zeigt seine sprachliche Form die höchste, ebenmäßige Vollendung, Klarheit und Schönheit. Kein Wort zuviel, keines zuwenig. Und zwar deckt sich dieser Stil, in dem sich objektives Schauen und subjettives Erleben die Wage halten, vollständig mit der Reife des Gehaltes. Aber die merkwürdige geistige Musikalität der Sprache in diesem Buche bat ihren Grund wohl in einer letten Aufloderung alles Gedanklichen, Saitschids Denken ist befreit von aller Einseitigkeit des Abstrabierens, der logischen Erstarrung, des rationalen Erfassens unseres rätselvollen Daseins. Die innere Notwendigkeit, mit der sich ein Menschenschickfal absvielt, ist ja viel mehr und etwas ganz anderes als menschliche Logit; ber Ahnthmus des Lebens ist nicht der einer Maschine. Das menschliche Schickfal ist teine mathematische Gleichung — und die Erlösung des Menschen kann nicht im voraus berechnet werden: sie bleibt auch für den, der "strebt", ein unfagbares, inneres Wunder, eine Gnade. Diese letten Erfahrungen des Geistes aus dem Gebiete des Überlogischen, — die Infarnation bes Irrationalen im Leben, - sie haben biefem ganz wundervollen Buche den Stempel aufgedrückt. Die Weisheit Prosperos leuchtet burch das Buch, die klare Mystik des letten Shatespearewertes ist ihm eigen, das durch Saitschick auf zehn Seiten eine so geniale Deutung erfahren bat.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste zeigt an den genialsten Shakespearewerken (Hamlet, Lear) die Schicksalgebundenheit unseres Charakters. Er ist dazu angetan, uns die ganze Tragik schicksalsmäßiger Verbindung heterogener Kräfte zu einem unauflöslichen Ganzen ins Bewußtsein zu rusen.

Und zwar strömt gerade dieser erste Teil des Buches eine so unerdittliche Lebenswahrheit aus, daß er tief überwältigt, daß man das Rauschen der Schickslichwingen vernehmlich zu hören vermeint und wohl auch erschauert, wenn die geistigen Lichter auf die eigene Seele sallen und zu unerdittlicher Selbsterkenntnis zwingen. Was z. B. in diesem Teil über "Hamlet" gesagt ist, ist das weitaus Tiesste und Beste, was se über dies Werk geschrieben wurde, mit dem ja sogar Soethe nichts Rechtes anzusangen wußte. Das ist Shakespeares "Hamlet" wahr geschaut.

Alls zweiter Teil in der Mitte des Buches steht "Fausts Erdenwanderung". Dieser Teil gibt die Wandlung des Menschen des Mittelalters zum Menschen der Neuzeit. Er deckt die ganze komplizierte Natur des Menschen der neuen Beit auf, seinen innern Unfrieden, seine Loslösung vom geistigen Mittelpuntt, das Überhandnehmen der Technik, die langsame Abtötung der Seelenkräfte. Mit dem Wandel des Menschen ist der Wandel der Beiten verbunden. Bestehen bleibt nur das eine: Die Liebe. Nach all den Irrsahrten seines Lebens kehrt auch Faust zurück zum Quell, sindet den Weg zur Erlösung.

Der dritte und lette Teil des Buches ist "Der Weg zur Erlösung". Ohne das Schickfalerlebnis, das dem Menschen erst die Augen über die tragische Beschaffenheit des Lebens öffnet, ist die Erkenntnis des Weges zur innern Befreiung, zur Erlösung nicht möglich. In ergreifender innerer Steigerung führt uns Saitschick die letzte Strecke des Lebensweges an Hand der Wagnerschen Kunstwerke vom "Fliegenden Holländer" bis zu "Parsival", mit Ausnahme des "Ringes der Nibelungen", den er in einem eigenen Buch "Wotan und Brunhilde" deutete. Immer eindringlicher, immer knapper wird seine Sprache, immer mehr überwältigt der tiefe Ernst, der aus lebendigster Erfahrung kommt. Für den, der Ohren hat zu hören, ist die Deutung von Parsival eine Erleuchtung; ist in ihr doch das lette und Entscheidende zum Ausdruck gebracht. Was uns nottut, was uns einzig rettet, was uns den innern Frieden bringt in einer Welt des Rampfes und der Friedlosigkeit, des Scheines

und des Wahnes — das uns finden zu helfen, weist uns dies Buch eines reifen Menschen den Weg.

Wer wird die Stimme dieses Mannes hören? R.B.

#### Das unbekannte Italien

s ist nicht unwahrscheinlich, daß das Buch, L das vor kurzem unter einem ähnlichen Titel erschien (Alfred Philippson, Das fernste Italien, Geographische Reisestizzen und Studien, Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig), den Durchschnittsleser zunächst etwas enttäuschen wird. Man hat ihm Italien anders dargestellt — als ein Land der Kunst, einer großartigen Vergangenheit, die neu zu erweden die verrottete Gegenwart nur leider nicht mehr imstande ist. Und geduldig, verantwortungsvoll und fleißig, wie der gebildete Deutsche sich nun einmal zu sein verpflichtet fühlt, hat er sein Gedächtnis mit allerband (sogar meist recht vielen) Daten und Renntnissen vollgestopft, die er nun in Süditalien und Sizilien zu verwerten gedenkt oder schon einmal verwertet hat: Kirchen, Statuen, klassische Ruinen, Sartophage, Mosaite, pompejanische Gerätschaften, Tempel und Gemälde. Denn das alles hat man ihm als sehenswert gerühmt — richtiger gesagt, als das allein Sehenswerte. Entzückt mußte man sein vom Anblick Neapels mit dem Vesuv dahinter, von der blauen Grotte von Capri, vom Blick, den das griechische Theater bei Taormina auf das Meer und den Atna gewährt. Das war unerläßlich. Das übrige wurde als Geschmachsache angesehen und stand jedem frei.

Nun kommt da ein Bonner Geologieprofessor und versucht, uns ein anderes "fernstes Italien" vor Augen zu stellen. Wie alle Geologen ist er ein erfreulich sachlicher Herr, und die ständige Beschäftigung mit Erdzeitaltern hat seinen Betrachtungen eine kühle Weite und Nuhe gegeben, die sich gegenüber dem Superlativstil der üblichen Italienliteratur angenehm behauptet.

Was beabsichtigt er mit seinem Buch? Er will eine Studienreise, die er im Frühling 1925 an die Rüften Siziliens, über die "Raltplatte von Apulien" und um die kalabrische Halbinsel herum gemacht hatte, wissenschaftlich dahin auswerten, daß er ein geologisches Bild der Landschaft entwirft. Dieses Bild ist soweit allgemein verständlich ausgefallen, daß es, besonders mit Hilse des beigefügten Ertlärungsanhanges aller vorkommenden Fachbegriffe, auch dem interessierten Nichtsachmann nutbringend ist.

Und da wird er ein ganz anderes Bild dieser uralten Rulturstätten erhalten, als das traditionell geschichtliche, das seit den Gymnasien in unseren Röpfen wohnt. Die Herausbildung der gegenwärtigen Landschaft wird in ihre geologischen Ursachen zerlegt. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um die Formationen des Tertiärs, also der vorletten Erdperiode. da man annimmt, daß erst durch die Auffaltung der Zentralalpen, die etwa um diese Beit erfolgt sein muß, die Rusten und das Inselgebiet von Süditalien ihre jekige Gestalt erhalten haben. Wie bei der Aufnahme einer Landtarte sind nun, gewissermaßen schrittweise, die eigenen Beobachtungen zusammengetragen und mit denen anderer Geologen verglichen. Das Bild, das sich daraus ergibt, wäre, nur auf ein Beispiel angewendet. etwa folgendes.

Die Meerenge von Messina bededt eine Grabenbruchzone, d. h. eine natürliche Spalte zwischen zwei Erhebungen. Das bedeutete für den Geologen lange Zeit (augenblicklich zweifelt man wieder daran) die Erklärung. weshalb am Rande dieser Bruchzone sich eine vulkanische Tätigkeit entwickeln konnte, da man den verstärften Druck, ber mit einer solchen geologischen Situation zusammenhängt, für die Ursache sowohl von häufigen Erdbeben, als auch von vulkanischen Ratastrophen hält. Höchst wahrscheinlich ist es aber die Ursache, warum Städte wie Messina und Reggio, die hart am Rande dieser Bruchspalte liegen, sozusagen naturgemäß immer wieder zerstört werden müssen und warum die beiden großen Vultane innerhalb dieser Bone, Atna und Stromboli, zu den lebhaftesten gehören. Überträgt man diese Grundlage auf die Geschichte der Menschen, so versteht man,

varum sich hier eine Religion bilden mußte, ie einen Teil ihres Götterhimmels in bie interirdischen Essen verlegte und überhaupt m ganzen geneigt war, entweder als Rüstenwelt an eine wässerige (Thales) oder an eine avaglühende Weltentstehung zu glauben.

Man sieht also aus diesem einen Beispiel, aß es zwar etwas ungewohnt ist, seine Rulturegriffe nach der Geologie eines Landes zu rientieren, aber daß diese entschieden zum Jerständnis derselben beiträgt. Darüber hinaus benn dies ist Bedürfnis und Nuten des lesers) bedeutet dieses Buch aber auch sonst ines der vielen Zeitspmptome, daß auch die Bissenschaft beginnt, sich auf allgemeine Brauchbarkeit einzustellen. Früher hätte man ch darauf beschränkt, eine solche höchst eißige und ernstzunehmende Untersuchung inzig im Namen der Fachwissenschaft und ur für sie zu machen, daß man heute sich abei an einen Leserkreis von Gebildeten und ineswegs nur an die Fachwissenschaftler llein wendet, läßt keinen Zweifel, daß man us der engen Begrenzung in lebendige Wirkimteit herauszutreten wünscht.

So wie dieses Buch ist, bedeutet es freisich ist einen zaghaften Schritt auf diesem Wege, nd die Angleichung an die durchschnittliche berständnisfähigkeit ist nicht überall gleichäßig und sicher vollzogen. Aber der gute Ville ist da — und ihm wird der gute Wille 25 Lesers begegnen.

Annie Francé-Harrar

#### Unterhaltungs"=Literatur

ach einer neueren Statistik sind in den letzten Jahren rund 16000 Romanücher in Deutschland erschienen, die lediglich 2 Unterhaltungsstoff anzusprechen sind. azu kommen mindestens noch einmal 16000 omane, die in Beitungen und Beitschriften

zum Abdruck gelangten, ohne dann als Buch zu erscheinen. Es kann unbeachtet bleiben, daß ein nicht unerheblicher Teil dieser "Literatur" aus fremden Sprachen ins Deutsche übersetzt worden ist, daß ein anderer, freilich nur geringer, Teil sich als Neubearbeitung und Neuauflage älterer Fabrikate ausweist. Was hier beachtenswert ist, ist die Tatsache, daß ein ungeheuerliches Übermaß an Zeit, Kraft, Material und Bargeld an Dinge gesetzt worden, die, genau besehen, fast oder ganz wertlos sind, wenn man sie nicht gar als schädlich brandmarken muß. Und diese Verschleuderung und Vergeudung von Reit, Geld und Menschenkraft in unsern Tagen der Not! Streift es nicht fast an verbrecherischen Leichtsinn, an Volksverrat, wenn die Romanschreiber ihre Jahre vergeuden, um durchschnittlich wertloses Zeug zusammenauschreiben, und damit nicht nur die Schriftsetzer, Drucker, Buchbinder, Buchhändler usw. verurteilen, ihre Zeit gleichfalls an ein Nichts wegzuwerfen, sondern auch ihren Lesern sozusagen die Tage stehlen? Ein Volt, das sich dazu versteht, in wenigen Jahren — und zwar in Jahren wirtschaftlicher, geistiger und sittlicher Not! — rund 32000 Unterhaltungsromane zu lesen, kann keinen Anspruch mehr darauf erheben, als führendes Rulturvolk zu gelten; es kann auch gar keine Beit mehr haben, sich geistig und sittlich weiterzubilden, ganz abgesehen davon, daß unter und neben diesen Unterhaltungsromanen auch noch durchaus minderwertiges und verderbliches Lesefutter in die Massen geworfen wird.

Wir geben gern zu, daß der eine und andere einmal eine Ausspannung braucht und ein gewisses Bedürfnis nach leichter Unterhaltungslettüre hat, aber das rechtsertigt noch lange nicht jene surchtbaren Zahlen, neben denen die paar guten Bücher von Wert als Träger geistigsittlicher Kräfte ja kaum in Betracht kommen.

Schr-1

#### iriedrich Lienhards Roman "Meisters Vermächtnis"

: nunmehr im "Türmer" beendet und erscheint in Buchausgabe (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer).
r umfaßt 300 Seiten und tostet geh. 5. — Mt., geb. 7.50 Mt. Möge er als Buch ebenso lebhaste
eilnahme sinden, wie er sie schon bei der bruchstückweisen Veröffentlichung in unsren Heften
gefunden hat!

### Einladung

Der Wunsch zahlreicher Leser und Freunde des Türmers, mit den Schriftleitern und Mitarbeitern in persönliche Fühlung zu treten, veranlaßt uns, in Zukunft alljährlich in Eisenach vierzehntägige

Rultur=Vorträge

zu veranstalten.

Professor Dr. Robert Saitschied hat sich in dankenswerter Weise bereit erklärt, diese Vorträge zu übernehmen. Er wird in seinen Betrachtungen den Sinn des Lebens auf Grund der Renntnis großer Runstwerke genialer Künstlerpersönlichkeiten deuten. In den zwanglosen Aussprachen ist den Hörern Gelegenheit geboten, durch Fragenstellung an der weiteren Vertiefung mitzuwirken. Abendliche künstlerische Beranstaltungen, sowie ein Besuch der Wartburg und ihrer Schwesterburg, der Creuzburg an der Werra, sollen dazu beitragen, den Teilnehmern die bei der zu leistenden geistigen Arbeit notwendige Entspannung und Abwechslung zu vermitteln. Die herrliche Umgebung Sisenachs wird mit ihren stillen waldumrauschten Tälern und Höhen Erholungs- und Mußestunden gewähren.

Die diesjährige Reihe der Rultur-Borträge findet vom 11. bis 25. September in Eisenach im Haufe "Elifabethenruhe" im Mariental statt. Daselbst sind auch die Teilnehmer untergebracht.

Professor Dr. Saitschick spricht über das Sesamtthema: Der Sinn des Daseins, gedeutet durch Dantes Göttliche Romödie.

Professor Dr. Saitschick hat zur Einführung in die Menschen-Kenntnis und in die darauf beruhende Lebenswahrheit das geniale Werk Dantes gewählt. Er will sich dabei auf die feste Grundlage stützen, die in den inneren und äußeren Lebenserfahrungen Dantes gegeben ist. Was Dante in den von ihm geschauten drei Wirklickleiten —

Untere Wirklichkeit (Hölle), Mittlere Wirklichkeit (Läuterungsberg — Purgatorio), Höchste Wirklichkeit (Erlösung — Paradiso) — barstellt, ist das Ringen um den Sinn des Lebens. Das Thema wird sich in 12 Vorträge gliedern, die abends, je anderthalb Stunden mit einer

Paufe von gehn Minuten, stattfinden. Jeder Vortrag bildet für fich ein Ganges.

Da die Jahl der Teilnehmer beschränkt werden muß, empsiehlt es sich, die Anmeldungen baldigst auf der beiliegenden Karte an das Städtische Verkehrsamt in Eisenach zu richten. Die Teilnehmerkarte kostet 10 Mark und berechtigt zu freiem Einkritt zu sämtlichen Veranstaltungen. Der Einheitspreis für die volle Pension im Hotel "Elisabethenruhe" beträgt 4 Mark, zuzüglich 10 Prozent Bedienungsgeld täglich. Dieser Preis gilt nur für die Teilnehmer an den Kultur-Vorträgen und nur für die Zeilnehmer 11. die 25. September.

Der Oberbürgermeister der Stadt Eisenach, Dr. Janson, hat den Vorsit des Ruratoriums der Rultur-Vorträge übernommen, dem u. a. noch die Herren Staatsminister Dr. h. c. Leutheußer und Oberburghauptmann von Cranach angehören.

Das freundliche Entgegenkommen der Stadt Eisenach versetzt uns in die Lage, unter ungewöhnlich günstigen Bedingungen diese Einladung ergehen zu lassen. Das kleine Opfer aber, das gebracht werden muß, wird niemand scheuen, dem es wirklich darum zu tun ist, an der geistigen Erneuerung Deutschlands tätigen Anteil zu nehmen.

Weimar im Juli 1927

Rarl-Alexander-Allee 4

Schriftleitung des Türmers

Berausgeber: Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard

Verantwortliche Schriftleiter: Dr. Gerhard Echmidt und Karl Angust Walther; Sachverständiger für Musik: Prof. Dr. Hand Joachim Moser, Heibelberg, Vergheimer Straße 52. Einsendungen sind allgemein (ohne bestimmten Namen) An die Schriftleitung des Türmers, Weimar, Karl-Alexander-Allee 4, zu richten. Für unverlangte Einsendungen besteht teine Haftpflicht. Für Rücksendung ist Postgebühr beizulegen.
Druck und Berlag: Greiner & Pfeiffer in Stuttgart







#### Die ideale Reisekamera

Klein :: Leicht :: Handlich Material für 108 Aufnahmen in drei kleinen Kassetten.

Kleine Aufnahmen :: Große Bilder
Druckschrift Nr. 1516 kostenlos.

Ernst Leitz, Wetzlar

#### EBERHARD KONIG

### Die Legende vom verzauberten König

Steif geh. M. 1.10, Halbpergamenters. M. 2.— Gangleinen M. 2.30

König ist in dieser Legende ein Meister der Farbentunst, seine Bilber leuchten wie helle Sommertage. Eine eindringliche Mahnung liegt über Anfang und Ende des verzweifelten Kampses eines herrischen Ichmenschen. BüchersNundschau

#### Teukros

Ein Schauspiel in zwei Aufzügen Geheftet M. 1.—, in Halbleinen M. 2.20

Ebel und fraftvoll schreitet dieses Spiel durch die echte Tragit des Geschehens einem schönen, starten Ende ju. Die Zeit

#### Die Geschichte von den hundert Goldgulden

Steif geh. M. 1.60, gebunden in Leinen M. 2.80

So blinkend und glänzend wie das Gold der hundert Gulden, die zur Heilung des kranken Rikters verhelfen folken, ist die ganze Erzählung. In ihrem Simmungsgehalte hat sie all das Süße, Reine und Hingebende echtester Frauentliebe und Opferfähigkeit eingefangen und hat ihre Personen moderner Auffassung nahegebracht und glücklich hinein den Zander mittels alterlicher Romantit und Wysikt verwoben. Preuß. Lehrerztg.

Türmer-Verlag Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

#### Neo-Ballistol-Klever-Armeeöl

D. R.-Pat.

Oesterr. Pat.

Resorbiert sofort durch die Haut in den Blutumlauf. Tötet sofort alle Bazillen und beseitigt deren Folgekrankheiten:

#### als Desinficiens

für innerlichen Gebrauch von Mensch und Tier! Desiniektion des

gesamten Blutes und aller Organe:

Magen, Verdauungstractus, Galle, Leber, Milz, Blase, Nieren, Gehirn, Altersbeschwerden usw. schnelles Wohlbefinden, ohne jegl. Nebenwirkung, in Kapseln je ½ gr 100 Stück Mk. 5.50, 50 Stück Mk. 3.— bei 200 franko. — Geschmacklos.

Ballistol-Weitliteratur gratis und franko.

Chem. Fabrik F. W. Klever, Köln.



🟲 Vitte Einsende-Bestimmungen am Schluß jedes Heftes zu beachtent

etmold. Die so überaus großes Aufsehen erregen-Nachrichten von den Entdeckungen des Forschers dt, die unser Mitarbeiter Dr. Seeliger im "Türmer" rilnummer), unter der Überschrift "Altgermanische onomie" behandelt, werden von einigen Gelehrten itten. Insonderheit treten Prof. Schuchardt (Arloge) und Prof. Ropf (Alftronom) Seeligers Auf-ing entgegen. Dr. Seeliger kann sich jedoch nicht nur den Archäologen Prof. Teudt und die beiden Uniitätsprofessoren der Astronomie vom astronomischen heninstitut der Universität Berlin stützen, sondern mehr auf die Tatsache, daß die Grundlinien jenes er Türmernummer angeführten Grundstückes den momischen Azimuten des Jahres 1850 vor Christi urt entsprechen. Diese Tatsache der Abereinstimng mit den Azimuten von 1850 vor Christi Geburt vält eine im mathematischen Sinne unermeße Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Unme, daß hier kein Zufall vorliegt, sondern daß die luffolgerungen Dr. Seeligers richtig find. Es ist kwürdig, daß sich sofort Stimmen vernehmen lassen, eine unserm Volke rühmliche Auffassung angreifen, oft wenn eine ungeheuere wissenschaftliche bricheinlichkeit für die Priorität germanier Rultur spricht.

entheim. Mit besonderer Freude lesen wir von den olgen, die dem Gründer der Freilichtspiele in Bentn Everink und dem verdienstvollen Leiter Griebel hieden sind. Die "Osnabrücker Zeitung" schreibt: lein die Auswahl der Stücke zeigt, daß man in Bent-



Aus einzelnen Abteilen zusammensetzbar, daher in Höhe und Breite beliebig auszudehnen. Die Schränke passen sich allen Raum-verhältnissen an und wirken immer vornehm. Ausführliche Prospekte Nr. 1908 E auf Wunsch

SOENNECKEN \* BONN BERLIN . LEIPZIG

### ür Kur und



Eine Kur im schönen Herbst schützt Sie vor Schmerzen im Winter. Ideale Kuranstalten, direkt über den Schlammquellen erbaut. Nachsaisonpreise! Ausk .: L. BENDER, STUTTGART, Ed.-Pfeifferstr. 113

ınatorium Bühlau b. Weisser Hirsch

Dresden-Bühlau. Physikal-diätetische Heilanstalt. rossem, schönem, eigenem Naturpark gelegen. Chefarzt: L-Rat J. Schreck. Direktion: Dr. med. Wilhelm Schreck.

rarbeitet? Nervös? Ruhe- und erholungsbedürftig? n ein Aufenthalt im

m ü. M. - Pensionspreis von Mark 10.- an. Prospekt. 2 Ärzte. Das ganze Jahr besucht.

Sommerferien im

### HEINRICHSBAD

bei Herisau (Schweiz, Appenzell)

770 m hoch. Großer Park, herrl. Gänge, Luft-, Sonnenbad usw. Christl. Haus (kurze Andachten), Pension von 6½ Fr. bei 4 Mahlzeiten, sorgf. Küche (auf Wunsch veget.). Heimeliger Ferienaufenthalt für Ruhebedürftige, Alleinstehende und Familien. Illustrierter Prospekt durch die Direktion Pfr. W. J. Oehler. 

> "Jung=Deutschland" **Bad Reichenhall**

Das gutschristliche Kinderparadies

in den bapr. Alpen. Sport, Splel, Eymnastif, Lichte und Luftfur. Bei Bronchit. und Afthma alle Reichenhaller Aurmittel. Spez. für Nervöse und schwer Erziehbare. Ia. Ref. Prospett frei.

#### Diät-Sanatorium Berxen-Vilsen

Dr. Schwinge Bezirk Bremen

Chronische Krankheiten. Entwicklungsstörungen. Er-holungsbedürftige. Diät-, Schroth- und Rohkost-Kuren. Physikalische Therapie. Die neue Koch- u. Ernährungsmethode zur Auswertg, der Nahrung für die Gesundheit.

Vorzüglichen Erholungsaufenthalt bietet idyllische Fremdenpension Schlossgut Fahrenbach.

Tel.: Wunsiedel 137. Bes. K. Thoma.

Vornehm-ruh. Fremdenheim in zentralster Lage auf 630 m Höhe dir. worheim-run: reindemin in zehrtaster Lage auf osom frohe dr. am Hochwald. 400 Mg. eig. Gutsbetrieb, Geflügel- und Fischzucht. Großer Park u. Garten, Liegestühle, Gartenhalle, eign. mod. Bade-teich, behagl. Zimm., elektr. Licht, Bad, Klavier. Schach usw. Wunder-bare Spaziergänge. Ausf. Prosp. gratis geg. Rückporto. Pensionspr. 5,50 M. Bahnverbindung Berlin—Leipzig—Hof—Holenbrunn. Rein natürlich Wirksam

Preiswert Schmackhaft

Heilquelle Karlssprudel Biskirchen a. Lahn 20

Im besonderen gegen:

Harnsäure **Fettsucht** Zuckerkrankhelt Aderverkalkung

#### Bäder, Heilanstalten, Verkehrsverbände usw.

erzielen mit einer ständigen Anzeige in der Rubrik "Für Kur und Erholung" infolge der großen Verbreitung des "Türmer" i. d. guten Familien

### besten Erfolg.

Preisanstellung u. Vorschläge sendet auf Wunsch die

#### Anzeigen-Verwaltung des Türmer

Berthold Giesel, Berlin W. 57, Potsdamerstraße 75.

Bibel- und Erholungsheim Hohegrate hei Au a. d. Sieg (Strecke Köln-Giesen) Das ganze Jahr geöffnet. Zentralheizung. M. 4.50-6.50. Gute Verpflegung. Täglich Andachten. Näheres durch Prospekt.

ungbornkuren

Haus Waldburg, Ueberlingen am Bodensee. Erst-pension in reizend., staubfr. Lage beim Gallerturm. Herrl. See- u. Alpenbl. Zentralbzg. Autogarage. Ermäßigte Preise, Lahrespension. Milder, Klieger von Bernaufigte Preise, Jahrespension. Mildes Klima. Wunderbarer Herbst.



Moderne Phys.-diät. Kuranstalt und Erholungsheim. Aerztliche Leitung. Deutsches Haus, für Herbst-, Winter-u. Frühjahrskur vorzüglich geeignet. Moderne Einrichtung. Pension von Mark 8.— an. Prospekte frei.

#### Erholungsheim Dr. Kiliani

Bernau bei St. Blasien

965 m - Aerztlich geleitet.

### Salzuflen, Privat-Kinderheim

Moltkestr. 39. Kur- und Daueraufenthalt, Beste Verpflegung u. individ, Pflege. Großer Garten, Frau Dr. Theopold.

Kuranstalt

Station Edertal, unweit Bad Harzburg + Arztliche Leitung . Werbelchrilt fra Licht (Sonne), Lult, Waller, Heilerde, Diat (Jungborntisch und Rohkolt), Obltfalten und Falten, Mallage, Gymnaltik u. a. Rudolf Jult Die Jungborn-Ernährung, br. RM 3.50, gebd. RM 5-



#### Schweiz Sedrun a.d.Oberalp-Furka-Ba 1410 m ü. M. Beliebter

Familien-Luftkuro Pension von Francs 9.— an im F "Oberalp", 50 Betten Illustrierte Prospekte.

Zu m. 1½ jähr. Mädelchen nehm

in sorgfältigste Plege und Erzieb für dauernd oder vorübergehend Erholung. Eig. Landhaus. Ca. 7 hoch. Beste Referenzen. Fr. E. Kühn, Hub, Post Bad Heilbrunn, Oberbayet

#### Erholungsuchende

finden beste Aufn. in herrl. am s Schwarzwald geleg. Landh. aussichtsreiche Lage. Autofrei. Wald. Vorzügl. Verpfleg. (auch flei lose Kost). Beste Empfehlg. Ma Preise. Wilhelm Fels, Staufer Breisgau/Baden, Auf dem Böt

3 Zimmer, 5 Bett., freie A ins nahe Gebirge. Garten. kon. Bett 1.20 bis 1.50 M Bichl bei Kochel, Haus

### Berchtesgade

Landhaus Luged in schönster Südlage, 7 Min. vom 720 m ü. d. M., direkt am Wald gen, Zentralheizg., elektr. Licht, kaltes und warmes Wasser, Bad, J phon. Beste Verpflegung. Pensions 6 Mark. Haus Luge

### Dauerpensio

auf dem Lande für bess.alle stehende Damen und Herr auch für Ehepaare, gute pflegung, pro Monat 85 Gasthaus Pollmann, Orl hausen bei Sömmerd

#### Luftkurort Laasphe

Erholungsbedürftige fi freundliche Aufnahme erstklassig. Verpfleg. umäßig. Preisen in schön Landhause, direkt am Wagelegen. J. Duchardt, Laasphe, Wasserstr. &

Ober-Engadin ZUOZ, bei St. Mort Familienheim "Sur-Mulin Sehr geeignet für Somm ferien. Preis 12 Frcs. Frau C. v. Goßman

1 zielklar vorwärtsgeht. Von der Problematik von sts "Hermannsschlacht" mit seiner wuchtigen Lösung ian über Schillers "Wilhelm Tell", dem Stücke der onalen Volksbegeisterung, zu Lienhards "Wieland Schmied" gekommen, das nach schwerem innerm Rampf die alles entscheidende Läuterung des einen Menschen zeigt."... Dem "Tecklenburger Rreist" entnehmen wir folgende Worte: "Ich bin gewiß, diese tiefe Wirkung, die schon bei der Erstaufführung zwingender Gewalt die Zuhörer ergriff, auch allen enden Aufführungen eigen sein wird und die Dichs, wie Lienhard selbst von ihr wünscht, so wie sie tanden, nämlich in der Liebe des Miterlebens auch Mitspieler erfaßt und beseelt, so daß eine Auffüh-3 zustande kam, die eine tiefgehende Wirkung auf Buhörer ausübte." ... Eine holländische Beitung eibt: "Dieses Orama bedeutet gerade für die gegen-tige Beit, welche mit riesenhasten Anstrengungen Folgen des Krieges zu überwinden trachtet, eine rtung des nationalen Gedankens in Deutschland ... s in allem eine prächtige Aufführung dieses werten und hochstehenden Dramas."



#### Hämorrhoiden bewährt, M. 5.— Apoth. Lauensteins Versand, Spremberg (L.) 15.

ne, 39j, die in cinsamer Lage Lande sich aufs schmerzlichste der Teilnahme am geistigen Lesebnt, sucht Aufnahme im illenkreise. Zuschriften unter i421" an die Türmer-Anzeierwaltung, Be.lin W 57, Potsrstraße 75, erbeten.

#### ·iefwechsel

auf dem Lande tätige Norddeut-34 J., einf. gebild. Mensch, mit Versönlichkeit, d. Sinn für Natur undg. hat u. d. mod. Treiben keine abgew. kann. Gefl. Zuschrift. u. 146" an die Türmer-Anzeigenverung Berlin W 57, Potsdamerstr. 75.

#### i n s a m e

n und Herren nur der besten Geshaft find. avregenden Gedankenusch in meinem über 200 Miter zählend Korrespondenzzirkel. tes gegen Rückporto durch Frau Burk, Markdorf i. Baden, Schloß.

## ienen-Honig

e ich Ihnen, welcher auf Reinheit üte von der Landwirtschaftlichen suchungsstat. Bremen Dr. Weiss Dr. Laband, beeidigte Handelsiker, und den für Honigunterungen bekannten beeidigten Han-Chem ker Dr. R. Zöckler, Bremen, sucht ist. Den 10 Pfd.-Eimer zu. 10,70, 5 Pfd.-Eimer M. 6,20. Nachnahme 30 Pf. mehr.

ndsack, Lehrera. D. Hude 5 i. Oldbg. inem Monat 1598 neue Kunden.

### hte Reiherfedern

Stiel 30, 50, 75 Pfg. Hesse, Dresden, Scheffelstr.

rankenfahrstühle

mmer u. Straße, siffahrer, auch m. orantr. eftühle, etiiche, etiiche, ut. gert.

. Maune, Dresd.=Böbtau 10.

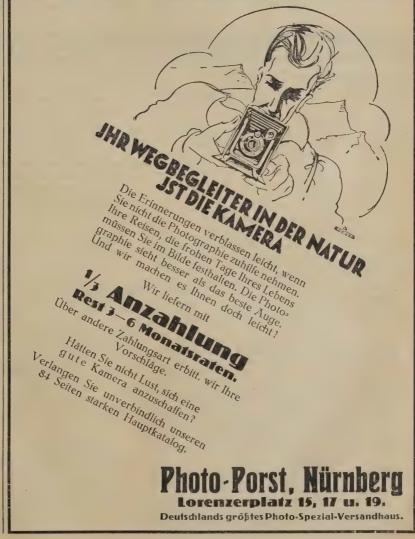

agoge, feierte am 10. August seinen 80. Geburtstag. Wir werden im Ottoberheft des trefflichen Mannes gedenken, in dessen Wesen sich wertvollste aufbauende Eigenschaften zu einer vollreifen Persönlichkeit gludlich gemischt haben.

Aufruf für Cherhard König. Den bekannten Dichter Eberhard Rönig hat ein schweres Unglück getroffen. Ein großes Feuer vernichtete die Wohnung und tostbare Bibliothet mit allen Manustripten und Entwürfen. Einzelheiten über den Brand hat die Tagespresse in diesen Tagen mitgeteilt. Den Dichter starker und für die deutsche Kultur bedeutsamer Werte der zeitlebens um die alltäglichen Notwendigkeiten zu ringen hatte, trifft dieses Unglud um so härter, als die vernichteten Werte unversichert gewesen sind! An seinem Lebensabend hat ihm das Geschick genommen, was in mehreren Jahrzehnten sich zusammenfand zu einem deutschen Heim, bessen größten Wert und tieferen Sinn die umfangreiche und wertvolle Bibliothek darstellte. Die vernichteten Werte lassen sich nicht ersetzen, die seelische Not nicht wandeln durch materielle Bilfe. Dagegen können die Leser und Freunde der Königschen Werke, alle diejenigen, denen das Unglück eines Nächsten nabegebt,

Prof. Dr. Bilhelm Rein, ber weitberühmte Bab- | bazu beitragen, bag bie wirtichaftliche Not, ber b Familie des Dichters plötlich besonders hart ausgese ist, in etwa gelindert wird. Die Gesellschaft für deu iches Schrifttum e. V., beren Chrenmitglied b. Dichter ift, bittet hiermit die deutsche Öffentlichte Spenden in jedem, auch geringen Betrage jugunfte bes Dichters auf ihr Postsche aktonto Berlin Nun mer 53530 zu überweisen.

Berlin-Schöneberg, Martin-Lutherstr. 69,

den 4. Alug. 192

Für den Vorstand: Franz Alfons Sanda. Dr. Alfr. Seeliger. Für die Shrenmitglieder und Mitgliede Staatsminister Wallraf, M. d. R.; Staatsminist Dr. Boelik, M. d. L.; Professor Dr. Eduard Sprange Prosessor Dr. Frik Behrend (Preuß. Akademie d Wiffenschaften); Professor Dr. Hermann Reich; Profe for Dr. Edvard Hend, Geheimrat Professor Dr. He mann Schwarz, Professor Dr. Friedrich Lienhar Franz Stassen, Rechtsanwalt und Notar Wolfga Hercher, Graf von der Schulenburg; Ministerialdirett

Dr. Jahnke (Preuß. Rultusministerium).

Stoffern heilt durch eine Belehrung Lehrer K. Buchholz, Hannover, Lavesstr. Prosp. 30 frei, Etwa 3500 geheilt.

### Berufsausbildung

**Post Delmenhorst** Albertushof (Oldenburg).

Landwirtschaftliche Lehr- und Heimstätte für pathologische und geistig zu-rückgebliebene Jugendliche. Prospekt und Auskunft Pastor Grape.

Charlottenheim, Altenburg, Thū-Haustochterjahr: 1 und 2 jährig (staatlich anerkannt als Ersatz f. Berufsschule). Hausbeamtinnenschule: 2 jährig. (Mit Schlußprüfung.) Sonderkurse (nur praktische Fächer): für junge Mädchen über 18 Jahre, auch Bräute. — Auskunftsheft gegen Doppelporto durch die Vorsteherinnen.

Berlin=3ehlendorf, = 20=20

Evangelischer Diakonieverein e. B. (2000 Schwestern, 300 Arbeitsfelder).

Unentgeltliche theoretische und prattische Ausbildung für evg. junge Mädchen und alleinstehende Frauen in der allgemeinen Krankenpflege, Madden und alleinsehende Frauen in der allgemeinen Krankenpslege, Säuglingspflege, Wochenpslege und Geburtsbilse mit und ohne staatl. Prüfung in den Vereinsausbildungsstätten zu Verenburg, Vieleseld, Oanzig, Oresden, Düsseldver, Elberseld, Ersurt, Frankfurt a. M., Osnabrüd, Magdeburg, Werseburg, Potsdam, Katingen u. Stettin.— Ohne Kautionssiellung und Verpslichtung sie de Autunft.— Lassengeld und Stellung der Schülerinnenarbeitstracht. Bei Anskellung zeit gemäße Besoldung und zeitgemäßes Kubegehalt für Alter und Invalisdität. Vorausseyng: Höhere Schulbildung. Eintritisalter 18 bis 30 Jahre. Bevorzugt werden Bewerberinnen i. Alter v. 20-30 Jahren. Prospett und nähere Aussunst durch den Gangelisch, Olasonieverein.

#### lechnikum Eutin.

Staatskommissare - Baufach u. Maschinenbau. Sonderkurse zur Verkürzung des Studiums.

Kyffhäuser-Technikum Frankenhausen.

Ingenieur-Abteilung für Landmaschinen, Automobil- und Flugtechnik, Elektrotechnik und allgemeinen Maschinenbau.

Mutterhaus v. Roten Kreuz Bethesda E. V. Landsberg a. 2B.

nimmt jederzeit gebildete junge Mädchen im Alter v. 18-32 Jahren als

Lernschwestern

für alle Zweige der Kranken; und Wohlfahrtspflege auf. Staatliche Abschufprüfung. Auch ausgebildete Schwestern finden Aufnahme unter günfligen Bedingungen. Gute Verforgung im Alter und Invalidität ohne Beitragsleiftung. Näh. durch Frau Oberin, Friedeberger Str. 16a.

Sonnef/Rh. Die flaatl. anerk. Haushaltungsfchule, Wischenge, Geffenge, Gellycholterhoff: Bödie Etiftung", Eigentum ber Universität Bonn, nimmt Anmeldung zu Oftober d. J. ins Internat entgegen. Auskunftsblatt durch Oberin gegen Einfendung von 20 Pfg. Marke.

Buchführung durch Einz.-Fern-Unterr. ohne Beru unterbrechung. Bilanzsicherheit garan Billig. Prospekt frei. Moll, Bad Köstritz

Städt. hauswirtschaftl. Frauenschule , Prinzessin Arnu m. Seminarf. Wirtschaftslehrerinn., München, Antonienst Wirtschaftslehrerinnenseminar: Zweijährige Ausbildungszi staatl. Prüfung, Beginn Ostern.

Hauswirtschaftl. Frauenschule mit Jahres- und Halbjahreskurs Ausbildg. für d. eigene Haus u. Vorbildg. für d. Eintritt in das Wirtschaf lehrerinnenseminar u. in d. Ausbildungskurs f. Hausbeamtinnen. Beginn Jahreskurse Ostern u. 1. Sept., der Halbjahreskurse Anfang Febr. u. 1. Se

Ausbildungskurs für Hausbeamtinnen: Einjähriger Ausb dungskurs, staatl. Prüfung, Beginn 1. September. Vorbildung für alle Kurse: Lyzeum od. höh. Mädchenschule, fer für das Wirtschaftslehrerinnenseminar zweijährig, hauswirtschaftliche V bildung, für den Ausbildungskurs für Hausbeamtinnen einjährige Haush

tungsschule und mehrjährige praktische hauswirtschaftliche Tätigkeit. Externat und Internat für sämtliche Schulab eilungen. – An Papie sind einzusend.: selbstgeschrieb., Debenslanf, Abgangszeugn, des Lyzeums d. höh. Mädchenschule, Nachweis über weitere Tätigkeit v. amtsärztl. Zeugn

### Ingenieurschule Bad Sulza, Thü

Höhere technische Lehranstalt. Abteilungen: Maschinenbau, Elektrotechnik, Gas- un Wassertechnik, Chemie, Flugwesen. Programme M kostenfrei.

#### Wirtschaftliche Frauenschule mit seminar (Reifensteiner Verband)

Bad Weilbach b. Flörsheim a. M.

Erziehung der gebildeten weiblichen Jugend zu ländlich-hauswirtschaftlicher und sozialer Arbeit

1) Maidenjahr (Frauenlehrjahr). Beginn April und Oktober;

Maidenjahr mit Lehrlingsberechtigung, Beginn April und Oktober;

Seminarlehrgang (2 jährig), Beginn nur April;

4) Kursus für Haushaltungsschülr. (5 monatig), Beginn Mai u. Novbr. Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an die Schulleiterin Fräuleit

A. Genzel.

ven die deutschen Rolonien hier mit Brobenummern Sonntags-Ausgabe (Wochenblatt) der "Frankfurter ung" überschwemmt. Ich halte es für eine starte Zuung dieser bedeutenden deutschen Zeitung, daß wir landsdeutsche uns "unter dem Strich" einen Roman Urnold Zweig "Alle gegen einen" vorsetzen lassen n, in dem unsere deutsche Etappe in Rugland wähdes Krieges in unglaublicher Weise verunglimpft (Nr. 467 vom 26. Juni 1927). Trägt so etwas wohl Verständigung mit dem Auslande bei?"

taiferin Hermine als Schriftstellerin." Wir beern Ihnen sagen zu müssen, daß wir darüber schroff ers urteilen. Weder Graf Reventlow im "Reichswart" vie er selber gesteht — noch die meisten deutschen sblätter haben jene Plaudereien in der "Saturdan ning Post" überhaupt im Original gelesen. Wir n sie gelesen und finden sie schlechthin entzückend. inigen Zeilen spricht darin die Frau Verfasserin von n persönlichen Eindrücken am ehemaligen Hofe. Sie auch diese Beobachtungen mit der ihr eigenen 1en Unbefangenheit im Rahmen ihrer Erzählung Auf diese herausgerissenen Zeilen stürzte sich die ife. Einige deuten gar an, man wolle durch folche Wertchen tein Verhältnis zu finden.

us Palästina wird uns geschrieben: "In letter Beit | Veröffentlichungen aus Doorn Geld verdienen. Echt mammonistische Schmoke, die sich ein edleres Motiv gar nicht vorstellen können! Die Frage ist nicht parteipolitisch zu behandeln, sondern nur reinmenschlich zu werten.

Bücherbesprechung (Für diese Abteilung ist die Schriftleitung verantwortlich)

Gefchichte des deutschen Romans. Von Dr. Walter Rehm. (Zwei Ländhen, Berlin, Walter de Grupter, dermals Söschen. Breis jedes Sändhens 1,50 K.) — Aeben den schon befannten Werten (Mielke, Vodertag, Vorchardt usw.) tönnte man diese flüssigg geschriedene Geschichte des deutschen Armans gelten lassen, wenn nicht das zweite Bändhen (die Gegenwart) durch die unterundliche und verständnisslos Vokandlung der "Deimattunst" ("mit sehr großem Geräusch und sehr durchtiger Begründung!") und hervorhebung von allersei Nichtigkeiten den Wert des Bücheins ann bedeutend beeinstächtigen würde. Da wird der Verseins leins ganz bebeutend beeinträchtigen wurde. Da wird der Ver-fasser geradezu journalistisch; seine Flüssigkeit wird Flüchtigkeit. Er steckt in den üblichen modernen Vorurteilen, lobt Modisches, fpricht wegwerfend über still zurüchtehende Dichter oder verschweigt fie und hat noch teine eigene reife Note jener Männlichteit, die auch einmal für abseits stehende Schöpfer einzutreten wagt. (So sind 3. B. Havemann, König, Renner überhaupt nicht erwähnt, von Lienhard tennt er anscheinend nur "Oberlin", während der unreife Claus Mann nicht fehlt!). Kurz, wir vermögen zu dem

# ine durchgreifende Heil= u. Krästigungsmethode

ohne Arzneien

wissenschaftlichen, seit 20 Jahren bewährten ndsähen, bietet die Anwendung der Brof. Kuhnschen ste. Mit diesem federleichten, angenehm anzuwenden-Upparat fann man

wie im Söhenklima

fungen erzielen, die oft ganz erstaunlich sind. So findet Beispiel eine rapide Bermehrung der roten tkörperchen statt (bis um 3 Millionen), ohne daß Sauerstoff-Flaschen, Arzneien und dergl. erforder= vären. Die Lunge wird mit Blut angereichert, wo= Arankheitsstoffe abgetötet werden, die sich im ströden Blut nicht lange lebend erhalten können. (Wichtig ille Lungenkranken). Zu gleicher Zeit wird das Hirn

blutleer gemacht, was ein allgemeines Ruhegefühl, eine wohltätige Entspannung und gesunden, erquickenden Schlaf zur Folge hat. Die Entlastung des Herzens macht fich in erfreulicher Weise bei Bergichwäche und Bergarteriostlerose bemertbar.

Die guten Wirkungen der Prof. Kuhnschen Maske be= fommen somit alle zu spuren, die infolge von Lungen-, Berg- und anderen Leiden schlaflog, nervöß und fraftigungsbedürftig geworden find.

Verblüffend sind die Heilerfolge,

besonders bei Asthma, Emphysem, Bronchials katarrh. Berlangen Sie ausführliche Beschreibung mit ärztlichen Sutachten von der Gesellschaft für med. Apparate m. b. H. in Berlin-Schlachtensee 28.

### Seine Freude

eder Raucher an meiner Edelkiste "Semper bene". ochfeine Bremer Qualitäten in 8 verschiedenen Marken, nnter sich Fehlfarben befinden, die in reinen Farben bis DPfennig das Stück kosten. Ueberall findet die Kiste nen Beifall. Preis Mk. 15.— (Millepreis Mk. 150.—) und wird der Einführung wegen portofrei geliefert.

Garantie: Zurücknahme auf meine Kosten.

rmann Meyer, Hemelingen Bremen. Altbekannte Bremer Firma.

# ugkräft

kann auch die kleinste Anzeige sein, sofern sie nur richtig abgefaßt und ihre Anordnung dem Fachmann überlassen wird. Der Auftraggeber fährt so stets am besten. Wirksame Satzentwürfe liefern wir unsern Anzeigenkunden gratis.

Der Türmer nzeigenverwaltung, Berlin W 57 Potsdamerstraße 75



Teilzahlung!

Katalog frei!

Photographische Apparate Katalog A

Uhren, Goldwaren, Brillanten Katalog B

I. Römer, Altona-Othmarschen 15.



### Aufruf!

Un alle beutschen Bildung und der beutschen Familie guliebe nicht zurüchalten tonnen.

Mit wachsender Besorgnis nehmen wir wahr, daß jeht wieder in steigendem Maße heranwachsende Töchter aus gebildeten und vermids genden Kreisen zu ihrer sprachlichen und gesellschaftlichen Weiterbildung in ausländische Pensionate gegeden werden.

in austandische Pensionate gegeben werden. S war schon immer ein Irrtum zu glauben, daß eine ernschafte sprachtige und geselchgaftliche Sildung für das deutsche Mädchen nur in einem fremdländischen Vensionat erfolgen könne. Die Artegse und Nachtriegszeit müßten und zur Selbssbessung auf den unersellichen Wert unserer deutschen Vildungsgüter zurüczeschiebt haben. Wenn jes mals, so ist es jest die Forderung der Zeit und die Forderung der Selbst beachtung, daß deutsche Mädchen auf dem heimatlichen Boden heran-vachsen und in der beimatlichen Urt und Sitte wurzeln. Die Ausbild dung unserer jungen Mädchen soll eine Probe darauf sein, daß wir unser Bolfstum nicht mehr verleugnen. Es gandelt sich bler nicht um äußer-liche, unwichtige Fragen. Es gilt die Ausbildung der fünstigen deuts schen Frauen und Mätter!

Durch gang Deutschland ift in diesen Jahren gemeinsam empfundes ner Boltonot die Erfenntnis gegangen, daß die Erziehung der Jugend das Eröfte zum Wiederausbau tun muß. Es ist wahr geworden, was für seine Zeit Fichte gesagt hat: "Uns kann nur durch Erziehung ges holsen werden". In den Bereich dieses großen Erziehungswillens ist auch die Weiterbildung der schulentsassenen weiblichen Jugend dinetn-bezogen worden. Die Verfassung von Weimar dehnt die Schulpslicht

als Berufsschulpflicht bis zum 17. Lebenslahr aus. Bahnbrech waren neben anberen die Ausbildungsstätten der Hernhuter Beild gemeine, in unseren Zeit die von Professor D. Dr. Zimmer ins Let gerufenen Töchgerheime. Mit gleichen Zielen und gleichem Ernsteltet eine Reihe staatlich anertannter ober genehmigter priva Töchgerheime und hausfrauenschulen in Deutschland in dem Ind die Ersah der Berufsschulen, die von den Regierungen stir und als Ersah der Berufsschulen, die von den Regierungen stir und der gehant sind. Das private Töcherheim nung in Aufunfunkunterricht und Erziehung so Tüchtiges leisten wie die öffentliche rufsschule. Die Eigenart des Töchterheims liegt dartin, daß es dusbildung auf dem Boden eines soulgagen erweiterten Familiebens leistet. Der "Arbeitsbund Deutscher Töchgerheime" seht abaran, den Stand der ihm angeschlossenen Bildungsstätten auf heute noswendigen Höße zu halten. als Berufsschulpflicht bis jum 17. Lebensjahr aus. Bahnbrech heute notwendigen Sohe zu halten.

Es sind ideale Ersinde von durchschlagender Araft, die uns dring vor der Abwanderung deutscher Mädchen in fremdländische Pen nate zu warnen. Bon den wirtschaftlichen Gründen zu reden eriktsch, sie liegen auf der Hand. Entscheidend find uns die vaterläfschen und erzieherischen, also die stittlichen Eründe, wenn wir uns unser Bolt wenden mit dem Auf:

Deutsche Eltern! Gebt Eure heranwachsenden Töch nicht in fremdländische Benfionate! Die Bein bietet ihnen, mas sie brauchen und dort nicht minnen fönnen.

Arbeitsbund Deutscher Töchterheim

### Bildungs-Anstalten für Töchter

Bern u. Grindelwald (Schweiz). Töchterinstitut Elfenau.
Bekannt für spracht. Künste. Hausw. Handelsfächer. Körperkultur. - Herrliche, gesunde Lage. -- Beste Referenzen.

Blankenburg, Harz, Töchterheim v. Freifrau v. Schleinitz.

Clarens-Montreux. Villa Rurik. | Sprachen, Musik, Töchter-Pensionat. | prakt. Ausbildg. Prosp. u. Referenzen zur Verfügung. Herr und Frau Scheerer-Schnewlin.

Dresden, Hohestr. Haushaltungs-Töchterhelm m. wissenschaftlich. Unterricht v. Frl. Schroeter u. Bahmann. Ausbild. in allen Zweigen d. Haushaltung. Referenz. u. Prospekt d. die Vorsteherin.

Presden: A., Sophienschule, evang. Haush.: Juternat für nur Merikstr. 11, 12 junge Mädchen aus gebildet. Kreisen. Aufu. April Ede Theresienplag, und Oftober. Prospett durch die Leiterin Oberin Diaton. Dorothea Bauer, ft. gepr. Saush Behrerin.

Dresden-N 8, Nordstr. 15. Töchterheim Täuber. Gegr. 1900. Alleinbew. Villa i. schönst. Lage. Wissenschaftl., prakt. u. hauswirtsch. Unterricht

Dresden-Blasewitz, Villa Westfalia, Parkmit Elbterrasse, Tolkewitzer Straße 53 b. nimmt in nach alt. vornehmen Muster geführt. Privathaushalt ca. lojg. Mädchen auf. Haus-wirtsch., Wissensch., Sprachen, Musik, Malen, Sport. Vorn. Geselligk., klein. famil. Kreis. Erstklass. Verpfleg. Fernruf Dresden 38370. Frau Bergwerksdirekt. Weber-Küper.

### Eisenach,

### Töchterheim Brons

Haushaltungsschule Hainweg 22 Weiterbildung in Wissenschaften und Musik. Auskunftsheft durch Marianne Brons.

Eisenach Elsa Bener, - Plan d. Frauenschule - Dausw. Aus-bildg. - wissensch. Detterblog. - Berufs-Emilienftr. 12 Zöchterheim: vorbildg. Eingeh. auf Eigenart. A.D.T.

Freiburg i.Br., Wintererstr. 54. In schloßgelegener Villa am Schloßberg, dicht am Walde, finden 6-8 junge Mädchen liebevolle Aufnahme zur zeitgemäßen Weiterbildung in hauswirtsch. und wissensch.
Fächern. Beste Referenzen.
Frau Dr. Krömmelbein.

enfer Seel I. Töchterpensionat. Komfort. einger. Villa in herrl. Lage am See, Unterricht in Sprachen, Kunst, Musik, Malon, Handarb., Wissenschaft., Gymnastik, a. Wunsch Haushalt. Studien-Reisen, Wintersport. Näheres durch Frau Dr. Schmidt, Bartenstein/Ostpr., Heilsbergerstr.

Gnadenberg, Töchterschulheim der Evg. Brüdergeme Anerkannte höhere Mädchenschule (L. plan des Lyzeums). Reifezeugnis. Sorgfältige Erziehung, gediegener Unterricht in kleir Klassen. Landaufenthalt. Direktor C. Bernha

Gnadenfrei / Schlesien, Kirchpl. 34. Töchterheim n Haushaltungsschule (staatl. anerka im Schwesternhaus der Deutschen Brüder-Uni ät (Herrnhoter). Sorgfältige Ausbildung junger Mädehen nach staatl. Lehrpian in Koch-Hanswirtschaft, Wäschenähen, fein. Handarbeiten, Schneidern u. Putz d Gewerbe- u. technische Lehrerinnen. Wissenschaftliche Fortbildung. Wa Kurse in Musik, Malen, Sprachen und kaufm. Fächern. Prosp. durch Vorst. B. Raatz.

Bad Godesberg/Rh. Kl. Jungmädchenheim. Haus Fr gesellsch. Ausbildg. Gute Verpfleg. Mäß. Pr. Ia Ref. Fr. Paula Schürma

Bad Godesberg/Rh., Hindenburg-Straße 31.

Töchterheim Freund Wissenschaftliche, häusl., sellschaftliche Ausbildung.

Godesberg am Rhein. Kath. Haushaltungspension neuzeitl. eingestellt, gediege Haus, nur 8 junge Mädchen, nimmt zu Oktober noch ju Mädchen auf. Prospekt. Frau Adele Kirchte

#### Bad Harzburg Töchterh. Abe

In meiner in vornehmster Gegend gelegenen Villa find junge Mädchen Aufnahme zu wissenschaftlicher und sellschaftlicher Weiterbildung. Sorgfältige Erlernung Haushalts zwecks selbständig. Führung in Eigenheim. Le küche. Eigener Spiel- und Tennisplatz direkt am Wal Säuglingspflege, Musik, Gymnastik, Sport, Tanz. Prosp. durch Frau Bürgermeist. Abel.

## Bad Harzburg (Haus Manfred Frhr. v. Richthofen)

Kochlehrschule von Frau Else Funke.

Erfolgreiche Ausbildung junger Damen in der feinbürgerlichen Küch Beste Empfehlungen. Halbjahrskurse, m. jed. Monatbeginnend. Aner erstklassige Verpflegung. Prospekte kostenlos. Frau Else Funke.

Bad Harzburg, Haushaltungs-Pensionat Annelie bietet 10—12 jungen Mädchen Gelegenheit zur gedieget hauswirtschaftl.-gesellschaftl. Ausbildg. unt. m. pers. Le Anerkannt gute Verpfleg. Erholung. Wissenschaftl. Fäc wahlfrei. Musik, Sport etc. Monatlich. Pensionspreis M. 100 Prospekt gegen Briefporto.

on Meherd Legiton in 12 Bänden (Leipzig, Bibliographisches itut) liegen der 4. und der 5. Band vor. Wir haben in diesem htvollen Wert viele Stichproben nachgelesen und haben sie ezeichnet gefunden. Ein Nachschlagewert dieser umfassenden sein geber Band kostet geb. 30 K) ist jedem einigermaßen Geten, aber auch jedem Strebenden geradezu unentbehrlich, taum Laublich, was alles in einem solchen Bande von etwa Geiten zu finden ift. Besonders die modernen und modernften uschen Dinge sind bis zu dem neuesten Stande berücksichtigt. reiche Bilder und Rarten unterftuten die Darftellung, Die Berftändnis des gebildeten Laien angevaßt ist. Und man nicht sagen, daß irgendein Gebiet auf Kosten von anderen iders berücksichtigt sei. Man wird über Literatur und Kunst u so gute Austunft finden wie über Naturwissenschaft. Der te Band ist die zum Buchstaben H (Horn) vorgeschritten. igust Meiser, Bissenthaftlicher Ottultismus. (Leipzig, lle & Meyer, Sammlung "Wissenschaft und Vilbung"; geb. "K.) — Dieses ausgezeichnete Bändchen, bas auch viele den bringt und einen vornehm-sachlichen Standpunkt verempfehlen wir auf das warmste. Wir freuen uns, daß ein emischer Philosoph auf Grund sorgfältiger Studien zu dem il kommt: "Auf Grund des Studiums der oktultistischen atur wie durch eigene Beobachtungen bin ich zu der Ansicht nmen, daß oktulke Erscheinungen, wenigstens in gewissem ang, so gut bezeugt sind, daß ihre Wirklickeit und Echtheit guten Gründen behauptet werden tann."

1118 Joachim Moser, Sinfonische Suite in fünf Novellen. Lag Gustav Bosse, Regensburg. In Pappband 2,50 K.) — vielseitiger Mann, dieser Musikgelehrte! Ann beschenkt er uns nit Erzählungen, und wie ked und frisch sind bespörter er und nit Erzählungen, und wie ked und frisch sind sie geschrieben, nunter und anschaulich! Aus Historie und Segenwart berichtet kerlei wichtige, ausschlüsseiche Seschehnisse, bald witzig, bald oftig. Man wird das hübsch ausgestattete Büchlein gern erum zur Jand nehmen und sich immer dankbar daran er-

in unerreichter Auswahl

Unsere Schlager: Robra-Kamera 9×12

Doppelter Auszug :: Anastigmat 4,5 in Compur-Verschluß M. 75,-

Rollfilm-Kamera 6×9 M. 10,-

# NACHE OPTIKER WOLFF G.M.B.H.

STRASSE 101-102
THALER STR. 44
LDSTRASSE 56
BERLIN FRIEDRICHSTRASSE 59-60
ROSENTHALER STRASSE 43

BAYERSTR. 3 MÜNCHEN PERUSASTR. 1

Kataloge gratis :: Portofreier Versand Verlangen Sie bitte unser Angebot

### Der Arbeitsbund Deutscher Töchterheime (eingetragener Verein)

erpflichtet seine Mitglieder zu ernster Arbeit in der ver- | Dem Arbeitsbund angehörende Mitglieder eften Weiterbildung und Erziehung junger Mädchen. | führen in ihren Ankündigungen das Zeichen **ADT** 

Die Mitaliederliste ist anzufordern bei der Schriftführerin: Eisenach, Bismarckstr. 14

In sonnig, fröhlich, Heim find, geb., junge Mäddhen liebevolle Aufn. zur ndlichen Erlerng. d. Haush., Erholg., Sport, Beste Vergung. Frau Clara Meske, Villa Isolde, Dommesstr. 6.

Billa Katarina. Töchterheim b. Fräulein Apfel. Delberg. Hauswirtschfil, wiffenfchftl, Ausbild, flaatl, genehm.

Imenau Schülerinnenheim Abmub-Beving (gegründet 1889).

fn. christl. Lyzeal- und Gymnasialschülerinnen (Unterint. Christi. Lyzear- und Gymnasiascunerminen (onter-tie – Abitur.). Beste Erfolge im Ausgleich lückenhaft. untnisse. Sorgf. Erziehg. z. Einfachheit u. Lebenstüch-keit. Lehrkräfte i. H. Musikpflege. Körperl. Kräftigung Turnen, Wandern, Sport. Sonniges Heim m. Zentralhei-ng, elektr. Licht, Garten, Spielplatz. Mäß. Preise. Prosp.

=Wilhelmshöhe. Töchterheim Saus Harre. Eigne Billa. Erundl. Ausbildg. 1 d. Frauenschule. Wäß. Preise. Prosp. d. d. steherin Frau Fabrikdirektor E. Harre, staatlich geprüfte Lehrerin.

dolstadt / Thür. Fürstin-Anna-Luise-Haushal-tungsschule. Töchterh. Grdl. Ausb. in u. fein. Küche, Hauswirtsch., Weißnäh., Schneid., Kunstarb., Musik, Kinderpfl. Staatl. gepr. Lehrkr. Prosp. d. d. Vorst.

d Salzuflen. Haus Nacke, erstkl. Fam.-Pens., ert. Kochkurse für jg. Damen. ochen Preis 350 Mk. Kurgebr. auf Wunsch. Prospekt.

nd Suderode (Ostharz) ivat-Töchterbildungsheim Haus Burckhardt idliche Ausbildung in Küche u. Haus, Schneidern, Weiß-

n, Handarbeit, schulwissenschaftl. Fächer (einschließl. ionspr.). Auf Wunsch: Sprachen, Musik, Handelsfächer. hmische Gymnastik, Tanz und Anmutslehre. Erste rkräfte und Referenzen. Pensionspreis monatlich 100 Mk. Prospekt durch die Vorsteherin.

olbad Suderode / Harz Töchterheim Opitz

Haushalt und Wissenschaften. Wahlfreie Ausbildung.

üdharz. Hauswirtsch. u. wissensch. Töchterheim Weise-Eichholtz (Rotkäppchenheim). Gegründet 1880.

THALE / HARZ Töchterheim Lohmann.

Wissenschaftliche, häusliche und gesellschaftliche Ausbildung. Körperliche Ertüchtigung. Schönste Wald- und Gebirgslage. Beste Pflege.

Weimar, harthftr. 24.

Bildungsheim "Zöchterhort", staatl. beaufs. Wissenschaft., hausw. und gewerbl. Ausbildg. Fraul. M. Jmmisch u. N. Kiess.

Weimar, Institut Weiß. Gegründet1874. Hauswirtsch., gewerbl. u. wissensch. Fortbildg. für junge Mädchen. Musik, Sprachen, Gymnastik usw. Wahlfreier Unterr. Akademisch und gewerblich geprüfte Lehrkräfte im Hause. Großer Besiß, Park. Prospekt mit Referenz. Direktor Dr. phil. Curt Weiß und Frau.

Wernigerode, Kanzlei- und Haushalfungsschule u. Töchter-beim von Hedwig Reye. Gegründet 1907. Lehrpläne nach Vorschrift. Empfehlungen. Prospekte.

Bad Wörishofen, Allgäu, Haush. Töchterheim Hildegard.

Vonand am Neuenburger See, Schweiz. Töchter-Pens., Sprach- und Haushltgs.-Schule Schüller-Guillet. Gute Erziehungsprinzipien. Mäss. Preise. Tennis. Beste Referenzen. Man verlange Prospekt.

#### Unterrichtsanstalten,

Erziehungs-Institute usw. erzielen mit einer ständigen Anzeige in vorstehender Rubrik infolge der großen Verbreitung dieser Zeitschrift in den guten Familien besten Erfolg. Preisanstellung u. Vorschläge sendet auf Wunsch die Anzeigen-Verwaltung Berthold Giesel, Berlin W.57,

Potsdamerstr. 75.

Leonhard Schridel, Allt-Veimarische Geschicken. (Panses Verlag, Weimar.) — Wie lauscht man willig und bantbar, wenn Schridel über seine berühmte Vaterstadt zu plaubern beginnt! Wie verstehet er es, die Erinnerungen ansstüden zu lassen, gegenwärtig und dustend! In sieben Stüden entsaltet sich ein buntes Sescheben. Historische Setrachtungen (Die Wetterfahre, Die Schlicker Seinbelligkeit (Ver alte Brunnen), abseitige Wintelssteit (Vas Band, Nollepußchen) und historisches Sescheben (Die Here von Weimar). Aberall leuchtet bes Dichters with geboalische Kunst. (Panses | gütige, behagliche Kunft, die sich mitunter vielleicht allzu geruhsam, besonders in dem altertümelnden Stil, ausdreitet, aber immer regsam und wach halt und den Leser lock und unwirdt. Das mit Zeichnungen von Arno Meheroth, Otto Klein und Karl Friedrich gezierte, sauber gedruckte Buch ist als Geschentwert aufrichtig zu empsehlen.

"Die deutsche Resormation" von Karl Brandi. (Verlag Quelle & Meyer.) — Der bekannte Göttinger Historiter Karl Vrandi ist wiederum mit einem neuen Werte vor die Öffentlichkeit getreten, wiederum mit einem neuen Werte vor die Offentlichteit getreten, das dei Quelle & Meper in Leipzig erschienen ist und die Assortiumation, jene für den Historiter so unendlich wichtige Epoche, debandelt. In klarer, schöner Form, wie man es sa von dem Söttinger Sechsichtsmanne gewöhnt ist, in streng wissenschaftlicher und doch packender Sossfedandlung weiß und Karl Vrand von den ursächlichen und tieseren Beweggründen der deutschen Arformation ein anschauliches Bild zu geben. Die energische, konzentrierte Linienführung und Abgrenzung, aus der man nicht nur den Weister des Kriffes sondern die ordnende Künflerkond erschaften. ben Meister des Stoffes, sondern die ordnende Rünstlerhand ertennt, verschafft uns — wohl zum ersten Male in dieser Klarbeit — Einsicht in die geistig-religiösen, macht- und wirtschafts-

politischen Zusammenhänge eines Zeitabschnittes, ber burch Zusammenballung mannigsacher Zeitströmungen verwickelt i tompliziert erschien. "Es scheint mir nicht unnötig, ausdrücklich betennen, daß ich das Erzählen nach wie vor als die eigentli Form der Geschichte betrachte", so sagt der Verfasser in der Eleitung zu seinem Wert . . . Und wirklich, wir legen das In übrigen ein tieferes Versenken in Zeit und Sofos ferhoten, wie der Auft das Gehotene die eine mit der Erkenntnis aus der Hand, daß bas Gebotene "die eige liche Form" ist, um eine tiefere Einsicht in die geschichtlid Busammenhänge ber Reformation zu gewinnen. Dr. Gerb. Schmib

Otern'sches **O** Konservatorium

BerlinS.W.,Bernburgerstr.22a/23. Gegründet 1850. Vollständ. Ausbildg. in all. Fäch. der Musik und Darstellungskunst. Bes. im Schuljahr 1925/26: 1367 Schüler. Eintritt jederzeit Prospekte durch das Sekretariat.

finden durch diese Anzelden Zeitschrift die wirksamste Verbreitung.

### Dr.-Titel

(jur., rer. pol., phil., oec., I Auskft., Rat, Fern-Vorbereiti Dr. jur. Hiebinger, Berlin W. 50 Pragerstr. 26. Referenzen, Prosp.

Prospekt frei. G. Naeck Berlin - Wilmersdorf, Brand burgische Straße 18.

### Bildungs-Anstalten für

Dr.A.Meusel'sche höh.Vorbereitungsanstalt m. Internat u. Abendschule zum

Berlin W., Kurfürstenstr. 72. prf. 7587. Mo., Mi., Freitg. 6-7. Einjährigen u. Abitur.

Berlin M 56

Gabbe's Lehranstalten mit Oberwallstr. 16a Internat. Abitur, O. II. R., Theolog., Philolog., Lat., Graec., Hebr., Physikalisch-chem. Laborator.

**Bad Blankenburg** / Thür. Pädagog. Schwarzatal. Privatrealschule m. Schülerheim. Reifeprüfg. für Obersekunda e. Oberrealsch. an d. Anstalt selbst. Kl. Klassen. Indiv. Behandlg. Beste körperl. Pflege bei reichl. kräftig. Ernährung. Gesunde Lage des Heims (früher Sanatorium). Sport, Wanderungen. Prosp. u. Ref. d. d. Direktion.

#### Rankeanum in Frankfur**t** (Oder)

Telefon 647. Gr. Scharrnstr. 75.

Vorbereitungsanstalt für alle Klassen höh, Schulen (Sexta-Abitur). Deutsches Pädagogium für Söhne und Töchter aller Stande. Examen (früher Einjähr.) an der Anstalt. Tägl. Arbeitsstd. und Aufsicht. Schülerheim, Ezziehung zu Deutschtum und Pflichterfüllung. Druckschriften frei. Besitzer und Leiter: Oberstudienrati. e. R. Hoppe.

Höh. Vorbereitungsanstalt WEIGEL

Freiburg i. Br. Abitur (auch hum.), Prima, O II. Auch für Damen.

Auch schwer lernende Schüler

werden erfolgreich gefördert im

### Gieffener Pädagogium.

Realer Lehrplan. Umschulung. Bestempfohlenes Schülerheim. Gesamtpreis monatlich 125 Mk. Man verlange Prospekt von der Direktion: Gießen an der Lahn,

(vormals Dr. Krause).

Vorbereitung zum Abitur, Primareife, Obersekundareife und bandsprüfung, sowie alle Klassen höherer Lehranstalten.

Yadaqoqlum Neuenheim heldelbe Gymnas. und Realklassen: Sexta bis Reifeprüfu Sport. Gute Verpflegung.

Georgi-Ring

Barth'sche Privat-Realschule mit Schülerheim. Gegr. 1863. Realschule mit 4 Vorschulklassen. Berechtig. zur Ausstellg. d. Reifezeugnisses Direktor Dr. L. Roesel

Alpen-Erziehungsheim Burg Marquartstein im Chi 700 m ü. M., Gymnas., Realgymnas. und Realklassen. Dir. E. Endemann, früher auf Föhr und in Bad Be

Traben-Trarbach a. der Mos Evgl. Alumnat Lutherhau

verbund.m. Reform-Realgymnasium, Kleine Klass Aufsicht u. Anleitung bei d. Schularbeiten. Besteh seit 1892, im Sommer 1927 neuzeitlich eingerich Gute Verpflegung, gesunde Lage, Sport, Rude Wandern. Mäßiger Pensionspreis.

der hier empfohlenen Anstalten besorgt Wunsch, ohne Vergütung, nur gegen R porto die Türmer-Anzeigenverwaltung, Be W 57, Potsdamerstr. 75.

Bezugsbedingungen des Türmers:

Der Türmer erscheint anfangs jedes Monats. Preis vierteljährlich M. 5 .-- ,

Einzelheft M. 1.80. Bestellungen durch die Buchhandlungen oder die Postanstalten oder den Türmer-Berlag Greiner & Pfeiffer in Stuttgart. Postschedento Stuttgart 10602. Probeheft auf Bunich!

Anzeigen=Annahme: Berthold Giefel in Berlin W. 57, Potsdamerstr. 75. Preis für bie einsp. Millimeter-Zeile M. 0.30. Beilagen nach Vereinbarung.

### ITERARISCHE ARBEITEN

(auch Dramen u. Filmmanuskripte) sowie KOMPOSITIONEN übernimmt zur baldigen Herausgabe. :: ·: Verlag Neues Leben, Abt. 3 Bayr. Gmain bei Reichenhall, Oberb.

armoniums mit edlem Orgelton, auch ohne Notenkenntnisse 4-m. spielbar. Ratalog umsonst. lois Maier, Hofl., Fulda.

#### rankenfahrstühle



este individuelle Konstruki, leichtester Antrieb und ierung, bequemer Sitz, ge-enste Ausführung, liefert zialfabrik Fr. Albrecht, lin SW 68 a, Markgrafenstr. 12

# Gothaer

Lebensversicherungsbank a. G.

Die hundertjährige Anstalt

Versicherten-Dividende 1928 34,1 % auf den Jahresbeitrag und 3,3 % auf das Deckungskapital

Matjes Heringe, neue fett-triefende, 10 Pfd. f. Auslese 5.95 M. frei Haus. E. Napp, Altona/E 375.

#### GRAUE HAARE!

erhalten ohne zu färben Naturfarbe u.Glanz durch Apotheker Walters Spezialpråparat CERES. Volle Garantie für Wirkung u. Unschädlichkeit i Orig.-Flasche 4.75 u. 7.-.

Intebu Kosmetik 72, Augsburg, Ravenspurgerstr. 12.

#### Herzkranken

an Arterienverkalkung, hohem Blutdruck u. Schwindelanfäll. Leidenden gebe ich gerne bekannt, wie sie durch ein

giftfreies reines Naturprodukt (Pflanzenextrakt)

von ihren schweren Leiden geheilt werden. Rückporto erbet. Gottlieb König, München SW. 5.

Schluß der Anzeigen-Annahme für das Oktoberheft am 10. September!

### Bücher, Kunst- und Sammlerdinge

es 15. — 18. Jahrhunderts kauft und verkauft

J. Neumark,

erlin S. W. 11, Prinz Albrechtstr. 1.

Stilleben, Land-schaften, Schlaf-stubenbilder, egel auf bequeme Teil-Katalog kostenfrei. inrich Germo, Größtes der-Versandhaus Deutschlands, lle a. d. S., Schließfach 268. Vertreter gesucht.

#### riefmarken-

Auswahlhefte, Europa, Übersee, länderweise geordnet, für jeden Sammler geeignet, versenden auf Bestellung zur Durchsicht. Preisliste frei

ebrüder Michel, Apolda

Briefmarken Keebsgasse 18. Gegründet 1898.

1000 verschiedene 3.—, 20 Albanien 3.—, 40 Bosnien 2.—, 2000 verschiedene 10.—, 100 Bulgarien 3.—, 100 Schwelz 4.—, 100 frz. Kol. 1.—, 100 portug. Kol. 2.—, 100 engl. Kol. 1.—, 100 Schweden 2.50. Verlangen Sie sofort Sonderangebot betr. Überraschungspakete. Preisliste und Raritätentafel frei.

Nur an Briefmarken-Sammler

versende ich Auswahlen von Aitdeutschland und Alteuropa, bis zu den größten Seltenheiten, nicht ganz prima, jedoch sehr schön u. billigst. Verlangen Sie Probeauswahl. Standessangabe, Referenzen erforderlich. K. Malinowski, Berlin W. 35, Potsdamerstr. 44. Kaufe auch Marken wie oben. Postwendend gegen Kassa. Rückporto beilegen.



An- u. Verkauf von Büchern, Bildern, Antiquitäten und Sammlerdingen

vermittelt mit bestem Erfolg eine kleine Anzeige unter dieser Rubrik des "Türmer". Man wende sich an die Anzeigenverwaltung, Berlin W 57, Potsdamerstr. 75.



#### sich noch heute unt. Angabe der Größe Ihrer Sammlung mit mir in Verbindung. M. Greve, Auerbach-Hessen.

Briefmarken - Sammler die praktisch und billig ihre Sammlg. vergrößern wollen, erhalten von mir monatlich in 10 Raten eine um 2000 St. grös-

sere Sammlung als die ihrige. Sie suchen das Fehlende ohne

Rücksicht a. den Katalogwert aus u. senden den jeweiligen

Rest mit dem entsprechenden Betrag zurück. Setzen Sie

Bücher Bibliotheken

aller Wissenschaften, Zeiten u. Sprachen kauft und verkauft Ciscilius

Buchhdl. u. Antiquar. Gegr. 1737. Berlin W 8

Mohrenstr. 52

Kat. kostenfrei. - Sorgf. Korresp.

### Probeheite des Türmers

rden gern versandt. Für Aufgabe von Anschriften, die Aussicht auf Erfolg bieten, ist dankbar der Türmer-Verlag Greiner @ Pfeiffer in Stuttgart



# Es ist nicht egal,

welche Fahrradmarke Sie kaufen! Die Unterschiede sind so groß, daß man sich die Zeit nehmen muß, um zu prüfen. Sie wissen, daß es Fahrräder für 120 und für 75 Mk. gibt. Auch wenn der Preis gleich hoch ist, sind trotzdem Unterschiede da. Hüten Sie sich vor den billigen Rädern! Diese werden durch Reparaturen teuer. Den Ärger haben Sie dann obendrein. Kaufen Sie ohne Zaudern NSU. Sie bekommen das bewährte Fahrrad der langjährigen Fabrik-Erfahrung.

NSU Greif zu!

NSU Vereinigte Fahrzeugwerke A.-G., Neckarsulm

Auf Anraten des Arztes werden viele Raucher vor die Frage gestellt, ob sie sich von dem ihnen zum Bedürfnis gewordenen, geliebten Tabakgenuß ganz trennen sollen.

# garantiert nikotinarmen Zigarren Kreisarzt

beziehen, brauchen Sie auf den Genuß einer guten Zigarre nicht zu verzichten.

Heute gibt es etwa 30 Methoden zur Nikotinentziehung, bei denen der Tabak z. B. mit Salzen und Laugen, wie Alkohol, Aether, Benzin, Ammoniak usw., behandelt wird. Es ist einleuchtend, daß dadurch nicht nur die feinen Blattgewebe, sondern auch die aromatischen Tabakharze zerstört werden. Unsere garantiert nikotinarmen Zigarren "Kreisarzt" aber werden aus edlen, überseeischen Tabaken hergestellt, die nach einem besonderen, in eingehenden Studien und Versuchen erprobten Verfahren behandelt werden. Diese Behandlung stellt im Gegensatz zu den übrigen Verfahren die Fortsetzung des natürlichen Fermentationsprozesses dar, wie er in den klassischen Tabakländern, Havana, Sumatra und Java, zur Trocknung und Nikotinherabsetzung angewandt wird. Durch dieses Verfahren wird der Nikotingehalt bis an die Grenze des Möglichen (um ca. 80—90 %) vermindert.

Unsere garantiert nikotinarmen Zigarren "Kreisarzt" stehen außerdem unter ständiger Kontrolle des beeid. Handels-Chemikers Dr. Hugel.

In den Zigarren "Kreisarzt" hat die Wissenschaft ein völlig neues Produkt geschaffen, daß auch dem Raucher mit schwachem Herz den Tabakgenuß ermöglicht.

Muster senden wir gern in beliebiger Stückzahl.

Unsere garantiert nikotinarmen Zigarren "Kreisarzt" führen wir in vier Preislagen:

#### Kreisarzt-Lusatia

10,2 cm 15 Pf. pro Stück in Kisten zu 50 Stück

#### Kreisarzt-Saxonia

10,6 cm 20 Pf. pro Stück in Kisten zu 50 Stück

#### Kreisarzt-Silesia

12,1 cm 25 Pf. pro Stück in Kisten zu 50 Stück

#### Kreisarzt-Borussia

11,2 cm 30 Pf. pro Stück in Kisten zu 50 Stück.

Wir versenden die Ware am Tage des Eingangs Ihrer Bestellung in bruchsicherer Verpackung, die nicht berechnet wird.

Sendungen im Werte von RM. 20.— an aufwärts gehen portofrei.

Postscheckkonten: Leipzig 47, Dresden 47. Drahtanschrift: Dürninger Herrnhut, Fernruf 47.

Abraham Dürninger & Co., Königliche, Herrnhut i. Sa. Gegründet 1747.











UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 082988780